# Christliche Dogmatik.

#### Ron

## D. Franz Fieper.

## Dritter Band:

Pas hristliche Leben. Die Beharrung zur Seligkeit. Die Gnadenmittel. Die Kirche. Pas öffentliche Fredigtamt. Die ewige Erwählung. Die letten Pinge.



St. Louis, Mo. Concordia publishing house. 1920.

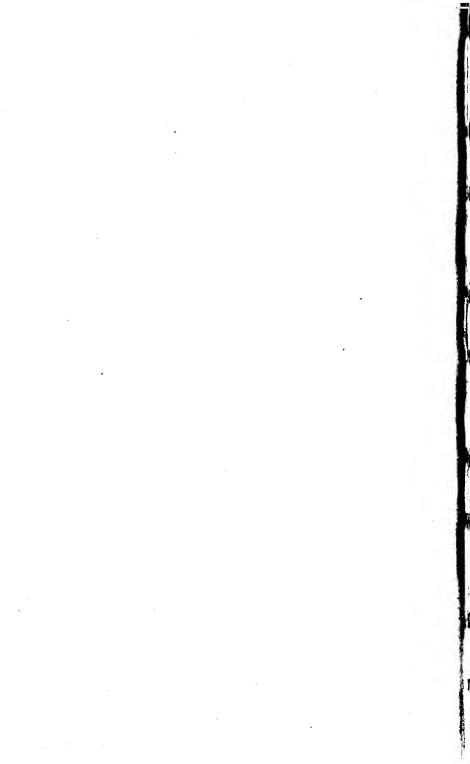

### Vorwort.

In diesem dritten Bande der Dogmatik kommen die Lehren vom driftlichen Leben, von den Gnadenmitteln, von der Kirche, von der eiwigen Erwählung und von den letten Dingen zur Darstellung. Auch bei der Bearbeitung dieses Bandes war ich bestrebt, eine im rechten Sinne "moderne" Dogmatik zu bieten. Im Vorwort zum zweiten Bande habe ich näher erklärt, was ich unter einer "modernen" oder "auf der Höhe der Zeit stehenden" Dogmatik verstehe. Eine Dogmatik, die mit Recht dieses Prädikat beansprucht, muß vornehmlich zwei Merkmale haben. Sie muß erstlich die christliche Lehre unter Abweisung aller menschlichen Spekulation lediglich aus der Heiligen Schrift schöpfen, weil die Beilige Schrift als das inspirierte und unfehlbare Wort Christi die einzige Quelle und Norm der driftlichen Lehre bis an den Jüngsten Tag ist. Sie muß zum andern die in der Heiligen Schrift vorliegende Lehre Christi im engsten Zusammenhange mit den kirchlichen Ereignissen nicht nur der Bergangenheit, sondern gerade auch der Gegenwart darstellen und dem Widerspruch gegen= über behaupten.

Daß die Lehre vom christlich en Leben oder, was daßselbe ist, die Lehre von der Heiligung und den guten Werken einen breiten Raum einnimmt, rechtfertigt sich nicht nur durch die mannigsache Außgestaltung eines Christenlebens, wie es in der Schrift beschrieben ist, sondern vornehmlich auch dadurch, daß daß in der Schrift gelehrte Verhältnis zwischen dem christlichen Glauben und dem christlichen Leben gerade auch in der Gegenwart nicht nur verschoben, sondern zumeist völlig umgekehrt wird. Alle, welche mit Kom, den calvinistischen Reformierten, den arminianischen Resormierten und den neueren Lutheranern die satisfactio Christi vicaria teils beschränken, teils direkt ablehnen, stellen notwendig in irgendeiner Beise oder Form die Heiligung vor die Rechtsertigung, weil sie ein Desizit im Versöhnungswerk Christi annehmen. Durch diese Umkehrung des Verhältnisses verlieren sie sowohl die Rechtsertigung als die Heiligung.

Den breitesten Raum nimmt die Lehre von den Gnaden= mitteln ein. Mehrere Gründe bewogen mich, hier lieber etwas au viel als au wenig au bieten. Erstlich leben wir in den Bereinigten Staaten in reformierter Umgebung, und auch die neueren Reformierten der verschiedenen Richtungen trennen "Geist" und "Gnade" von den Gnadenmitteln nach demselben Prinzip und mit denselben Argumenten, die einst Zwingli und Genossen bewogen, sich von der Kirche der Reformation zu trennen, und Calvin und seine Nachfolger veranlaßten, die Trennung aufrecht= zuerhalten. Die Belege hierfür sind reichlich beigebracht worden. Rum andern läßt sich nicht leugnen, daß die moderne "Erlebnis= theologie", die nach Preisgebung der Inspiration der Schrift und der satisfactio Christi vicaria gerade auch von "positiven" lutherischen Theologen der Gegenwart vertreten wird, völlig in reformierten Bahnen wandelt. Darauf hat schon Schneckenburger, wenn auch nicht in durchweg zutreffender Weise, hingewiesen.1) Der "Heilsglaube" soll nicht allein durch das Wort des Evangeliums entstehen und am Wort des Evangeliums sein Objekt haben, sondern auch durch die sogenannte "geschichtliche" Wirksamkeit Christi, die neben dem Wort Christi gedacht ist, erzeugt und erhalten werden. Auch Ihmels meint in ausgesprochenem Gegensatzum "Offenbarungsverständnis" der Reformation, das

<sup>1)</sup> Bergleichende Darstellung bes luth. und ref. Lehrbegriffs I, 264—287.

er "intellektualistisch" nennt: "Auch heute ist nur das wirklicher Glaube an Fesum Christum, der durch seine Erscheinung selbst dem Menschen aufgedrängt wird."<sup>2)</sup> Zum dritten weiß der Christ, und insonderheit auch der christliche Theolog, der in der praktischen Seelsorge tätig war, wie schwer es — auch bei objektiv richtiger Lehre von den Gnadenmitteln — einem vom Geset Gottes gestroffenen Gewissen wird, sich im Glauben an die in den Gnadenmitteln dargebotene Gnade zu halten. Man denke an Luthers Klagen, in denen er ausspricht, wie schwer es ihm in der Ansfechtung werde, von allen Borgängen in ihm und außer ihm abzussehen und im Glauben allein an der Gnadenzusage im Wort des Evangeliums zu hangen. Und doch ist dies die einzige Weise, die ums Sünder in der Ansechtung und in der Todesnot vom Bweisel und von der Berzweiflung erretten kann.

Bei der Lehre von der Kirche galt es zunächst, dem römischen und falschsprotestantischen "Anstaltsbegriff" gegenüber hersauszustellen und festzuhalten, daß die Christen die Kirche und daher auch die Originalbesitzer aller geistlichen Güter und Rechte sind, die Christus seiner Kirche hier auf Erden gegeben hat. Zum andern war darzulegen, daß es in der christlichen Kirche schlechterbings keinen Kaum für Menschenwort und Menschenherrschaft gibt, weil Christus allein vermittelst seines Wortes die Kirche lehrt und regiert. Das öffentliche Pronung, aber über Christi Wort hinaus hat es nichts zu lehren und zu gebieten.

Die Darstellung der Lehre von der ewigen Erwählung nimmt natürlich Rücksicht auf den Lehrstreit, der Jahrzehnte hindurch die lutherische Kirche in Amerika und darüber hinaus beunruhigte. Ich habe mich immer wieder von neuem davon überzeugt, daß die Lehre des elsten Artikels der Konkordiensormel,

<sup>2)</sup> Zentralfragen 2, 1912, S. 89.

die dem Calvinismus gegenüber die universalis gratia und dem Spnergismus gegenüber die sola gratia festhält, und die deshalb von beiden Seiten als "untenable ground" bezeichnet worden ist, genau die Lehre der Heiligen Schrift wiedergibt.

Bei der Lehre von den letten Dingen sind der Chilias= mus und die allgemeine Judenbekehrung eingehender behandelt worden, weil dazu eine Beranlassung in der Gegenwart vorliegt.

Daß dieser dritte Band viel später erscheint, als in Aussicht gestellt war, hat seinen Grund teilweise in den inzwischen eingetretenen Kriegsverhältnissen.

SOLI DEO GLORIA!

St. Louis, Mo., im März 1920.

&. Bieper.

## Inhaltsangabe.

Das driftliche Leben ober die Heiligung und die guten Werke.
(De Sanctificatione et Bonis Operibus.)

S. 1-106.

1. Der Begriff der Heiligung im weiteren und engeren Sinne, S. 1. — 2. Das Wesen der Heiligung im engeren Sinne im Unterschiede von der Rechtsertigung, S. 5. — 3. Das Verhältnis zwischen Rechtsertigung und Heiligung im engeren Sinne, S. 6. — 4. Die bewirkende Ursache der Heiligung, S. 15. — 5. Die inneren Borgänge (motus interni), unter denen die Heiligung sich vollzieht, S. 16. — 6. Die Mittel, durch welche die Heiligung gewirkt wird, S. 20. — 7. Die Rotwendigkeit (necessitas) der Heiligung und der guten Werke, S. 22. — 8. Die Unvolltommensheit der Heiligung, S. 36. — 9. Die guten Werke nach Qualität und Quantität, S. 44. — 10. Der Lohn der guten Werke, S. 64. — 11. Der große Wert der guten Werke, S. 73. — 12. Das Hapstum und die guten Werke, S. 76. — 13. Die neuere protestantische Theologie und die guten Werke, S. 83. — 14. Das christliche Leben und das Kreuz, S. 84. — 15. Das Christenleben und das Gebet, S. 94. — 16. Das christliche Leben in Erwartung des Jüngsten Tages, S. 103.

## Die Beharrung zur Seligkeit. (De Perseverantia.)

€. 107—120.

Die calvinistische Beharrungslehre, S. 107. — Die spnergistische Beharrungs- lehre, S. 109.

#### Die Gnabenmittel. (De Mediis Gratiae.)

€. 121—458.

Die Gnadenmittel im allgemeinen, S. 121. — Alle Gnadenmittel haben denzielben Zweck und dieselbe Wirkung, S. 127. — Die Zahl der Sakramente, S. 135. — Die irrigen Lehren von den Inadenmitteln: Die Inadenmittelsehre der römiziehen Kirche, S. 137. — Die Inadenmittellehre der calvinistischen Reformierten, S. 139. — Die Inadenmittelsehre der Shnergisten, S. 144. — Die Inadenmittelzlehre aller Leugner der satisfactio vicaria, S. 148. — Die Inadenmittel und die Enthusiasten, S. 150. — Die Berleugnung der Inadenmittel in der persönlichen Prazis der Christen, S. 154. — Die Wichtigkeit der christichen Lehre von den Inadenmitteln, S. 156. — Jusammensassend Beurteilung der reformierten Inadenmittellehre, S. 168. — Luthers Lehre von den Inadenmitteln in ihrem Berzhältnis zur mittelalterlichen und reformierten Inadenmittelsehre, S. 216. — Die Inadenmittel in der Form der Absolution, S. 223. — Einzelne Bemerkungen zur

Behre bon ben Enadenmitteln, G. 240. - Die Enadenmittel bes Alten Tefta= ments, S. 249. — Die Gnabenmittel und das Gebet, S. 253. — Gefet und Ebangelium, S. 259. - Die Zaufe (de baptismo). 1. Die gottliche Ordnung ber Taufe, S. 297. — 2. Die Materie der Taufe, S. 300. — 3. Was die Taufe zur Taufe macht (forma baptismi), S. 301. — 4. Der Gnadenmittelcharafter der Taufe (baptismal grace), S. 308. — 5. Der Gebrauch ber Taufe, S. 323. — 6. Das Objekt ber Taufe, S. 325. - 7. Das Subjekt ber Taufe, ober mer taufen foll, S. 328. — 8. Die Rotwendigfeit der Taufe, S. 329. — 9. Die Taufgebrauche, S. 331. — 10. Die Johannistaufe, S. 337. — Das Abendmahl (de coena sacra). 1. Die göttliche Ordnung des Abendmahls, S. 340. — 2. Das Verhältnis bes Abendmahls zu ben andern Gnadenmitteln, S. 343. - 3. Die Schriftlehre bom Abendmahl, S. 345. — 4. überblid über bas Berhaltnis der verschiedenen Abendmahlslehren zum Tegt ber Abendmahlsworte, S. 394. — 5. Die Berschiedenheiten im Wortlaut der Abendmahlsberichte, S. 408. — 6. Die Materie des Abendmahls, S. 412. — 7. Was das Abendmahl zum Abendmahl macht (forma coenae sacrae), S. 425. — 8. Der Zweck des Abendmahls (finis cuius coenae sacrae), S. 435. — 9. Wer zum Abendmahl zuzulaffen sei (finis cui coenae sacrae), S. 443. — 10. Die Notwendigkeit des heiligen Abendmahls, S. 456.

#### Die driftliche Rirche. (De Ecclesia.)

€. 458—534.

Die Gefamtkirche (de ecclesia universali). 1. Der Begriff der chriftslichen Kirche, S. 458. — 2. Die irrigen Lehren von der Kirche, S. 464. — 3. Die Eigenschaften der chriftlichen Kirche, S. 471. — 4. Die Hohett und Herrlichkeit der chriftlichen Kirche, S. 475. — 5. Die Entstehung und Erhaltung der Kirche, S. 479. — Die Ortstirche (de ecclesiis particularibus). 1. Der Begriff der Ortstirche oder Ortsgemeinde, S. 483. — 2. Die Ortsgemeinden sind göttliche Ordnung, S. 484. — 3. Rechtgläubige und irrgläubige Kirchen, S. 486. — 4. Auch in irrgläubigen Kirchen gibt es Kinder Gottes, S. 488. — 5. Kirchliche Gemeinschaft mit irrgläubigen Kirchen ist wider die göttliche Ordnung (Unionismus), S. 489. — 6. Schisma, S. 492. — 7. Die Bertretung der christlichen Kirche (ecclesia repraesentativa), S. 492.

## Das öffentliche Predigtamt. (De Ministerio Ecclesiastico.) ©. 501—534.

1. Der Begriff des öffentlichen Predigtamts, S. 501. — 2. Das Verhältnis des öffentlichen Predigtamts zu dem geistlichen Priestertum aller Christen, S. 503. — 3. Das öffentliche Predigtamt ist nicht eine menschliche, sondern eine göttliche Ordenung, S. 506. — 4. Die Notwendigkeit des öffentlichen Predigtamts, S. 513. —

3. Das öffentliche Predigtamt ist nicht eine menschliche, sondern eine göttliche Ordenung, S. 506. — 4. Die Notwendigkeit des öffentlichen Predigtamts, S. 513. — 5. Der Beruf zum öffentlichen Predigtamt, S. 514. — 6. Die Ordination, S. 519. — 7. Die Berwalter des öffentlichen Predigtamts bilden keinen vom Christenstand verschiedenen geistlichen Stand, S. 520. — 8. Die Gewalt des Predigtamts, S. 524. — 9. Das Verhältnis der Diener der Kirche zueinander, S. 525. — 10. Das Predigtamt ist das höchste Amt in der Kirche, S. 526. — 11. Der Antichrift, S. 527.

#### Die ewige Erwählung.

#### (De Electione Aeterna sive de Praedestinatione.)

S. 535-568.

1. Der Begriff der ewigen Erwählung, S. 535. — 2. Die rechte Betrachtung der ewigen Erwählung, S. 538. — 3. Das Objekt der ewigen Erwählung, S. 541. — 4. Die Erkennbarkeit der ewigen Erwählung, S. 543. — 5. Das Berhältnis des Glaubens zur ewigen Erwählung, S. 548. — 6. Der Zwed der Lehre von der ewigen Erwählung, S. 554. — 7. Es gibt keine Zornwahl oder Prädeskination zur Berzdammnis, S. 559. — 8. Die Ursache des Abirrens in der Lehre von der ewigen Erzwählung, S. 566.

#### Die letten Dinge. (De Eschatologia.)

S. 569-626.

1. Der zeitliche Tod, S. 569. — 2. Der Zustand der Seelen zwischen Tod und Auferstehung, S. 574. — 3. Die Wiedertunft Christi, S. 579. — Die in der Schrift geoffenbarten Zeichen der Wiederkunft Christi, S. 580. — Bon Menschen ersonnene Zeichen: Das tausendjährige Reich und die allgemeine Judenbekehrung, S. 584 bis 600. — 4. Die Auserstehung der Toten, S. 600. — 5. Das Endgericht, S. 606. — 6. Das Ende der Welt, S. 609. — 7. Die ewige Verdammnis, S. 611. — 8. Die ewige Seligkeit, S. 618.

### Drudfehler.

#### In Band II bitten wir noch folgende Drudfehler gu berichtigen:

- S. 7, 3. 22 b. o., ift zu lesen koya statt kleos.
- S. 25, 3. 16 v. u., ift gu lesen Helvetica ftatt Helvetici.
- S. 137, 3. 6 b. u., ift gu lefen ber ftatt ben.
- S. 217, 3. 15 v. u., ift gu lesen doyov ftatt doyov.
- S. 272, 3. 6 v. u., ift gu lefen Gigenschaft ftatt Gemeinschaft.
- S. 312, 3. 14 v. o., ift zu lesen plenariam ftatt plenarium.
- S. 451, 3. 10 v. u., ist zu lesen obedientiae statt obedientia.
- S. 488, 3. 12 v. u., ift gu lefen Gal. ftatt Eph.
- S. 492, 3. 12 v. o., ift zu lefen Jer. 31, 31 ff. ftatt Jer. 31-34.
- S. 568, 3. 2 v. u., ift zu lesen die ftatt biefe.

#### In Band III find folgende Drudfehler zu berichtigen:

- S. 38, 3. 6 v. u., lies 1 Betr. 2, 1 ftatt Rol. 2, 1.
- S. 136, 3. 15 v. u., lies satisfactio operis statt satisfactio.
- S. 216, 3. 3 u. 4 v. u., lies Jefel ftatt Jofel.
- S. 337, 3. 2 v. u., lies III, 2, 10 ftatt IV, 10.
- S. 344, 3. 3 b. u., lies Lehrern ftatt Lehren.
- S. 357, 3. 1 v. u., lies epistolam responsio ftatt epistola.
- S. 391, 3. 15 v. o., lies filena ftatt filena.
- S. 594, 3. 1 v. u., lies wirkliche ftatt mahre.

## Das driftliche Seben

nber

## Die Seiligung und die guten Werke.

(De sanctificatione et bonis operibus.)

Daß das driftliche Leben mit allen seinen inneren und äußeren Betätigungen eine sichere Folge, aber auch nur eine Folge des Glaubens an die durch Christum bewirkte Versöhnung sei, wurde bereits in der zusammenfassenden Darstellung der "Seilsordnung" dargelegt (II, 488 ff.). Es sind aber im Zusammenhang mit Unklarheiten und Abirrungen in der Rechtfertigungslehre auch eine ganze Reihe von Unsicherheiten und offenbaren Abirrungen in der Lehre vom driftlichen Leben oder — was dasselbe ist — in der Lehre von der Heiligung und den guten Werken hervorgetreten. Deshalb ist es nötig, daß das ganze Kapitel von der Seiligung und den guten Werken unter einer Anzahl von Gesichtspunkten noch ausführlicher zur Darstellung komme. Fragen wie diese sind noch näher zu erörtern: Was verstehen wir unter Seiliauna? Mie unterscheiden sich Rechtfertigung und Heiligung? In welchem Verhältnis steht die Heiligung zur Erlangung der Seligkeit und zur Erhaltung des Glaubens? Von wem und durch welche Mittel wird die Heiligung gewirkt? Ift die Heiligung in diesem Leben vollkommen oder unvollkommen? Was ist in bezug auf die "Notwendigkeit" und "Freiheit" der Heiligung und der guten Werke zu sagen? Diese und andere Fragen, die geschichtlich veranlaßt sind und der rechten Auffassung des driftlichen Lebens dienen, werden im folgenden behandelt.

## 1. Der Begriff der Beiligung.

Das Wort Heiligung wird sowohl in der Schrift als auch im Sprachgebrauch der Kirche in einem weiteren und in einem engeren Sinne gebraucht.

Im weiteren Sinne genommen, bezeichnet es das ganze Werk des Heiligen Geistes, wodurch die Menschen von der Sünde K. Liever. Domatik. III.

### Drudfehler.

#### In Band II bitten wir noch folgende Drudfehler zu berichtigen:

- 7, 3. 22 v. o., ift zu lesen έργα ftatt έλεος.
- S. 25, 3. 16 v. u., ift gu lesen Helvetica ftatt Helvetici.
- C. 137, 3. 6 v. u., ift gu lefen ber ftatt ben.
- S. 217, 3. 15 v. u., ist zu lesen doyou statt doyov.
- S. 272, 3. 6 v. u., ift gu lefen Gigenschaft ftatt Gemeinschaft.
- S. 312, 3. 14 v. o., ift zu lesen plenariam ftatt plenarium.
- S. 451, 3. 10 v. u., ift zu lesen obedientiae statt obedientia.
- S. 488, 3. 12 v. u., ift zu lefen Gal. ftatt Eph.
- S. 492, 3. 12 v. o., ift gu lefen Ber. 31, 31 ff. ftatt Ber. 31-34.
- S. 568, 3. 2 v. u., ift gu lefen die ftatt biefe.

#### In Band III find folgende Drudfehler zu berichtigen:

- S. 38, 3. 6 v. u., lies 1 Petr. 2, 1 ftatt Rol. 2, 1.
- S. 136, 3. 15 v. u., sies satisfactio operis ftatt satisfactio.
- €. 216, 3. 3 u. 4 v. u., lies Jefel ftatt Josel.
- €. 337, 3. 2 v. u., lies III, 2, 10 ftatt IV, 10.
- €. 344, 3. 3 b. u., lies Lehrern ftatt Lehren.
- S. 357, 3. 1 v. u., lies epistolam responsio statt epistola.
- €. 391, 3. 15 v. o., lieg hiệng statt hiệng.
- C. 594, 3. 1 v. u., lies wirfliche ftatt mahre.

## Das driftliche Leben

nher

## Die Seiligung und die guten Werke.

(De sanctificatione et bonis operibus.)

Daß das chriftliche Leben mit allen seinen inneren und äußeren Betätigungen eine sichere Folge, aber auch nur eine Folge des Glaubens an die durch Christum bewirfte Versöhnung sei, wurde bereits in der zusammenfassenden Darstellung der "Seilsordnung" dargelegt (II, 488 ff.). Es sind aber im Zusammenhang mit Unklarheiten und Abirrungen in der Rechtfertigungslehre auch eine ganze Reihe von Unsicherheiten und offenbaren Abirrungen in der Lehre vom christlichen Leben oder — was dasselbe ist — in der Lehre von der Heiligung und den guten Werken hervorgetreten. Deshalb ist es nötig, daß das ganze Kapitel von der Beiligung und den auten Werken unter einer Anzahl von Gesichtspunkten noch ausführlicher zur Darstellung komme. Fragen wie diese sind noch näher zu erörtern: Was verstehen wir unter Heiligung? unterscheiden sich Rechtsertigung und Heiligung? In welchem Berhältnis steht die Beiligung zur Erlangung der Seligkeit und zur Erhaltung des Glaubens? Lon wem und durch welche Mittel wird die Seiligung gewirkt? Sit die Seiligung in diesem Leben voll= kommen oder unvollkommen? Was ist in bezug auf die "Not= wendigkeit" und "Freiheit" der Beiligung und der guten Werke zu sagen? Diese und andere Fragen, die geschichtlich veranlaßt sind und der rechten Auffassung des driftlichen Lebens dienen, werden im folgenden behandelt.

### 1. Der Begriff der Beiligung.

Das Wort Heiligung wird sowohl in der Schrift als auch im Sprachgebrauch der Kirche in einem weiteren und in einem engeren Sinne gebraucht.

Im weiteren Sinne genommen, bezeichnet es das ganze Werk des Heiligen Geistes, wodurch die Menschen von der Sünde F. Pieper, Dogmatik. III.

abgesondert und wieder Gottes eigen werden, um Gott zu leben und In diesem Sinne begreift die Heiligung in sich die zu dienen. Schenkung des Glaubens und die Rechtfertigung, die Beiligung als innere Umwandlung des Menschen, die Erhaltung im Glauben und auch die völlige Erneurung am Jüngsten Tage. So heißen die Christen von Ewigkeit zur Seligkeit Erwählte 2 Thess. 2, 13: er άγιασμῶ πνεύματος καὶ πίστει άληθείας; 1 Petr. 1, 2: ἐν άγιασμῷ πνεύματος είς ύπακοὴν καὶ δαντισμὸν αἵματος Ἰησοῦ Χριστοῦ, το die Rechtfertigung oder die Vergebung der Sünden in den apraomós eingeschlossen ist, wie aus der besonderen Erwähnung der nious alnθείας und des δαντισμός αίματος Ίησοῦ Χριστοῦ hervorgeht. Dağ die Christen zdyrod ariot heißen (Röm. 1, 7; 1 Kor. 1, 2), kommt primo loco ebenfalls von der Rechtfertigung durch den Glauben her. Auch 1 Kor. 6, 11 wird das "Ihr seid geheiligt", weil es zwischen "Ihr seid abgewaschen" und "Ihr seid gerecht worden" steht, am besten auf die Rechtfertigung bezogen. Beil aber der Seilige Geist durch die Wirkung des Glaubens an die Vergebung der Sünden den Menschen auch innerlich so umwandelt und erneuert, daß er sich von der Sünde abwendet und Gott in guten Werken dient, so bezeichnet die Schrift diese beabsichtigte Folge und Wirkung der Rechtfertigung auch als "heiligen" und "Heiligung". So 1 Theff. 4, 3—7: "Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung (άγιασμός), daß ihr meidet die Hurerei; . . . und daß niemand zu weit greife noch vervorteile seinen Bruder im Handel; . . . denn Gott hat uns nicht berufen zur Unreinigkeit, sondern zur Seiligung." Ebenso ist von der Seiligkeit des Lebens die Rede 1 Theff. 5, 23; 3, 13: ἄμεμπτοι ἐν άγιωσύνη; 2 Ωοτ. 7, 1: ἐπιτελοῦντες άγιωσύνην; Eph. 4, 24: "Ziehet den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist έν δικαιοσύνη καὶ δοιότητι τῆς άληθείας." 19, 28 heißt die gängliche und endliche Befreiung der Christen von der Sünde eine Wiedergeburt (nalipyereola). In diesem weiteren Sinne gebraucht auch Quther das Wort Heiligung in seiner Erklärung des dritten Artikels. Großer Katechismus (455, 40. 41): "Ich glaube, daß mich der Beilige Geist heilig macht (Spiritus Sancti opera me sanctificari), wie sein Name ist. Womit tut er aber solches, oder was ist seine Weise und Mittel dazu? Antwort: Durch die driftliche Kirche, Vergebung der Sünden, Auferstehung des Fleisches und das ewige Leben." Quenftedt fagt über den weiteren Begriff der sanctificatio (II, 914): Sanctificatio quandoque etiam late sumitur et iustificationem includit, ut Eph. 5, 26; Hebr. 10, 10; alias vero *stricte* et sic cum renovatione stricte dicta coincidit, ut Rom. 6, 19. 22; 1 Thess. 4, 3. 4. 7.

Im engeren Sinne genommen, bezeichnet Beiligung die innere geistliche Umwandlung oder die Seiligkeit des Lebens, welche von der Rechtfertigung als Folge derfelben unterschie= den wird. So Röm. 6, 22: "Nun ihr aber seid von der Sünde frei und Gottes Knechte geworden" (nämlich durch die Rechtfertigung),1) "habt ihr τὸν καρπὸν ὑμῶν εἰς άγιασμόν. \(\mathbb{B}\), 18. 19: Ἐλευθερωθέντες από της άμαρτίας (durch den Glauben an das Evangelium, 2. 17, oder durch die Rechtfertigung) έδουλώθητε τῆ δικαιοσύνη . . . παρεστήσατε τὰ μέλη υμῶν δοῦλα τῆ δικαιοσύνη εἰς άγιασμόν. über die Heiligung im engeren Sinne heißt es in der Konkordienformel (619, 40): "Also muß auch bleiben und erhalten werden die Ordnung zwischen dem Glauben und auten Werken, item zwischen der Rechtfertigung und Erneurung oder Seiligung. Denn gute Werke gehen nicht vor dem Glauben her, auch nicht die Heiligung vor der Rechtfertigung, sondern erstlich wird in der Bekehrung durch den Seiligen Geist der Glaube aus dem Gehör des Evangelii in uns angezündet: derselbe ergreifet Gottes Ungde in Christo, dadurch die Berson gerechtfertigt wird; danach, wenn die Verson gerechtfertigt ist, so wird sie auch durch den Heiligen Geist verneuert und geheiliget, aus welcher Verneurung und Heiligung alsdann die Früchte der auten Werke folgen."

Bur Bestimmung der Begriffe ist noch auf folgendes hinzuweissen: In den angeführten Worten der Konkordienformel sind "Erneurung" und "Heiligung" als Synonym a gebraucht: "Erneurung" o der Heiligung." Die Heiligung ist "Erneurung", insofern in ihr eine neue Art im Gegensatzur alten, dem Menschen angebornen Art ins Dasein tritt, und die Erneurung ist "Heiligung", insofern die neue Art darin besteht, daß in ihr der Mensch dem Dienst der Sünde entnommen und in den Dienst Gottes gestellt wird. Wenn in derselben Stelle der Konkordiensormel Heiligung und gute Werke als antecedens und consequens unterschieden werden, so ist die Heiligung als die durch die Rechtsertigung gewirkte prinzzipielle neue Art (καινδς ἄνθοωπος, πνευμα) gedacht, aus welcher die einzelnen guten Akte oder Werke sließen. So Gal. 5, 25. 26: "So wir im Geist leben, so lasset uns auch im

<sup>. 1)</sup> Bgl. zu dem gangen Abschnitt Rom. 6, 15-23 Meyer, Philippi, Stode hardt.

Geist wandeln. Lasset uns nicht eitler Ehre geizig sein!" Gal. 6. 1: Ύμεῖς οἱ πνευματικοί, helfet ihm wieder zurecht ἐν πνεύματι ngaóryros. Gal. 5, 22 sind Liebe, Freude, Langmut usw. als "Frucht des Geistes", καρπός τοῦ πνεύματος, dargestellt. anderer Sinsicht fallen die auten Werke mit der Seiligung zusammen, nämlich insofern die Seiligung in concreto durch die einzelnen guten Akte, durch die innere und äußere Meidung des Bosen und durch das innere und äußere Tun des Guten, sich vollzieht. Seiligung in concreto ist ebensowenia wie der Glaube?) eine ein= geflößte Materic oder ein ruhender Zustand (habitus otiosus, status otiosus), jondern fortgesetter Aft oder unaufhörliche Tätigkeit, die von dem Sciligen Geist fortgesett hervorgerufen und getragen wird.3) Dies kommt in der Schrift dadurch zum Ausdruck, daß Heiligung und gute Werke gleich direkt als Früchte des Glaubens an die Enade Gottes in Christo dargestellt werden. Wie es Röm. 6, 22 heißt: Έγετε τον καοπον υμών είς άγιασμόν, jo heißt es Tit. 3, 8.14 von denen, die an Gott gläubig geworden sind, daß sie sich guten Werken widmen sollen, zalwr ξογων προίστασθαι.4) So wird Tit. 2, 11 ff. die γάοις τοῦ θεοῦ ή σωτήριος, die in Christo er= schienen ist, charafterisiert als παιδεύουσα huãs, sra dornoaueroi την ἀσέβειαν . . . σωφρόνως καὶ δικαίως καὶ εὐσεβῶς ζήσωμεν ἐν  $\tau \tilde{\omega} \quad v \tilde{v} v \quad a \tilde{l} \tilde{\omega} v \iota \cdot \tilde{\omega}$ 

<sup>2)</sup> Bgl. den Abschnitt über die fides actualis, II, S. 517, und die Worte Walthers, S. 522: "Der Glaube ist eine fortwährende Tätigkeit, ein forts- währendes Zugreifen. Nur wissen wir nicht, wie das 3. B. im Schlafe geschieht."

<sup>3)</sup> Bgl. die Aufführungen ber Dogmatiter gegen bie phyfifche ober fub = ftantielle Auffassung ber Beiligung. Quenftebt II, 917.

<sup>4)</sup> Ποοίστασθαι mit dem Genitiv = curam gerere alicuius rei, sich einer Sache ergeben oder widmen, 3. B. τέχνης, der Kunst.

<sup>5)</sup> Schon die alten lutherischen Theologen beschäftigen sich mit der Frage, inswiesern Heiligung (oder Erneuerung) und gute Werte als antecedens und consequens unterschieden werden, und inwiesern sie sachlich zusammensallen. So sagt Baier (III, 315): Bona opera partim ut sinis et effectus ad renovationem sese habent, partim ad rationem formalem eius spectant. Renovatio enim formaliter [ihrem Wesen nach] consistit in actibus aut operibus bonis et sanctis, quae viribus gratiae persiciuntur. Natürlich sind die guten Werse dann so gesaßt, wie Quenstedt sie desiniert (II, 1371): Ratione ipsius operis, (bona opera) alia sunt interna, alia externa. Interna sunt interiores mentis cogitationes, voluntatis motus, cordisque affectus boni; externa sunt, quae in sensus hominum incurrunt et per exteriora verba et actiones externas sese exserunt. . . Theologus disserens de operibus per opera intelligit actiones morales, nec tantum externas, quae sunt manu et lingua,

## 2. Das Wesen der Seiligung im engeren Sinne im Unterschied von der Bechtfertigung.

Wir wiederholen, was in anderer Verbindung schon oft gesaat werden mußte: Die Rechtfertigung ist eine Handlung Gottes am Menschen (circa hominem), wodurch Gott einen Menschen für gerecht erklärt, der in sich nicht gerecht, sondern ungerecht (άσεβής) ist. Zwar ist der Glaube, durch den die subjektive Rechtsertigung sich vollzieht, im Menschen. Nicht der Beilige Geist glaubt, sondern der Mensch glaubt durch Wirkung des Seiligen Geistes. Aber die Kunktion des Glaubens in der Rechtfertigung besteht le dig lich darin, daß er eine außerhalb des Menschen gelegene Gerechtigkeit, nämlich das im Evangelium ausgesprochene göttliche Rechtsertigungsurteil oder die durch Christi stellvertretende Genuatuung vorhandene und im Evangelium verkündigte Vergebung der Sünden, ergreift. Der Glaube, wiewohl er im Menschen ist, wird dennoch in der Rechtsertigung aller Gerechtigkeit, die im Menschen oder des Menschen eigene Gerechtigkeit (iustitia inhaerens) ist, entgegengejett (Röm. 4, 5; Phil. 3, 9). So bleibt in bezug auf die Glaubensgerechtigkeit wahr: tota nostra iustitia extra nos (F. C. 622, 55), und in bezug auf die göttliche Handlung der Rechtfertigung bleibt mahr: actio est non in homine, sed circa hominem. Dagegen ist die Heiligung im engeren Sinne, das ist, die Heiligung, welche auf die Rechtfertigung folgt, eine göttliche Handlung im Menschen (in homine), wodurch Gott den ungerechten Menschen in einen gerechten innerlich ummandelt, terminologisch ausgedrückt: eine iustitia inhaerens, habitualis, vitae, operum im Menschen wirkt, im Unterschied von der iustitia imputata, die durch die Rechtfertigung gesetzt ist. Daß die aus dem Glauben fließende Beiligung in einer inneren sittlichen Umwandlung oder in einer iustitia vitae, inhaerens bestehe, kommt besonders in den Schriftaussagen zum Ausdruck, wo der gläubig gewordene Mensch nach seinem Wesensbestande, nämlich nach Seele und Leib, als Objekt

sed etiam internas et animi affectus motusque voluntatis. Est enim bonum opus, cum fit id, quod a Deo iubetur et eo affectu et modo, quo iubetur. Chemniz weist (Loci, L. de bonis operibus, de vocabulis p. m. 9 sqq.) baraus hin, daß z. B. Köm. 4, 5 Glaube und Werke einander entgegengesetz werzben, und daß daher mit dem Ausdrud "gute Werke" daß ganze Gebiet des neuen Lebens, in dem der Glaube sich betätigt, bezeichnet werde. Zum Schluß sügt er die Mahnung hinzu: Si de redus ipsis sit consensio, ne de vocabulis certamina non necessaria moveamus.

der Seiligung dargestellt wird. So 1 Thess. 5.23: "Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch (blozeleic) und euer Geist ganz samt Seele und Leib" (καὶ ή ψυγή καὶ τὸ σῶμα, sowohl die Seele als auch der Leib) "müsse behalten werden unsträflich auf die Bukunft unsers Berrn Jesu Christi." 2 Kor. 7, 1: "Dieweil wir nun folde Verheißungen haben" (Kap. 6, 18), "meine Liebsten, so laffet uns von aller Befledung des Fleisches und des Geistes 6) uns reinigen und fortfahren mit der Heiligung (έπιτελουντες άγιωσύνην) in der Furcht Gottes." 1 Kor. 6, 20 fest der Apostel der Befleckung durch Hurerei die Mahnung entgegen: "Preiset Gott an eurem Leibe und in eurem Geift, welche find Gottes." Röm. 12, 1. 2: "Ich ermahne euch, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, daß ihr eure Leiber begebet zum Opfer, das da lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei, welches sei euer vernünftiger Gottesdienst, und stellet euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch (μεταμορφονσθε, gestaltet euch um) durch Verneuerung eures Sinnes."7)

## 3. Das Verhälfnis zwischen Rechtfertigung und Beiligung im engeren Sinne.

Was die Schrift und die Kirche, die bei der Schrift bleibt, über das Verhältnis der Rechtfertigung oder des Glaubens zur Heiligung und den guten Werken lehrt, läßt sich in die folgenden zwei Hauptpunkte fassen: 1. Es besteht eine unauflösliche Verbindung (nexus indivulsus) zwischen Rechtfertigung und Heiligung. Wo die Rechtfertigung ist, da ist in jedem Falle auch die Heiligung. 2. Aber bei diesem nexus indivulsus nuß nicht das Hinterste zuvorderst gekehrt werden, das heißt, die Heiligung oder die guten Werke müssen nicht vor die Rechtfertigung gestellt wersen, sondern in ihrer Stellung als Folge und Wirkung der Rechtfertigung belassen werden. Beide Hauptpunkte kommen in der

<sup>6)</sup>  $\Sigma \acute{a} \varrho \xi$  bezeichnet hier in der Zusammenstellung mit  $\pi \nu \epsilon \tilde{v} \mu a$  zur Angabe des Wesensbestandes des Menschen das  $\sigma \tilde{\omega} \mu a$  des Menschen.

<sup>7)</sup> Die draxalvwois τοῦ νοός weist direct auf die innerliche Umwands lung der Gesinnung hin. — Was die Heiligung "an Geist und Leib" betrifft, so bedienen sich die Dogmatiker der Terminologie: Subiectum quod sanctisseationis sive renovationis est homo iustisseatus. Sudiectum quo est anima quoad facultates suas, intellectum, voluntatem et appetitum sensitivum, secundario etiam membra corporis, quatenus animae renovatae aut sanctisseatue instrumenta sunt ad obeundas actiones sanctas necessaria.

Konkordienformel zum Ausdruck, wenn sie die Verbindung zwischen der Rechtfertigung und Seiligung so beschreibt (619, 41): "Welches nicht also verstanden werden soll, als ob die Rechtfertigung und Erneuerung voneinander geschieden dermaßen, daß ein wahrhaftiger Glaube unterweilen eine Zeitlang neben einem bösen Vorsat fein und bestehen könnte, sondern es wird hiermit allein die Ord= nung angezeigt, wie eins dem andern vorgehe oder nach= folge (ordine causarum et effectuum, antecedentium et consequentium ita distribuuntur). Denn es bleibet doch mahr, das D. Luther recht gejagt hat: "Es reimen und schicken fich fein zusammen der Glaube und die auten Werk'; aber der Glaube ist es allein, der den Segen ergreifet, ohne die Werk', doch nimmer und zu keiner Zeit allein ist." Beil es von so großer Bichtigkeit ist, dieses rechte Verhältnis zwischen Rechtfertigung und Beiligung aller Verkehrung gegenüber festzuhalten, so folgt hier noch eine nähere Darlegung der beiden Sauptvunkte. Auch in dem Kampf, den die lutherische Kirche im sechzehnten Jahrhundert in den sogenannten antinomistischen und majoristischen Streitigkeiten au führen hatte, galt es einerseits, den nexus indivulsus awischen dem Glauben und den Werken festzuhalten, andererseits, die Umkehrung des Verhältnisses zwischen dem Glauben und den Werken abzuweisen.

Erstlich ist der nexus indivulsus festzuhalten. Woimmer der Heilige Geist in einem Menschen den Glauben an das Evangelium gewirkt hat, da wirkt er in demselben Menschen durch den Glauben auch sofort die Heiligung und die guten Werke.<sup>8)</sup> Wiewohl Rechtsertigung und Heiligung ordine causarum et effectuum zu unterscheiden sind, so fallen sie doch nicht zeitlich auseinander.<sup>9)</sup> Darum ist der Satz richtig: Wo keine Heiligung und keine guten Werke sind, da ist auch kein Glaube. Allerlei Leute lassen diesen

<sup>8)</sup> Dies war auch bei dem Schächer am Kreuz der Fall, Luk. 24, 40 41.

<sup>9)</sup> Die Konfordienformel sagt (619, 41), daß der Glaube, der den Segen ergreift ohne Werke, "doch nimmer und zu keiner Zeit allein ist". Carp z zo d, bei Baier III, 301: Statim ac eo ipso momento, quo fides accenditur in nobis et per eam, quatenus rem iustificam oblatam apprehendit, nos iustificamur, etiam mente et corpore renovamur. Quen sted II, 896: Regeneratio, iustificatio, unio et renovatio tempore simul sunt et quovis puncto mathematico arctiores, adeo ut divelli et sequestrari nequeant, cohaerent. Secundum nostrum tamen concipiendi modum [begrifflich] ordine prior est regeneratio et iustificatio unione ista mystica. Quenstedt sast siter regeneratio als Erzeugung des Glaubens, l. c., p. 897.

nexus indivulsus nicht gelten. Wir erinnerten schon daran, daß neuere Theologen fritischer Richtung den Kopf schütteln, wenn sie sehen, daß der Apostel Paulus mit dem actus forensis der Rechtfertigung, also mit der iustitia imputata, eine innere sittliche Ummandlung oder eine iustitia inhaerens sive vitae perbindet. finden diese Berbindung undenkbar. Sie glauben sich daher zu der Annahme berechtigt, daß dem Apostel "zwei Gedankenströme", der indische und der hellenistische, die in Wirklichkeit nicht zusammengehen, unversehens durcheinandergeraten seien. 10) Aber auch neuere Theologen positiver Richtung trauen der iustitia fidei imputata kein Rausalverhältnis in bezug auf die Heiligung zu. Um die Beiligung nach ihrer Meinung sicherzustellen, bestehen sie darauf, daß schon der Glaube selbst in der Rechtfertigung nicht lediglich instrumental, sondern als ein "ethischer Akt" oder als "Reim" der Heiligung ge-Weiterhin müssen wir leider gestehen, daß auch die Christen, die in der Theorie die unauflösliche Berbindung amischen Rechtfertigung und Heiligung festhalten, dem Fleische nach noch in beständiger Gefahr stehen, diese Verbindung in der Praxis zu vergessen.

Demgegenüber schärft nun die Schrift gewaltig die Tatsache ein, daß die Beiligung unabtrennbar mit der Rechtfertigung Wenn wir auch das Wie oder "die psychologische verbunden ist. Vermittlung" nicht näher erklären können, das "Daß" oder die Tatsache steht fest. Nachdem der Apostel im Römerbrief von Rap. 3, 21 an bis zum Ende des 5. Kapitels die Rechtfertigung als actus forensis, als bloge Gerechterklärung, dargestellt hat,11) und zwar in dem Make als bloke Gerechterklärung, dak er den Glauben, durch welchen die Rechtfertigung sich vollzieht, zu jeder sittlichen Qualität im Menschen in Gegensatz stellt.12) lenkt er selbst Kap. 6, 1 die Aufmerksamkeit auf die Frage, wie es bei so beschaffener Rechtfertigung mit dem Leben in der Sünde stehe, und beantwortet die Frage dahin, daß die Gerechtfertigten selbstver= ständlich nicht mehr in der Sünde leben könnten, mit der Bearündung, daß die Gerechtfertigten für die Sünde tot seien. Diese Lage der Dinge stellt der Apostel als gegebene und feststehende Tatsache in dem Abschnitt Rap. 6, 2-11 dar. Er schließt den Abschnitt mit dem Summarium in B. 11: "Haltet euch dafür, daß

<sup>10)</sup> Bal. die Ausführungen G. 488 ff.

<sup>11)</sup> Holhmann halt (II, 153) mit Recht fest, daß auch Röm. 5, 12—21 nur von der Rechtfertigung, nicht schon von der Heiligung handele.

<sup>12)</sup> Röm. 4, 5; 3, 28; Gal. 2, 16; Phil. 3, 9.

ihr für die Sünde tot, für Gott aber lebendig seid in Christo 3Esu", νεκρούς μέν είναι τῆ άμαρτία, ζῶντας δὲ τῷ θεῷ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Der Gedanke, daß die Gerechtfertiaten noch der Sünde und nicht Gott leben könnten, mare — so stellt der Apostel die Sache dar so absurd, als wenn wir den Toten, die aus diesem Leben geschieden sind und in ihren Gräbern liegen, noch Erscheinen und Wandel in diesem Erdenleben zutrauen wollten. So kann kein Zweifel daran sein, daß der Apostel Paulus die Heiligung, als sittliche Umwandlung oder iustitia inhaerens gefaßt, mit der Rechtfertigung, als actus forensis oder als bloke Aurechnung der Gerechtigkeit gefakt. in unauflösliche Verbindung bringt.13) — Aber wie steht es mit dem Wie oder der "psychologischen Vermittlung"? So ganz undenkbar, wie Pfleiderer, Holkmann und andere meinen, ist die Sache doch nicht. Es steht uns sogar ein Analogon auf dem Gebiet des natür = lichen Lebens zur Verfügung. Erwiesene Liebe erzeugt Gegenliebe. Nun steht es aber bekanntlich so, daß Gott den Menschen eine munderbar große Liebe erwiesen hat. Gott hat die Welt glio (ούτω) geliebt, daß er seinen eingebornen Sohn gab. 14) Darin (ἐν τούτω) stehet die Liebe, nicht daß wir Gott geliebt haben, sondern daß er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. 15) Gott beweist (συνίστησι) seine Liebe gegen uns, daß Christus für uns gestorben ist, da wir noch Sünder waren. 16) Wenn die Menschen von dieser Liebe Gottes zu ihnen überzeugt werden könnten, so märe es wirklich nicht so sonderbar, sondern eher selbstverständlich, daß sie Gott, der sie zuerst und so wunderbar geliebt hat, wieder lieben und aus Liebe zu ihm die Sünde meiden. Alles fommt nur darauf an, ob es ein Mittel gibt oder eine Weise vorhanden ist, wodurch die Menschen in bezug auf diese Liebe Gottes ganz gewiß gemacht oder überzeugt werden. Freilich, von Natur glaubt der Mensch diese Liebe nicht, sondern hält sie für Torheit.<sup>17</sup>) Demonstrieren läßt sich diese Liebe auch nicht, wie der Apostel Vaulus ausdriicklich berichtet. 18) Aber wenn sie als Tatsache im Wort des Evangeliums verkündigt wird, dann ist es das Geschäft

<sup>13)</sup> Holymann II, 166: "Mit bem übertritt aus ber Sphäre des Gesetes in die Sphäre der Gnade hat die Herrschaft der Sünde für den Gläubigen ihr defis nitives Ende erreicht."

<sup>14)</sup> Joh. 3, 16.

<sup>15) 1 3</sup>oh. 4, 10.

<sup>16)</sup> Röm. 5, &.

<sup>17) 1</sup> Ror. 2, 14; 1, 23.

<sup>18) 1</sup> Rot. 2, 4: δ λόγος μου καὶ τὸ κήρυγμά μου οὐκ ἐν πειθοῖς σοφίας λόγοις.

des Seiligen Geistes bis an den Jüngsten Tag, durch diese Berkünbigung ben Glauben zu wirken, Rom. 10, 17: ή πίστις έξ axoñs. 19) Und wenn dieser Glaube an das Evangelium oder an die Liebe Gottes in Christo durch Wirkung des Seiligen Geistes in einem Menschenherzen vorhanden ist, dann hat es mit der Liebe zu Gott und der Feindschaft gegen die Sünde keine Not mehr. Dann sind Rechtfertigung und Heiligung "psychologisch vermittelt" und stellen nicht mehr eine "Zweischichtigkeit der Lehrbildung" dar. So haben sich dem Apostel Paulus Rechtsertigung und Heiligung verbunden. Gal. 2, 20: "Was ich jett lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebet hat und sich selbst für mich dargegeben." So kommt es auch allen Christen nicht "zweischichtig", sondern ganz "einheitlich" und selbstwerständlich vor, wenn Johannes ihnen zumutet: "Lasset uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt!" 20) und Paulus: "Er [Christus] ist darum für alle gestorben, auf daß die, so da leben, hinfort nicht ihnen selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist." 21) Psychologie entspricht auch der Erfahrung oder dem "Erlebnis" Je gewisser sie der Gnade Gottes und des himmder Christen. lischen Erbes sind, desto lebendiger und ftarker ist in ihnen der Sinn, Gott zu dienen und nach dem, was droben ist, zu trachten. du mein Herz tröftest, so laufe ich den Weg deiner Gebote." 22) Auch die Liebe zum Nächsten wird auf diese Weise — nämlich durch den Glauben an die Liebe Gottes, die in Christo erschienen ist — psychologisch vermittelt, wie Johannes ebenfalls ausdrücklich lehrt: "Ihr Lieben, hat uns Gott also (ovrws) geliebt, so sollen (doeilouer) wir uns auch untereinander lieben",23) und Paulus: "Wandelt in der Liebe, gleichwie Christus uns hat geliebet und sich selbst dargegeben für uns zur Gabe und Opfer, Gott zu einem süßen Geruch." 24) So ist die Liebe zu Gott und dem Nächsten, also die Erfüllung des Gesetzes,25) "geistlich-natürlich", nexu indivulso, mit dem Rechtfertigungsglauben verbunden. Die Rechtfertigung und Heiligung sind also wirklich nicht zwei heterogene "Gedankenströme", die unvermittelt nebeneinander herliefen, sondern sie treten in klarer und sicherer pinchologischer Vermittlung miteinander auf. — Woher kommt es

<sup>19)</sup> Joh. 16, 14; 1 Kor. 2, 5.

<sup>20) 1</sup> Joh. 4, 19. Oder auch άγαπωμεν, Indifativ: "Wir lieben ihn", wodurch die Selbstverständlichteit der Liebe zu Gott noch stärker hervorgehoben ift.

<sup>21) 2</sup> Ror. 5, 15.

<sup>22) \$\</sup>f\ 119, 32. 25

<sup>23) 1</sup> Joh. 4, 11.

<sup>24)</sup> Eph. 5, 2.

<sup>25)</sup> Matth. 22, 34—39; Röm. 13, 8—10.

wohl, daß man dem Glauben kein Kaufalverhältnis zur Seiligung zutraut? Es kommt dies daher, daß man einen Glauben im Sinne hat, den der Mensch ganz oder teilweise sich selbst macht, für den der Mensch sich selbst entscheidet, für den der Mensch durch wissenschaftliche Beweisführung bestimmt wird. Mit Recht hat man das Gefühl, daß diesem Glauben kein Kausalverhältnis zur Heiligung zukomme. Auch Luther und das lutherische Bekenntnis geben zu, daß der Glaube, der ein menschliches Gemächte ist, ein ganz ohnmächtiges Ding sei. Aber ganz anders steht es mit dem Glauben, der ohne menschliche Mitwirkung allein durch des Seiligen Geistes Wirkung mitten in den Gewissenssichrecken "der Berheißung Gottes zustimmt, in welcher umfonst um Christi millen die Bergebung der Günden und die Rechtfertigung dargeboten wird". Illa fides, quae iustificat, . . . est assentiri promissioni Dei, in qua gratis propter Christum offertur remissio peccatorum et iustificatio.26) Dieser Glaube stellt un fehlbar die Verbindung mit der Heiligung und den guten Werken her. Die Apologie legt dies psychologisch so dar: "Derselbige Glaube, da ein jeder für sich glaubt, daß Christus für ihn gegeben ist, der erlanget allein Vergebung der Sünden um Christus' willen. . . . Und weil derselbige in rechtschaffener Buße ist, unsere Herzen auch im Schrecken der Sünde und des Todes wieder aufrichtet, so werden wir durch denselbigen neugeboren, und kommt durch den Glauben der Seilige Geist in unser Serz, welcher unsere Serzen verneuert, daß wir Gottes Geseth halten können, Gott recht lieben, gewißlich fürchten, nicht wanken noch zweifeln, Christus sei uns gegeben, er erhöre unser Rufen und Bitten, und daß wir uns in Gottes Willen fröhlich geben können auch mitten im Tode." 27) Ebenso Luther. Während er von der fides acquisita sagt: "Wie es ein menschlich Gedicht und Gedanken ift, den des Bergens Grund nimmer erfährt, also tut er auch nichts und folgt keine Besserung hernach", so saat er von dem vom Seiligen Geist gewirkten Glauben: "Glaube ist ein göttlich Werk in uns, das uns wandelt und neugebiert aus Gott, Joh. 1, 13, und tötet den alten Adam und macht uns gang andere Menschen von Herzen, Mut, Sinn und Kräften und bringt den Beiligen Geist mit sich. D, es ist ein lebendig, schäftig, tätig, mächtig Ding um den Glauben, daß unmöglich ist, daß er nicht ohne Unterlaß sollte Gutes wirken. Er fragt auch nicht, ob gute Werke

<sup>26)</sup> Apologie 95, 48.

zu tun sind, sondern ehe man fragt, hat er sie getan und ist immer im Tun. . . . Glaube ist eine lebendige, erwegene Zuversicht auf Gottes Gnade, so gewiß, daß er tausendmal darüber stürbe. soldie Zuversicht und Erkenntnis göttlicher Gnade macht fröhlich, tropig und lustig gegen Gott und alle Areaturen, welches der Seilige Geist tut im Glauben. Daher der Mensch ohne Zwang willig und lustig wird, jedermann Gutes zu tun, jedermann zu dienen, allerlei zu leiden Gott zu Liebe und Lob, der ihm folche Gnade erzeigt hat, also daß unmöglich ist, Werke vom Glauben scheiden, ja so unmöglich, als Brennen und Leuchten vom Feuer mag geschieden werden." 28) — Unnötigerweise hat man eine Schwierigkeit darin gefunden, daß die Heiligung einmal aus dem Glauben 29) und dann wieder aus der Einwohnung des Seiligen Geistes30) abgeleitet wird. Sachverhalt ist dieser, daß der Heilige Geist als causa efficiens der Heiligung diese durch den Glauben als instrumentum wirkt. Da= durch, daß der Beilige Geist den Glauben an die Inade Gottes oder die Vergebung der Sünden um Christi willen im Menschenherzen erhält, ichreibt er auch die Liebe zu Gott und alle chrijtlichen Tugenden, also das ganze Geset Gottes, ins Herz. 31) So tritt auch, von diesem Punkte aus betrachtet, die unauflösliche Verbindung zwischen Rechtfertigung und Heiligung wieder ins Licht. Es liegt auch kein Widerspruch darin, daß in der Schrift der Glaube einmal als Wirkung des Heiligen Geistes bezeichnet 32) und dann der Empfang des Geistes doch wieder als durch den Glauben vermittelt dargestellt wird.33) Im ersteren Falle ist vom Seiligen Geist die Rede, injofern er zunächst von außen durch das Wort des Evangeliums an den Menschen herantritt und den Glauben hervorbringt. Im letteren Falle ist vom Heiligen Geist die Rede, insofern er im Menschenherzen bereits Wohnung gemacht hat. Nachdem der Heilige Geist erstmalig den Glauben gewirkt hat, macht er nicht kehrt, sondern zieht mit dem Glauben in das Menschenherz ein, um nun von innen heraus den Glauben an die Rechtfertigung zu erhalten und durch die Erhaltung des Glaubens die Seiligung und die guten Werke als Früchte des Glaubens hervorzutreiben. Das ist der nexus indivulsus zwischen Rechtfertigung und Heiligung oder zwischen Glaube und Werken.

<sup>28)</sup> St. Q. XIV, 99 f.

<sup>29)</sup> Gal. 5, 6.

<sup>30)</sup> Röm. 8, 9.

<sup>31)</sup> Gal. 2, 20.

<sup>32) 1</sup> Ror. 2, 4. 5.

<sup>33)</sup> Gal. 3, 2. 5.

Aber bei diesem nexus indivulsus ist nicht das Sinterite zuvorderst zu kehren. Das ist der zweite Hauptpunkt, der ebenfalls noch näher darzulegen ist. Die Heiligung ist immer nur als consequens, nie als antecedens der Rechtfertigung zu lehren. Diese göttliche Ordnung der Dinge halten alle Menschen von Natur für verkehrt. Nach allen Begriffen, die sie von Religion haben, gehört der Wagen vor die Pferde, das heißt, die Werke vor die Rechtfertigung. So glauben alle Heiden 34) und alle abgefallenen Juden. 35) So lehrt unter driftlichem Schein die Papstkirche, indem sie zugleich den Fluch über alle ausspricht, die nicht den Wagen vor die Pferde svannen wollen.36) So lehren auch alle Protestanten, die in verschiedener Weise und unter verschiedener Benennung gute Werke, "ethische" Taten, rechtes Verhalten usw. der Bekehrung, der Rechtfertigung oder doch der Erlangung der Seligkeit voraufgehen lassen, entweder ausdrücklich als causa oder doch als conditio sine qua non.37) Woher diese allgemeine Umkehrung der göttlichen Ordnung? hat ihren Grund in der opinio legis, die allen Menschen angeboren ift, und auf die sie nicht eher verzichten, als bis sie durch Wirkung des Seiligen Geistes von Gott aus feinem Wort gelehrt worden sind und auf alle eigenen Gedanken in Sachen der Religion verzichtet haben.38) Und weil alle Christen noch das Fleisch an sich haben, so sind auch sie noch immersort geneigt, den Werken eine Stellung vor der Rechtfertigung anzuweisen.39) Endlich ist zuzugeben, daß auch solche Lehrer, die das Verhältnis awischen Glaube und Werken in der Theorie korrekt bestimmen, versucht werden, in der Praxis dies Verhältnis aus den Nugen zu verlieren. Wenn sie sehen, daß die Gnadenlehre zur Trägheit in guten Werken gemißbraucht wird, so erliegen sie wohl der Versuchung, der οίχτισμοί τοῦ θεοῦ (Köm. 12, 1) als einziger Quelle der guten Werke zu geschweigen und wenigstens tacito consensu auch solche

<sup>34)</sup> Apost. 17, 22. 23; 1 Kor. 8, 1; 10, 20. Apologie 122, 85.

<sup>35)</sup> Rom. 10, 3. Apologie 122, 86.

<sup>36)</sup> Trid., sess. VI, can. 24: "Wenn jemand sagt, . . . biese Werke" (näms lich die vorhergenannten guten Werke) "seien nur Früchte und Zeichen der erlangsten Rechtsertigung, nicht aber eine Ursache ihrer Vermehrung, der sei berslucht!"

<sup>37)</sup> Arminianer, Spnergiften, Majoriften, moderne Theologen negativer und positiver Richtung.

<sup>38)</sup> Apologie 134, 144. 145.

<sup>39)</sup> Luther gu Pf. 131. St. Q. IV, 2077 f.

Werke zu approbieren, die nicht als Früchte der Rechtfertigung zustande gekommen sind.<sup>40)</sup> Diese Waterie ist unter dem Kapitel "Die guten Werke der Heiden" wieder aufzunehmen.

Alle offenbare und versteckte Verkehrung der Ordnung zwischen Rechtfertigung und Heiligung charakterisiert die Schrift als verderbliche Blindheit und Torheit.41) Die Schrift belehrt uns dahin, daß in jedem Falle, in dem die Werke vor die Rechtfertigung gestellt werden, zweierlei erreicht wird. Erstlich wird das Gegenteil von Rechtfertigung, der Fluch, erreicht. 42) Zum andern wird auch das gerade Gegenteil von Heiligung und guten Werken, nämlich die Mehrung der Sünde, erzielt. Entweder läßt man Heiligung und aute Werke hinten oder an zweiter Stelle, nämlich als Früchte des Glaubens an das Evangelium, stehen, oder sie sind überhaupt nicht vorhanden. Dies stellt die Schrift von mehreren Gesichts= punkten aus dar. Wer nicht die Rechtfertigung aus dem Glauben ohne des Gesetzes Werke glaubt, steht noch unter dem Gesetz. Das Gesetz aber entthront die Sünde nicht, sondern macht sie nur mobil.43) Es vermittelt nicht Heiligung, sondern — aus Schuld der σάοξ — Seuchelei 44) oder Verzweiflung.45) Ferner: Wer nicht im Glauben an das Evangelium steht, das ist, nicht durch den Glauben ohne Werke vor Gott gerecht geworden ist, wird nicht vom Seiligen Geist, sondern vom Teufel regiert. Er tut daher auch nicht den heiligen Willen Gottes, sondern denkt, will und tut, was der Teufel in ihm wirkt. 46) Daher ist es sowohl vom praktischen Bedürfnis des einzelnen Christen; sofern er um seinen dristlichen Glauben und sein driftliches Leben besorgt ist, als auch vom praktischen Bedürfnis der Kirche, sofern sie Glaube und Seiligung zu lehren hat, gefordert, daß einerseits der nexus indivulsus zwischen Rechtfertigung und Seiligung, andererseits auch der ordo antecedentium et consequentium klar erkannt und genau festgehalten werde. Diesem Zweck sollen auch die weiteren Darlegungen dienen.

<sup>40)</sup> Ich habe hier beispielsweise die weitverbreitete Unsitte im Sinne, durch "sales", "socials" usw. firchliche Beiträge zu sammeln, mit der Begründung, daß ohne Befolgung bieser Methode die nötigen "guten Werte" nicht getan werben würden.

<sup>41)</sup> Gal. 3, 2. 42) Gal. 3, 10. 43) Röm. 7, 5. 7—11. Luther VIII, 1455.

<sup>44) 3</sup>er. 31, 32; Luf. 18, 11. 12.

<sup>45)</sup> Apost. 16, 27. 46) Eph. 2, 2; Tit. 3, 3; Lut. 11, 21.

### 4. Die bewirkende Arfache der Beiligung.

Gott wirkt, wie den Glauben, so auch die Heiligung mit seiner unendlichen Kraft,<sup>47</sup>) aber so, daß der Christ nach dem neuen Menschen dabei tätig ist oder mitwirkt (cooperatur). Während bei der Entstehung des Glaubens oder bei der Bekehrung der Mensch die Wirkung Gottes nur erleidet, ohne mittätig zu sein (pure passive se habet), verhält er sich bei der Heiligung tätig oder mitwirkend (active se habet sive cooperatur). Die Mitwirkung bei der Beiligung muß gber recht aufgefaßt werden. Sie geschieht nicht so, daß Gottes Wirkung und die Wirkung des neuen Menschen koordi= niert wären, "wie zwei Pferde miteinander einen Wagen ziehen" (F. C. 604, 66), sondern so, daß die Wirkung des neuen Menschen der Wirkung Gottes völlig und stets subordiniert ist, immer nur dependenter a Deo geschieht. Noch anders ausgedrückt: Der Beilige Geist ist es, der den neuen Menschen als sein lebendiges Organ in Tätigkeit sett und in Tätigkeit erhält. Alle Momente sind ausammengefaßt in den Worten der Konkordienformel (604, 65. 66): "Alsbald der Heiligen Geist durchs Wort und die heiligen Sakramente solch sein Werk der Wiedergeburt und Erneurung in uns angefangen hat, so ist es gewiß, daß wir durch die Kraft des Beiligen Geistes mitwirken können und sollen, wiewohl noch in großer Schwachheit. Solches aber nicht aus unsern fleischlichen natürlichen Aräften, sondern aus den neuen Kräften und Gaben, so der Seilige Geist in der Bekehrung in uns angefangen hat, wie St. Paulus ausdrücklich und ernstlich vermahnet, daß wir als Mithelfer die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangen, welches doch anders nicht denn also soll verstanden werden, daß der bekehrte Mensch so viel und lange Gutes tue, soviel und lange ihn Gott mit seinem Seiligen Geist regiert, leitet und führet, und sobald Gott seine gnädige Sand von ihm abzöge, könnte er nicht einen Augenblick in Gottes Gehorsam bestehen. Da es aber also wollte verstanden werden, daß der bekehrte Mensch neben dem Seiligen Geist dergestalt mitwirkete, wie zwei Pferde miteinander einen Wagen ziehen, könnte solches ohne Nachteil der göttlichen Wahrheit keineswegs zugegeben werden."

<sup>47) 1</sup> Theff. 5, 23. 24: Αὐτὸς ὁ θεὸς άγιάσαι ύμᾶς όλοτελεῖς — πιστὸς ὁ καλῶν ύμᾶς, δς καὶ ποιήσει. Der Heilige Geift, der in den Chriften als in seinem TempeLavohnt (1 Kor. 3, 16; 6, 19), treibt sie zur Tötung der Gesschäfte des Fleisches (Köm. 8, 13. 14). Die Christen sind Gottes Werk (ποίημα, Geschöpf), auch insofern sie gute Werke tun (Eph. 2, 10).

The second second

Es ist die Frage erörtert worden, ob bei den einzelnen geistlichen Bewegungen und den einzelnen guten Werken die Initiative vom neuen Menschen oder vom Heiligen Geist auszehe. Die Schrift gibt klar das letztere an die Hand, indem sie auch jeden guten Gedanken auf die Urheberschaft Gottes zurücksührt, 2 Kor. 3, 5: odx öu kavoi ésper das kavrār dorlaasdal u de kevrār. 48)

## 5. Die inneren Vorgänge (motus interni), unter denen die Seiligung sich vollzießt.

Durch den Glauben an Christum, das ist, an die Vergebung der Sünden um Christi willen, ohne des Gesetzes Werke, ist ein neuer Menjá (καινὸς ἄνθρωπος, Ερή. 4, 24; νέος ἄνθρωπος, Rol. 3, 10; δ έσωθεν ἄνθρωπος, 2 Kor. 4, 16) ins Dasein getreten. neue Mensch will nur, was Gott will, Köm. 7, 22: ovrhdoual to νόμω τοῦ θεοῦ κατά τὸν ἔσω ἄνθοωπον. Der Christ ist daher vollkommen heilig, νεκοός τη άμαστία und ζων τω θεω, Röm. 6, 1-11, injofern er neuer Menich oder wieder= geboren ist. Aber in dem Chriften bleibt mährend des ganzen Lebens hier auf Erden noch die alte fündliche Art oder der alte Mensch (παλαιός ἄνθοωπος, Ερή. 4, 22; δ έξω ἄνθοωπος, 2 Ror. 4, 16; τὸ σῶμα τῆς άμαρτίας, βιοπ. 6, 6; ή σάρξ, βιοπ. 7, 18). Dieser alte Mensch ist und bleibt der Sünde ergeben, Köm. 7, 18: ούκ οίκει έν έμοί, τουτ' έστιν έν τη σαρκί μου, αγαθόν, und streitet wider den neuen Menschen, Gal. 5, 17: ή σάοξ ἐπιθυμεῖ κατά τοῦ πνεύματος. Bei dieser Sachlage vollzieht sich die Seiligung immer nur in der Beise, daß der Christ, insofern er ein neuer Mensch ist, gegen sich selbst, insofern er noch alter Mensch ist, kämpft und der neue Mensch mit seinem auten Wollen und Tun gegenüber dem bofen Wollen und Tun des alten Menschen fich durchsett. Nach der Schrift hat daher die Seiligung eine negative und eine positive Seite. Nach der negativen Seite besteht sie in der Ablegung des alten Menschen, nach der positiven in dem Anziehen des neuen Menschen. 49) Dies ist der Kampf des Geistes wider das Meisch.

In bezug auf den Kampf des Geistes wider das Fleisch sind mehrere Einzelbemerkungen am Platze: 1. Dieser Kampf ist nicht

<sup>48)</sup> Vgl. Calov 3. St.

<sup>49)</sup> Ερή. 4, 22—24: ἀποθέσθαι τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον — καὶ ἐνδύσασθαι τὸν καινὸν ἄνθρωπον.

ein Zeichen, daß die Chriften aus der Gnade gefallen sind, wie sie wohl in der Anfechtung meinen, sondern im Gegenteil ein Zeichen des Gnadenstandes. Nur wo der Kampf aufgehört hat, und das Fleisch zur Berrschaft gekommen ist, ist der Fall aus der Gnade geschehen. 2. Weil der alte Mensch auch der Christen alt bleibt, das heißt, nicht frömmer ist als das Fleisch der Unchristen, so sollen die Christen einerseits sich nicht so sehr darüber wundern, daß sich bei ihnen noch die Lüste zu völligem Unglauben und zu den gröbsten Sünden regen (Röm. 7, 18; 1 Thess. 4, 3-6), andererseits sich gegenwärtig halten, daß der Kampf des Geistes wider das Fleisch nicht in einer Besserung, Erziehung oder Kultivierung, sondern immer nur in einer Preuzigung und Tötung des Fleisches oder des alten Menschen bestehen kann. 50) Auf diese Behandlung des alten Menschen lauten die Mahnungen der Schrift: Röm. 8, 13: τας πράξεις τοῦ σώματος θανατοῦν; (Sal. 5, 24: την σάρκα στανοοῦν σὺν τοῖς παθήμασιν καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις; Ωοί. 3, 5: νεκροῦν τὰ μέλη τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, πορνείαν, ἀκαθαρσίαν κτλ.; 1 Ror. 9, 27: ὑπωπιάζειν τὸ σῶμα καὶ δουλαγωγεῖν; Matth. 18, 8. 9: γεῖρα καὶ πόδα σκανδαλίζοντας ἐκκόπτειν, ὀφθαλμὸν oxardalizorra exalgeir. 3. Der Kampf des Geistes wider das Meisch ist schwer und schwerzlich, wie aus den angeführten Schriftausdrücken "töten", "kreuzigen", "Hand und Fuß abhauen" hervorgeht und aus der Tatsache erhellt, daß das also zu behandelnde Fleisch nicht eine Sonderexistenz führt, sondern noch dem eigenen Ich anhängt (Sebr. 12, 1). Tröftlich ist bei dem schweren und schmerzlichen Kampf, wie Luther oft erinnert, daß auch die "großen Beiligen", insonderheit auch der hohe Apostel Paulus, die Schwere und das Schmerzliche dieses Kampfes empfunden haben, wie aus dem Alageruf Köm. 7, 24: ταλαίπωρος έγω ἄνθρωπος her= borgeht.51) 4. Die Schrift versichert uns, daß die Christen aus diesem Kampf als Sieger hervorgehen, wenn sie an der Gnade und Gottes Wort bleiben und dadurch dem Seiligen Geist

<sup>50)</sup> M e  $\mathfrak m$  er bemerkt zu 2 Kor. 7,1: "Nie wird baher gefordert, daß die  $\sigma\acute{a}\varrho\xi$  heilig fein oder werden foll."

<sup>51)</sup> Luther IX, 1292: "Keiner unter euch, der da leidet und angefochten wird leiblich oder geiftlich, auch aufs höchste und greulichste, soll gedenken, daß er etwas Sonderliches, Reues und Seltsames leide, oder als hätte vor und neben ihm keiner so schwere und schreckliche Ansechtung gefühlt und erduldet; nein, ihr seid's allein nicht. Es haben eure Brüder, so vor und mit euch leden, eben dersgleichen und noch wohl Größeres und Schwereres erfahren."

<sup>&</sup>amp;. Bieper, Dogmatif. III.

Gelegenheit geben, mit seiner göttlichen Rraft in ihnen wirksam zu werden und wirksam zu bleiben. Hierher gehören Schriftaussagen wie 2 Kor. 12, 10: "Wenn ich schwach bin, so bin ich stark"; Luk. 18, 27: "Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich"; der ganze Abschnitt 2 Kor. 4, 7 ff. von dem Schat in gebrechlichen Gefäßen, "auf daß die überschwengliche Kraft sei Gottes und nicht von uns"; die göttliche Kraft wird aber wirksam durch Gottes Wort; Eph. 6, 17: "Nehmet das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes"; Joh. 15.7: "So meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren"; Röm. 8, 37: "In dem allem überwinden wir weit" (ύπερνικώμεν, wir sind übersieghaft, gewinnen einen glänzenden Sieg) "um des willen, der uns geliebet hat." Den sieghaften Berlauf schildert der Apostel im Detail 2 Ror. 4, 8 ff. Paulus gebraucht bei der Schilderung Wortspiele, die in der übersetzung zum Teil schwer wiederzugeben sind: Έν παντί θλιβόμενοι, άλλ' οὐ στενοχωρούμενοι, απορούμενοι, αλλ' οὐκ εξαπορούμενοι, διωκόμενοι, άλλ' οὐκ ἐγκαταλειπόμενοι, καταβαλλόμενοι, άλλ' οὐκ ἀπολλύμενοι, πάντοτε την νέκρωσιν τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματι περιφέροντες, ίνα καὶ ή ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματι ἡμῶν φανερωθῆ, ἀεὶ γὰρ ήμεῖς οἱ ζῶντες εἰς θάνατον παραδιδόμεθα διὰ Ἰησοῦν, ἵνα καὶ ή ζωή τοῦ Ἰησοῦ φανερωθή έν τη θνητή σαρκί ήμων. Suther schreibt zu 1 Petr. 5, 9 (St. L. IX, 1108) über den Gebrauch des Wortes Gottes im Kampf des Geistes wider das Fleisch: "Nüchtern sollt ihr sein und wachen, aber dazu, daß der Leib geschickt werde" (Luther redet oft davon, wie der Leib in dem Kampf des Geistes wider das Fleisch zu behandeln sei, aber er überschätt diese paedagogia externa nicht). "Aber damit ist der Teufel noch nicht geschlagen; es geschieht nur darum, daß ihr dem Leibe besto weniger Ursache gebt zu Sünden. Das rechte Schwert ist das, daß ihr stark und fest im Glauben seid. Wenn du Gottes Wort im Bergen ergreifst und hältst mit dem Glauben dran, so kann der Teufel nicht gewinnen, sondern muß fliehen. Wenn du also kannst sagen: Das hat mein Gott gesagt, da stehe ich auf, da wirst du sehen, daß er sich bald wird hinwegmachen; da geht denn Unlust, bose Lust, Born, Geis, Schwermut und 3weifel alles hinmeg. Der Teufel ist aber listig und läßt dich nicht gern dazu kommen und greift danach, daß er dir das Schwert aus der Hand nimmt; wenn er dich faul macht, daß der Leib ungeschickt und geneigt wird zu Büberei, so reißt er dir bald das Schwert aus der

Hand. Also hat er Heva auch getan; sie hatte Gottes Wort; wäre sie dran hangen blieben, so wäre sie nicht gefallen. Da aber der Teufel sah, daß sie das Wort so lose hielt, da rift er ihr es aus dem Herzen, daß sie es ließ gehen; und also hatte er gewonnen. (2 Kor. 11, 3; 1 Mos. 3, 4. 13.) Also hat uns St. Veter genugsam unterweiset, wie wir mit dem Teufel streiten sollen. Es kostet nicht viel Sin- und Herlaufens noch irgendein Werk, das du tun kannst, sondern nicht mehr, denn daß du am Worte hangest durch den Glauben. Wenn er kommt und will dich in eine Schwermütiakeit treiben der Sünde halben, so ergreif nur das Gotteswort, das da verheikt Bergebung der Sünden, und erwäge dich darauf, so muß er bald ablassen." 5. Eine wichtige Rampfesregel ift, dem sich regenden bösen Aft des Kleisches sofort den entsprechenden auten Aft entgegenzuseten, zum Beispiel dem Murren wider Gott das Lob Gottes, den eigenen und anderer Menschen Gedanken und Urteilen über Punkte der Lehre und des Lebens die Gedanken Gottes, wie sie in der Schrift geoffenbart vorliegen.<sup>52</sup>) Auch hier ist wieder daran zu erinnern, wie wichtig es sei, daß der Christ nicht nur unaufhörlich mit Gottes Wort umgehe, sondern auch möglichst viele Schriftstellen wörtlich seinem Gedächtnis einbräge, damit er den Angriffen des Fleisches, der Welt und des Teufels, wann und wo sie erfolgen, sofort das zur Sache gehörende Schriftwort entgegenstellen könne. Diese sieghafte Kampfesweise lehrt uns Christus durch sein eigenes Beispiel Matth. 4, 1-11.

<sup>52)</sup> Wie mahr bieg ift, wird mit Sicherheit in ber Erfahrung gelernt. Man warte nicht mit dem Lob Gottes, bis man Luft dazu im Herzen fühlt, sondern man finge mitten in die Berbroffenheit "Run banket alle Bott" hinein, fo werben Berdroffenheit und Murren weichen. Erscheint uns ber Tod gar schrecklich, fo torrigieren Schriftworte wie: "Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein" bas fchredliche Bilb. Meinen wir in einer bestimmten Trubfal genügenben Grund zu recht tiefer und anhaltender Traurigfeit zu haben, fo helfen Worte wie: "Freuet euch in dem herrn allewege (πάντοτε)!" Gefährlich ift auch ber Bedante, daß die Bersuchung ju schwer fei und wir barin umfommen mußten. Diefe irrige Auffaffung wird gebannt a. B. burch 1 Ror. 10, 13: "Gott ift getreu, ber euch nicht läffet bersuchen über euer Bermögen." Was speziell bie Sehre betrifft, fo bekennt felbft Quther: "Ich habe oft bes Teufels Argument nicht folvieren tonnen." (IX, 1339.) Aber ber Irrtum murbe machtlos und wich, wie der Nebel der Sonne weicht, sobald ihn der Heilige Geist an die Schriftworte erinnerte, bie bon ben angefochtenen Lehren handeln. "Das Wort fie follen laffen ftahn." Ugl. Luthers gewaltige Ausführung über bie Fähigkeit nicht blog ber Lehrer, fondern aller Chriften, allen Brrtum abzuweisen, jobald fie fich auf Gottes Wort ohne Gloffe ftellen. (Zu 1 Petr. 3, 15. St. Q. IX, 1235 ff.)

## 6. Die Mittel, durch welche die Beiligung gewirkt wird.

Mittel der Heiligung ift, genau geredet, nur das, wodurch der alte Mensch getötet und der neue Mensch gestärkt wird, also das Epangelium (die Gnadenmittel), nicht das Gefet. Es wurde bereits dargelegt, daß nur das Evangelium die Sünde entthront, während das Gesetz sie mehrt. 53) Doch kommt das Gesetz auch bei der Seiligung zur Verwendung, insofern es dem Evangelium dient. Carpzov legt im Gegensatzu ungenauen Reden einiger lutherischer Theologen dar, daß nur das Evangelium (solum evangelium) Mittel (organum) der Erneuerung und Heiligung sei. Das Gesetz werde "nur zu einem gewissen Gebrauch von dem Evangelium hinzugenommen" (assumi).54) Fragen wir, in welcher Beziehung das Gesetzu Silfsdiensten "hinzugenommen" werde, so ist folgendes zu sagen: Weil der Christ noch das Fleisch an sich hat und nach dem Fleisch geneigt ist, die anklebende Sünde geringzuachten, so muß ihm durch das Gesetz noch immerfort seine Sünde und Verdammungswürdigkeit geoffenbart werden. Denn wo die Erkenntnis der Sünde aufhört, da hört auch der Glaube an die Vergebung oder der Glaube an das Evangelium auf. 55) Damit wäre aber die Quelle der Seiligung und der guten Werke verstopft. Dem alten Menschen nach ist der Christ ferner geneigt, fich eigene Gedanken über ein heiliges, gottgefälliges Leben zu machen, ja Sünden für Tugenden und Tugenden für Sünden zu halten. Bei dieser vom Fleisch ausgehenden Trübung der Erkenntnis des heiligen Willens Gottes dient auch dem Christen

<sup>53)</sup> Röm. 6, 14; 7, 5. 6; Jer. 31, 31 ff.

<sup>54)</sup> Disputatt. isagog., p. 1146 sq.; bei Baier III, 308 sq. Auch Baier redet ungenau, wenn er sich so ausdrückt: Causa instrumentalis (renovationis) ex parte Dei sunt verdum legis et evangelium, asso Geset und Edangelium koordiniert. Zweideutig ist auch der Ausdruck Baiers: Lex concupiscentias carnis in renatis reliquas supprimit. Das supprimere ist nur wahr in bezug auf gewisse äußere Ausdrückt. Baier beruft sich sür die Unterdrückung der Lüste des Fleisches (F. C. 645, 24), nicht in bezug auf die concupiscentiae carnis. Baier beruft sich sür die Unterdrückung der Lüste des Fleisches durch das Geset auf Gal. 5, 15. 16. Aber an dieser Stelle wird die Unterdrückung der Lüste des Fleisches dem Geset, zugesschrieben. Das von Walther angesührte Zitat aus Carpzov ist als Korrettur Baiers gemeint. Carpzov sagti. Lex quidem in renovatione dicitur "inscribi in corda", Ier. 31, 33, sed non inscribere. Inscriptio sit per evangelium solum. Ex quo solo renascimur, ex eo etiam renovamur. Iam ex solo evangelio renascimur. Ergo ex solo evangelio etiam renovamur. Neque obest, quod lex aliquem usum in renovatione praestet.

<sup>55)</sup> Bgl. Luther gegen die Antinomer. St. 2. XX, 1646.

das Gesets als "Regel", das heißt, es zeigt ihm immersort die rechte Geftalt eines gottgefälligen Lebens und die wahrhaft chriftlichen Werke. 56) Aber die Kraft, die rechten Werke zu tun und die bösen zu unterlassen, kommt immer nur aus dem Evangelium. ermahnt die Christen, ihre Leiber Gott zum Opfer darzugeben (naoaστήσαι), διά των οίκτιο μων του θεού, Köm. 12, 1, und zur Liebe gegen Gott und untereinander fordert Johannes auf mit der Begründung, δτι αὐτὸς πρώτος ηγάπησεν ήμᾶς, 1 Joh. 4, 19. 11. Das Evangelium muß in jedem Fall das Geset ins Berg schreiben. 57) Luther erinnert daran, daß Prediger an dem Defizit in der Seiligung und in guten Werken dadurch schuld werden, daß sie die Heiligung und die guten Werke anstatt mit dem Evangelium durch das Gesetz bewirken wollen. 58) — Es ist die Frage behandelt worden, in welcher Beziehung die besonderen Lebensführungen - Armut und Reichtum, Krankheit und Gesundheit, Unglück und Glück — zur Beiligung stehen. Es ist zu sagen: Diese äußeren Dinge wirken nicht an sich zur Beiligung mit, sondern insofern sie in Gottes Hand 59) zu Gottes Wort führen und beim Wort erhalten. selbe ist von dem Brauch des Gesetzes zu sagen, wonach das Gesetz auch das Fleisch der Christen durch Schrecken mit der Hölle und Plagen äußerlich im Zaum halten soll.60) Ein gewaltiges

<sup>56)</sup> Konfordienformel 644, 20: "So ist auch folche Lehre des Gesets den Gläusbigen darum nötig, auf daß fie nicht auf eigene Heiligkeit und Andacht fallen und unter dem Schein des Geistes Gottes eigen erwählten Gottesdienst ohne Gottes Wort und Besehl anrichten." So auch 640, 3.

<sup>57)</sup> Konkordienformel 642, 11: "Das Gesetz sagt wohl, es sei Gottes Wille und Befehl, daß wir im neuen Leben wandeln sollen, es gibt aber die Kraft und Lers mögen nicht, daß wir's anfangen und tun können, sondern der Heisige Geist, welcher nicht durch das Gesetz, sondern durch die Predigt des Evangelii gesgeben und empfangen wird, Gal. 3, erneuert das Herz."

<sup>58)</sup> Bu Rom. 12, 1. St. Q. XII, 318 f. Walther, Paftorale, C. 86 ff.

<sup>59)</sup> An sich wirken fie — aus Schuld der σάοξ — entweder Murren und Berzweiflung oder Hochmut und Selbstruhm.

<sup>60)</sup> Konfordienformel 645, 24: "Denn der alte Adam, als der unstellig', streiztig' Esel (quasi asinus indomitus et contumax), ist auch noch ein Stüd an ihnen, das nicht allein mit des Gesetzes Lehre, Vermahnung, Treiben und Drohen, sonz dern auch oftmals mit dem Knüttel der Strasen und Plagen in den Gehorsam Christi zu zwing en." Diese Formulierung entspricht Schriftausdrücken wie 1 Kor. 9, 27: ἐπωπιάζω μου τὸ σῶμα καὶ δουλαγωγῶ. Die Konkordienzformel weist in diesem Zusammenhange (643, 19) auch auf die Tatsache hin, daß die Christen ihrem Fleische nach nicht frömmer sind als die Gottlosen, und daß daher dem "alten Adam" der Christen gegenüber nur Zwangsmaßregeln am Plage sind.

Beispiel für diesen Gebrauch des Gesetzs haben wir Mark. 9, 42—48, wo Christus zur schonungslosesten Selbstzucht (Hand und Fuß abhauen, Auge ausreißen) ermahnt, indem er dreimal mit denselben Worten auf die Ewigkeit der Höllenstrafen hinweist.

## 7. Die Aotwendigkeit (nocossitas) der Beiligung und der guten Berke.

Die Notwendigkeit der Heiligung und der guten Werke hat viel Diskussion hervorgerusen. Zum Teil lagen Wortstreitig. feiten vor, weil die Worte "notwendig" und "frei" mehrdeutig find. Darauf weift auch die Konkordienformel (625, 4) hin: "Solcher Streit hat sich anfangs über den Worten necessitas und libertas, das ist notwendig' und "frei", zugetragen, weil besonders das Wort necessitas, nötig, nicht allein die ewige, unwandelbare Ordnung, nach welcher alle Menschen Gott zu gehorsamen schuldig und pflichtig sein, sondern auch zuzeiten einen 2mang heift, damit das Geset die Leute zu den guten Werken dringet." Aber es traten bei der Diskussion auch nicht selten Differenzen in der Sache hervor. Auch darauf macht die Konkordienformel (625, 5) aufmerksam: "Nachmals hat man nicht allein von den Worten disputiert, sondern [auch] auf das heftigste die Lehre an ihr selbst angefochten und gestritten, daß der neue Gehorsam in den Wiedergebornen von wegen obermeldter Ordnung nicht nötig sei." Den Frrtumern und unborsichtigen Redeweisen, die in bezug auf diesen Punkt auch innerhalb der lutherischen Kirche laut geworden waren, 61) ist der vierte Artikel

<sup>61)</sup> Leipziger Interim (Melanchthon usw.): "Wie nun dieses mahr= haftige Ertennen" (Gottes und Chrifti) "in uns leuchten muß, also ift gewißlich wahr, daß diese Tugenden: Glaube, Liebe und Hoffnung und andere, in uns sein muffen und jur Seligfeit nötig fein." (Giefeler III, 1, S. 364.) -Georg Major: "Das bekenne ich aber, daß ich vormals gelehret und noch lehre und förder alle mein Lebtag also lehren will, daß gute Wert' gur Seligkeit nötig find, und fage öffentlich und mit klaren und beutlichen Worten, daß niemands durch bose Werke selig werde, und daß auch niemands ohne gute Wert' felig werbe, und fage mehr, bag, wer anbers lehret, auch ein Engel bom himmel, ber fei berflucht." (Auf bes Ghrw. herrn Nitlas b. Amsborfs Schrift Antwort G. Majors. Wittenb. 1552, c. I. Bei Gieseler III, 2, S. 213 f.) Der felbe fagt ein Jahr fpater, 1553 (im Sermon von St. Pauli Betehrung, Borrede), die guten Werke seien nötig, nicht die Seligkeit zu erlangen, sondern fie "au behalten und nicht wiederum zu verlieren". (Giefeler III, 2, S. 214.) Cbenfo feit 1554 Juftus Menius (Salig III, 46; Frant II, 223). Bgl. über bie majoriftischen Streitigfeiten Salig I, 628 ff. 637 ff.; Schluffelburg, Catalogus, Bb. VII; Walch, Streitigk. innerhalb usw. I, 98 ff.; Arnold I, 939 ff.; Walch,

der Konkordienformel entgegengesett. Die Schriftlehre lätt sich so ausammenkassen:

Erstens: Die Beiligung und die guten Werke sind nicht nötig aur Seligkeit. Dies ist Schriftlehre, weil die Schrift dem Glauben vom ersten Augenblick seines Daseins an nicht nur die Vergebung der Sünden, sondern auch die Seligkeit zuspricht ohne des Gesetzes Werke, also gang abgesehen von der Beiligung und den guten Werken. Der Schriftbeweis der Konkordienformel ist völlig genügend. Sie verweist (531, 7) auf die Schriftstellen Röm. 4, 6; Eph. 2, 8: "Wir glauben, lehren und bekennen, daß die guten Werke gleichsowohl, wenn von der Seligkeit gefragt wird, als im Artikel der Rechtfertigung vor Gott gänzlich ausgeschlossen werden sollen, wie der Apostel mit klaren Worten bezeuget, da er also geschrieben: "Nach welcher Weise auch David jagt, daß die Seligkeit sei allein des Menschen, welchem Gott zurechnet die Gerechtigkeit ohne Zutun der Werke, da er spricht: Selig sind die, welchen ihre Ungerechtigkeit nicht zugerechnet wird', Röm. 4. Und abermal: "Aus Inaden jeid ihr jelig worden; Gottes Gabe ist es, nicht aus den Werken, auf daß sich nicht jemand rühme', Eph. 2." Schriftlehre ist, was Luther jo ausdrückt: "Wo Vergebung der Sünden ist, da ist auch Leben und Seligkeit." Auch der verbesserte Majorismus, wonach gute Werke zwar nicht zur Erlangung, wohl aber zur Erhaltung der Seligkeit nötig seien,62) ist schriftwidrig. Er ist ebenfalls durch die Schriftaussagen widerlegt, in denen dem Glauben von allem Anfang an der Besitz auch der Seligkeit zugesprochen wird. Bei der Annahme, daß die Werke die Erhaltung der Seligkeit besorgen, ergabe fich, wie die Konkordienformel erinnert, die wunderliche Situation, "daß der Glaube allein im Anfang die Gerechtigkeit und Seligkeit ergreife und danach sein Amt den Werken übergebe, daß dieselbigen hinfürder den Glauben, die empfangene Gerechtigkeit und Seligkeit erhalten müßten". (631, 34.) Es ergabe fich eine Absehung des Glaubens als Mittels der Erlangung der Seligkeit. Demgegenüber weist die Konkordienformel darauf hin, daß nach der Schrift nicht bloß der Anfang, sondern auch der Bestand des

62) Note 61.

Bibliotheca Theol. II, 617 sqq.; Frant, Theol. ber F. C. II, 216 ff.; Thomasfius, Bekenntnis usw., S. 99 ff., sast wörtlich wieder abgedruckt in Thomasius, Dogmengesch. 2 II, 472 ff.; Seeberg, Dogmengesch. II, 352 ff.; K. Thieme sub "Gute Werke" in RE.3 XXI, 110 ff., besonders 120 ff.

Gnadenstandes allein durch den Glauben vermittelt werde: "Paulus gibt Röm. 5 dem Glauben nicht allein den Eingang zur Gnade, sondern auch, daß wir in der Gnade stehen und uns rühmen der zukünftigen Herrlichkeit, das ist, Ansang, Mittel und Ende gibt er alles dem Glauben allein. Item Röm. 11: "Sie sind zerbrochen um ihres Unglaubens willen, du aber stehe st durch den Glauben"; Kol. 1: "Er wird euch darstellen heilig und unsträsslich vor ihm selbst, so ihr anders bleibet im Glauben"; 1 Petr. 1: "Wir werden aus Gottes Wacht durch den Glauben ben bewahret zur Seligkeit"; item: "Ihr werdet das Ende eures Glaubens davonbringen, nämlich der Seelen Seligkeit." Kurz, es widersprücht direkt der Schrift, wenn Major, Menius und andere von der Notwendigkeit der guten Werke, sei es zur Erlangung, sei es zur Erlangung, sei es zur Erlangung, sei

Doch, wenn Major und seine Anhänger von der Notwendigkeit der auten Werke, sei es zur Erlangung, sei es zur Erhaltung der Seligkeit, redeten, jo meinten fie eigentlich, daß gute Werke zur Erhaltung des Glaubens nötig seien. Und dies führt uns auf die eigentliche bose Quelle des Majorismus. ist dies der Semipelagianismus oder Spnergismus. (3) Denn ist die synergistische Behauptung wahr, daß die Bekehrung oder die Ent= ftehung des Glaubens vom rechten menschlichen Berhalten oder von der Unterlassung des bösen Verhaltens abhängig ist, so ist es nur konsequent, auch die Erhaltung des Glaubens von menichlichen guten Werken oder der Unterlassung von bosen Werken abhängig zu machen. Mit Recht ist sowohl in alter als auch in neuerer Zeit darauf hingewiesen worden, daß Georg Major keineswegs der Erfinder der Redeweise war, die den sogenannten majoristiichen Streit veranlaßte, nämlich der Redeweise, daß gute Werke zur Seligkeit nötig seien. Der spätere Melanchthon hatte unter dem Einfluß seines Synergismus den Sat von der Notwendigkeit der auten Werke zur Seligkeit ichon 1536 und früher aufgestellt und verteidigt.64) Durch Luthers energisches Eingreifen wurde Melanch-

<sup>63)</sup> Hierauf wurde mit Recht von den Gegnern Majors hingewiesen. (Salig. I, 640.)

<sup>64)</sup> Frant verweift (2, 151) auf Melanchthons Loci vom Jahre 1535. Man lese nach Disputatio Philippi Melanchthons mit D. Martin Luther, allein geshalten über dem Artitel von der Rechtsertigung, Anno 1536. (Erl. A. 58, 339 ff.) Philippus: Ist dieser Spruch wahr: Die Gerechtigteit der Werte ist nötig zur Seligteit? Lateinisch (S. 353): Philippus: Utrum haec praepositio sit vera: Iustitia operum est necessaria ad salutem?

thon bewogen, seinen Sat fallen zu lassen. 65) Daß Melanchthon von seinem Frrtum nicht geheilt war, geht nicht nur aus sväteren Außerungen und Schriften, sondern auch daraus hervor, daß sich im Leipziger Interim die Worte finden: "daß diese Tugenden: Glaube, Liebe und Hoffnung und andere, in uns sein muffen und gur Seligkeit nötig sein".66) Der spnergistische Charakter des Majorismus tritt noch besonders an einem Schluß hervor, der bis auf diesen Tag den Synergismus kennzeichnet. Es ist dies der Schluß: Wenn zugestanden werden muß, daß der Mensch durch böses Tun Gottes Werk hindern und zerstören kann, so muß auch zugegeben werden, daß der Mensch durch die Unterlassung des bösen Tuns oder durch das Tun guter Werke die Entstehung und die Erhaltung des Glaubens fördern kann. So sehen wir, daß zu unserer Zeit z. B. Luthardt meint, durch Berufung auf Matth. 23, 37: "Ihr habt nicht gewollt" einen Schriftbeweiß für die Mitwirkung des Menschen bei der Bekehrung geführt zu haben. 67) Daß in Majors Gedanken derselbe Varasogismus die Verwirrung anrichtete, geht gerade auch aus der Außerung hervor, in welcher er sich zur Verfluchung aller derer versteigt, die seinen Sat von der Notwendiakeit der auten Werke zur Seliakeit nicht annehmen wollen. Er begründet nämlich seinen Satz mit der Tatsache, "daß niemands durch boje Berke selig werde". Major schwebte also die Gedankenverbindung vor: Wie bose Werke der Seligkeit, weil des Glaubens, verlustia machen, so muß man, damit das Rechenerempel stimme, auch sagen, daß gute Werke zur Erhaltung des Glaubens und damit der Seligkeit nötig sind. Auch in diesem falschen Schluß war Melanchthon schon vorangegangen in der Ausgabe der Loci vom Jahre 1543. Frank: "Unter den Ursachen nämlich, um derer willen gute Werke zu tun seien, wird hier die necessitas retinendae fidei genannt, quia Spiritus Sanctus expellitur et perturbatur, cum admittuntur peccata contra conscientiam." (88) Daher gilt es, das Verhältnis klar zu erkennen, in dem einerseits bose Werke, anderer-

<sup>65)</sup> Vgl. Thomafius, Das Bekenntnis der ev.=luth. R. usw., S. 100.

<sup>66)</sup> Note 61. 67) Dogmatik, S. 284.

<sup>68)</sup> Theol. d. F. C. II, 151. Corp. Ref. XXI, 775. Auch Menius stellt die zwei Sähe: 1. daß "neuer Gehorsam gegen Gott . . . sei auch nötig zur Seligkeit", 2. "so man nach erlangter Vergebung wider das Gewissen sündige, daß man das durch verliere Leben und Seligkeit" als gleich wahr nebeneinander. (Versantwortung Justi Menii auf M. Flacii Juhrici giftige Verleumdung. Wittemb. 1557, Fol. Nr. 4; bei Thomasius, Pekenntnis usw., S. 103 s.)

seits gute Werke zum Glaubensstand des Christen stehen. Die Schriftlehre läßt sich kurz so zusammenfassen: "Böse Werke zerkören den Glauben, aber gute Werke erhalten nicht den Glauben."

Die Schrift lehrt erstlich sehr klar und entschieden, daß bofe Werke den Glauben zerftören. Die Schrift fagt von den Leuten, die durch bose Werke das gute Gewissen von sich stießen, daß fie am Glauben Schiffbruch erlitten haben, περί την πίστιν έναυάynoar.69) Die Konkordienformel verweist auf die ganze Klasse von Schriftaussagen, die so lauten: "Lasset euch nicht verführen: weder die Surer noch die Abgöttischen noch die Chebrecher noch die Weichlinge noch die Knabenschänder noch die Geizigen noch die Trunkenbolde noch die Lästerer noch die Räuber werden das Reich Gottes Dasselbe bezeugt das lutherische Bekenntnis.71) Die ererben." <sup>70</sup>) Seilige Schrift offenbart uns auch den Grund für die Tatsache, daß bose Werke den Glauben zerstören. Nicht der Mensch, sondern der Seilige Geist ist die causa efficiens des Glaubens im Menschenherzen. Beil nun durch bose Werke der Seilige Geist betrübt wird und schlieklich aus dem Gerzen weicht, so zerstören bose Werke den Glauben. Daher die Mahnung Eph. 4, 30: "Betrübet nicht (un λυπείτε) den Heiligen Geist Gottes, damit ihr versiegelt seid auf den Tag der Erlösung." Der Heilige Geist, der mit dem Glauben in das Menschenherz eingezogen ist, ist, wie ein Geist des Glaubens,72) so auch ein Geist der Heiligung und der guten Werke.73) Er mahnt und treibt innerlich unaufhörlich zur Meidung des Bösen und zum Tun des Guten.74) Wird der Heilige Geist an diesem Stück seiner

<sup>69) 1</sup> Tim. 1, 18—20; 2 Tim. 2, 16—18.

<sup>70)</sup> Konfordienf. 630, 32; 1 Kor. 6, 9 ff.; Gal. 5, 21; Eph. 5, 5; Röm. 8, 13; Kol. 3, 6.

<sup>71)</sup> Kontordienf. 630, 31: "Dieser falsche epiturische Wahn ift ernftlich zu strafen und zu berwerfen, baß etzliche dichten, es könne der Glaube und die empfangene Gerechtigkeit und Seligkeit durch keine, auch mutwillige und vorsätzliche Sünde oder bose Werke verloren werden."

<sup>72) 2</sup> Kor. 4, 13: τὸ πνεῦμα τῆς πίστεως. Meher 3. St.: "Die πίστις, welche der Geist wirtt, war bei David Gottvertrauen, bei Paulus der Glaube an das Heil in Christo." Richtig in bezug auf Paulus und alle Christen. Aber auch Davids "Gottvertrauen" war Glaube an das Heil in Christo, wie David ausdrücklich selbst sagt 2 Sam. 23, 1.

<sup>73)</sup> Gal. 5, 22: "Die Frucht bes Geiftes ift Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Reuschheit."

<sup>74)</sup> Es geht freilich auch bei ben mahren Chriften wegen bes ihnen antlebens ben Fleisches nicht ohne fortwährenbe hinderung bes heiligungswertes bes heis

Wirksamkeit beharrlich gehindert, so hört er auch auf, den Glauben zu wirken. Daher ist mit allem Ernst festzuhalten und unaufhörlich in der Kirche zu lehren, daß böse Werke den Glauben zerstören.

Aber andererseits ist nicht zu sagen, daß gute Werke den Glauben im Menschenherzen erhalten. Freilich sind die auten Werke, weil eine vom Heiligen Geist gewirkte Betätigung des Glaubens, für die Chriften ein Rennzeichen ihres Glaubens und Gnadenstandes (testimonium externum Spiritus Sancti de fide et statu gratiae). Die Christen sollen auch aus diesem Grunde allen Fleiß in auten Werken beweisen. 75) Aber der Sat, daß aute Werke den Glauben und damit die Seligkeit erhalten, stellt alles auf den Ropf, was die Schrift vom Verhältnis des Glaubens zu den guten Werken sagt. Die guten Werke erhalten nicht den Glauben, sondern umgekehrt: der Glaube erhält die guten Werke, so gwiß nach der Schrift die guten Werke in jedem Fall nur Wirkung, Frucht und Folge des Glaubens an die Vergebung der Sünden um Christi willen sind. 76) Man muß sich wundern, daß innerhalb der lutherischen Kirche der Sat von der Erhaltung des Glaubens durch die guten Werke oder durch die Unterlassung von bösen Werken im Ernst behauptet und verteidigt werden konnte. Major und Genossen wurden deshalb mit Recht an den Selbstwiderspruch erinnert, in dem sie sich bewegten, wenn sie einerseits festzuhalten behaupteten, daß die guten Werke nur Früchte und Wirkungen des Glaubens seien, andererseits doch den Sat verfochten, daß der Glaube von den guten Werken erhalten werde. Der majoristische Sat ist ebenso sinnlos, als wenn jemand behaupten wollte, daß die Früchte ben Baum tragen, anstatt umgekehrt. Einen vernünftigen Sinn erhält der Majorismus erft dann, wenn man die guten Werke nicht lediglich Frucht und Folge des Glaubens sein läßt, sondern die guten Werke vor den Glauben stellt. Er gehört in das semipelagianisch-synergistische und damit in das römische Lager, wohin ihn auch die Konkordienformel ausdrücklich verweist (631, 35):

ligen Geistes ab. Daß sie barüber nicht ben Glauben verlieren, kommt daher, daß sie in der "täglichen Buße" (poenitentia continuata, quotidiana) stehen. Sie tragen Leid über ihre peccata commissionis und omissionis (Pauluß, Röm. 7, 24), ergreisen im Glauben die Bergebung der Sünden und behalten durch die Bergebung der Sünden und behalten durch die Bergebung der Sielssche Röm. 6, 14: "Die Sünde wird nicht herrschaft über die Geschäfte des Fleissches, Röm. 6, 14: "Die Sünde wird nicht herrschen können über euch, sintemal ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der In a de."

<sup>75) 2</sup> Petr. 1, 10. Ronfordienf. 630, 33.

<sup>76)</sup> Bgl. bie ausführliche Darlegung S. 6 ff.

"Billig soll verworfen werden, was im Trientischen Concilio geschlossen, und was sonst mehr auf dieselbe Meinung ist gerichtet worden, daß unsere guten Werke die Seligkeit erhalten, oder daß die empfangene Gerechtigkeit des Glaubens oder auch der Glaube felbst durch unsere Berke entweder gänzlich oder ja zum Teil erhalten und bewahrt werden." Der römische Charafter des Majorismus sollte unumwunden zugegeben werden. Sede Verteidigung desfelben gerät in Gegensat sowohl zur Logik als zur Schriftlehre von der Rechtsertigung. Neuere Theologen haben versucht, Major mit der guten Absicht zu entschuldigen, "die Notwendigkeit der dem Glauben entsprießenden Erneurung und guten Werke geltend zu machen".77) Aber zwischen "der Notwendigkeit der dem Glauben entsprießenden Erneurung und guten Werke" und der Behauptung, daß die Werke den Glauben erhalten, ist nicht der geringste logische Rusammenhang. Im Gegenteil, so gewiß die Erneurung und die guten Werke nur Früchte des Glaubens sind, so gewiß erhalten sie nicht den Glauben, sondern werden die Werke vom Glauben erhalten, wie bereits dargelegt wurde. — Sodann vergegenwärtige man sich die Situation, die sich in bezug auf die tatsäch= liche Erlangung der Seligkeit aus dem Majorismus ergibt. Erhalten die guten Werke den Glauben und damit die Seligfeit, jo kommt die Sache jo zu stehen, daß nicht mehr der Glaube das einzige Mittel zur Erlangung der Seligkeit ist, sondern die auten Werke treten als Mittel der Erlangung der Seligkeit neben den Glauben, ja an die Stelle des Glaubens. Der Menich erlangt die Seligkeit dann nicht mehr durch den Glauben minus Werke, jondern durch den Glauben plus der Werke. Das ist aber genau die römische Lehre von der fides caritate formata. Auch Luthardt 78) sagt richtig von Majors Lehre: "Damit wird der Fortbestand der Gemeinschaft mit Gott auf Glaube und neuen Gehorsam zugleich zurückgeführt." Selbst Thomasius erkennt dies schlieklich an. wenn er von Majors und Menius' Sätzen fagt: "Die Seligkeit des Menschen hat immer noch zwei Faktoren: das Inadenwerk Gottes durch Christum für uns und das Werk des Geistes in uns: das Vertrauen auf jenes und den Gehorsam gegen dieses. Der Glaube gibt im Fortgang des chriftlichen Lebens seine prinzipielle

<sup>77)</sup> Thomasius, Das Bekenntnis der eb. luth. A. in der Konsequenz seines Prinzips, S. 105 f.; Seeberg, Dogmengesch. II, 352.

<sup>78)</sup> Dogmatit, S. 321.

Bedeutung zwar nicht ganz ab an die Heiligung, aber er teilt sie mit ihr und verliert sie dadurch doch." 79) - Man hat ferner zugunsten des Majorismus geltend gemacht, daß er die guten Werke, welche er als nötig zur Seligkeit bezeichne, nicht als Verdienst angesehen haben wolle. So schon Major selbst. 80) Einwand macht besonderen Eindruck auf neuere Theologen. Und doch haben wir hier nur dieselbe Selbsttäuschung und Täuschung, der wir schon bei den Lehren von der Bekehrung und der Rechtfertigung begegneten. Auch die facultas se applicandi ad gratiam, das rechte Verhalten, die Unterlassung des mutwilligen Widerstrebens usw. soll in bezug auf das Zustandekommen der Bekehrung fein Berdienst in sich schließen, aber das Genannte muß da fein als etwas, wovon — neben der Gnade Gottes — die Bekehrung auch abhängt (conditio sine qua non). Ebenso sollen bei der Rechtfertigung die Werke nicht als Verdienst gegenwärtig sein, sondern nur als etwas, ohne das die Rechtfertigung nicht zustande kommt. 81) Wir wiesen schon früher nach, daß hier nur ein Spielen mit Worten vorliegt.82) Man schreibt dem, was man nicht "Verdienst" nennen will, dennoch die Wirkung eines Verdienstes zu, nämlich, "daß wir durch dieses ganz Geringe die Gerechtigkeit und die Inade erlangen".83) So steht es auch in bezug auf die Redeweise Majors, daß aute Werke zwar nicht als Berdienst, aber dennoch zur Seligkeit nötig seien. Bei dieser Rede wird der nach seiner Seliakeit Fragende den Blick vom Evangelium, das die Seligkeit um Christi willen "ohne Gesett" und "ohne des Gesetzes Werke"

<sup>79)</sup> Das Befenntnis ufm., S. 108.

<sup>80)</sup> Auf des Ehrw. Herrn Niklas von Amsdorfs Schrift Antwort: "Taß, wiewohl wir also lehren, daß die Werke zur Seelen Scligkeit vonnöten, daß dens noch solche gute Werke das nicht wirken oder berdienen können oder mögen, daß uns die Sünde vergeben, die Gerechtigkeit zugerechnet, der Heilige Geift und das ewige Leben gegeben werden; denn solche herrliche himmlische Güter sind uns allein durch den Tod unsers einigen Mittlers und Heilands Fiu Christi erworben und müssen allein durch den Glauben empfangen werden. Dennoch müssen auch gute Werke, nicht als Berdien st, sondern als schuldiger Gehorsam gegen Gott, vorhanden sein." (Bei Gieseler III, 2, 214.) In diesem Sinn traten auch die Wittenberger Studenten sür Major ein. (Salig I, 646.) — Besonders urgiert Major das "nicht als Berdienst" in Testamentum Doctoris Georgii Maioris 1570, B2; bei Schmid-Hauf, S. 377.

<sup>81)</sup> Praesentia bonorum operum ad iustificationem necessaria est.

<sup>82)</sup> In bezug auf die Befehrung II,  $\lesssim$ . 579 f.; in bezug auf die Rechtfertigung  $\lesssim$ . 645 f.

<sup>83)</sup> Luther, II, S. 580.

zusagt, abwenden und nach den Werken Umschau halten, die angeblich zur Seligkeit nötig sind, und so tatsächlich doch die Erlangung der Seligkeit auf die Werke gründen und damit auf das Gebiet des Gesets berlegen. Auf diesen Trug weift deshalb auch die Konkordienformel noch sehr nachdrücklich hin. Sie rechnet unter die Redeweisen, welche in der Kirche "nicht gelehrt, verteidigt oder beschönet (pingendae) werden sollen", auch die Redeweise: "Man solle wohl den Glauben auf der Werke Berdienst nicht setzen, aber man müsse sie dennoch gleichwohl haben als nötige Dinge zur Seligkeit" und: "Ob wir gleich die Werke erfordern als nötig zur Seligkeit, so lehren wir doch nicht das Bertrauen auf die Werke seten." Rurz, man kann nicht umhin, die majoristischen Sätze ihrem Inhalt nach in das römische Lager zu verweisen. Und wie ihr Inhalt römisch ist, so auch ihre Wirfung in bezug auf die Gewißheit der Rechtfertigung und Seligkeit. Denn sind gute Werke zur Erhaltung des Glaubens und der Seligkeit nötig, so ist, wie die Konkordienformel erinnert (629, 23), "den angefochtenen, betrübten Gewissen" der Trost des Evangeliums, welches Inade und Seliakeit ohne We'rke aufagt, genommen, während bei den Sicheren "die Vermessenheit eigener Gerechtigkeit und das Vertrauen auf eigene Werke" gestärkt wird. 84)

Der Majorismus meinte und meint, hinter Hebr. 12, 14: "Ohne Heiligung wird niemand den Hern sehen" Deckung zu sinden. In bezug auf diese Stelle ist ein Doppeltes zu sagen: 1. Die Heiligung, zu der hier aufgefordert wird, setzt den Glauben, der die Seligkeit bereits besitzt (Eph. 2, 8; Joh. 5, 24), voraus. Christen heiligen sich, insofern sie im Glauben bereits den Hinmel haben, Kol. 3, 1 ff.; 2 Kor. 7, 1. Insofern wir unsern Schatz im Hinmel haben, lassen wir den Kot dieser Erde fahren. 2. Die Worte dieser Stelle sind eine Warnung vor fleischlicher Sicherheit, wie aus dem Zusammenhang hervorgeht. Sie gehören also zum Gesetz. Nun muß freilich das Gesetz auch den Christen noch gesagt werden, nämlich insofern sie noch zu sleischlicher Sicherheit geneigt sind und

<sup>84)</sup> Die Ministerien von Lübed, Hamburg, Braunschweig und Magdeburg sagen bei Schlüsselburg VII, 598 sq.: Necessitas operum requisita ad salutem conditionem addit doctrinae fidei, salutem incertam facit et inducit conscientias in dubitationem. Si bona opera necessaria sunt ad salutem, incerta est promissio, dubia salus, conscientiae necesse habent haesitare et angi de salute. Semper disputabunt et quaerent, quot, quanta et qualia opera sint necessaria, et an habeant opera, quae necessaria sint ad salutem

der Heiligung vergessen. In diesem Sinne, nämlich im Sinne der Warnung vor fleischlicher Sicherheit, steht auch die Aussage da: "Ohne Seiligung wird niemand den SErrn sehen." Es folgen nämlich unmittelbar die Worte: "Sehet darauf (enioxoπουντες), daß nicht jemand Gottes Gnade versäume, daß nicht eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte, und viele durch dieselbe verunreiniget werden; daß nicht jemand sei ein Hurer oder ein Gottloser wie Esau, der um einer Speise willen seine Erstgeburt verkaufte." Kurg, es liegt auf der Hand, daß diese Worte gur Predigt des Gesets gehören, und es liegt somit auch auf der Hand, daß diese Worte nicht anzuführen sind bei Beantwortung der Frage, wodurch der vom Gesetz zur Solle verurteilte Sünder die von Christo erworbene und im Evangelium dargebotene Gnade und Seligkeit ergreife und bewahre. Dies geschieht bekanntlich durch den Glauben an das Evangelium ohne des Gesetes Werke, also auch ohne die Hebr. 12, 14—16 beschriebenen Werke. Man muß, wie Luther immer wieder erinnert, des Gesetzes und alles dessen, was es von uns fordert, ganz und gar vergessen, wenn es sich darum handelt, wodurch wir Gottes Inade und die Seligkeit erlangen. Darum ist auch in bezug auf Hebr. 12, 14—16 zu sagen, daß die Stelle, wie alle andern Stellen, die gute Werke fordern, zum Gesetz gehören (sunt phrases legales), gegen die fleischliche Sicherheit (contra fucatam fidem) gerichtet und aus dem Artikel von der Rechtfertigung und Erlangung der Seligkeit fernzuhalten ist. - Im Anschluß an die Sebräerstelle sei noch auf eine Verteidigung des Majorismus hingewiesen, die ebenfalls eine Bermischung von Gesetz und Evangelium in sich schließt. Major und Menius, behaupteten: wenn der Satz von der Notwendigkeit der guten Werke zur Seligkeit auch auf dem Gebiet der Rechtfertigung nicht wahr sei, so habe er doch auf dem Gebiet ber obedientia des neuen Menschen seine Berechtigung. 85)

<sup>85)</sup> Major in "Bekenntnis von bem Artikel ber Juktifikation", B. 2: "Die guten Werke, so Gott geboten, und ber neue Gehorsam sind ben Gläubigen zur Seligkeit nötig, nicht bieselbe bamit zu verdienen, welche sie alle bereits aus Gnaden allein durch den Glauben haben, sondern als Wirkung des wahrhaftigen Glaubens." (Bei Thomasius, Bekenntnis usw., S. 102.) Menius in "Bon der Bereitung zum seligen Sterben": "Fähet auch in den Gläubigen an Gerechtigkeit und Leben, welcher Ansang in diesem Leben . . ., ob er wohl noch ganz schwach und undollkommen ist, ist er gleichwohl zur Seligkeit nötig und wird künftiglich nach der Auserstehung vollendet." (Bei Salig III, 55.)

Dagegen ist zu sagen: Auch auf dem Gebiet des neuen Gehorsams sind die guten Werke nicht nötig zur Seligkeit. Der neue Gehorsam ist Erfüllung des Gesets. Bel Und so gewiß die Erslangung der Seligkeit nicht von der Erfüllung des Gesets abshängig ist, so gewiß ist auch der neue Gehorsam nicht nötig zur Seligkeit.

Im Gegensatz zu Majors Behauptung, daß gute Werke zur Seligkeit nötig seien, stellte Nikolaus von Amsdorf den Sat auf: gute Werke seien zur Seligkeit schädlich.87) In bezug auf Amsdorfs Redeweise deutet die Konkordienformel zunächst an, daß sie ursprünglich aut gemeint war, nämlich dahin, daß das Vertrauen auf aute Werke zur Erlangung der Gnade und der Seligkeit ichadlich sei. Sehr nachdrücklich wiederholt hier die Konkordienformel: "Wenn jemand die guten Werke in den Artikel von der Rechtfertigung ziehen, seine Gerechtigkeit oder das Bertrauen der Seligkeit darauf setzen, damit die Inade Gottes verdienen und dadurch selig werden wolle: hierauf sagen nicht wir, sondern sagt Paulus felbst und wiederholet's zum drittenmal Phil. 3, daß einem solchen Menschen seine Werke nicht allein unnüglich und hinderlich, sondern auch schädlich sein." Nach dieser Darlegung wendet sich aber das Bekenntnis auch ganz entschieden gegen Amsdorfs Redeweise. Daraus, daß das Vertrauen auf gute Werke schädlich ist, folge keineswegs, "daß man simpliciter und also bloß (nude) dahin jagen solle: Gute Werke sind den Gläubigen zu und an der Seligkeit schädlich". Gute Werke sind nicht schädlich, sondern mit allem Fleiß zu tun: 1. weil sie den Christen eine "Anzeigung" (erdeitis) der Seligkeit sind, nach Phil. 1, 28; 2. weil sie "Gottes Willen und ausdrücklichen Befehl" haben; 3. weil Gott den guten Berken eine "berrliche Belohnung in diesem und fünftigen Leben verheißet". Darum sei die Redeweise von der Schädlichkeit der guten Werke zur Seligkeit als schriftwidrig und ärgerlich, weil Zucht und Ehrbarkeit schwächend, zu meiden. 88) — In bezug auf Major ist noch nachzutragen, daß er später (1558) erklärte, er wolle "niemand zu fernerem Zank Ursach' geben, mit Erbietung, dieser Worte: "Gute Werke find zur Geligkeit vonnöten" von

<sup>86)</sup> Röm. 13, 8-10.

<sup>87) &</sup>quot;Daß die Propositio: Gute Werke find zur Seligkeit schäblich, eine rechte wahre chriftliche Propositio sei, durch die Heiligen Paulum und Lutherum geslehret und geprediget. Niklas von Amsborf 1559." (Salig I, 642.)

<sup>88)</sup> Ronfordienformel 632, 37-40.

we gen der falschen Deutung nicht weiter zu gebrauchen, wie ich mich denn der Worte schon etliche Jahre enthalten".89) Aus diesen Worten geht hervor, daß Major auch später über die eigentliche Art seines Sates im unklaren war. Der Sat, daß gute Werke zur Seligkeit nötig seien, ist nicht bloß "von wegen der falschen Deutung", sondern an sich falsch; er läßt gar keine richtige Deutung zu. Die Konkordiensormel tut daher recht daran, daß sie den Ausdruck schle hat hin verwirft, einerlei ob man bei dem Sat an die Erlangung ober an die Erhaltung der Seligkeit, beziehungsweise des Glaubens, denkt. Für den majoristischen Sat gibt es nur eine Kur: man muß aus ihm die Worte "zur Seligkeit" streichen. Nach dieser Streichung lautet er: "Gute Werke sind nötig." Mit dieser Streichung ist aber der Majorismus, der der Kirche so viel Not gemacht hat, aufgegeben.

Der Sat: "Seiligung und gute Werke find nötig" ist richtig. Er sollte nicht kritisiert werden. Er ist von vorneherein schon dadurch über alle Kritik erhaben, daß er eine Redeweise der Heiligen Schrift ist. Die Schrift nennt unsern Gehorsam gegen die Obrigkeit eine "Rotwendigkeit" (avaren)90) und die Tatsache, daß wir Gott mehr gehorchen als den Menschen, ein Muß (dei).91) Wenn eine Redeweise der Schrift von falschen Lehrern zur Deckung ihres Irrtums gemikbraucht worden ist - und das ist auch mit den Ausdrücken "notwendig", "muß" usw. geschehen —, so ist der Mißbrauch aufzudecken und abzuweisen. Die Redeweise selbst aber ist nicht zu beanstanden, sondern festzuhalten. Das gegenteilige Verfahren würde eine Kritik des Heiligen Geistes einschließen, als ob er nicht gewußt habe, unmigverständlich zu reden. Fragen wir näher, in welchem Sinne von einer Notwendigkeit der Heiligung und der guten Werke zu reden sei, so belehrt uns die Schrift dahin, daß Seiliauna und gute Werke deshalb nötig find, weil Gott fie haben will (necessitate voluntatis et praecepti sive mandati divini). Es heißt 1 Theff. 4, 3: τοῦτό ἐστι τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ ὁ άγιασμὸς ὑμῶν; 1 306.3, 23: αύτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ αὐτοῦ, ἵνα . . . ἀγαπῶμεν ἀλλήλους, καθώς έδωκεν έντολην ημίν. Und zmar will oder be= fiehlt Gott die Seiligung und die guten Werke in mehrfacher Er will fie a. um feinetwillen. Die Gerechtfertigten

<sup>89) &</sup>quot;Bekenntnis von dem Artikel ber Juftifikation", B. 3. (Bei Schmids Saud, S. 377.)

<sup>90)</sup> Röm. 13, 5.

<sup>91)</sup> Apoft. 5, 29.

sollen nicht der Sünde und dem Teufel, sondern Gott, ihrem recht= mäßigen SErrn, der sie erschaffen und dann durch das Blut seines Sohnes teuer erkauft hat, dienen. Die Beiligung und die guten Werke find auch ein Zweck der Erlöfung.92) b. Um der Chriften willen. Die Christen sollen an ihrer Heiligung und an ihren guten Werken ein äußeres Zeichen (testimonium Spiritus Sancti externum) ihres Gnadenstandes und ihrer Seligkeit haben. 93) c. Um der Welt Die Welt soll an den Werken und dem Wandel der Christen ein äußeres Zeugnis für die Wahrheit des Evangeliums haben und so veranlaßt werden, das seligmachende Wort zu hören. 94) - Diese Notwendigkeit ist aber nicht ein Zwang (necessitas coactionis), sondern eine Billigkeit, weil die Christen, insofern sie erneuert sind, oder nach dem neuen Menschen gern und mit Quit den Willen Gottes tun, Röm. 7, 22: συνήδομαι τῷ νόμφ τοῦ θεοῦ κατά τὸν ἔσω ἄνθρωπον. Es find daher, wenn von der Notwendigkeit der Seiligung und der guten Werke die Rede ist, Gottes Wille, Befehl und Gebot einerseits und die Willigkeit oder Freiwilligkeit auf seiten der Christen andererseits nicht einander entgegenzuseten, sondern miteinander zu berbin= den, weil dem Christen durch das Evangelium das Gesetz, also Gottes Wille, Befehl und Gebot, ins Berg geschrieben ift (Jer. 31, 31 ff.).95) Dies ist dem Antinomismus gegenüber

<sup>92)</sup> Tit. 2, 12—14: "Chriftus hat sich selbst für uns gegeben, auf daß er uns erlösete (λυτρώσηται, loskaufte) von aller Ungerechtigkeit und reinigte ihm selbst ein Bolt zum Eigentum, das fleißig wäre zu guten Werten (ζηλοτήν καλῶν ἔρ-γων)." Eph. 2, 10: "Wir sind sein Wert (ποίημα), geschaffen in Christo Jeju zu guten Werten." Luther (St. L. XVI, 2241 f.): "Christus ist darum Christus oder hat Erlösung von Sünden und Tod erworben, daß uns der Heilige Geist soll zu neuen Menschen machen aus dem alten Adam, daß wir der Sünden tot und der Gerechtigkeit leben, wie St. Paulus lehret Röm. 6, hie auf Erden anfahen und zunehmen und dort volldringen. Denn Christus hat uns nicht allein gratiam, die Gnade, sondern auch donum, die Gabe des Heiligen Geistes, verdienet, daß wir nicht allein Vergebung der Sünden, sondern auch Aufschen von Sünden hätten."

<sup>93) 1</sup> Joh. 3, 14: "Wir wissen, daß wir aus dem Tode in das Leben gekomsmen sind; denn wir lieben die Brüder." (Apol. 135, 154 f. Luther zu Matth. 6, 14. 15; St. L. VII, 512 ff. Bgl. den Abschnitt "Die Rechtfertigung aus den Werten", II, S. 654 ff.)

<sup>94) 1</sup> Petr. 2, 12 ("Führet einen guten Wandel unter den heiden" usw.); 3, 1. 2 (die nicht glauben an das Wort, sollen durch der Weiber Wandel ohne Wort gewonnen werden); Matth. 5, 13—16 (Salz der Erde, Licht der Welt).

<sup>95)</sup> Man hat baher aud, von einer "inneren Rotwendigfeit" ober "Raturs notwendigfeit" im Gegensatz zum Zwang gerebet, wie ein guter Baum feiner

festzuhalten, der die Ausdrücke "nötig", "notwendig", "sollen" und "müssen" in der Kirche nicht leiden wollte, weil er unverständigerweise annahm, daß diese Ausdrücke immer nur einen Zwang bedeuteten. ") — Ebenso sind die Ausdrücke "Freiwilligkeit", "frei" usw. unkritisiert zu lassen. Die Schrift gebraucht diese Ausdrücke, um die rechte Art der guten Werke im Gegensatz zum Zwang des Gesetzes zu bezeichnen. ") Wenn behauptet wurde, daß durch diese Ausdrücke, der übenschen, so war dies ebensalls ein Wisverstand und Wisbrauch der Schriftworte. 98)

guten Art nach Früchte hervorbringt und die Sonne ihrer anerschaffenen Art nach seuchtet. So auch Luther, Erl. A. 58, 350 f. Die Willigkeit gehört zum Wesen eines guten Werkes. Sofern mit den Werken innere Unwilligkeit versbunden ist, sind sie nicht gute, sondern böse Werke. Quenstedt sagt recht (II, 1374): A bono opere abesse debet omnis coactio; non modo enim indignus est laude, sed ne quidem dignus est venia, qui invitus officium facit. Damnat enim ipse actionem suam, aliter facturus, si daretur optio. Daher haben die Christen auch für ihre guten Werke Vergebung der Sünden nötig, weil diesen Werken infolge des widerstrebenden Fleisches der Christen noch Unwilligsteit anhastet. Kömischer Unverstand verdammte an Luther Säte wie diese: "Ein frommer Mensch sündigt in allen guten Werken." (Bgl. Luther, St. L. XV, 1551 ff.)

96) Melandthon berichtet in feinem Gutachten an ben Senat ju Rorbhausen (Corp. Ref. VIII, 411): "Etliche wollen diese Rede nicht dulben: Gute Werte find nötig, oder also: Man muß gute Werte tun; wollen diese zwei Borter, necessitas und debitum, nicht haben, und ftund ber Hofprediger [Agricola] berfelbigen Zeit und fpielet' mit bem Wort muß: bas Muß ift ber = falgen; berftund necessarium und debitum für erzwungen durch Furcht ber Strafe, extortum coactione, und redete hohe Bort', wie gute Berte ohne Gefet tamen" (was freilich auch mahr ift von dem Chriften nach dem neuen Menschen). "So bod necessarium und debitum nicht erftlich heißet extortum coactione, sondern die ewige und unwandelbare Ordnung göttlicher Beisheit, und ber SErr Chriftus und Paulus felbft diefe Wort' necessarium und debitum brauchen." Richt richtig ift, wenn Melanchthon bon ber Proposition: "Gute Werke find nötig jur Seligfeit" fagt: "Und ift biefe Disputation aus vielen borigen frevelen Reden von zwanzig Jahren her verursacht." Melanchthon selbst hatte vor zwanzig Jahren jene "Proposition" aufgebracht, und die Ursache davon waren bei ihm feine ihnergiftischen Anwandlungen.

97) Pf. 110, 3: אַמַר בַּרְבוֹי 2 Kor. 9, 7: "Ein jeglicher nach seiner Willfür (καθώς προήρηται τῆ καρδία), nicht aus Unwillen oder Zwang" (ἐξ ἀνάγκης); 1 Petr. 5, 2: μὴ ἀναγκαστικῶς, ἀλλὰ έκουσίως.

98) Konfordienformel 628, 20: "Das ift falsch und muß gestraft werden, wenn borgegeben und gesehrt wird, als wären die guten Werke den Gläubigen also frei, daß es in ihrer freien Willfür stünde, daß sie solche tun oder lassen... möchten."

## 8. Die Unvollkommenheit der Beiligung.

Während die Rechtfertigung keine Grade hat, sondern, wo sie ift, ftets vollkommen ift,99) so gibt es in bezug auf die Beiligung ein minus und plus. Daher die Mahnungen der Schrift zum Bunehmen in allen Stücken, 100) in jedem guten Werk, 101) im Werk des Herrn, 102) in der Erkenntnis Gottes, Geduld, Langmut, 103) in der Liebe zu den Brüdern und allen Menschen. 104) in der Unterscheidung von gut und böse, 105) im Wandel und in der Gottgefällig-Hiernach aibt es Grade in der Seiligung und den feit ufw. 106) guten Werken. Und weil neben der Mahnung zum Zunehmen in der Heiligung die Mahnung zur Ablegung des alten Menschen hergeht, so ist damit ausgesagt, daß die Heiligung und die guten Werke auch bei den ernsten Christen in diesem Leben unvollkommen bleiben. 107) Es ist die Frage aufgeworfen worden, warum Gott nicht die Heiligung der Christen, wie die Rechtfertigung, in einem Augenblick - durch göngliche Entfernung der bosen Art - zu einer vollkommenen mache. Daß Gott dies nach seiner Allmacht tun könnte, wird niemand bezweifeln. Da Gott es aber nach der Offenbarung in seinem Wort nicht tut, so gehört die aufgeworfene Frage zu den quaestiones otiosae et inutiles. 108) Die σάρξ bleibt in den Christen während dieses ganzen Erdenlebens, 109) und darin ist es begründet, dak auch ihre Seiligung in diesem Leben eine unvollkommene bleibt. Den tatfächlichen Rustand gibt Vaulus mit den Worten an: τῷ μέν· νοί (das heift, nach dem neuen Menschen) δουλεύω νόμω θεοῦ, τῆ δὲ σαρχί (das heifit, nach dem alten Menschen) νόμω άμαρτίας. 110) Die Dogmatiker drücken dies so aus: Iustitia fidei sive imputata perfecta sive consummata est, iustitia vitae sive in-

<sup>99)</sup> Bgl. ben Abschnitt "Die Rechtfertigung hat feine Grabe" (II, 646 ff.).

<sup>100)</sup> Eph. 4, 15.

<sup>101) 2</sup> Ror. 9, 8. 104) 1 The ff. 3, 12.

<sup>102) 1</sup> Kor. 15, 58. 105) Phil. 1, 10.

<sup>103)</sup> Rol. 1, 11. 106) 1 Then. 4, 1.

<sup>107)</sup> F. C. 605, 68: "Unter ben Christen wird nicht allein ein großer Untersichied gespüret, daß einer schwach, der andere start im Geist [ist], sondern es bestindet's auch ein jeder Christ bei sich selbst, daß er zu einer Zeit freudig im Geist, zur andern Zeit furchtsam und erschroden, zu einer Zeit brünftig in der Liebe, start im Glauben und in der Hosffnung, zur andern Zeit talt und schwach sich besindet."

<sup>108)</sup> Carpzov, Disputatt. isagog., p. 1161; bei Baier III, 312. Luther II, 778.

<sup>109)</sup> Röm. 7, 14—24; Hebr. 12, 1. Dazu F. C. 537, 4; 641, 7.

<sup>110)</sup> Rom. 7, 25. Dagu Luther XV, 1552.

haerens imperfecta, inchoata, non consummata.<sup>111</sup>) Der Perfektionismus, das heißt, die Lehre von einer vollkommenen Lebensgerechtigkeit,<sup>112</sup>) schließt, wenn wirklich gemeint, den christlichen Glauben völlig aus, weil der christliche Glaube der Glaube an die Bergebung der Sünden ist, also das Sündehaben voraussetzt. Kom steigert noch die Unwahrheit des Perfektionismus durch die Behauptung, daß es menschliche Individuen gibt, die an Heiligkeit und guten Werken einen Überschuß besitzen und davon an andere abgeben können.<sup>113</sup>) Die Schrist beschreibt den Persektionismus als Selbst-

<sup>111)</sup> Baier III, 312.

<sup>112)</sup> So Rom, Tribentinum, sess. VI, can. 18. 20; Die Unitarier, wie Sogin in feiner Disput. ju Rom. 7, p. 56, und in neuerer Beit 2B. G. Channing, Imitableness of Christ's Character (The Works of W. E. Channing, p. 316); die Arminianer, 3. B. Limbord, Theol. Christ. V, 15, 2; Schmarmer, wie Schwentfelb und Weigel (vgl. Quenftebt II, 921 sq.; Günther, Symbolit 4, S. 256); die Methobiften, Ev. Gemeinschaft, Bereinigte Evangelische Rirche, die Inspirierten (Zitate bei Bunther, a. a. D., S. 255 ff.); Mahan und Finnen von Oberlin (Bobge, Syst. Theol. III, 255 ff.). Quellenmaterial bei Baumgarten, Streitigk. II, 462-482; bei Bunther l. c. über die Bollfommenheitslehre bei den Methodiften: Schnedenburger, Rleine protest. Rirchenparteien, S. 136 ff. Alles, mas für Die volltommene Beiligfeit gefagt wird, findet fich ichon bei ben Arminianern, fo auch ber Schluß vom Sollen aufs Sein, wogegen Baumgarten (II, 479) richtig fagt: "Die allgemeine Ermahnung Gottes jum Fleiß in ber Beiligung beweiset bas Gegenteil, indem babei vorausgesest wird, bag allezeit noch etwas aufzuräumen und auszubeffern vorhanden fei, indem fonft biefe Pflicht nur für Anfänger gehörete, ba es boch eine Obliegenheit bes Menfchen bis ju feiner Bollenbung bleibt." Zusammenstellung ber angeblichen Gründe für bie vollkommene Sei= ligung bei Baumgarten (II, 468 ff. 478 ff.). — Der Perfettionismus in allen Spielarten, von Rom an bis auf Mahan und Finnen, hat dies an fich, bag er bon ber Bolltommenheit ber Forberungen bes göttlichen Gefeges gegen Gal. 3, 10 nachläßt und badurch, wo ihm tonsequent Folge gegeben wird, auch ben Glauben an Christum abtut. Strong (Syst. Theol., 877): "This view reduces the debt to the debtor's ability to pay, -a short and easy method of discharging obligations. I can leap over a church-steeple, if I am only permitted to make the church-steeple low enough." Rom und Weslen beichränken ben Begriff Sunde auf das, womit ber Menich bewußt und mit überlegung gegen Gottes Gebote angeht, und ftreichen aus ber Rubrit "Sünde" die angeborne bofe Reigung und die unwillfürlichen übertretungen. Wesleh: "I believe a person filled with love of God is still liable to involuntary transgressions. Such transgressions you call sins, if you please; I do not." (Bei Strong, 1. c., p. 878.) Ebenso Rom, Tribent., Sessio V, Decretum de peccato originali 5. (Smets, S. 18 f.)

<sup>113)</sup> Dies find die römischen opera supererogationis, die dadurch zustande kommen, daß gewisse Leute, z. B. die Mönche, so fromm sind, daß sie nicht bloß

betrug und Lüge: "So wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns." 114) Deckung sucht der Perfektionismus besonders hinter 1 Joh. 3, 9. Aber die Worte: "Wer aus Gott geboren ist, der tut nicht Sünde, denn sein Same bleibet bei ihm" beschreiben den Christen nach dem neuen Menschen, der, wenn auch unter Rampf, die Setrschaft über die Sünde oder den alten Menschen behauptet. Der Apostel unterscheidet zwischen "Sünde tun" (auagriar noier), was er dem Chriften abspricht 1 Soh. 3, 9, und "Sünde haben" (άμαςτίαν έχειν), was er dem Christen zuspricht 1 Joh. 1, 8. Ersteres beschreibt ein Sündigen, wobei die Sünde die Herrschaft erlangt und tut, mas sie will; letteres beschreibt ein Sündigen, wobei der Christ durch den neuen Menschen, weil sein Same bei ihm bleibt, die Serrschaft über die Sünde behauptet. Eine sachliche Parallele ift Röm. 6, 14: "Die Sünde wird nicht herrschen können über euch, sintemal ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade."

Die Wahrheit von der Unvollkommenheit der Heiligung in diesem Leben ist aber nicht zur Trägheit in der Heiligung und guten Werken zu mißbrauchen. Gottes Wille und die ihm entsprechende christliche Gesinnung geht vielmehr dahin, daß der Christ nicht bloß eine teilweise, sondern völlige Heiligung anstrebt 115) und nicht bloß einigen, sondern allen guten Werken nachtrachtet. 116)

bas in Gottes Geset Gebotene tun, sondern darüber hinaus auch bloß Empsohlenes (consilia evangelica, namentsich die drei großen Mönchstugenden: Armut, Gehorsam und Ehelosigkeit) ins Werk sehen können. So Bellarmin (lib. 2, De Monach., c. 7. 8). Gerhard darakterisiert die opera supererogationis tresssich durch ein Wortspiel: Recte quidem opera illa dicuntur supererogationis, quia ingens pecuniae summa illis erogata est, quia opera illa aliis vendiderunt; rectius autem dicerentur opera superarrogationis, quod sit evidens arrogantia, sidi tale quippiam tribuere ac polliceri. Bellarmins und Thomas' Definition der consilia evangelica dei Gerhard, l. c. Gegen die opera supererogationis als opera superarrogantiae: Augsb. Konf. 62, 62; Apol. 147, 239; 169, 14; 193, 45—47.

<sup>114) 1</sup> Joh. 1, 8. 10. Ferner Spr. 20, 9; Hiob 14, 4; Pred. 7, 21; Röm. 7, 18—24; Matth. 6, 12.

<sup>115) 2</sup> Kor. 7, 1: "Dieweil wir nun solche Berheißungen haben, so lasset uns von aller Bestedung (ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ) des Fleisches und des Geistes uns reinigen"; Kol. 2, 1: "So leget nun ab alle Bosheit und allen Betrug (πασαν κακίαν καὶ πάντα δόλον)"; 1 Petr. 1, 15: ἄγιοι ἐν πάση ἀναστροφή.

<sup>116)</sup> Kol. 1, 10: "Wandelt würdiglich dem Herrn zu allem Gefallen (els  $\pi \tilde{a} \sigma a \nu$  ågeoxeía $\nu$ ) und fruchtbar seid in allen guten Werken (e' $\nu$   $\pi a \nu i$ ) égy $\nu$  åya $\vartheta \tilde{\varphi}$ )"; Phil. 4, 8: őσα (alles, was) έστὶν άλη $\vartheta \tilde{\eta}$ , őσα σε $\mu \nu \dot{a}$ , őσα δίκαια, őσα άγνά, őσα προσ $\varphi$ ιλ $\tilde{\eta}$ , őσα ε $\tilde{\nu} \varphi \eta \mu a$ , εἴ τις ά $\varrho$ ετ $\tilde{\eta}$  καὶ εἴ τις έπαινος (wenn es

Das Streben, jede Sünde zu meiden und Gott in allen auten Werken zu dienen, gehört zur rechten Gestalt des Christenlebens und entspricht der Gesinnung des Christen nach dem neuen Menschen. 117) Wenn die Schrift die Christen auch in bezug auf ihr Leben "Bollkommene", réleioi, nennt, 118) so beschreibt sie die Vollkommenheit als in dem Streben nach Vollkommenheit bestehend. 119) Streben, nur Gott zu dienen, vergeffen wird, ift der Chriftenstand aufs äußerste gefährdet: "Ihr konnt nicht Gott dienen und dem Mammon"; 120) "Wer nicht absact allem, was er hat. kann nicht mein Jünger sein." 121) Daher die Mahnungen zu ichonung flofer Selbstverleugnung: "Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir." 122) Das ist der Sinn der engen Pforte (στενή πύλη) und des schmalen Beges (τεθλιμμένη δδός), der zum Leben führt, 123) sowie des Hand- und Fußabhauens und des Augeausreißens, wovon Christus redet. 124) Auch der Apostel Paulus zeichnet keine andere Gestalt des Christenlebens. Er jagt: "Ein jeglicher, der da kämpfet, enthält sich alles Dinges, návia έγκρατεύεται, 125) und der Apostel selbst hat sich auch nicht davon dispensiert erachtet. sondern bekennt: "Ich betäube (ὁπωπιάζω) meinen Leib und zähme (δουλαγωγω) ihn, auf daß ich nicht andern predige und selbst verwerflich werde." 126) Da liegt freilich die Frage nahe: Wer kann dann selig werden? 127) Christus antwortet: "Bei den Menschen ist's

irgendeine Zugend und wenn es irgendein Lob gibt), ταῦτα λογίζεσθε. Me n e r e z δ. St.: "ὄσα, a I I e s, was, nichts ausgenommen, mit großem Nachdruck sechs= mal asnabetisch gesagt".

<sup>117)</sup> Röm. 7, 22: "Ich habe Luft (συνήδομαι) an Gottes Gefetz nach dem inswendigen Menschen."

<sup>118)</sup> Φήιί. 3, 15: ὅσοι οὖν τέλειοι, τοῦτο φοονῶμεν.

<sup>119)</sup> Phil. 3, 14: τὰ μὲν ὀπίσω ἐπιλανθανόμενος, τοῖς δὲ ἔμπροσθεν ἐπεκτεινόμενος, κατὰ σκοπὸν διώκω. Bgl. Luther zu Matth. 5, 48; VII, 489 ff. Quenftedt II, 924.

<sup>120)</sup> Matth. 6, 24.

<sup>121)</sup> Lut. 14, 25-35. Die gange Stelle gehört hierher.

<sup>122)</sup> Matth. 16, 24. 123) Matth. 7, 13. 14.

<sup>124)</sup> Matth. 18, 8. 9; Mart. 9, 43—50. 125) 1 Kor. 9, 25.

<sup>126) 1</sup> Kor. 9, 27. Ju δπωπιάζω Wa a h l: "Ab δπώπιον, ea pars faciei, quae est sub oculis, sugillo, ut sub oculis vidices et maculae luridae existant, ich schlage einem ins Gesicht, daß er braune und blaue Fleden unter den Augen dabon bekommt." Das Wort im Neuen Testament nur noch Luk. 18, 5. (Lgl. Meher zu beiden Stellen, auch Winer, Grammatik 6, S. 42.)

<sup>127)</sup> Luf. 19, 25.

unmöglich, aber bei Gott find alle Dinge möglich." 128) Gerade bei dem rechten Ernst in der Heiligung tritt den Christen ihr tägliches Defizit vor Augen. Sie erkennen und bekennen das Gott und flüchten auf sicheres Territorium, nämlich auf das Gebiet der En a de oder der Vergebung der Sünden. Sie können das getroft tun, weil die Gnade frei, vom Geset und von allem menschlichen Tun völlig losgelöst, also auch nicht von dem täglichen Erfolg oder Mißerfolg in der Heiligung und den guten Werken abhängig ist. Nur wenn wir so zwischen Geset und Evangelium unterscheiden, verstehen wir, wie ein und derselbe Apostel der Gnade und der Seligkeit völlig gewiß ist 129) und daneben von der Notwendiakeit schonungsloser Selbstzucht redet, damit er nicht andern predige und selbst verwerflich werde. 130) Wir kommen hier bei der Tatsache an, daß das ganze Christenleben eine tägliche Buße ift. Je aufrichtiger die Christen täglich bestrebt sind, allem, was sie haben, abzusagen und mit ihren Werken nur Gott zu dienen, desto mehr erkennen sie täglich das tiefe sündliche Verderben, das ihnen dem Fleische nach anhaftet, und desto mehr sind sie veranlaßt, täglich auf die freie Gnade Gottes in Christo, die das Evangelium zusagt, zurückzufallen. Und weil sie nicht unter dem Geset, sondern unter der Gnade find, 131) so beginnen sie täglich das Streben nach der vollkommenen Heiligung von neuem, in einer Hinsicht traurig, 132) aber dabei doch siegesfreudig. 133) So gestaltet sich bei dem Streben nach vollkommener Heiligung das Christenleben zu einer täglichen Buke (poenitentia quotidiana, poenitentia stantium).

Es sind Betrachtungen darüber angestellt worden, ob der Perfektionismus oder das Bergesien der Heiligung das größere übel sei. A. J. Gordon sagt: "If the doctrine of sinless perfection is a heresy, the doctrine of contentment with sinful imperfection is a greater heresy.... It is not an edifying spectacle to see a Christian worldling throwing stones at a Christian perfectionist." <sup>134</sup>) Es ist nutlos, die relative Größe der in Rede stehenden "Ketzerien" gegeneinander abwägen wollen. Die Schrift sagt zu den "christlichen

<sup>128)</sup> Luf. 19, 26.

<sup>129)</sup> Röm. 8, 37-39.

<sup>130) 1</sup> Ror. 9, 27.

<sup>131)</sup> Röm. 6, 14.

<sup>132)</sup> Röm. 7, 24: "Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leibe bieses Lodes?"

<sup>133)</sup> Röm. 7, 25: "Ich danke Gott durch ICsum Christum, unsern Herrn!" Röm. 8, 37—39.

<sup>134)</sup> Ministry of the Spirit, p. 116; bei Strong, Syst. Theol., p. 881.

Weltmenschen": "Das sollt ihr wissen, daß kein Hurer oder Unreiner oder Geiziger, welcher ist ein Götzendiener, Erbe hat an dem Reiche Christi und Gottes. Lasset euch niemand versühren mit vergeblichen Worten! Denn um dieser willen kommt der Jorn Gottes über die Kinder des Unglaubens. Darum seid nicht ihre Mitgenossen ( $\sigma v \mu \mu \acute{e} \tau o \chi o a \mathring{v} \tau \tilde{\omega} v$ )!"135) Und zu den Persektionisten sagt die Schrift: "So wir sagen, wir haben keine Sünde, so versühren wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns" und mit verschärftem Ausdruck: "So wir sagen, wir haben nicht gesündigt ( $\eta \mu a e \tau \eta \varkappa a \mu e v$ ), so machen wir ihn [Gott] zum Lügner, und sein Wort ist nicht in uns." 136) Wenn Persektionisten wie Wesley im Glauben geblieben sind, so kam das daher, daß sie für ihre Person ihre Lehre nicht glaubten.

Wir fügen hier noch an, was Luther in "Grund und Ursach' aller Artikel, so durch die römische Bulle unrechtlich verdammt worden" im Anschluß an Augustinus sagt: "Ein frommer Mensch fündigt in allen auten Werken" und: "Ein aut Werk, aufs beste getan. ist eine tägliche Sünde nach der Barmherzigkeit und eine Todsünde nach dem strengen Gericht Gottes." <sup>137</sup>) Das Tridentinum hat ja diesen Ausspruch Luthers noch besonders mit dem Fluch belegt, 138) weil er der römischen Werklehre und damit dem ganzen Papsttum das Fundament entzieht. Denn haben auch die Christen für ihre auten Werke wegen der ihnen anhaftenden Unvollkommenheit Vergebung der Sünden nötig, fo konnen fie mit ihren Berken nicht Vergebung der Sünden verdienen. Des joeben gebannten Luther Verteidigung seines Sates widerlegt wie den römischen, so auch den "protestantischen" Perfektionismus. Luther schreibt: "Dieser Artikel" ("Ein frommer Mensch fündigt in allen guten Werken") "verdrießt die Werkheiligen, die ihren Trost auf ihre eigene Gerechtigkeit und nicht auf Gottes Barmherzigkeit bauen, das ist, auf den Sand; darum wird's ihnen auch gehen wie

<sup>135)</sup> Eph. 5, 5—7.

<sup>136) 1 30</sup>h. 1, 8. 10. Huther bemerkt richtig zu ber Perfektform ήμαςτήκαμεν: "Die Perfektform beweift nicht, daß ήμαςτήκαμεν von dem Sündigen
vor der Bekehrung gemeint sei, es ist vielmehr hier, wie in allen Bersen vorher,
von dem Sündigen der Chriften die Rede."

<sup>137)</sup> St. Q. XV, 1551, 1554.

<sup>138)</sup> Sess. VI, can. 25: Si quis in quolibet bono opere iustum saltem venialiter peccare dixerit, aut, quod intolerabilius est, mortaliter, atque ideo poenas aeternas mereri tantumque ob id non damnari, quia Deus opera non imputet ad damnationem, anathema sit.

dem Haus auf dem Sand gebauet, Matth. 7. Aber ein frommer Christenmensch foll lernen und wissen, daß alle jeine guten Werke untüchtig und nicht genug sind vor Gottes Augen, mit allen lieben Beiligen an seinen Werken verzagen und auf die bloße Barmherzigkeit Gottes sich mit aller Zuversicht und festem Vertrauen erwägen; darum wollen wir diesen Artikel wohl gründen und sehen, was die lieben Heiligen dazu fagen. Jesaias (Kap. 64, 6) sagt also: "Wir sind allesamt unrein erfunden, und alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein besudelt, stinkend Tuch.' Sie merke, der Prophet nimmt keinen aus, spricht: "Allesamt sind wir unrein", und er doch ein heiliger Prophet war. Item, so unsere Gerechtigkeit unrein ist und stinkt vor Gott, was will die Ungerechtigkeit tun? Dazu spricht er: ,alle Gerechtigkeit', schließt keine aus. Ift nun ein gut Werk ohne Sünde, so lügt dieser Prophet; da sei Gott vor! Ift dieser Spruch Jesaiä nicht klar genug? Warum verdammt man denn meinen Artikel, der nichts anderes sagt denn dieser Prophet? Doch wir wollen gern mit dem heiligen Propheten verdammt sein. Item, Salomo (Bred. 7, 21): "Es ift keiner jo fromm auf Erden, der ein gut Werk tue und sündige nicht.' Ich achte, dieser Spruch sei gar genug und schier von Wort zu Wort meinen Artikel ausdrückt. Nun, Salomo ist hier verdammt; lagt seben, sein Bater David muß auch verdammt sein, welcher fagt Pf. 143, 2: "Herr, gehe mit mir, deinem Diener, nicht ins Gericht, denn es wird vor deinem Angesicht kein lebendiger Mensch rechtfertig erfunden. Gottes Diener, denn wer gute Werke tut? Wie geht es denn zu, daß derselbe nicht mag leiden Gottes Gericht? Ist doch Gottes Gericht nicht unrecht. Wo nun das Werk ganz gut wäre ohne Sünde, so würde es Gottes recht Gericht nicht fliehen. So muß von Not der Fehl am Werk sein, daß es nicht rein ist. Darum kein lebendiger Mensch vor Gott rechtfertig ist, sondern alle seiner Barmherzigkeit dürfen, auch in ihren guten Werken. Hier follt ihr Papisten eure Kunft beweisen, nicht allein Bullen dichten, sondern zu solchen Sprüchen antworten. So habe ich droben, in den ersten zwei Artikeln, beweiset, wie alle Seiligen wider ihr fündiges Fleisch streiten und so viel noch Sünder sind, solange sie im Fleisch leben, welches wider den Geist ficht, derhalben sie zugleich Gott dienen nach dem Geift und der Sünde nach dem Fleisch. So denn nun ein frommer Mensch zugleich ist rechtfertig des Geistes halben und sündig des Fleisches halben, so muß gewißlich das Werk sein wie die Person, die Frucht wie der Baum. Und soviel der Geist am Werk hat, so

viel es gut ist; soviel aber das Fleisch daran hat, so viel es bose ist. . . . Ob sie aber wollten hie sagen, wie sie villegen: Sa, solche Unreinigkeit ist nicht Sünde, sondern eine Unvollkommenheit und Gebrechen oder Kehl, antworte ich: Freilich ist's ein Fehl und Gebrechen; soll aber das nicht Sünde heißen, will auch ich sagen, daß Mord und Chebruch nicht Sünde sei, sondern nur ein Kehl und Gebrechen. Wer hat aber euch Papisten Gewalt gegeben, also [zu] zerreiken Gottes Wort und solche Unreinigkeit des guten Werks Gebrechen und nicht Sünde zu nennen? Wo ist ein Buchstabe der Schrift für euch? Müssen wir euren ichlechten Träumen glauben ohne Schrift, und ihr wollt nicht glauben unsern klaren Schriften? . . . So David fagt (Pf. 143, 2), daß auch Gottes Diener sein Gericht nicht leiden mögen, und kein lebendiger Mensch vor ihm rechtfertig ist, so muß dieser Gebrechen gewißlich Sünde sein. . . . Stem, St. Augustinus (Confess. 9): Wehe allem menschlichen Leben, ob's gleich das löblichste sei, wo es würde ohne Barmherzigkeit gerichtet! Siehe da, der große Reter Augustin, wie er redet wider diese heilige Bulle so frech und frevel, daß er nicht allein dem guten Leben Sünde zuschreibt, sondern das allerbeste Leben (welches ohne Aweifel in guten Werken gehet) auch verdammt, so sie nicht die Barmherzigkeit Gottes hilft, als wären es eitel Todfünden. D! St. Augustin, fürchtest du nicht den allerheiligften Vater Papst? Dazu St. Gregorius von dem heiligen Siob sagt also: Der heilige Mann Siob sah wohl, daß alle unsere guten Werke eitel Sünde find, so sie Gott richtet; darum spricht er (Hiob 9, 3): "So jemand mit Gott rechten will, mag er ihm nicht eines auf tausend ant-Ber? du, Gregori? Solltest du sagen dürfen, daß alle unsere guten Werke eitel Sünde sind? Du bist in's Papits Bann und ein Reter, viel ärger denn Luther, welcher fagt nur, daß in allen guten Werken Sünden sind, und du machst eitel Sünde daraus. . . . Beiter spricht derselbe Gregorius: Wir haben's mun vielmal gejagt, daß alle menschliche Gerechtigkeit Ungerechtigkeit erfunden wird, so sie strenge gerichtet wird; darum spricht Siob: Wenn ich gleich etwas Rechtfertiges hätte getan, will ich Gott nicht antworten, mit ihm zu rechten, sondern ihm flehen als meinem Richter.' Nun ist Gottes Gericht nicht falsch noch unrecht, sondern wahr und gerecht. So es denn Ungerechtigkeit findet in unserer Gerechtigkeit, muß dieselbe Ungerechtigkeit nicht erdichtet, sondern wahrhaftig da sein, und nicht allein ein Fehl oder Gebrechen, son= dern eine verdammliche Sünde, die an der Seligkeit hindert, so nicht die Barmherzigkeit vorkommt und aus lauter Gnaden die Werke annimmt und belohnt. Helfen diese Sprüche meinem Artikel nicht, so helfe ihm Gott. So will ich mit Jesaia, David, Salomo, Paulo, Augustino, Gregorio je lieber verdammet sein, denn mit dem Papst, allen Bischösen und Papisten gelobt sein, wenn die Welt gleich eitel Papst, Papisten und Bischöse wäre. O selig, wer über der Sache sterben sollte! Amen."

# 9. Die guten Werke nach Qualität und Quantitat.

Unter diesem Abschnitt werden die solgenden Punkte behandelt:
1. Zur rechten Qualität der Werke gehört, daß sie a. nach der Norm des göttlichen Gesetzes oder Willens, b. aus einem willigen Geist getan werden.
2. Prüfung der guten Werke der Heiden und der Christen nach den genannten Eigenschaften.
3. Die Quantität der guten Werke nach Gottes Willen und das Desizit in der Praxis.

Die Norm ber guten Berfe.

Weil der Mensch nicht autonom, sondern nach seinem ganzen Sein und Handeln unter Gott ist, so gehört zur rechten Qualität seiner Werke, daß er auch von Gott allein sich sagen läßt, welche Werke er tun soll. <sup>139</sup>) Weder sein eigener Wille <sup>140</sup>) noch der Wille anderer Menschen <sup>141</sup> soll sein Handeln bestimmen. Von allen Werken, die Menschengebote zur Norm haben, heißt es: "Vergeblich dienen sie mir, dieweil sie lehren solche Lehren, die nichts denn Menschengebote sind." <sup>142</sup>) Auch die gute Intention kann die göttliche Norm nicht ersehen. <sup>143</sup>) Die Schrift bezeichnet die Beiseite-

<sup>139) 5</sup> Moj. 5, 32: "Tut, wie euch der HErr, euer Gott, geboten hat, und weichet weder zur Rechten noch zur Linken." Matth. 4, 10: "Du sollst anbeten Gott, beinen HErrn, und ihm allein dienen."

<sup>140)</sup> Kol. 2, 23: פֿชะโอปอกจะeia verboten. Luther I, 866 f. 4 Mof. 15, 39: "daß ihr nicht eures Herzens Dünkel nach richtet, noch euren Augen nach huret". אַרוּרָי: nachfolgen, nachhängen. Gut Lutas Ofiander 3. St. Bon der Zeit der Richter heißt es tadelnd Richt. 17, 6; 21, 25: "Ein jeglicher tat, was ihn recht deuchte."

<sup>141)</sup> Hefet. 20, 18: "Ihr sollt nach eurer Bäter Geboten nicht leben." Kol. 2, 16: "So lasset nun niemand euch Gewissen machen", μη οδν τις ύμας κοινέτω έν βρώσει κτλ.

<sup>142)</sup> Matth. 15, 9; Mart. 7, 7.

<sup>143) 1</sup> Sam. 15, 22; Joh. 16, 2; Apost. 26, 9. Brochmand legt bar, daß bie gute Absicht kein Werk, daß gegen die göttliche Korm angeht, gut macht, daß aber die böse Absicht jedes äußerlich durch Gottes Gebot normierte Wert

schiebung der göttlichen Norm schlechthin als Abfall von Gott und Abaötterei, weil die Sachlage diese ist: Wer sich selbst zur Norm seiner Werke macht, sett dadurch tatsächlich Gott als seinen HErrn und Gebieter ab und macht sich zu seinem eigenen Gott. 144) Und wer sein Handeln durch die Gebote anderer Menschen normiert sein läßt, sett eo ipso diese Menschen an Gottes Stelle. Auch schließt es nach der Schrift eine Degradation des Menschen in sich, wenn der Mensch anstatt allein Gottes Geboten Menschengeboten untertan wird, weil Gott den Menschen zu der ehrenvollen Stellung erschaffen hat, daß er nur Gott als seinen Herrn anbeten und ihm allein dienen soll. 145) Ebenso ist der Mensch durch den menschgewordenen Sohn Gottes erlöft worden, damit er wieder dieselbe ehrenvolle Stellung einnehme, nämlich die Stellung eines Freiherrn allen Menschengeboten gegenüber. 146) So gewaltig schärft die Schrift dutchweg und auf mannigfache Weise ein, daß alles Tun des Menschen lediglich in Gottes Willen und Gebot einhergehen soll. Um diesen Gedanken scharf herauszustellen, argumentiert Quther ab impossibili so: "Wenn du mit einer Predigt könntest die ganze Welt selig machen und haft den Befehl nicht, so laß es nur anstehen; denn du wirst den rechten Sabbat brechen, und wird Gott nicht gefallen." 147) Selbst das Leiden soll sich nur nach Gottes Willen vollziehen 148) und nicht ein selbsterwähltes sein. Die Dogmatiker brücken dies etwa so aus: Norma directrix, secundum quam bona opera praestanda et diiudicanda sunt, est verbum legis divinae, quod perfectissimam regulam iustitiae et sanctitatis divinae continet et tum facienda tum omittenda praescribit. 149)

Dagegen ist nicht einzuwenden, daß die Schrift oft und mit Ernst den Gehorsam gegen die Eltern und weltlichen Oberen einschärft. Freilich sollen wir den Geboten der Eltern <sup>150</sup>) und der

böse macht, wie Matth. 6, 1 ff. (System. univers. th., art. 25, c. 3, cas. 9, p. 258; bei Baier III, 322.)

<sup>144) 1</sup> Sam. 15, 22. 23. Luther über Saul, der lieber opfern als Gottes Gebot zur Korm seines Handelns machen wollte (St. L. I, 866): "Die Schrift nennet es sehr greulich Zauberei, Abgötterei und Götzendienst treiben, wenn man Gottes Wort nicht hört oder sich etwas ohne oder wider Gottes Wort vornimmt, welches benn wahrlich gar greulich gesagt ist, sonderlich wenn man sieht, wie gesmein solches in der Welt ist und im Schwange gehet."

<sup>145)</sup> Matth. 4, 10.

<sup>146) 1</sup> Kor. 7, 23: "Ihr seib teuer  $(\pi\iota\mu\tilde{\eta}_{\mathcal{S}})$  erkauft; werbet nicht ber Menschen Knechte!"

<sup>147)</sup> St. L. III, 1090.

<sup>149)</sup> Quenftedt II, 1387.

<sup>148) 1</sup> Petr. 3, 17.

<sup>150)</sup> Eph. 6, 1 ff.; Rol. 3, 20.

weltlichen Oberen, 151) wenn sie Gottes Geboten nicht widersprechen, 152) untertan sein. Aber damit fallen wir nicht von Gottes Geboten auf Menschengebote, weil Gott die Gebote der Eltern und der weltlichen Oberen in den Dingen, die seinen Geboten nicht widersprechen, zu seinen eigenen Geboten gemacht hat. So bleibt die Regel intakt, daß nur Gottes Wille oder Gott die Norm guter Berke ift. Ja, die Schrift schärft oft und eindringlich auch dies ein: Wenn Menschengebote sich als Norm für unser Sandeln aufdrängen wollen, jo gehört es zur Seiligung und zu den guten Werken, diesen Geboten nicht untertan zu sein. 153) Freilich erhebt sich auch hier wieder die Frage, die besonders bei der Lehre von der Sünde und vom Geset Gottes behandelt wurde, wie der Wille Gottes, der für alle Menschen bis an den Jüngsten Tag Norm ihrer Werke ift, sich er erkannt werde. Rurg zusammengefaßt lautet die Antwort: Sicher erkannt wird der Wille Gottes nicht aus dem natürlichen Gewissen, weil es nach dem Kall ein irrendes Gewissen gibt: 154) auch nicht aus dem Gesetz Mosis, weil es Separatbestimmungen für die Juden enthält, 155) auch nicht aus Spezial. geboten, die nur einzelne Personen, zum Beispiel Abraham, 156) angingen; auch nicht aus sogenannten Geboten der Rirche, weil die Kirche nichts über Gottes Wort hinaus gebieten kann. 157) Sicher erkannt wird die Norm der auten Werke nur aus der Beiligen Schrift. Aus der Schrift erkennen wir auch, welche in der Schrift enthaltenen Gebote nur temporäre Geltung hatten, und welche alle Menschen zu allen Zeiten und an allen Orten verbinden. 158)

Wie einerseits festzuhalten ist, daß Menschengebote als Norm der guten Werke abzuweisen sind, und die nach dieser Norm getanen Werke das Urteil trifft: "Bergeblich dienen sie mir, dieweil sie lehren solche Lehren, die nichts denn Menschengebote sind",<sup>159</sup>) so ist andererseits in der christlichen Kirche mit großem Fleiß zu lehren,

<sup>151)</sup> Rom. 13, 1 ff.; 1 Petr. 2, 13. 14. 152) Apoft. 5, 29.

<sup>153)</sup> Apoft. 5, 29; 1 Ror. 7, 23; 1 Tim. 4, 1 ff.; Matth. 10, 37.

<sup>154)</sup> Joh. 16, 2; Apoft. 26, 9 ff.

<sup>155) 3</sup> Moj. 11; 4 Moj. 15, 32 ff.,  $\mathfrak{vgl.}$  mit  $\mathfrak{Rol.}$  2, 16. 17.

<sup>156) 1</sup> Mof. 22, 1 ff. Luther I, 1232 f.

<sup>157)</sup> Matth. 23, 8. Luther I, 867: "Die Kirche geht uns in diesem Fall nichts an; . . . fie ist eine Schülerin Christi, und ob sie wohl lehrt, so lehrt sie boch nichts, benn was ihr von Christo zu lehren befohlen ist."

<sup>158)</sup> Luther III, 1083 ff.

<sup>159)</sup> Matth. 15, 9; Mart. 7, 7.

daß alles, mas die Christen nach Gottes Willen tun, gut und groß ift, einerlei ob es vor den Menschen ein Ansehen hat oder nicht. Niemand und nichts ist gut an sich. Nur Gott ist gut an sich. "Niemand ist gut denn der einige Gott." 160) Alles Geschaffene und was zum Geschaffenen gehört, ist nur aut dependenter a Deo, das heißt, insofern es dem Willen Gottes entspricht. Der Gedanke, daß etwas unabhängig von Gott gut sei, gehört in das Gebiet des Dualismus, also des Atheismus. selbstverständlich dies ist, so vielfach wird es vergessen. Es wird vergessen in der Philosophie und philosophierenden Theologie, die "die Idee des Guten" aufer und über Gott fest. Es wird in der Theologie insonderheit vergessen, wenn sie menschlichen Werken das Prädikat "gut" gibt, die nicht in Gottes Gebot und Willen ihre Norm haben. Dazu gehört nun aber auch die positive Seite, daß alles Tun, das tatsächlich nach Gottes Willen und Ordnung sich vollzieht, eo ipso geadelt ist, einerlei ob es von Menschen hoch gebriesen oder tief verachtet wird. Hier kommt das Diktum "In His Majesty's Service" zu seiner eigentlichen und vollen Bedeutung. Daran erinnert der Apostel die christlichen Anechte (dovloi) in bezug auf die gering scheinenden Werke ihres Knechtsstandes, wenn er schreibt: "Lasset euch dünken, daß ihr dem SErrn dienet und nicht den Menschen." 161) Darum können und sollen alle Christen "wider den Satan" auf alle Werke ihres göttlich geordneten Berufs geistlicherweise stolz sein. 162)

Diese Wahrheit, daß die Werke eines Christen durch Gottes Gebot und Ordnung normiert sein müssen und dadurch ihren Adel empfangen, ist durch Luther wieder gewaltig aus der Schrift gelehrt worden. Luther hat nicht nur das Evangelium wieder auf den Leuchter gestellt, sondern aus Gottes Wort auch wieder die rechte Gestalt eines christlichen Leben s gezeigt. Der Papst hatte mit seinen Wenschengeboten aus dem christlichen Leben eine Karikatur gemacht. Hierüber sollte Luther auch in einer Dogmatik etwas aussührlich zu Worte kommen. Er sagt in seiner Predigt "Von unserer seligen Hoffnung" 163): "Was gute Werke sind, haben wir nun oft

<sup>160)</sup> Matth. 19, 17.

<sup>161)</sup> Eph. 6, 5—8; Rol. 3, 22—24. Luther (I, 527): "Hier foll man nicht ansehen, was gesagt ober geboten wird, sondern wer der sei, der es gebietet. . . . Wer auf den sieht, der da gebietet, der halt das für das Größte, auch was dem Scheine nach das Geringste ist." (Luther im Gr. Kat. 403, 91—93.)

<sup>162)</sup> Luther I, 867. - 163) über Tit. 2, 13. St. Q. IX, 952 ff.

gehört, fintemal wir durch die Taufe und durchs Evangelium zu dem Licht und Erkenntnis kommen sind, daß wir wissen, was gute Werke sind, welches man im Papsttum nicht gewußt hat. Evangelium tam, predigte man also: gute Werke wären, die wir selber aus eigener Andacht erdichteten und erwähleten, als, daß einer ginge nach St. Jakob, der andere zu einer andern Wallfahrt; dieser gab den Mönchen ins Kloster und ließ viel Messen halten; jener steckte Wachslichtlein auf, fastete zu Wasser und Brot und betete so viel Rosenkränze usw. Aber nun das Evangelium kommen, pre= digen wir also: Gute Werke sind nicht, die wir selber erwählen aus eigenem Vornehmen, sondern die Gott geboten hat; als, wenn ein jeder tut, was ihm Gott befohlen und aufgelegt ist in seinem Stande hier auf Erden. Ein Knecht tut aute Werke, wenn er Gott fürchtet, an Christum gläubet und in dem Gehorsam seines Herrn Zuerst ist er gerecht vor Gott durch den Glauben an Christum; danach gehet er im Glauben dahin, führet ein gottselig Leben, hält sich mäßig und züchtig, dienet seinem Nächsten, mistet den Stall aus, gibt den Pferden Kutter usw. Wenn er in solchen Werken hereingehet, so tut er bessere Werke denn kein Kartäuser. Denn weil er getauft ist, an Christum gläubet und in gewisser Hoffnung auf das ewige Leben wartet, so gehet er unterdes hin, ist seinem Herrn gehorsam und weiß, was er in seinem Beruf tut, daß es Gott wohlgefalle. Darum sind es eitel gute, köstliche Werke, was er in seinem Stande tut. Es scheinet wohl nicht, daß es große, treffliche Werke sind, wenn er auf den Acker reitet, in die Mühle fähret usw.; aber weil Gottes Gebot und Befehl da ist, so können solche Werke, wie geringe sie auch scheinen, anders nicht denn eitel gute Werke und Gottesdienste sein und heißen. Also auch eine Magd tut gute Werke, wenn sie im Glauben ihren Beruf ausrichtet und tut, was sie die Frau heißet, wenn sie das Haus kehret, in der Küche spillet und kochet usw. Obschon solche Werke nicht scheinen wie eines Kartäusers Werke, welche eine Larve um sich haben und den Leuten das Maul aufsperren, so sind es doch viel bessere und köstlichere Werke vor Gott denn eines Kartäusers, der ein hären Semd an hat, seine Frühstunden halt, des Nachts aufstehet und fünf Stunden singet, kein Fleisch isset usw. Denn obschon das gleißende und scheinende Werke sind vor der Welt, so haben sie doch kein Gebot und Befehl Gottes; wie können es denn aute Werke sein, die Gott aefallen? Desgleichen, wenn ein Bürger, Bauer seinem Nächsten behilflich ist, ihm dienet, womit er kann, ihn warnet, wenn er siehet,

daß er Schaden leiden möchte an seinem Leibe, an Weib, Kind, Gesinde, Vieh und Gütern, ihm hilfet, wo er seiner Hilfe bedarf usw.: solche Werke scheinen auch nicht; aber nichtsdestoweniger sind es eitel gute, köftliche Werke. Wenn weltliche Obrigkeit die Bofen strafet und die Frommen schützet, wenn die Untertanen ihrer Obrigkeit untertan und gehorsam sind und tun solches im Glauben an Christum und in Hoffnung des ewigen Lebens, so sind es aute Werke, ob sie schon nicht aleisen noch scheinen vor der Vernunft. Denn was Gott auf Erden tut durch seine Christen und Beiligen, das soll nicht gleißen noch scheinen vor der Welt, sondern schwarz sein, verachtet und verdammet werden vom Teufel und der Welt. Wiederum, mas der Teufel durch seine Heuchler und falschen Beiligen tut, das soll gleißen und scheinen, also daß alle Welt Maul und Nasen aufsperret und sich darüber verwundert, als wäre es trefflich, köstlich Ding, so es doch eitel Teufelstrug und Lügen ist. Wenn man die Vernunft zu Rate nimmt, so sind eines Knechtes, einer Magd, eines Herrn, einer Frauen, eines Bürgermeisters und Richters Werke gemeine, geringe Werke gegen dem, daß ein Kartäuser wachet, fastet, betet, nicht Fleisch isset; wenn man aber Gottes Wort zu Rate nimmt, so sind aller Kartäuser und Mönche Werke, wenn man fie gleich allesamt auf einen Saufen schmelzet, nicht so gut als einer einigen armen Dienstmagd Werk, die durch die Taufe in Gottes Reich gesetzt ift, an Christum gläubet und im Glauben auf die selige Hoffnung wartet. Diese zwei Stude wollte St. Paulus in der Christenheit gerne erhalten: das Erkenntnis unsers Heilandes IEsu Christi und das Erkenntnis unsers befohlenen Amts, auf daß wir unsern dristlichen Stand recht erkennen lerneten, nämlich zum ersten, daß wir durch die Taufe und durchs Evangelium berufen sind zu Erben des ewigen Lebens. darum wir auch auf die selige Hoffnung und Erscheinung unsers Herrn Jesu Christi warten sollen. Zum andern, weil wir nun Christen und Erben des Himmelreichs worden sind, daß alles, was wir aus dem Glauben tun in unserm Beruf und Stande, eitel gute, fostliche Berte find; barum wir auch fleißig sein sollen zu guten Werken. Und solche zwei Stücke sollen wir wohl lernen. Das erste Stück, von der seligen Hoffnung, müssen wir haben zu jenem Leben, auf daß wir wissen, wo wir bleiben sollen, wenn dies Leben ein Ende nimmt. Das andere Stück, von guten Werken, müssen wir haben zu diesem Leben, auf daß wir wissen, wie wir uns in unserm Stande und Amte halten sollen. Darum, weil wir gehöret haben, was unsere selige Hoffnung sei, darauf wir warten sollen, sollen wir nun auch lernen, was gute Werke sind, nämlich, die aus dem Glauben geschehen, in unserm befohlenen Amte, nach Gottes Gebot und Wort. Dbschon solche Werke nicht aleiken vor der Vernunft, so sind sie doch köstlich vor Gott, und ist kein Kartäuser noch Mönch wert, daß er die sehen und erkennen soll. Als, ich bin ein Brediger, das ist mein Amt: wenn ich nun an Christum gläube und auf die selige Hoffnung warte und danach hingehe, meines Predigens warte und mein Amt tue, obschon meine Arbeit ein geringes Ansehen hat, so wollte ich doch nicht mit allen Mönchen und Nonnen und mit allen ihren Werken, die sie im Aloster tun, beuten. Und habe also durch die Taufe und durch den Glauben an Christum meinen Bescheid in jenes Leben und durch Gottes Wort einen Bericht für dies gegenwärtige Leben, wie ich mich darinnen halten solle. Also auch eine Ehefrau ist eine lebendige Beilige, wenn sie an Christum glaubet, auf die selige Hoffnung und Erscheinung unsers Herrn Jesu Christi wartet und danach hingehet und aus demselbigen tut, was einer Chefrau zuständig ist. Denn unsere Werke, die wir in unserm befohlenen Amte tun, ob sie schon für gemeine und geringe Werke angesehen werden von der Welt, werden köstlich vor Gott, wenn sie geschehen aus dem Glauben an Christum und in der Hoffnung des ewigen Lebens. Aber, wie gesagt, die Welt ist es nicht wert, daß sie ein einiges gutes Werk sehen und erkennen soll. Denn gleichwie die Vernunft nichts weiß von der seligen Hoffnung des ewigen Lebens, also verstehet sie auch nicht, was aute Werke sind. Sie denkt also: Diese Magd milket die Kühe, dieser Bauer vflüget den Acker: solches sind alles gemeine, geringe Werke, welche auch die Seiden tun; wie können es denn gute Werke sein? Aber dieser wird ein Mönch, jene wird eine Nonne, siehet sauer, zeucht eine Kappe an, trägt ein hären Semd: solches sind sonderlich Werke, die andere Leute nicht tun; darum müssen es gute Werke sein. So denkt die Vernunft. Damit kommt man denn von dem Erkenntnis beide der seligen Hoffnung und der guten Werke." Darlegungen desselben Inhalts finden sich in allen Schriften Luthers. 164)

<sup>164)</sup> Sonderlich auch in seinen Borlesungen über die Genesis, wo er die ansicheinend geringen Werte der Erzväter beschreibt: I, 526 ff.; 762; 1161 ff.; 1179 ff.; 1310 f.; 1479 f.; II, 704; 847 ff.; 1742 f. Einige Hauptstellen aus andern Schrifsten: III, 1086 ff.; IX, 1205 ff.; XIII, 2216 ff.; XII, 568 ff. 892 ff. über den

## Gute Berfe werden aus einem willigen Geift getan.

Bum Wefen der guten Werke gehört ferner, daß sie aus willigem Geist oder — was dasselbe ist — aus Liebe zu Gott getan werden. Um dies recht hervorzuheben, bedienen sich alte Lehrer dieses Paradorons: "Gute Werke muffen nicht nur gut fein, sondern auch gut geschehen (bene fieri debent)." 165) nicht aus willigem Geist oder aus Liebe zu Gott und ihm zu Dienst getan wird, ist nicht Erfüllung, sondern übertretung des göttlichen Gesetzes. 166) Um hieran zu erinnern, läßt Luther seiner Auslegung der einzelnen Gebote die Worte voraufgehen: "Wir sollen Gott fürchten und lieben." Die Schrift schärft diese Beschaffenheit der guten Werke positiv und negativ ein: positiv, indem sie die gottgefälligen Werke als aus willigem Geist geschehend beschreibt; 167) negativ, indem sie alle Werke verwirft, denen diese Eigenschaft abgeht. Aus dieser Qualität der guten Werke geht nun freilich hervor, daß das Tun der auten Werke eine Kunft ist, die nur die Christen können. Nichtchristen tun ihre Werke, die äußerlich (in materia, sagt Luther) mit Gottes Geset übereinstimmen, im besten Falle aus natürlich-ehrbaren Gründen, zum Beispiel aus natürlicher Neigung zur Arbeit, aus natürlicher Liebe zu Eltern, Weib und Kind, aus natürlichem Mitleid, in vielen Fällen aber aus Ruhmsucht und sogar in der Meinung, mit Werken Sünden zu bedecken und sich die Seligkeit zu verdienen. Aus Liebe zu Gott und ihm zu Dienst tun ihre Werke nur die Menschen, die durch Wirkung des Heiligen Geistes das Evangelium von der Gnade Gottes in Christo glauben und infolge dieses Glaubens den lieben, der sie zuerst geliebt hat. Hier ist wieder an Luthers Wort zu erinnern, daß gute Werke aus dem Simmel heraus getan werden, 168) das heißt, von denen, die durch den Glauben an Chriftum den Himmel bereits besitzen und daher die Werke, die sie auf Erden tun, Gott als Dankopfer dar-

Troft, der in der Gewißheit des gottgeordneten Berufs liegt, sagt Luther (XIII, 2218): "Ein jeder Christ soll sich von Jugend auf dazu gewöhnen, daß er gewiß sei, er sei in einem seligen Stande. Wer solches kann, ob er gleich die Treppe hinabsällt und stirbt, so kann er doch sagen: Mein Bater, meine Mutter, mein Herr, meine Frau hat mich heißen hinabgehen; darum sterbe ich in einem seligen Stande, rechten Gehorsam und guten Werk, das Gott wohlgesällt." über die Zufrieden heit mit dem irdischen Beruf, die sich aus der Erkenntnis der göttlichen Ordnung ergibt: XIII, 194 ss.

<sup>165)</sup> Rromayer, Theol. pos.-pol. II, 395; bei Baier III, 324.

<sup>166)</sup> Röm. 13, 8—10: πλήρωμα οὖν νόμου ή ἀγάπη. Matth. 22, 37—40.

<sup>167)</sup> Bf. 110. 3; 2 Ror. 8, 3, 4, 12.

<sup>168)</sup> St. Q. XII, 136.

bringen. 169) Deshalb nehmen die Katechismen und Dogmatiken in die Definition der guten Werke mit Recht die Bestimmung auf, daß aute Werke nur von Gläubigen oder Wiedergebornen geschehen. 170) In diesem Sinne dringt Luther beständig auf das Axiom, "daß allewege die Person zuvor muß gut und fromm sein vor allen guten Werken".171) Und auf die Frage, wie die Verson aut und fromm werde, antwortet er: "Wer da glaubt an Christum, daß er für uns geboren, gestorben und begraben, auch von den Toten auferstanden sei, derselbige ist wiedergeboren oder neugeboren. Da ist einer ein neuer Mensch; denn da hast du solche Gedanken, die sonst kein Papist oder Türke hat. . . . Bleibest du nun in diesem Glauben, so ist der Heilige Geist da und taufet dich, stärkt und mehret dir den Glauben und gibt dir neuen Verstand ins Herz, er erweckt auch in dir heilige und neue Gedanken und Affekte, auf daß du anfähest, Gott zu lieben, und ablässest von allen gottlosen Händeln und tust von Herzen, was Gott haben will, liebest den Nächsten, meidest den Zorn, Haß und Neid." 172)

# Die guten Berte ber Beiben.

Im vorstehenden ist auch die Frage bereits beantwortet, was von den guten Werken der Seiden zu halten sei. Die Frage hat viel Disputation hervorgerusen. Unter den guten Werken der Seiden oder der Ungläubigen überhaupt versteht man solche Sandlungen, die, auf das äußere Werk (materia) gesehen, nach der Norm des göttlichen Gesetzes geschehen, das auch nach dem Sündensall noch in den Herzen der Menschen geschrieben steht. 173) Daß es solche Werke gibt, ist mtt den Worten Köm. 2, 14 bezeugt:  $\varphi$ voel tà tov vóµov nolovour. Auch Luther hebt hervor, daß solche

<sup>169)</sup> Röm. 12, 1.

<sup>170)</sup> Dietrich, Katechismus, St. Louiser Ausgabe, Fr. 142: "Gute Werke sind Handlungen, die da geschehen von Wiedergebornen durch den Heiligen Geist, aus dem wahren Glauben, nach Gottes Gebot und Gesetz, allein zu Gottes Ehre und zur Bezeigung unserer schuldigen Dankbarkeit."

<sup>171)</sup> Waldy XIX, 1225 f.

<sup>172)</sup> St. Q. VII, 1862. Quther (X, 407): "Berflucht und verdammt ist alles Leben, das ihm selbst zu Rug und zugut geseht und gesucht wird. Berslucht alle Werke, die nicht in der Liebe gehen." — Die Darlegung der Konkordiensormel, daß nur die Christen Gott wissig dienen: 643, 16. 17. So besonders oft die Apologie: Non diligimus, nisi certo statuant corda, quod donata sit nobis remissio peccatorum; 107, 110; 109, 1 st. usw.

<sup>173)</sup> Röm. 2, 15; 1, 32.

Werke, auf die äußere Handlung gesehen, zum Beispiel Sungrige speifen, Nadende kleiden, Bedrängten helfen, im Beruf oder Sandwerk fleikig und mit Ausdauer arbeiten usw., den Werken eines Christen durchaus gleichen, ja, diese dem Ansehen nach übertreffen. 174) Was ist von diesen Werken zu halten? Es ist keine zu rechter Klarheit führende Lehrweise, wenn man etwa sagt: "Die guten Werke der Unwiedergebornen werden zwar mit Recht Sünde genannt, aber doch nicht an sich und schlechthin." Die bessere Lehrweise ist die, wenn wir mit dem lutherischen Bekenntnis die guten Werke der Seiden und die der Christen auf die zwei völlig verschiedenen Gebiete verweisen, denen sie tatsächlich angehören. Die guten Werke der Seiden gehören auf das Gebiet der bürgerlichen Gerechtigkeit (iustitia civilis) oder des Weltreichs. Auf diesem Gebiet loben wir sie so hoch, wie dies vom Bekenntnis geschieht, und fügen — ebenfalls mit dem Bekenntnis — hinzu, daß Gott solche Werke auch in dieser Welt mit zeitlichen-Gütern belohnt. 175) Gott will ja auch die Weltreiche, nämlich als Gerüst für den Bau seiner Kirche. Und insofern die bürgerliche Gerechtigkeit die hauptsächlichste Stütze der Weltreiche ist, so belohnt Gott auch die Werke der bürgerlichen Gerechtigkeit mit zeitlichem Lohn. Das ist der : Ruhm und Wert der guten Werke der Unchristen auf dem bürgerlichen Gebiet. Fragen wir aber nach ihrem Wert auf dem geistlich en Gebiet oder auf dem Gebiet der christlichen Kirche, so sind sie nicht bloß secundum quid, sondern schlechthin und ohne Einschränkung Sünde zu nennen, weil die Schrift ohne alle Einschränkung sagt, daß die Beiden in Sünden tot sind, 176) entfremdet von dem Leben, das aus Gott ist, 177) ohne Hoffnung und ohne Gott in der Welt leben, 178) zu den stummen Göten hingehen,

<sup>174)</sup> St. L. II, 461 ff. Luther führt Alexander den Großen, Julius Cafar und Scipio an, "von welchen man weiß, daß fie größere Taten ausgerichtet haben, benn jemals ein Chrift getan hat; denn du wirst solche Stärke im Kriege, item solche Geduld, und wie sie allerlei Unglück und Mühseligkeit ertragen haben, nicht leichtlich an irgendeinem Könige bei den Christen finden; ja auch nicht einmal bei den Königen im Bolke Israel, als bei David und den andern".

<sup>175)</sup> Apologie 91, 24: "In diesem Leben und im weltlichen Wesen ist je nichts besser benn Redlichkeit und Tugend, wie denn Aristoteles sagt, daß weber Morgenstern noch Abendstern lieblicher und schöner sei denn Chrbarkeit und Gerechtigkeit, wie denn Gott solche Tugend auch besohnet mit leiblichen Gaben." So auch Luther (II, 472).

wie sie geführt werden, 179) was sie opfern, nicht Gott, sondern den Teufeln opfern. 180) Wir unterscheiden daher mit dem lutherischen Bekenntnis scharf zwischen Weltreich und christlicher Kirche. Weltreich sind die guten Werke der Heiden gut, auf dem Gebiet der criftlichen Kirche sind sie Sünde. So durchweg das lutherische Bekenntnis; 181) und man muß sich wundern, daß in der christlichen Kirche eine andere Lehre sich ans Licht wagen durfte und darf. Klar und scharf stellt die Apologie die Sache aus der Schrift also dar: "Ift fleischlich gesinnet sein wider Gott, so sind wahrlich die besten guten Berke unrein und Sünde, die immer ein Adamskind tun mag. Item: Kann das Fleisch Gottes Gesetz nicht untertan fein, so fündiget mahrlich auch ein Mensch, wenn er gleich edle, schöne, köstliche gute Werke tut, die die Welt groß achtet. Widersacher sehen allein die Gebote an der andern Tafel Mosis, die da auch von der äußerlichen Ehrbarkeit redet, welche die Vernunft besser vernimmt, und wollen wähnen, mit solchen äußerlichen auten Werken halten sie Gottes Gesetz. Sie sehen aber die erste Tafel nicht an, welche gebeut und von uns haben will, daß wir Gott. herzlich sollen lieben, daran gar nicht wanken und nicht zweifeln follen, daß Gott um der Sünde willen zurne, daß wir Gott herzlich fürchten sollen, daß wir uns gewiß in unsern Herzen sollen darauf verlassen, Gott sei nicht ferne, er erhöre unser Gebet usw. Nun sind wir, ehe wir durch den Heiligen Geist neugeboren werden, alle berart aus Adam, daß unser Herz in Sicherheit Gottes Zorn, Urteil und Dräuen verachtet, seinem Urteil und Strafen gehässig und feind ist. So nun alle Adamskinder in so großen Sünden geboren werden, daß wir alle von Art Gott verachten, sein Wort, seine Verheißung und Dräuen in Zweifel setzen, so muffen wahrlich unsere besten auten Werke, die wir tun, ehe wir durch den Beiligen Geift neugeboren werden, fündliche und verdammte Werke bor Gott sein, wenn sie gleich bor der Welt schön seien, denn sie geben aus einem bösen, gottlosen, unreinen Herzen, wie Paulus sagt Röm. 14, 23: "Was nicht aus dem Glauben gehet, das ist Sünde." Denn alle solche Werkheiligen tun Werke ohne Glaube, verachten Gott im Herzen und glauben als wenig, daß Gott sich ihrer annehme, als

<sup>181)</sup> A. C., Art. 18; Apol. 89, 16; 589, 7; 594, 26; 602, 59; 603, 61; 608, 85. Die Zitate ber Konkordienformel im 2. Artikel aus den früheren Bekenntnisschrifsten und aus Luther: 595, 28 ff.

Epikurus geglaubt hat. Die Berachtung Gottes inwendig muß je die Werke unflätig und fündlich machen, wenn sie gleich vor den Leuten schön sind; denn Gott forschet die Herzen." In dieser Wahrheit, daß alle Werke, die vor dem Glauben geschehen, vor Gott Sünde sind, ist es begründet, daß der übergang vom Welkereich in die christliche Kirche, also die Bekehrung, nicht unter menschelicher Witwirkung sich vollzieht, sondern in solidum ein Gnadenwerk Gottes ist. Die Konkordiensormel spricht dies in Luthers Worten aus: "Weil außerhalb Christo der Tod und die Sünde unsere Heren und der Teusel unser Gott und Fürst ist, kann dakeine Kraft noch Wacht, kein Wit noch Verstand sein, damit wir zu der Gerechtigkeit und Leben uns könnten schicken oder trachten." 182)

Kalich lehren von den auten Werken der Ungläubigen alle, die dem Menschen in irgendeiner Form eine Mitwirkung gur Erlangung der Gnade Gottes und der Seligkeit zuschreiben und damit tatfächlich leugnen, daß alle Werke, die vor dem Glauben getan werden, Sunde sind. Hierher gehören die Pelagianer, Semipelagianer und Synergisten alter und neuer Zeit und aller Schattierungen. Um das Fundament ihrer Werklehre intakt zu erhalten, belegt die Bavitkirche alle mit dem Fluch, welche lehren, daß alle Werke vor der Rechtfertigung wirklich (vere) Sünde seien. 183) Auch positive neuere Theologen bestreiten, daß alle ohne Glauben an Chriftum getanen Werke vor Gott Sünde seien. Hofmann nimmt an, daß die Seiden am Jüngsten Tage die Rechtfertigung erlangen mögen auf Grund der Werke, die sie nach dem Zeugnis des Bewissens getan haben. 184) Daß alle Unitarier den Heiden gute Werke zuschreiben, ist nur konsequent, da sie selbst extra ecclesiam stehen und ihren eigenen Werken doch das Prädikat "gut" nicht absprechen mollen. 185)

<sup>182)</sup> F. C. 598, 43.

<sup>183)</sup> Tribentinum, sess. VI, can. 7: Si quis dixerit, opera omnia, quae ante iustificationem fiunt, quacumque ratione facta sint, vere esse peccata vel odium Dei mereri — anathema sit.

<sup>184)</sup> Schriftbeweis I, 470 f.; cf. Baier II, 230.

<sup>185)</sup> So der Sozinianer Balentin Schmalz in Disp. 6. de bonis operibus gegen Wolfgang Franz: Certum est hominem etiam non-renatum, natura et ratione duce, bona opera praestare, licet non ita perfecte quemadmodum is, qui renatus est, nec etiam ita perfecta, nec Deo etiam ita accepta, quemadmodum ea sunt, quae quis amore Christi facit. Vgl. Schnedenburger, Kleine Kirchenparteien, S. 56.

### Die Qualität der guten Werke der Chriften.

Wenn wir die guten Werke der Beiden auf geistlichem Gebiet oder dem Gebiet der Kirche Sünde nennen, so drängt sich wieder die Frage auf, wie es um die guten Werken der Christen stehe, weil eine Prüfung derselben die Tatsache ergibt, daß sie sowohl in bezug auf das Normiertsein durch Gottes Gebot als auch in bezug auf die Willigkeit der Gesinnung, aus der sie fliegen, ein Defizit aufweisen. Was das Defizit in der Normierung betrifft, so enthält die Schrift nicht nur an die Christen gerichtete Warnungen vor der έθελοθοησκεία, 186) sondern wir erfahren aus der Schrift selbst auch die Tatsache, daß zum Beispiel Glieder der römischen Gemeinde irrtümlich 187) die Enthaltung vom Fleisch- und Weingenuß zur rechten Gestalt ihres christlichen Wandels rechneten. 188) Das tatsächliche Defizit in bezug auf die Willigkeit der Gesinnung liegt in dem Bekenntnis des Apostels vor: "Ich habe Lust an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein ander Gesetz in meinen Gliedern, das da widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüte und nimmt mich gefangen in der Sunde Gefet, welches ist in meinen Gliedern." 189) Daß nun trotzem die Werke der Christen gut genannt und sehr gelobt werden, 190) kommt daher, daß die Christen im Glauben an die Vergebung der Sünden stehen und ihnen durch diesen Glauben fortwährend auch die Sünden vergeben werden, die ihren guten Werken noch hinsichtlich der mangelhaften Normierung und Willigkeit anhaften. Christi Bersöhnungsblut, das die Person der Christen besprengt, besprengt eo ipso auch ihre Werke. Christi volkfommene Gerechtigkeit bedeckt wie die Person der Christen, so auch die Unvollkommenheit ihres Tuns. 191) Es ist daher eine schriftgemäße Terminologie, wenn zum Beispiel Baier gute Werke so definiert: "Was gute Werke zu guten Werken macht, wenn sie an sich betrachtet werden, ist ihre übereinstimmung mit Gottes Geset; wenn sie aber betrachtet werden, insofern sie Gott gefallen, wiewohl sie dem Gefet nicht genau

<sup>186)</sup> Rol. 2, 16—23.

<sup>187)</sup> Röm. 14, 14.

<sup>188)</sup> Röm. 14, 1 ff.

<sup>189)</sup> Röm. 7, 22. 23.

<sup>190)</sup> Röm. 15, 14; 1 Ror. 1, 7; Phil. 2, 12; Rol. 1, 4; 1 Theff. 1, 3; 2 Theff. 2, 3. 4.

<sup>191) 1 30</sup>h. 2, 1. 2: παράκλητον έχομεν πρός τὸν πατέρα, Ἰησοῦν Χριστὸν δίκαιον.

entsprechen, so macht sie zu guten Werken der Glaube an Christum." <sup>192</sup>) Hierher gehören zahlreiche Aussprüche des Bekenntnisses und Luthers. <sup>193</sup>)

### Die Quantitat ber guten Berfe.

Es sollte eigentlich nicht nötig sein, die Quantität der guten Werke, die anzustreben ist, noch besonders zu erörtern. Steht es fest, daß Christus sich die Christen nicht bloß halb, sondern ganz mit seinem Blut erkauft hat, so ist auch selbstverständlich, daß sie sich ihm ganz mit allem, was sie haben, zu Dienst stellen. So beschreibt die Schrift die Christen. 194) So sind auch die Christen dem neuen Menschen nach gesinnt. 195) Aber das den Christen noch anhaftende

<sup>192)</sup> Baier (III, 326): Forma seu ratio formalis operum bonorum, quando in se spectantur, est conformitas cum lege Dei; quando autem spectantur, quatenus, licet legi exacte non convenientia, tamen Deo placent, sic forma eorum est fides in Christum.

<sup>193)</sup> Apologie: Praeclare inquit Augustinus: Omnia mandata Dei implentur, quando, quidquid non fit, ignoscitur. (118, 51.) Dieselbe: Haec opera, etsi adhuc a perfectione legis procul absint, tamen placent propter fidem, qua iusti reputamur, quia credimus nos propter Christum habere placatum Deum. (138, 172.) — Kontorbien formel: "Es ift auch ohne Streit, wie und warum der Gläubigen gute Werte, ob sie gleich in diesem Fleisch und unvolltommen, Gott gefällig und angenehm sein, nämlich um des Herrn Christi willen durch den Glauben, weil die Person Gott angenehm ist." (626, 8.) Dieselbe: "Wie aber und warum die guten Werte der Gläubigen, ob sie gleich in diesem Leben von wegen der Sünde im Fleisch unvolltommen und unrein sein, dennoch Gott angenehm und wohlgefällig sind, solches lehret nicht das Geseh, welches einen ganz volltommenen, reinen Gehorsam, wo er Gott gestallen soll, ersordert. Sondern das Evangelium lehret, daß unsere geistslichen Opfer Gott angenehm sein durch den Glauben um Christus' willen, 1 Petr. 2; Hebr. 11." (644, 22.)

<sup>194)</sup> Röm. 12, 1; 3ef. 60, 6. 9: "Sie werden aus Saba alle kommen, Golb und Weihrauch bringen und des Herrn Lob verkündigen. Die Inseln harren auf mich und die Schiffe im Meer vorlängst her, daß sie deine Kinder von ferne herzubringen samt ihrem Silber und Gold." Dazu Luther (XII, 312): "Dies muß die Meinung Jesaiä sein, daß zu dem Glauben und Evangelio werde mit großen Haufen sich sammeln das Bolt dieses Landes Arasbien und werden sich daselbst dargeben mit allem ihrem Gut, Kamelen, Läusern, Gold, Weihrauch, und was sie haben. Denn wo rechte Christen sind, da geben sie sich und alles, was sie haben, Christo und den Seinen zu dienen. Wie wir sehen, daß auch hier auf unserer Seite geschehen ist, daß große Güter zur Kirche gegeben sind, und jedermann sich selbst mit allem, was er hat, williglich und gern gibt Christo und den Seinen, wie von den Philippern und Korinthern St. Paulus auch schreibt 2 Kor. 8."

<sup>195)</sup> Gal. 2, 20; Bf. 110, 3.

Fleisch zieht nach der entgegengesetzen Richtung, und die Christen stehen bei dieser Sachlage in großer Gefahr, die Gnadenlehre zum Unfleiß in guten Werken zu mißbrauchen. Dieser Migbrauch fand sich in der apostolischen Kirche, wie aus den Warnungen der Schrift hervorgeht. 196) Sie fand sich auch in der Kirche zur Zeit der Reformation, wie aus den Klagen Luthers erhellt. 197) Und wir müßten unsere Augen vor klar zutage liegenden Tatsachen verschließen, wenn wir diesen Mißbrauch nicht auch in der Kirche unserer Reit sehen wollten. 198) Um diesem Mißbrauch zu wehren, ist in der Schrift nicht nur von der Qualität, sondern auch oft und viel von der Quantität der guten Werke die Rede. Die Chriften sollen nicht bloß um das eine oder andere gottgefällige Werk sich annehmen, sondern an guten Werken reich werden. 199) Sie sollen die ihnen als Christen gebührenden Werke nicht bloß an sich herankommen lassen, sondern wie Zeloten denselben nachjagen 200) und Gutes zu tun nicht müde werden. 201) Sie sollen in ihrem Leben auf Erden nicht blok nebenher Gott dienen, sondern die Reit des Erdenlebens zum Tun guter Werke ausnuten. 202) Und damit die Christen das nicht vergessen, hat Gott noch ein übriges getan: er hat die, welche er in jeiner Gemeinde zu Lehrern und Wächtern gesetzt hat, dahin instruiert, nicht nur auf die Qualität, sondern auch auf die Quantität der Werke achtzuhaben. Paulus erinnert Titus: "Solches will ich, daß du fest lehrest, auf daß die, so an Gott aläubig sind worden, sich sorgfältig angelegen sein lassen (φροντίζωσι), im Stande guter Werke gefunden zu werden. 203) Speziell sollen sie auch darauf achthaben, daß die Reichen von dieser Welt reich werden an guten Werken, gerne geben, behilflich (xovworixoi) seien. 204)

Es ist sehr wichtig, daß die Diener der Kirche die christliche Lehre von den guten Werken wohl innehaben und praktisch zu verwenden wissen. Erstlich für ihre eigene Person, damit sie als ministri Dei et ecclesiae nicht mit einem Winimum von Amtswerken

<sup>196)</sup> Gal. 5, 13; 6, 6—10; Tit. 3, 14.

<sup>197)</sup> St. Q. XI, 301; X, 456 ff.

<sup>198)</sup> Spnodalbericht des Süd-Juinois-Distrikts 1913, S. 42 ff.

<sup>199) 2</sup> Ror. 8, 7. 20; 9, 8. 11. 200) Tit. 2, 14; 2 Ror. 8, 4.

<sup>201)</sup> Gal. 6, 9. 202) Gal. 6, 10; Eph. 5, 16; Rol. 4, 5.

<sup>203)</sup> Tit. 3, 8: καλῶν ἔργων προΐστασθαι, auch B. 14, guten Werten fich wibmen, als sein eigentliches Geschäft betreiben. Dieser Gedanke ist durch Luthers übersetzung: "im Stande guter Werke gefunden werden" gut außegebrückt. Bgl. Meyer 3. St.

<sup>204) 1</sup> Tim. 6, 17-19.

sich begnügen, nach dem Vorgang der treulosen Lehrer und Wächter Araels, die faul waren, lagen und gerne schliefen, 205) sondern auf ein Maximum ihrer amtlichen Tätigkeit bedacht seien, nach dem Vorbild des Apostels und anderer treuen Lehrer. 206) Hierher gehören die bekannten Worte Quthers: "Darum siehe darauf, Pfarrherr und Prediger, unser Amt ist nun ein anderes Ding geworden, denn es unter dem Papst war; es ist nun ernst und heilsam geworden; darum hat es nun viel mehr Mühe und Arbeit. Gefahr und Anfechtung, dazu wenig Lohn und Dank in der Welt. Christus aber will unser Lohn sein, so wir treulich arbeiten." 207) Sodann sollen die Diener der Kirche sich angelegen sein lassen, daß auch die, unter denen sie das Lehramt haben, einen großen Schatz guter Werke sich sammeln. Um diesen Zweck zu erreichen, ist es not, daß sie gute Werke nicht zaghaft und schüchtern, sondern entschieden und mit Freudigkeit lehren. Es steht erfahrungsmäßig fest, daß gute Werke nicht felten zaghaft gelehrt werden. Das hat mehrere Ursachen. Eine Ursache ist die Kurcht, man möchte durch entschiedenes Lehren der auten Werke die Lehre von der Recht= fertigung ohne des Gesetzes Werke aus dem Zentrum verdrängen. Dieser Furcht können wir nur in dem Maße Raum geben, als uns der schriftgemäße Zusammenhang zwischen Rechtfertigung und guten Werken in den Hintergrund tritt. Es ist unmöglich, im ichrift = gemäßen Sinne Beiligung und gute Berke zu lehren, ohne aleichzeitig die Rechtfertigung zu lehren, weil als Motiv der Beiligung und der guten Werke lediglich die uns in Christo erwiesene reine Inade Gottes verwendbar ist. So hat Paulus gute Werke gelehrt: "Ich ermahne euch durch die Barmherziafeit Gotte's (δια των οίκτιρμων του θεού), dag ihr eure Leiber begebet zum Opfer, das da lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei." 208) Re entschiedener wir daher im Sinne der Schrift gute Werke lehren, desto entschiedener stellen wir zugleich die freie Gnade Gottes in Christo in den Vordergrund. Und wenn wir diese Methode des Lehrens guter Werke strikt und unermüdlich befolgen, so wird das Refultat trop des Fleisches, das den Christen noch anhängt, auch nach der quantitativen Seite hin uns nicht selten in Erstaunen setzen. Wir erinnern auch hier an Walthers

<sup>205) 3</sup>ef. 56, 10.

<sup>206) 1</sup> Ror. 15, 10; 1 Tim. 4, 15; 2 Tim. 4, 2.

<sup>207)</sup> St. L. X, 5.

<sup>208)</sup> Röm. 12, 1; 2 Kor. 8, 9.

Worte: "Alle wahren Christen sind so beschaffen, daß man mit einer dringenden Ermahnung sozusagen alles bei ihnen ausrichten kann. Gerade darum richten so viele Prediger so wenig bei ihren Christen aus, wenn sie zu guten Werken bewegen oder von unrechtem Wesen abbringen wollen, daß sie, anstatt" (durch die erzeigte Barmherzigkeit Gottes) "zu ermahnen, fordern, gebieten, drohen und strafen. Sie ahnen nicht, welche mächtige Waffe sie haben und nicht ge-Rechtschaffene, wenn auch mit mancherlei Gebrechen bebrouchen. haftete Christen wollen ja Gottes Wort nicht verwerfen: sie wollen ja gern dem leben, der für sie gestorben ist." 209) Walther führt in diesem Zusammenhang auch Quthers Worte an: "Ein Gesetztreiber dringet mit Dräuen und Strafen; ein Gnadenprediger locket und reizet mit erzeigter göttlicher Güte und Barmbergigkeit, denn er mag keine unwilligen Werke und unlustigen Dienst; er will frohliche und luftige Dienste Gottes haben. Wer sich nun nicht läßt reizen und locken mit solchen füßen, lieblichen Worten von Gottes Barmherzigkeit, uns in Chrifto so überschwenglich geschenket und gegeben, daß er mit Lust und Liebe auch also tue Gott zu Ehren. seinem Nächsten zugute, der ist nichts, und ist alles an ihm verloren. Wie will der mit Gesetzen und Dräuen weich und lustig werden, der vor solchem Feuer himmlischer Liebe und Gnade nicht zerschmilzt und zerfließt? Es ift nicht Menschen Barmherzigkeit, sondern Gottes Barmherzigkeit, die uns gegeben ift, und die St. Paulus will von uns angesehen haben, uns zu reizen und zu bewegen." 210)

Weil in unserer amerikanischen Kirche die Frage vom Duantum der Gaben für die Missionstätigkeit der Kirche, sonderlich anläßlich der sogenannten "Laienbewegung", viel behandelt worden ist, so sollte auch die Dogmatik auf diesen Gegenstand eingehen. So ziemlich im ganzen Lande ist auf Kosten eines "Laien" ein Buch verbreitet: The Tithe.<sup>211</sup>) Darin wird die Tatsache beklagt, daß die Christen im "reichen Amerika", auf die einzelne Person verrechnet, weniger als zwei Dollars jährlich für die Mission daheim und in den Heidenländern beitragen. Diese Tatsache sei für die Christen beschämend und für die Welt ein Ärgernis. Die Schuld daran wird an erster Stelle den theologischen Prosessoren zügeschrie-

<sup>209)</sup> Pastorale, S. 86. 210) St. 2. XII, 318 f.

<sup>211)</sup> The Tithe. By Rev. E. B. Stewart. Introduction by Layman. The Winona Publishing Co. 1903. XXII and 82 pp.

ben, weil sie die angehenden Bastoren lehrten, "that we laymen and lay-women owe everything to God in general, but nothing in particular, nothing definite; that the time of payment, manner of payment, and even the amount of payment of whatever we owe, or think we owe, or somebody else tells us we owe, is left entirely to our natural disposition to benevolence or stinginess, or to our moods and caprices". Der sehr wohlmeinende "Laie" tritt daher für die Einführung des Rehnten ein, und awar in dem Sinne, "that the tithe is - not was - God's law for the human race, and that the obligation to pay it is as binding now as it ever was". Er hat die Hoffnung auf Besserung der gegenwärtigen Generation von Professoren und Zeitungsredakteuren aufgegeben, hofft aber, daß die nächste Generation zur biblischen Lehre vom Zehnten zurückfehren wird. Dazu sagen wir: Wir lutherischen Professoren bedauern und strafen als Sünde die offenbare Tatsache, daß von den neutestamentlichen Christen die Befreiung vom alttestamentlichen Zehnten zur Trägheit im Geben für die Zwecke der Kirche, insonderheit für die Mission, gemißbraucht wird. Das hat auch Luther reichlich getan. 212)

<sup>212)</sup> Quther (IX, 748): "Auf Diefe Sunde" (wenn Die Chriften nicht für bas Evangelium geben) "muffen notwendig die ichwerften Strafen folgen, und ich glaube fürmahr, daß die Bemeinden in Galatien, Rorinth ufm. aus feiner andern Urfache von den falichen Propheten gerrüttet worden find, als weil fie ihre rechten Lehrer vernachlässigt haben." Bon seiner Zeit sagt Quther (X. 456 ff.): "Daß wir das Evangelium und Predigtamt haben, mas ift's anders benn Blut und Schweiß unfers SErrn? Er hat's ja burch feinen angftlichen, blutigen Schweiß erworben. . . . Soll nun Christus, Gottes Sohn, nichts anderes damit berdient haben bei uns, benn bag etliche folch fein teuer erworben Umt berfolgen, die andern aber die Sand abziehen, weder Pfarrer noch Prediger ernahren noch etwas dagu geben, daß es doch erhalten würde; über das die Rinder auch babon abwenden, auf bag folch Umt ja balb zu Boden gehe und Chrifti Blut und Marter umfonft fei. . . . Wenn es fo foll in beutschen Landen gehen, fo ift mir's leib, bak ich ein Deutscher geboren bin ober je Deutsch gerebet ober geschrieben habe. Und wo ich's vor meinem Bemiffen tun fonnte, wollte ich wieber bagu raten und helfen, bag ber Papft mit allen feinen Greueln wieder über uns tommen mußte und ärger bruden, ichanden und berberben, benn je gubor geschehen ift. Borber, ba man bem Teufel biente und Chrifti Blut ichandete, ba standen alle Beutel offen, und war des Gebens zu Rirchen, Schulen und allen Greueln kein Maß; da konnte man Kinder in Klöster, Stifte, Kirchen, Schulen treiben, ftogen und zwingen mit unfäglichen Roften, bas alles verloren war. Run man aber rechte Schulen und rechte Rirchen foll ftiften, . . . ba find alle Beutel mit eisernen Retten zugeschloffen. Ich bitte Gott um ein gnäbiges Stundlein, daß er mich bon hinnen nehme und nicht laffe feben ben Jammer, fo über Deutschland gehen muß. . . . Gott gebe, daß ich lügen muffe und in diesem Stück

Es ist aber ein Charakteristikum der driftlichen Kirche, daß sie nichts gebietet, was nicht in der Schrift geboten ist. Nun gehört das Gebot vom Zehnten zu den gesetlichen Ordnungen, die im Neuen Testament abgetan find. Die Schrift Neuen Testaments ermahnt zwar oft zu reichlichem und unermüdlichem Geben, aber das Quantum und die näheren Umstände der Gaben gibt fie der christlichen Einsicht und Freiheit anheim. Sie sagt: "Wer da karglich faet, der wird auch färglich ernten; und wer da faet im Segen, der wird auch ernten im Segen. Ein jeglicher nach feiner Willfür" (έκαστος καθώς προήρηται τη καρδία, wie ein jeder es sich vornimmt in seinem Herzen), "nicht mit Unwillen oder aus Zwang." 213) Ferner: "Schaffet, daß ihr in dieser Wohltat reich seid! Nicht sage ich, daß ich etwas gebiete" (nat' entrayhr, gebotweise), "sondern dieweil andere jo fleißig find, versuche ich eure Liebe, ob sie rechter Art sei. Denn ihr wisset die Gnade unsers SErrn SEsu Christi, daß, ob er wohl reich ist, ward er doch arm um euretwillen, auf daß ihr durch seine Armut reich würdet. Und mein Wohlmeinen hierinnen" (γνώμην, Meinung, im Gegensatz zu έπιταγή, \. 8) "gebe ich." <sup>214</sup>) Bei diesen "glittering generalities" läßt es der Apostel bewenden, wenn er etwas Bestimmtes erreichen will. Hiermit stimmt, was Luther sagt: "Im Alten Testament war geboten, daß sie über alle jährlichen Zehnten, so man den Leviten gab, mußten alle drei Jahre einen sonderlichen Zehnten beilegen für die Armen, Witwen und Waisen usw. Nun, solches Geben ist im Neuen Testament mit Namen nicht bestimmt noch mit Gesetzen gefaßt; denn es ift eine Zeit der Inade, da jedermann freiwillig solches zu tun ermahnt wird, wie Paulus spricht Gal. 6, 6: "Wer unterrichtet wird mit dem Wort, der teile mit allerlei Gutes dem, der ihn unterrichtet." 215) Den Grund, weshalb das Quantum der Gaben im Neuen Testament den Christen überlassen und die gesetzliche Bestimmung desselben abgetan ist, gibt die Schrift mit den Worten an: "Solange der Erbe ein Kind ift, so ist zwischen ihm und einem Anechte kein Unterschied, ob er wohl ein Berr ist aller Güter, sondern er ist unter den Vormündern und Pflegern bis auf die bestimmte Zeit vom Vater. Also auch wir, da wir Kinder

ein falscher Prophet sei, welches geschehen würde, so wir uns besserten und unsers Herr Wort und sein teures Blut und Sterben anders ehrten, denn bisher gesichehen." (LR, 1200 ff.; XI, 301.)

<sup>213) 2</sup> Ror. 9, 6. 7. 214) 2 Ror. 8, 7—10. 215) St. 2. XII, 337.

waren, waren wir gefangen unter den äußerlichen Sakunaen." 216) Weil im Neuen Testament die Sonne der Gnade Gottes in Christo in vollem Glanze strahlt, so ist es Gottes Wille, daß die Christen nicht mehr Kinder, sondern mündige Leute seien, die aus willi= gem Geist der Rindschaft auch in finanzieller Beziehung alles das und mehr tun, was dem Bolk des Alten Testaments durch äukere Satungen vorgeschrieben war. Wenn wir uns daher darauf beschränken, die Christen unter Erinnerung an die wunderbare Liebe Gottes in Christo zu fleikigem und unermüdlichem Geben für das Evangelium zu reizen und zu locken, so sind das nicht kraftlose "Allgemeinheiten", sondern göttlich-starke Motive, durch welche in den Herzen der Christen die Gegenliebe immer wieder erweckt und zu heller Klamme angeblasen wird. Der Blick auf das mit Dornen gekrönte Saupt ihres Seilandes 217) hat zur Folge, daß ihre Gaben für das Evangelium sowohl die rechte Qualität als auch die rechte Quantität annehmen. Dabei versteht es sich von selbst, daß es nicht gesetliches Wesen ist, wenn wir die Trägheit im Geben für das Evangelium mit demfelben Ernst strafen, den der Apostel gegen die Christen in den apostolischen Gemeinden gebraucht, zum Beispiel in den Worten: "Frret euch nicht, Gott läßt sich nicht spotten!" 218) Aber damit wenden wir uns an die Christen nach dem alten Menschen, der mit Strafen und Drohungen äußerlich im Zaum zu halten ist. 219) Die auten Werke erwarten wir von den Christen nach dem neuen Menschen, der, vom Fleisch bedrängt, durch die erzeigte göttliche Liebe zu stärken ist. Ebenso versteht sich von selbst, daß es kein alttestamentlich-gesetliches Wesen ist, wenn die Christen aus freiwilligem Geift sich felbst den Behnten oder Fünften auflegen und auch die Methode des regelmäßigen Gebens nach der Erinnerung des Apostels 220) befolgen. Dem Mißverstand, daß er damit in gesetzlicher Beise etwas gebiete, hat er selbst gemehrt.<sup>221</sup>)

<sup>216)</sup> Gal. 4, 1—3. 217) 2 for. 8, 9. 218) Gal. 6, 7. 219) F. C. 645, 24. 220) 1 for. 16, 1. 2.

<sup>221) 2</sup> Kor. 8, 8. 9. Die ganze Materie von dem Geben der Chriften für das Evangelium ist im Synodasbericht des SüdeJlinoiseDistrikts vom Jahre 1913 (S. 37—62) aussührlich behandelt unter Thesis II: "Die Raienbewegung' in stinanzieller Beziehung", mit den Unterabteilungen: "1. Die Größe der Gaben. 2. Die Gesahr der kleinen Gaben. 3. Der Gehalt der Prediger und Lehrer des Wortes Gottes. 4. Die Ursache und Heilung der sinanziellen Trägheit."

## 10. Der Sohn der guten Werke.

Die Schrift redet nicht bloß von einem Lohn ( $\mu \sigma \vartheta \acute{o} s$ ),  $^{222}$ ) sondern auch von einem großen Lohn ( $\mu \sigma \vartheta \acute{o} s$   $\pi o \lambda \acute{v} s$ ) der guten Werke der Christen. Wan darf sich daher den Gebrauch des Wortes "Lohn" wegen des Wißbrauchs, der mit diesem Wort getrieben wird, nicht verbieten lassen. Um bei der Schrift zu bleiben, lehren wir daher ungescheut öffentlich und sonderlich, daß Gott die guten Werke der Christen belohnt, schon hier in der Zeit, besonders aber in der Ewigkeit. Die Welt hat nicht die Gnade, sagt Luther, 225) daß sie die guten Werke der Christen, zum Beispiel ihre Predigt des Evangeliums in der Welt, ihr Gebet und ihre Fürbitte, erkennt und belohnt. Im Gegenteil, die Christen werden gerade ihrer besten Werke wegen von der Welt gehaßt und verfolgt. 226) Unter diesen Umständen kann Gott es nicht lassen, sich der guten Werke der Christen mit einem Lohn anzunehmen.

Aber dieser Lohn — so belehrt uns die Schrift weiter — ist itreng als Unadenlohn aufzufassen. Wer auf Grund seiner Werke eine Rechnung bei Gott einreicht, reicht damit sein Gesuch um Entlassung aus dem Reiche Gottes ein, weil im Reiche Gottes nur Inade gilt. Diese doppelte Wahrheit, daß Gott die Werke der Christen belohnt, daß aber der Lohn nicht ein Aflicht- oder Rechtslohn, sondern ein Gnadenlohn ist, kommt besonders klar und scharf Matth. 19, 27-20, 16 jum Ausdrud. An dieser Stelle wirft Petrus die Lohnfrage auf. Petrus erinnert den HErrn an die Tatsache, daß sie, die Jünger, im Unterschiede von dem Jüngling, der seine Güter nicht verlassen wollte, alles verlassen haben und dem Herrn nachgefolgt sind. Petrus stellt daher die Frage: "Was wird uns dafür (τί ἄρα ἔσται ήμῖν)?" Darauf antwortet der HErr zweierlei: 1. daß alle ihm, Christo, getanen Werke 227) Lohn, und zwar einen großen Lohn, finden: 228) 2. daß aber die Erhebung eines Rechtsanspruchs auf Grund der Werke aus Ersten Lette, das heißt, aus Kindern der Gnade Kinder der Ungnade macht, denen der Lohn

<sup>222) 1</sup> Ror. 3, 8.

<sup>223)</sup> Matth. 5, 12; Quf. 6, 23. 35.

<sup>224) 1</sup> Tim. 4, 8; Luf. 14, 14.

<sup>225)</sup> Zu Gal. 3, 22. (St. Q. IX, 443; Erl., lat., II, 100.)

<sup>226)</sup> Wegen der Predigt des Svangeliums werden die Apostel gestäupt, Apost. 5, 40. — Röm. 8, 36; 1 Kor. 4, 13.

<sup>227)</sup> Matth. 19, 29: Ενεκεν τοῦ ὀνόματός μου.

<sup>228)</sup> Matth. 19, 29: πᾶς δς ἀφηκεν οἰκίας . . . έκατονταπλασίονα [andere Lesart: πολλαπλασίονα] λήψεται καὶ ζωὴν αλώνιον κληρονομήσει.

der Werkgerechten, die Verdammnis, zuteil wird. 229) Zur richtigen Auffassung dieser Stelle, die gerade in unserer Zeit so wunderliche Mißdeutungen erfahren hat, jagt Luther: 230) "Wir bleiben bei der einfältigen Lehre und Meinung Christi, der mit diesem Gleichnis zeigen will, wie es zugehe im Himmelreich, das ist, in der Christenheit auf Erden, daß Gott daselbst wunderlich richtet und wirkt, nämlich auf die Weise: daß er aus den Ersten die Letten und aus den Letten die Ersten macht. Und ist alles gesagt zu demütigen diejenigen, die etwas sind, daß sie sich auf nichts sollen verlaffen denn auf die bloge Gottes Güte und Barmherzigkeit; wiederum, daß diejenigen, so nichts find, nicht verzagen, sondern auf Gottes Güte sich auch verlassen alsowohl als . So erschreckt nun Christus aufs erste die Vermessenheit derjenigen, die mit Werken zum Simmel zu fechten, gleichwie die Juden taten und bei Gott die nächsten sein wollten, wie bisher unsere Geistlichen auch getan haben. Diese alle arbeiten um bestimmten Lohn . . . und verachten die, so gar nichts getan haben, und ihre große Mühe und Arbeit soll nicht mehr gelten denn jener Müßigkeit und loses Leben. Da murren sie denn wider den Hausvater, das dünket sie nicht recht, lästern das Evangelium und werden verstockt in ihrem Tun; da verlieren sie denn die Huld und Inade Gottes und müssen ihren zeitlichen Lohn dahinnehmen, mit ihrem Pfennig davontraben und verdammt werden; denn sie haben nicht um ewige Huld, sondern um Lohn gedient; der wird ihnen auch und nicht mehr. Die andern aber müssen bekennen, daß sie weder den Pfennig noch die Suld verdient haben, sondern ihnen wird mehr gegeben, denn sie gemeint hätten, daß ihnen zugesagt wäre. Die se bleiben bei Gnaden und werden selig dazu, über das, daß fie auch hier zeitlich genug haben; denn es liegt alles an dem guten Willen des Hausvaters." Die Tatsache, daß ein auf Grund der Werke erhobener Rechtsanspruch den Ausschluß aus dem Reiche Gottes zur Folge hat, follte niemand befremden, der noch

<sup>229)</sup> Gal. 3, 10: öσοι έξ έργων είσιν ύπο κατάραν είσιν. — Ganz abgesehen babon, ob die Worte πολλοί γάρ είσι κλητοί, όλίγοι δὲ ἐκλεκτοί zum Tegt geshören oder nicht. übrigens stehen die Worte in C. D. It. Syr. Auch Meher hält sie für echt, wenn auch aus einem falschen Grunde, nämlich wegen ihrer "scheinsbaren Ungehörigkeit" an dieser Stelle, was vielleicht ihre Auslassung in B. L. usw. veranlaßt habe. Wenn irgendwo, so passen gerade hier die Worte in den Konstegt, wie im folgenden noch gezeigt wird.

<sup>230)</sup> St. Q. XII, 508 ff.

F. Bieper, Dogmatit. III.

einigermaßen weiß, was Christentum ist. Gin Christ ist ein Christ nicht durch irgendeinen Glauben, sondern durch den Glauben, der "auf lauter Gnade bauet", das heißt, dafürhält, daß Gott ihm Gerechtigkeit, ewiges Leben und alles aus Gnaden um Christi millen, ohne Berdienst der Werke gibt. Wenn nun jemand auf Grund seiner Werke eine Lohnforderung bei Gott einreicht, so gibt er damit den Glauben, durch den er ein Christ ist, auf. So gewiß der Enadenlohn fich mit dem Glauben an die Gnade nicht nur verträgt, sondern den Glauben an die Gnade noch stärkt,231) so gewiß ist die Forderung eines Rechtslohnes der Tod des Glaubens an die Enade. Wir halten daher auch fest, daß ein Chrift, insofern er ein Christ oder ein neuer Mensch ift, gar nicht auf den vom driftlichen Standvunkt aus ungeheuerlichen Gedanken kommt, sich auf Grund seiner Werke Gott gegenüber auf den Rechtsitandpunkt zu stellen. Davon hält ihn auch ein Blick auf die Qualität seiner Werke ab. Er sieht nämlich, daß seine Werke mit Sünden besleckt sind 292) und der göttlichen Vergebung bedürfen, damit sie ihn nicht verdammen. Wie sollte er also dazu kommen, für seine Werke einen Verdienstlohn zu fordern! 233) Davon hält ihn auch der Gedanke an die causa efficiens seiner guten Werke ab. Freilich, er, der Christ, tut die Werke. Aber er tut fie nicht aus seiner natürlichen Art. Gott ist es, der mit seiner göttlichen Gnade und Kraft die Werke in ihm und durch ihn wirkt. Was aus seiner eigenen natürlichen Art stammt, ist nur Sinderung und Befleckung der Werke. Wenn Gott dennoch die Werke belohnt, so frönt er damit sein eigenes Werk im Christen. Wie käme also ein Christ, als Christ, dazu, auf Grund seiner guten Werke Gott sich tributpflichtig machen zu wollen! 234)

<sup>231)</sup> Beil der Lohn rein aus Gnaben um Christi Berdienstes willen gegeben wird. Chemnig, Examen, p. 185. Der Gnabenlohn, auch in leiblichen Dingen, schiebt die Gnabe Gottes in Christo nicht in den hintergrund, sondern ruckt sie noch mehr in den Gesichtskreis.

<sup>232)</sup> Chemnig bemerkt zu Jes. 64, 6 ("Alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein unstätig Kieib"): Non de lapsibus, sed de bonis operibus loquitur propheta. (Examen, p. 187.)

<sup>233)</sup> Quenftedt (II, 1421): An potest postulare a Deo solutionem debitorum, qui quotidie debet petere a Deo: Dimitte nobis debita nostra? An meretur praemium aeternum, qui quotidie deprecatur poenam aeternam? Aut qua fronte potest ostentare merita, cui petenda semper est venia?

<sup>234)</sup> Chemnik (Examen, p. 188): Non sumus idonei ex nobis ipsis, 2 Cor. 3, sed Deus est, qui operatur in nobis et ut velimus et ut faciamus

Aber nun steht es so, daß der Christ auch noch den alten Menschen an sich hat, der gegen den driftlichen Gnadenbeariff die opinio legis geltend macht und dadurch den Christen in Gefahr bringt. Engde und Seligkeit zu verlieren. Daher die Mahnung Christi an die Zwölfe und an alle Christen bis an den Jüngsten Tag, wohl zuzusehen, daß sie nicht aus Ersten Lette werden. Gewaltig redet hiervon Luther, auch mit Anwendung auf sich selbst. Er saat: "Es ist wohl not, daß man dies Evangelium zu unsern Reiten denen predige, die jett das Evangelium wissen, mir und meines al eichen, die alle Welt lehren und meistern können und achten dafür, wir seien die Nächsten und haben Gottes Geist rein aufgefressen mit Kedern und Beinen. Denn woher kommt's, daß jest schon so viel Sekten aufgehen, einer dies, der andere das im Evangelio vornimmt? Daher ohne Zweifel, daß ihrer keiner achtet, daß dieser Spruch sie treffe oder angehe: "Die Ersten sind die Letten.' . . . Aft's nicht dem Papst auch so gangen? Da er mit den Seinen nicht anders meinte, denn er wäre Gottes Statthalter und der Allernächste, hat's auch die Welt beredet; aber eben in demselben ward er des Teufels Statthalter und der Allerfernste von Gott, daß nie kein Mensch unter der Sonne also wider Gott und sein Wort getobet und gewiitet hat. Und hat doch den greulichen Tück nicht gesehen, denn er ist sicher gewesen und hat sich nicht gefürchtet vor diesem subtilen, scharfen, hohen, trefflichen Urteil: "Die Ersten sind die Letten." Denn es trifft das Allertieffte im Bergen, den eigenen geistlichen Dünkel, der sich auch in Armut, Unehre, Unglück für den Ersten hält, ja, dann am allermeisten. . . Damit, daß Gott spricht: "Der Erste soll der Lette sein", nimmt er dir alle Bermeffenheit und verbietet dir, daß du dich über keine Sure erhebest, wenn du gleich Abraham, David, Vetrus oder Paulus Damit aber, daß er spricht: "Der Lette soll der Erste fein', wehret er dir alle Verzweiflung und verbietet dir, daß du dich unter keinen Heiligen werfest, wenn du auch Pilatus, Herodes, Sodoma und Gomorra wärest. Denn gleichwie wir keine Ursache haben, uns zu vermessen, so haben wir auch keine Ursache zu verzweifeln, sondern die Mittelstraße wird durch dies Evangelium

aliqua ipsi grata, Phil. 2. Quod si igitur accepisti, quid gloriaris quasi non acceperis? 1 Cor. 4. Non igitur debitum ex vera et propria ratione meriti, sed misericordia et bonitas Dei est, quod dona sua in nobis Deus coronat.

befestigt und bewahret, daß man nicht nach dem Pfennig sehe, sondern auf die Güte des Hausvaters, welche gleich und einerlei ist über Hohe und Niedrige, Erste und Letzte, über Heilige und Sünder, und sich derselben keiner mehr rühmen oder trösten oder vermessen kann denn der andere; denn er ist nicht allein der Juden Gott, sondern auch der Heiben, ja aller zumal, wie sie auch sind oder heißen."

Daß eine semivelagianisch-spnergistische Theologie sich nicht in diesen Sinn der warnenden Worte: "Die Ersten werden die Letzten, und die Letten werden die Ersten sein" finden kann,235) ist nur natürlich, weil sie den christlichen Inadenbeariff aus der Theologie dadurch prinzipiell ausgeschaltet hat, daß sie die Entstehung des Glaubens und das Bleiben im Glauben von aliquid in homine (vom richtigen Berhalten, Selbstentscheidung, Selbstsekung usw.) abhängig sein läßt. Darum kann Thieme auch von den modernen vositiven Theologen berichten: "Das lutherische Dogma. quod bona opera penitus excludenda sint, non tantum cum de iustificatione fidei agitur, sed etiam cum de salute nostra aeterna disputatur (F. C. 531, 7), halten heutzutage nur noch wenige Lutheraner fest." 236) Sind aber neben der Gnade Gottes gute Werke zur Erlangung der Seligkeit nötig, so ist damit die Gnade und also auch der Unadenlohn aus der chriftlichen Lehre ausgeschieden und an seine Stelle pringipiell der Berdienstlohn gesett. Ebenso vergeblich ist es, mit den Römischen die Frage zu behandeln, ob der Lohn der guten Werke ein Gnadenlohn oder ein Verdienst-Iohn sei, weil die römische Lehre vom Wege zur Seligkeit darin ihr Wesen hat, daß aute Werke die Rechtsertigung und die Seligkeit "wahrhaft verdienen" (vere mereri).237) Die Römischen sind nur darüber untereinander uneins, ob die guten Werke die Seligkeit halb oder ganz "wahrhaft" verdienen. Das Tridentinum verteilt die Erlangung der Seligkeit auf Christi Verdienst und auf das Verdienst der Werke. 238) Eine Anzahl römischer Theo-

<sup>235)</sup> Me ner z. B. findet in der Warnung Christi den Gedanken ausgedrückt, daß es nur wenige im Reiche Gottes zu einer erstklassigen Leistung und Belohnung bringen; Lange z. St., daß es im Reiche Gottes nicht sowohl auf extensive als intensive Tätigkeit ankomme; Nösgen z. St., daß der Lohn durch die Treue bedingt sei. Das sind lauter Deutungen, die im direkten Gegensatzum Kontext stehen.

<sup>236)</sup> RE.3 XXI, 120. 237) Tribent., sess. VI, cap. 16 und can. 32.

<sup>238)</sup> Tribent., sess. VI, cap. 16: Ideo bene operantibus usque in finem et in Deo sperantibus proponenda est vita aeterna et tanquam gratia filiis Dei per Christum Iesum misericorditer promissa et tanquam merces ex

logen, insonderheit Zesuiten, verwerfen diese Verteilung und wollen, daß die guten Werke allein, abgesehen von Christi Berdienst, die Seligkeit wahrhaft verdienen. Andradius, der Interpret der Beschlüsse des Tridentinischen Konzils, verwirft es als schriftwidria und inkonsequent, wenn die Verleihung des ewigen Lebens auf Christi Berdienst und das Verdienst unserer Werke verteilt wird, da Paulus fage: "Dem, der Werke tut, wird der Lohn nicht aus Inaden zugerechnet, sondern aus Pflicht." Andradius will festgehalten wissen, daß die Frommen mit ihren guten Werken nicht weniger die Seliakeit verdienen als die Gottlosen mit ihren bosen Werken die ewige Bein. Der Jesuit Basquez sagt, "daß den Werken der Gerechten nichts an Würdigkeit zugehe aus Christi Verdiensten oder aus Christi Person".239) Quenstedt, der sonst mit einer gewissen Burudhaltung schreibt, fügt hier hinzu: "Satan bläft diese Menschen so auf und bezaubert sie so durch die Einbildung von eigenen Verdiensten, daß sie aus der Gerechtigkeit Christi herausfallen und, auf einen Rohrstab gestützt, hinsinken." 240) übrigens sind diese Meinungsverschiedenheiten unter den Römischen praktisch ohne Bedeutung, da auch bei der Verteilung des Verdienstes auf Christum und die guten Werke der dristliche Begriff von "Gnade" und somit auch von "Gnadenlohn" völlig aufgegeben ist: "Sit's aus Engden, so ist's nicht aus Verdienit der Werke, sonst würde Engde nicht Gnade sein." 241) Wichtiger für die Polemik ist es, auf eine andere versuchte Täuschung der Römischen hinzuweisen. Wenn die Römischen den Werken einen halben oder ganzen Verdienst- oder Pflichtlohn zusprechen und solche Werke als "in Gott getan" und von "Iebendigen Gliedern Christi geschehen" beschreiben,242) so rechnen fie dabei mit gar nicht vorhandenen Größen. Berke,

ipsius Dei promissione bonis ipsorum operibus et meritis fideliter reddenda. Dazu bemerkt Chemnik (Examen, p. 186): "Der Leser wolle besachten, daß es ben tribentinischen Wätern zu unverschämt erschien, das ewige Leben allein unsern Berbiensten zuzuschreiben. Deshalb besleißigen sie sich einiger Besscheibenheit und verteilen Ehre halber das ewige Leben zwischen Christi Verdienst und den Verdiensten unserer Werke."

<sup>239)</sup> Operibus iustorum nullam accessionem dignitatis provenire ex meritis Christi aut ex eius persona. Bgl. die Zitate bei Quenstedt aus den Schriften der modestiores und crassiores Pontificii, II, 1421 sq.

<sup>240)</sup> Quenftebt l. c.: Satan hos homines inflat et meritorum suorum persuasione fascinat, ut iustitia Christi excidant et ficulneo adminiculo innixi corruant.

<sup>241)</sup> Röm. 11. 6.

mit denen man "wirklich" (vere) die Seligkeit verdienen will, sind nicht "in Gott", sondern wider Gott getan. 243) Solche Werke merden auch nicht belohnt, sondern liegen unter Gottes Fluch. 244) Auch geschehen solche Werke nicht von "lebendigen Gliedern Christi", sondern von solchen, die Christum verloren haben 245) oder überhaupt noch nicht Glieder am Leibe Christi geworden find. 246) Die Sachlage ift also diese: Solange ein Mensch mit seinen Gedanken noch extra muros ecclesiae steht, das heißt, noch nicht erkannt hat, daß der Mensch aus Inaden, um Christi willen, durch den Glauben, ohne Werke im Besit ber Seligkeit ist, jo lange benkt er, wenn von einem Lohn der auten Werke die Rede ist, stets nur an einen Verdienstlohn und nicht an einen Engbenlohn. Sobald aber jemand durch das Evangelium driftliche Gedanken überkommen hat, das heißt, die Bergebung der Sünden und die Selig= keit alaubt, die Christus vollkommen erworben hat und im Evangelium darbietet, nehmen auch seine Gedanken vom Lohn der auten Werke driftliche Gestalt an, nämlich, daß der Lohn immer nur ein Gnadenlohn sein könne, wie Christus so gewaltig in dem Gleichnis von den Arbeitern im Beinberg einschärft. Daher fagt auch die Apologie: "Wir streiten nicht um das Wort "Lohn". Wenn die Widersacher zugeben, daß wir durch den Glauben um Christi willen gerecht geachtet werden, und daß die auten Werke um des Glaubens willen Gott gefallen, so werden wir nachher um das Wort "Lohn' nicht großen Streit führen. Wir bekennen, daß das ewige Leben ein Lohn sei, weil es etwas ist, das uns zukommt (res debita) wegen der Verheißung, nicht wegen unserer Berdienste. . . . Beiter sagen wir, daß die guten Werke wahrlich verdienstlich und meritoria sein. Nicht daß sie Bergebung der Sünden uns sollten verdienen oder vor Gott gerecht machen. Denn fie gefallen Gott nicht, sie geschehen denn von denjenigen, welchen die Sünden schon vergeben sind. Sie sind auch nicht wert des ewigen Lebens, sondern sie sind verdienstlich zu andern Gaben, welche in diesem und nach diesem Leben gegeben werden. "247)

In welchem Sinne die Schrift von einem Lohn der guten Werke redet, legt Luther so dar: 248) "Am Ende ist noch überblieben zu handeln eine Frage, weil wir in dieser Predigt gehört

<sup>243)</sup> Röm. 10, 3.

<sup>244)</sup> Gal. 3, 10.

<sup>245)</sup> Gal. 5. 4.

<sup>246)</sup> Röm. 9, 31. 32.

<sup>247)</sup> Apol. 147, 241. 246.

<sup>248)</sup> In seiner Erklärung der Kapitel 5, 6 und 7 des Matthäusevangeliums, St. Q. VII, 666 ff.

haben, daß Christus so hart dringt auf die Werke, da er sagt Rap. 5, 3. 7: "Die Armen sollen das Himmelreich haben"; "die Barmbergigen sollen Barmbergigkeit erlangen'; item B. 12: "Es soll ihnen im Himmel belohnet werden, die um seinetwillen Verfolgung leiden." Und was des mehr hernach ist im Ende des 5. Kapitels, B. 46: "So ihr liebet, die euch lieben, was werdet ihr für einen Lohn haben?" Und im 6. Kapitel, B. 4, vom Almosen, Fasten und Beten: "Dein Bater, der in das Verborgene siehet, wird dir's vergelten öffentlich. Aus welchen Sprüchen schließen die unverständigen, falschen Brediger, daß man durch unser Werk und Tun ins Himmelreich komme und selig werde, und bauen danach darauf ihre Stifter, Klöster, Wallfahrten, Messen usw. — Wiewohl aber diese Frage ein wenig scharf ift und mehr gehört in die Schule unter die Gelehrten benn auf den Predigtstuhl für den einfältigen, gemeinen Mann, doch, weil es so oft im Text vorfällt, müssen wir's nicht gar übergeben und ja etwas davon sagen. Denn es ist ja not, daß ein jeglicher ein wenig einen Unterschied wisse unter der Gnade und Berdienst. Denn die zwei leiden sich nicht miteinander. Wo man Gnade predigt, kann man mahrlich nicht Verdienst predigen; und was Gnade ist, das kann nicht Verdienst sein, sonst wäre Inade nicht Gnade, spricht St. Paulus Röm. 11, 6. Das hat ja keinen Zweifel. Darum wer die zwei untereinander, mengt, der macht die Leute irre und verführt beide, sich und die ihm zuhören. . . . Darum sollten wir unsere Lehre festiglich halten, daß wir kein Werk überall lassen zu dem Stück kommen, Gottes Huld und Gnade zu erlangen, von Sünden los zu werden und ins Himmelreich zu kommen. soll kurzum mein Verdienst nichts sein. Und wo man's dazu will brauchen, soll ich's nur mit Füßen treten und zum leidigen Teufel in die Hölle verdammen, als das meinen Glauben hindern will und Christum verleugnet. . . . Was sagst du aber dazu, daß so viel Spriiche find von dem Lohn und Berdienst? Dazu fagen wir jest also für die Einfältigen, daß es eitel Tröstungen sind für die Christen. Dem wenn du nun ein Christ bist worden und hast einen anädigen Gott und Vergebung der Sünde, beide der vergangenen, und die noch täglich in dir stecken, so wird sich's gewiklich fo schiden, daß du viel tun und leiden mußt um des Glaubens und deiner Taufe willen. Denn der leidige Teufel samt der Welt und dem Fleisch wird sich an dich hängen und dich allenthalben zerplagen, wie er durch diese drei Rapitel genug gezeigt hat, daß dir möchte die Welt zu enge werden. Wenn er uns nun ließe darin stecken ohne Wort und Trost, so sollten wir darüber verzweifeln und sagen: Wer will ein Christ sein, predigen und gute Werke tun? Sieht man doch, wie es ihnen geht und die Welt sie mit Füßen tritt, lästert und schändet, alle Schalkheit und Tücke beweist und nimmt ihnen endlich Ehre, Leib und Gut; und er heißt mich nicht anders denn arm, betrübt, hungrig, sanftmütig, friedlich, leidend und verfolgt sein; soll es denn ewig so währen und nicht einmal anders werden? — Da muß er nun herausfahren, trösten und stärken und jagen: Ihr seid nun in der Gnade und Gottes Kinder; ob ihr nun darüber in der Welt leiden müßt, des erschrecket nicht, sondern haltet fest und lasset euch nicht müde noch weich machen, was euch unter Augen stößt, sondern tue ein jeglicher, was er tun soll; ob's ihm drüber übel geht, das soll ihm nicht schaden, und wisse, daß das Simmelreich sein ist und soll ihm reichlich bezahlt werden. Je, wie bezahlt? Saben wir's doch zuvor, durch Christum, ohne und vor allem unserm Also, wie St. Paulus jagt: daß Gott will einen großen, hellen Stern aus dir machen und eine sonderliche Gabe geben, auch in diesem Leben. Denn ein Christ kann auch hier auf Erden so viel bei Gott durch sein Gebet und gute Werke erlangen, daß er eines ganzen Landes schone, Kriege, teure Zeit, Bestilenz weg-Nicht daß das Werk seiner Würde halben so köstnehme usw. . . . lich sei, sondern darum, daß er's verheißen hat uns zu Stärke und Trost, daß wir nicht denken, daß unsere Arbeit, Plage und Elend verloren und vergessen sei. . . Daher gehören die feinen Sprüche und Vermahnungen, als Hebr. 10, 35: Magnam habetis remunerationem etc., "Lasset euch euer Vertrauen nicht entfallen, welches eine große Belohnung hat'. Und Christus Matth. 19, 29: "Es ist niemand, der da verläßt Haus oder Bruder oder Schwester oder Vater oder Mutter oder Weib oder Kind, der nicht hundertfältig wieder empfahe jett in dieser Zeit und in der zu-Künftigen Welt das ewige Leben' usw. Also spricht er auch hier: Merces vestra magna est in coelo, "Es wird euch im Himmel wohl belohnet werden'. Damit er zeigt, daß sie das Himmelreich schon bereits haben und doch dasselbe desto herrlicher haben sollen, wenn es nun offenbart wird. . . . So lerne nun auf solche Sprüche antworten, wo vom Verdienst und Lohn steht: 3th höre wohl, daß Christus spricht: "Selig find die Armen, denn sie sollen das Him-

melreich haben' und: "Selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen Berfolgung leidet; denn euer Lohn ist groß im Simmel' usw. Aber damit lehrt er mich nicht den Grund meiner Seligkeit bauen, fon dern gibt mir eine Berheißung, was ich für Troft davon haben foll in meinem Leiden und driftlichen Leben. Da mußt du mir nicht ein Gemenge machen und die zwei untereinanderbrauen noch mein Verdienst machen aus dem, das mir Gott gibt in Christo, durch die Taufe und Evangelium. Denn es steht nicht hier, daß ich solches verdienen könne und keines Christi noch Taufe dazu dürfe, sondern daß die Christi Schüler sind, welchen er hier gepredigt hat, und um seinetwillen allerlei leiden müssen, wissen, wessen sie sich zu trösten haben, weil man fie auf Erden nicht leiden will, daß fie dafür im Simmel desto reichlicher sollen alles haben. Und wer am meisten arbeitet und leidet, soll auch desto herrlichere Vergeltung haben. Denn obwohl, wie ich gesagt habe, in Christo alles gleich ist, und die Gnade gar miteinander gibt und einem jeglichen die ganze Seliakeit bringt als das höchste, gemeinste Gut, daß der freilich alles hat, wer den Christum hat: doch wird ein Unterschied sein der Klarheit und Herrlichkeit, damit wir geschmückt und seuchten Gleichwie jest ein Unterschied ist der Gaben, daß einer mehr arbeitet und leidet denn der andere; aber in jenem Leben wird es alles offenbar werden, daß alle Welt sehen wird, was ein jeglicher getan hat, und desto größere Gerrlichkeit haben, des sich das ganze himmlische Heer freuen wird. Das sei davon jetzt genug. Gott erhalte uns in seiner Gnade, in Christo erzeigt! Amen." 249)

# 11. Der große Wert der guten Berke.

Die guten Werke haben keinen Wert zur Erlangung der Vergebung der Sünden und der Seligkeit, weil sie bei der Erlangung dieser Güter ganz außer Betracht bleiben. <sup>250)</sup> Als diese Wahrheit, die das Charakteristikum der christlichen Lehre ist, durch Luthers Dienst wieder bekannt geworden war, wollten Pseudoresormatoren den Resormator übertreffen und redeten so, als ob die guten Werke der Christen über haupt keinen Wert hätten. Dagegen wendet sich Luther und stellt aus der Schrift den großen Wert der Christen-

<sup>249)</sup> über den Lohn der guten Werfe: Quenstedt II, 1419 sqq.; Chemnit, Examen, De bonis opp., 4. quaestio, de praemiis et meritis b. o., p. 185 sqq.

<sup>250)</sup> Röm. 3, 28; Eph. 2, 8. 9: χωρίς ἔργων νόμου.

werke ins Licht. Er sagt, daß "außerhalb des Artikels von der Rechtfertigung" die guten Werke niemand genugsam preisen könne. 251) Quther ichreibt 252) gegen Wiedertäufer seiner Zeit: "Siehe, wie fein sie von guten Werken lehren, sprechen, sie geben ihre guten Werke um einen Groschen. Damit wollen sie unsere Affen sein und uns nachlehren, weil sie gehört haben, daß wir lehren, gute Werke machen nicht fromm, tilgen auch die Sünde nicht, versöhnen auch Gott nicht. Über jolches tut hie der Teufel seinen Zusatz und verachtet die guten Werke so gar, daß er sie alle um einen Groschen verkaufen will. Da lobe ich Gott, meinen HErrn, daß der Teufel fich felbst in seiner Alugheit so schändlich muß beschmeißen und betören. Wir lehren also, daß Gott verjöhnen, fromm machen, Sünde tilgen sei so hoch, groß, herrlich Werk, daß es allein Christus, Gottes Sohn, tun muffe, und sei eigentlich ein lauter, blog, sonderlich Berk des einigen rechten Gottes und seiner Gnade, dazu unsere Werke nichts find noch bermögen. Aber daß darum gute Werke sollten nichts sein oder eines Groschen wert sein, wer hat es je gelehrt oder gehört ohne jetzt aus dem Lügenmaul des Teufels? Ich wollte meiner Predigten eine, meiner Lektionen eine, meiner Schriften eine, meiner Vaterunser eins, ja, wie kleine Werke ich immer getan oder noch tue, nicht für der ganzen Welt Güter geben; ja, ich achte es teurer denn meines Leibes Leben, das doch einem jeden lieber ist und sein soll denn die ganze Welt; denn ist's ein gut Werk, so hat's Gott durch mich und in mir getan. Hat's Gott getan, und ist es Gottes Werk, was ist die ganze Welt gegen Gott und sein Werk? Ob ich nun wohl durch solche Werke nicht fromm werde denn das muß zuvor geschehen durch Christi Blut und Gnade ohne Werke —, dennoch ist's Gott zu Lob und Ehren geschehen, dem Nächsten zu Nut und Heil, welches keines man mit der Welt Gut bezahlen oder vergleichen kann. Und diese feine Rotte nimmt einen Groschen dafür! Ach, wie fein hat sich der Teufel hier verborgen! Wer könnte ihn doch hier nicht greifen?"

Luthers Hymnus auf den Wert der guten Werke ist bollkommen schriftgemäß. Hier ist nur zusammenzustellen, was bereits

<sup>251) 3</sup>u Gal. 3, 22. St. Q. IX, 442 f. Grl., Iat., II, 100: Extra causam iustificationis nemo potest bona opera a Deo praecepta satis magnifice commendare. Quis enim vel unius operis, quod Christianus ex fide et in fide facit, utilitatem et fructum satis praedicare potest? Est enim pretiosius quam coelum et terra.

<sup>252)</sup> St. Q. XIV, 310 f.

unter andern Abschnitten ausführlich dargelegt wurde. Gute Werke haben erstens großen Wert, weil sie nach der Norm des göttlichen Willens getan werden. Wie alle Werke, die nicht nach dem Willen Gottes geschehen, wertlos sind, jo sind alle Werke, die in dem Willen Gottes, des höchsten Herrn, einhergehen, groß und köstlich. 253) Gute-Werke haben ferner deshalb so groken Wert, weil sie, auf die causa efficiens gesehen, Gottes Wirkung sind. Wohl ist der Christ Subiekt der Werke, und er wirkt nach dem neuen Menschen zu denselben mit (cooperatur). Aber diese Mitwirkung ist Gottes Wirkung, nicht foordiniert, sondern so völlig subordiniert, daß der Christ nur infofern und fo lance Gutes tut, als Gott es in ihm und durch ihn wirkt.254) Deshalb nennt die Schrift die Werke der Christen auch ausdrücklich Gottes Werke und Wirkung. 255) Wer aber wollte das, was des großen Gottes Wirkung ist, niedrig einschätzen? Man darf nicht einwenden, daß Luther Werke, die in den Artikel von der Rechtfertigung gemengt werden, mit Füßen treten heißt und Gotteslästerung nennt. 256) Werke, insofern sie in den Artikel von der Rechtfertigung gemengt werden, sind nicht Gottes, sondern des Fleisches und des Teufels Werke, weshalb Vaulus die Lehrer solcher Werke auch mit dem Fluch belegt. 257). Gute Werke haben ferner großen Wert, weil sie für alle Christen testimonia Spiritus Sancti externa für ihren Inadenstand sind. 258) Auch das ist schriftgemäß. geredet, wenn von guten Werken gesagt wird, daß sie mehr wert sind als Simmel und Erde. Denn Simmel und Erde vergehen, aber die guten Werke der Christen bleiben. Was die Christen an irdischen Gütern besitzen, verbrennt ebenfalls im Feuer des Rüngsten Tages; aber ihre guten Werke, auch die, welche sie mit ihrem vergänglichen irdischen Gut getan haben, verbrennen nicht, sondern folgen ihnen nach in die Ewigkeit 259) und werden mit einem ewigen Inadenlohn gekrönt.260) Ja, um der Werke der Christen willen, unter denen die Predigt des Evangeliums das vornehmste ist, steht die Welt überhaupt noch. 261) Deshalb werden die Christen ermahnt, die kurze Zeit des Erdenlebens zum Tun auter Werke auszunuten,262) und werden die Prediger dahin instruiert,

<sup>253)</sup> S. 44. 254) S. 15.

<sup>255)</sup> Phil. 2, 13; 2 Kor. 3, 5; 1 Kor. 12, 6—11; Eph. 2, 10.

<sup>256)</sup> St. L. IX, 245. 257) Gal. 1, 8. 258) Lut. 7, 47; 1 Joh. 3, 14.

<sup>259)</sup> Offenb. 14, 13. 260) Matth. 5, 12; 19, 29; 10, 42; Gal. 6, 9.

<sup>261)</sup> Matth. 24, 14; 1 Petr. 2, 9.

<sup>262)</sup> Gal. 6, 10; Eph. 5, 16; Rol. 4, 5.

gute Werke mit allem Fleiß zu lehren. <sup>263</sup>) Gute Werke sind der Endzweck des Lebens der Christen in dieser Welt. Sobald ein Mensch zum Glauben an Christum gekommen ist, gehört er nicht mehr in diese Welt. Seine eigentliche Heimat ist im Himmel. <sup>264</sup>) Gott aber läßt ihn noch in dieser Welt, damit er ihm in seinem Reiche, sonderlich zur Predigt des Evangesiums in der Welt, diene.

## 12. Das Papfitum und die guten Werke.

Bekanntlich stellt sich das Papsttum vor Kirche und Welt 265) als der große Protektor der Heiligung und der guten Werke dar. 266) Die römische Polemik gegen die Reformation spitt sich immer wieder auf den Punkt zu, daß durch die Gnadenlehre der Kirche der Reformation "Seiligung und gute Werke abgetan würden". So von neueren Papisten auch Möhler 267) und Gibbons. 268) Schon in der Wormser kaiserlichen Reichsacht vom Jahre 1521 heißt es: Luther "lehrt ein frei, eigenwillig Leben, das von allen Gesetzen ausgeschlossen und ganz viehisch". 209) Luther bemerkt'dazu: "Schändlich lautet es, daß Kaiser und Fürsten öffentlich mit Lügen umgehen." 270) Nicht Luther mit seiner biblischen Gnadenlehre, sondern die Sekte des Papstes mit ihrer Werklehre tut die guten Werke ab. Die Sachlage ist diese: Indem das Papsttum die christliche Rechtfertigungslehre mit dem Interdikt belegt,271) verbannt es eo ipso auch die guten Werke, weil gute Werke in jedem Fall nur als Folge und Wirkung der Rechtfertigung aus dem Glauben ohne des Gesetzes Werke in Existenz treten. 272) Wenn es unter dem Papstum noch einzelne Seelen gibt, bei denen sich tatsächlich Heiligung und gute Werke finden, so sind das die Leute, welche wider das Verbot der "Kirche" das Evangelium von der Vergebung der Sünden ohne des Gesetzes Werke glauben. 273)

<sup>263)</sup> Tit. 3, 8. 14; 1 Tim. 6, 17 ff. 264) Phil. 3, 20; Joh. 5, 24.

<sup>265)</sup> And vor der Welt, and zwar mit Erfolg, quia homines naturaliter ita iudicant Deum per opera placandum esse. Nec videt ratio aliam iustitiam quam iustitiam legis civiliter intellectae. (Apol. 151, 272.)

<sup>266)</sup> Bgl. Kardinal Gibbons von Baltimore in The Faith of Our Fathers, chap. III, p. 35 ff.

<sup>267)</sup> Symbolif 5, S. 208 ff. 268) A. a. C., S. 49.

<sup>269)</sup> Abdrud ber Reichsacht. St. Q. XV, 2274 ff. 2281.

<sup>270)</sup> St. Q. XV, 2275.

<sup>271)</sup> Tribentinum. Sess. VI, can. 11. 12.

<sup>272)</sup> Röm. 12, 1; Gal. 2, 20; Röm. 7, 5. 6; 6, 40; 8, 3. 4.

<sup>273)</sup> Apol. 151, 269-271.

Bergleichen wir die "guten Werke", die nach dem offiziellen Rezept des Papsttums getan werden, mit den christlichen guten Werken, so ergibt sich das folgende Resultat: Erstens, die Werke der Christen sind in jedem Fall Dankopfer für die durch den Glauben bereits erlangte Vergebung der Sünden. Das Papsttum hingegen heißt Werke tun, um durch die Werke de congruo und de condigno Gnade zu verdienen, als ob Gott nicht in Christo gewesen wäre und die Welt mit sich selber versöhnt hätte. 274) Daher. sind die Werke, welche die römische Kirche lehrt und "gute Werke" nennt, eine Leugnung und Schmähung bes Erlöfungs = werkes Christi: "denn so durch das Gesetz die Gerechtigkeit fommt, so ist Christus vergeblich gestorben" (δωρεάν ἀπέ-Vaver).275) Deshalb spricht der Apostel Paulus, dem etwas daran gelegen ist, daß Christus nicht vergeblich gestorben sei, den Fluch aus über alle, die nach dem Rezept der Papstfirche "gute Werke" Iehren,<sup>276</sup>) und urteilt er von allen, die nach dieser Anweisung gute Werke tun, daß sie nicht Gottes Wohlgefallen haben, sondern unter dem Fluch liegen.277) Kurz, wie die römische Kirche offiziell das Evangelium und den christlichen Glauben abtut, so tut sie offiziell auch die guten Werke und das christliche Leben ab. Wenn Kardinal Gibbons die römische Kirche mit ihrer Werklehre als "a society . . . for the sanctification of its members" darstellt, <sup>278</sup>) so beweist er damit, daß alle seine Gedanken über Seiligung und gute Werke außerhalb des Christentums gelegen sind. Gibbons weiß nicht, daß Heiligung und gute Werke nur aus dem Glauben an das Evangelium kommen. Schriftgemäß urteilt Luther von den römischen "guten Werken" also: "Die Werke, welche außer dem Glauben geschehen" (nämlich außer dem Glauben, daß wir allein um Christi willen Gnade empfangen haben), "so heilig sie auch nach dem äußerlichen Schein aussehen, sind unter der Sünde und dem Fluch. Deshalb, weit entfernt, daß diejenigen, welche sie tun, Gnade, Gerechtigkeit und ewiges Leben verdienen sollten, häufen sie vielmehr Sünde auf Sünde. Auf diese Weise tut der Papst Werke, der Mensch der Sünde und das Kind des Verderbens, und alle, die ihm folgen. Auf solche Weise tun auch alle Werkheiligen und die Ketzer, die aus dem Glauben gefallen sind, ihre Werke." 279) Es steht daher so: Das

<sup>274) 2</sup> Ror. 5, 19; 1 Joh. 2, 2; 4, 10.

<sup>276)</sup> Gal. 1, 6-9; 5, 12.

<sup>278)</sup> The Faith of Our Fathers, p. 35.

<sup>275)</sup> Gal. 2, 21.

<sup>277)</sup> Gal. 3, 10.

<sup>279)</sup> St. Q. IX, 443.

Papsttum und seine echten Glieder sind wegen der Verwerfung des Evangeliums prinzipiell nicht auf gute, sondern immer nur auf böse Werke angelegt. Man kann nicht Wasser schöpfen, nachdem man die Quelle verstopft hat. Ebensowenia kann man das Evangelium verwerfen und dabei doch noch gute Werke tun. Von allen Werken, die Menschen tun, gilt das "worthless if detached", nämlich wenn die Werke von dem Glauben an das Evangelium losgelöst sind. Sodann: wo nicht der Glaube an das Evangelium im Herzen wohnt. da hat der Teufel sein Werk,<sup>280</sup>) und der treibt unablässig zu bösen Wir gewahren daher auch am Papsttum und seinen echten Gliedern die folgenden Werke: Anstatt das Ebangelium zu loben, verfluchen sie es: 281) anstatt die Lehrer und Bekenner des Evangeliums zu hören und zu ehren, wie Gottes Wort fordert, 282) schänden sie dieselben als Abtrünnige und Keter,<sup>283</sup>) und wo sie die Macht dazu haben, verfolgen sie auch das Evangelium und seine Bekenner mit äußerer Gewalt.<sup>284</sup>)

<sup>280)</sup> Eph. 2, 2. 281) Tribentinum. Sess. VI, can. 11, 12, 20.

<sup>282)</sup> Lut. 10, 16; Joh. 13, 20; Phil. 2, 29.

<sup>283)</sup> In der Reichsacht heißt Luther "nicht ein Mensch", sondern "der böse Feind in Gestalt eines Menschen mit angenommener Mönchstutte" (St. L. XV, 2282) und in der Bannbulle "ein wild hauend Schwein aus dem Walbe und ein sonderlich wild Tier" (St. L. XV, 1427). Luthers "Gedächtnis" soll "gänzlich aus der Gesellschaft der Christgläubigen ausgetilgt werden" (a. a. D., 1452).

<sup>284)</sup> In der Bannbulle "gebietet" Leo X. "allen und jeden Fürsten, Ronigen, Raifern, Rurfürften, Bergogen, Martgrafen, Grafen, Freiherren, haupt= leuten, Beleitsleuten, Junkern, Rommunen, Universitäten, Gewalten, Städten, Landen, Schlöffern und Gegenden oder ihren Ginwohnern und Bürgern und allen und jeden Obberührten durch die gange Belt, . . . daß fie ober ein jeder von ihnen bei allen und jeden Bonen gedachten Martinum, feine Beipflichter, An= hänger, Halter und Günstigen, persönlich fahen und gefangen bis auf unser Ansuchen halten und uns übersenden. Dagegen fie für ein so gutes Wert von uns und dem Apostolischen Stuhl eine würdige Belohnung und Vergeltung erlangen follen". (A. a. D., 1453 f.) In der R eich & = acht gebietet Rarl V. "allen und jeden besonder, bei den Pflichten, damit ihr uns und bem heiligen Reiche verwandt feid", "daß ihr fämtlich und sonderlich . . . den vorgemeld'ten Martin Quther nicht hauset, hofet, abet, trantet noch enthaltet, noch ihm weder mit Worten noch Werten beimlich noch öffentlich teinerlei Silfe, Anhang, Beistand noch Vorschub beweiset, sondern, wo ihr ihn alsdann ankom= men und betreten und bes mächtig. sein mögt, ihn gefänglich annehmet und uns wohl bewahret zufendet . . . und ihr um folch heilig Wert, auch euer Mühe und Roften ziemlich Ergöglichkeit empfangen werdet". (A. a. D., 2286.) Enther

Bum andern: Auch auf die Rorm gesehen, fallen die vom Bapsttum gebotenen Werke aus dem Rahmen der auten Werke heraus. Nach der Schrift kommt das Prädikat "gut" nur den Werken zu, die Gott geboten hat. Das Papsttum aber verpflichtet die Christen ausdrücklich nicht bloß auf Gottes Gebote, sondern auch auf die Gebote ber Kirche, also auf Menschengebote. 285) Daher fallen gerade die eigentümlich römischen "guten Werke" unter das Urteil Christi: "Vergeblich dienen sie mir, dieweil sie lehren solche Lehren, die nichts denn Menschengebote sind."286) Es ist ein sachliches Urteil, wenn gesagt worden ist, daß durch die Flut von papistischen Menschengeboten 287) das ganze Christenleben in eine Rarikatur verwandelt werde. Nach der Schrift gestaltet sich das Leben der Christen also, daß sie ob der durch den Glauben an das Evangelium erlangten Gnade in ihrem Herzen Gott singen und spielen 288) und danach Gott fröhlich dienen in den Werken, die ihr Stand auf Erden, sei es in der Kirche oder im Staat und im fozialen Leben, mit

macht zu dem "heilig Bert" bie Bemerkung: "Siehe, Die Morder heißen Leute würgen ein heilig Wert!" Bur weiteren Charakterifierung ber römischen Frommigfeit fagt Quther: "Der Türt' ift gehnmal flüger und frommer, benn unfere Fürsten find. . . . Solches klage ich aus Herzensgrund allen frommen Christen, daß fie fich mit mir über solche tolle, törichte, unfinnige, rasende, wahnfinnige Rarren erbarmen. Sollte einer doch zehnmal lieber tot sein, denn solche Lästerung und Schmach gottlicher Majestät hören; ja, es ift ber verdiente Lohn, daß fie Got= tes Wort verfolgen, barum follen fie mit folder greiflicher Blindheit geftraft mer: ben und anlaufen." (A. a. D., 2296.) Solche "guten Werke" forbert ber Papft von Fürsten und Ländern auch heute noch. Das Rundschreiben Leos XIII. (Immortale Dei) bom 1. November 1885 schärft auch ben Bereinigten Staa: ten die Pflicht ein, fich in den Dienft der Papftfirche zu stellen und alle andern "Aulte" ju unterbruden, sobald fie bie Macht bagu haben. Bgl. ben Artitel "Die neuefte Enghtlita des Papftes" in Q. u. B. 1886, S. 12 ff. - Rardinal Gibbons gefellt fich zu benen, die auch Luthers Berfon mit Schmähungen verfolgen, wenn er in The Faith of Our Fathers (p. 49) Luther einen Blat unter ben pseudo-reformers anmeist, beren "private lives were stained by cruelty, rapine, and licentiousness". Bu folder "sanctification of its members" bringt es Rom nach Berwerfung ber chriftlichen Rechtfertigungslehre.

285) Tribentinum. Sess. VI, can. 20: Si quis hominem iustificatum ... dixerit non teneri ad observantiam mandatorum Dei et ecclesiae ... anathema sit. Chenjo Sess. VII, can. 8.

<sup>286)</sup> Matth. 15, 9.

<sup>287)</sup> die eine natürliche Folge der Berwerfung des Evangeliums find. Aposlogie 122, 87: "Seine Berke können ein Gewissen zur Ruhe bringen, deshalb werden immer neue Werke ohne Gottes Gebote erdacht."

<sup>288)</sup> Eph. 5, 19; Rol. 3, 16.

sich bringt. 289) Singegen gestaltet sich ein römisch dirigiertes. Leben also: Nachdem Rom das Evangelium von der Gnade Gottesin Christo durch ein Anathema aus dem Wege geschafft hat, weist es die Seelen an, auf dem Wege der eigenen Heiligkeit und Werke Inadeund Seligkeit zu suchen und zu verdienen. 290) Das Groß der seiner Pflege Anvertrauten wird auf das "zweite Brett" (secunda tabula) der von ihm erfundenen Buße (contritio cordis, confessio oris, satisfactio operis) gesett, 291) auch auf Reisen nach Rom, Lourdes und an andere "Gnadenorte" geschickt. 292) Eine Elite wird im Kloster untergebracht, um durch Befolgung der ebenfalls erfundenen consilia evangelica sich selbst die Seligkeit zu verdienen und einen überschuß von guten Werken (opera supererogationis) an andere abgeben zu können. Weil aber auf die ganze Prozedur doch kein sicherer Verlaß ist, 293) so wird zur Vollendung der "Heiligung" das Fegfeuer dargeboten.<sup>294</sup>) In Summa: Wie Roms Rechtfertigungslehre das Gegenteil der christlichen Lehre ist, so ist auch ein von Rom dirigiertes Leben das gerade Gegenteil des in der Schrift gezeichneten Christenlebens.

Die Klimar der römischen Verkehrung der Heiligung und der guten Werke tritt uns im Jesuiten orden entgegen. In diesem Orden gilt die Bestimmung, daß auch Sünden aushören, Sünden zu sein, und zu guten Werke im eminenten Sinne werden, wenn der Ordensobere die Sünden besiehlt, und die Ordensglieder sie in schuldigem Gehorsam vollbringen. Die Worte lauten im Institutum des Ordens: 295) "Es hat uns im Herrn gut geschienen, . . . daß keine Konstitutionen, Deklarationen oder irgendeine Lebensregel die Verbindlichkeit zu einer Tod- oder läßlichen Sünde mit sich bringe,

<sup>289)</sup> Röm. 15, 16; 1 Kor. 7, 20 ff.; Kol. 3, 23. 24; Eph. 6, 7; 1 Tim. 2, 15. Sier ift wieder an Luthers klassische Beschreibung eines Christenlebens in den versichiedenen Ständen auf Erden zu erinnern, St. L. IX, 952 ff. "Ist der Christ ein Knecht, so ist er fröhlich und guter Dinge; wenn er ins Holz fährt, auf den Ader reitet, so singt er."

<sup>290)</sup> Tribentinum. Sess. VI, can. 32.

<sup>291)</sup> Tridentinum. Sess. VI, cap. 14. Bgl. Luther XIX, 54 f.; XI, 720 f.

<sup>292)</sup> Bgl. Luther über das "lügenhaftige, schändliche Rarrenspiel des Teusfels, das fie [die Römischen] mit dem heiligtum und Wallfahrten getrieben haben". (St. L. XVI, 1661.)

<sup>293)</sup> Tribentinum. Sess. VI, cap. 14. 9.

<sup>294)</sup> Tribentinum. Sess. VI, can. 30. Bgl. Luther über den "lästerlichen Betrug des Fegseuers, damit sie auch alle Welt verräterlich genarret und fässchlicherschreckt haben". (St. L. XVI, 1653 f.)

<sup>295)</sup> Institutum societatis Iesu, auctoritate congregationis generalis 18. auctum et recusum. Pragae 1757. Vol. I, p. 414 sq.

außer wenn der Obere fie im Namen unsers Berrn Sesu Christi oder in Kraft des Gehorsams gebieten würde, mas in jenen Dingen oder Versonen wird geschehen können, in denen geurteilt werden wird. was dem besonderen Nupen jedes einzelnen oder dem allgemeinen Nuten sehr förderlich ist: und an die Stelle der Kurcht vor Anstof trete die Liebe und das Verlangen nach aller Vollkommenheit, und daß eine größere Ehre und Lob Christi, unsers Schöpfers und HErrn, die Folge sei." 296) Index generalis wird dies so zusammengefaßt: "Die Oberen konnen gur Gunde verpflichten fraft des Gehorsams, wenn dies großen Nuten bringt." 297) übrigens fest der Jefuitismus, wenn er von seinen Ordensgliedern den Berzicht auf das eigene Gewissen fordert, keine Novität im Organismus des Papsttums. Indem der Papst der übrigen Menscheit das eigene Urteil in Sachen der Lehre und des Lebens abspricht und von ihr das sacrificium intellectus et voluntatis verlangt, <sup>298</sup>) fordert er damit von jedem menschlichen Individuum den Verzicht auf das eigene Gewissen und somit den Verzicht auf das, wodurch sich der Mensch vom Tier unterscheidet. Mit Recht ist vom Papstum gesagt worden, daß es eine "Entmenschung der Menschheit" darstelle. Durch die Reformation ist für die Menschheit das Recht, Mensch zu sein, reklamiert worden. Luther fordert bei allen Fragen, in denen es sich um Recht oder Unrecht handelt, das Referendum an das Gemiffen des einzelnen. Sachen der driftlichen Lehre und Moral entscheidet der einzelne Christ nach Gottes geoffenbartem Wort. 299) Die

<sup>296)</sup> Visum est nobis in Domino . . . nullas constitutiones, declarationes vel ordinem ullum vivendi posse obligationem ad peccatum mortale vel veniale inducere, nisi superior ea in nomine Domini nostri Iesu Christi vel in virtute obedientiae iuberet: quod in rebus vel personis illis, in quibus iudicabitur, quod ad particulare uniuscuiusque vel ad universale bonum multum conveniet, fieri poterit: .et loco timoris offensae succedat amor et desiderium omnis perfectionis, et ut maior gloria et laus Christi, Creatoris ac Domini nostri, consequatur.

<sup>297)</sup> A. a. D., Vol. II, Index generalis, unter bem Titel "Obedientiae et Obedire": Superiores possunt obligare ad peccatum in virtute obedientiae, quando id multum conveniat. Par. 6, c. 5, p. 414. Bgl. ben Artikel "Jesuitissmus" von D. Walther, Lutheraner 1853, S. 49 ff.

<sup>298)</sup> So nicht erst in der Unsehlbarteitserklärung vom Jahre 1870 (Baier I, 81), sondern schon im Tridentinum, sess. IV (Smets, S. 15) und überall dort, wo dem einzelnen Christen das Urteil über die Lehre abgesprochen wird. (Bgl. Luther XIX, 341 st.)

<sup>299)</sup> Dies führt Luther gewaltig aus zu I Betr. 3, 15 (St. L. IX, 1235 ff.). Er sagt u. a.: "Siehe du, was hie St. Peter zu uns allen sagt, daß wir sollen F. Bieber, Dogmatif. III.

Dinge, welche auf dem Gebiet des Staats und des bürgerlichen Lebens liegen, beurteilt der einzelne nach dem Licht der Bernunft oder dem "natürlichen Recht, des alle Bernunft voll ist". 300) Es ist zugunsten der römischen Forderung, auf das eigene Urteil zu verzichten, eingewendet worden, daß auch Gott das sacrisicium intellectus et voluntatis fordere und die Christen es leisten, wie aus 2 Kor. 10, 5 hervorgehe: "Wir nehmen gefangen alle Bernunft unter den Ge-horsam Christi", alxualwiscorres när rónua eis rhr vnaxodr rov Xoiorov. Dagegen ist zu sagen, daß Gott und sein Wort und der Papst und sein Wort durchaus verschiedene Dinge und Autoritäten sind. Dadurch, daß der Papst sein eigenes Wort neben Gottes Wort und eo ipso über Gottes Wort stellt, handelt er als Anti-

Antwort geben und Grund anzeigen unfers Glaubens. Wenn bu fterben follft, werde ich nicht bei bir fein, der Papft auch nicht. Wenn bu nun nicht weißt ben Grund beiner Hoffnung und fprichft: Ich glaube, wie die Rongilia, ber Papft und unfere Bater geglaubt haben, fo wird ber Teufel antworten: Ja wie, wenn fie irrten? so hat er gewonnen und reißt dich in die Hölle hinein. Darum müssen wir wissen, was wir glauben, nämlich, was Gottes Wort ist, nicht was der Bapft ober Rongilia feten ober fagen. Denn bu mußt mitnichten auf Men = ich en trauen, fondern auf bas bloge Wort Gottes. . . . Darum follft bu also fagen: Was frage ich banach, mas ber ober biefer glaubt ober beschließt; wenn's Gottes Wort nicht ift, will ich's nicht hören. Ja, sprichft du, es ift ein berwirrt Ding um ben Glauben, daß niemand weiß, mas man glauben foll; darum muß man warten, bis es beschloffen werde, wes man fich halten foll. Antwort: So wirst du auch dieweil zum Teufel fahren. Denn wenn es an die Buge geht und bu fterben follft und nicht weißt, was du glauben follft, tann weder ich noch keiner dir helfen. Darum mußt du selbst wissen und dich an niemand kehren und fest bei bem Wort Gottes bleiben, wenn du willst dem Teufel und ber Hölle entlaufen."

300) Hiernach muß der einzelne auch genau prüfen, ob z. 8. ein Krieg gerecht sei oder nicht. (Bgl. Luther, St. L. X, 413 ff. 524 ff.) Ob ein Krieg gerecht oder ungerecht sei, kann weder der Staat (weltliche Obrigkeit) noch die Kirche (Pastor, Shnode) noch irgendein Mensch für das Gewissen des einzelnen entscheiden. Deshalb schärft Luther ein, nicht bloß so obenhin, sondern "durch mögelichen Fleiß" die Sachlage zu erforschen. Das ist natürlich auch der Sinn des 16. Artisels der Augustana, wo unter den Funktionen der Obrigkeit das "Recht extrigee-Führen" genannt ist. Die Limitation gilt nicht bloß sür das Gebot der Obrigkeit, sondern auch für den Gehorsam der Untertanen, wie am Schluß des Artisels ausdrücklich bemerkt wird. Genso lehrt Luther an den oben angeführzten Stellen. Rur wo nach angestellter seißiger Prüfung das eigene Urteil unmöglich ist, also als Resultat der Prüfung Unge wiß heit übrigbleibt, soll nach Luthers Meinung der Christ, salls er zum Kriegsdienst gezwungen wird, "den gewissen Gehorsam [gegen die Obrigkeit] um ungewissen Rechts willen nicht schwächen".

chrift. Sodann handelt, wie Luther erinnert, Gott ganz anders mit dem Menschen als der Papst. Wohl verlangt Gott, daß der Mensch seinen Verstand und Willen Gott untergebe, aber Gott tut es in der Beise, daß er durch den Heiligen Geist, der in seinem Wort wirksam ist, den Intellekt des Menschen erleuchtet und den Willen des Menschen so ändert, daß ex nolente volens wird. Mit andern Worten: Gott erleuchtet und korrigiert das natürliche Gewissen, der Pavst unterdrückt es. — Es ist ferner eingewendet worden, daß die Unterdrückung des natürlichen Gewissens nicht eine Spezialität des Papsttums und Jesuitismus sei, sondern überall dort in der Welt sich finde, wo im Geschäftsinteresse, Parteiinteresse oder in andern subjektiven Interessen der Unterschied von gut und bose praktisch aufgehoben wird. Das ist richtig. Es ist dies aber nur ein Beweis für die Tatsache, daß wir im Papsttum einen confluxus aller Ketzereien und Gottlosigkeiten haben, die sich in Kirche und Welt finden. Sodann ist doch ein Unterschied zwischen der Gottlosigkeit der Welt und der Gottlosigkeit Roms. Die Welt spricht ihren Abfall von Gott offen aus, wenn sie sagt, daß der Unterschied zwischen gut und bose im Interesse des Geschäfts, der Familie, des Staates, der Partei, des Vereins usw. nicht zu beachten sei. Rom hingegen deckt seine Gottlosigkeit mit dem Namen Christi und der christlichen Kirche.

## 13. Die neuere protestantische Cheologie und die guten Werke.

Thieme berichtet,<sup>301</sup>) daß das lutherische Dogma, gute Werke seien nicht notwendig zur Seligkeit, von der neueren Theoslogie zumeist aufgegeben sei, und zwar auch von der sogenannten positiven Richtung. Vielmehr sei "die Idee der Moralitätsrelizgion, daß die Glaubensstrucht zur Seligkeit notwendig ist", fast allgemein angenommen. Das ist leider wahr. Die neuere protestantische Theologie streicht ja aus ihrem Vegriffsapparat die satisfactio vicaria Christi als zu "juridisch" und "dinglich" und will den "Sühnebegriff" dahin "vertiesen", daß "die Umprägung des Lebens der Menschheit in seine gottgemäße Gestalt", also die Heistung und die guten Werke, in das Versöhnungswerk Christi als "mitbegründend hend sit aber der Sache nach die römische Lehre vom Versdienst der guten Werke zur Erlangung der Seligkeit, und das stimmt mit dem Tridentinum, wenn dieses die Lehre ablehnt, "als ob das

Evangelium nur eine bloße und unbedingte Verheißung des ewigen Lebens mare, ohne die Bedingung, die Gebote zu hal= ten ".303) Wahr ist darum aber auch, daß von den Werken, die die neuere protestantische Theologie als notwendig zur Seligkeit lehrt, dasselbe gilt, was von den papistischen Werken gesagt werden mußte: sie gehören nicht in die Kategorie der guten Werke, sondern sie schänden das vollkommene Erlösungswerk Christi und bringen über Lehrer und Täter Gottes Verdammungsurteil und Fluch. 304) Sehr richtig sagte Max Müller in einem Vortrag vor der Britischen Bibelgesellschaft, daß die Werke, welche nicht lediglich Dankopfer des Glaubens sind, sondern zur Erkaufung der Seligkeit getan werden, auf das Gebiet des Heidentums gehören. 305) Man kann nicht beides zugleich lehren: die guten Werke und die Notwendigkeit der guten Werke zur Seligkeit. Letteres hebt das erstere auf. Wenn ein Vertreter der neueren Theologie gute Werke tut, so kann dies nur so geschehen, daß er zubor seine Theorie von der Notwendigfeit der guten Werke gur Seligkeit - modern ausgedrückt: "die Umprägung des Lebens der Menschheit in seine gottgemäße Gestalt" als Christi Versöhnungswerk in seinem Wert vor Gott "mitbegründend" — aus seinem Innern streicht und die guten Werke lediglich Dankopfer für die sola fide erlangte Inade und Seligfeit sein läßt.

## 14. Das driftliche Leben und das Kreuz.

Die alten lutherischen Lehrer, wie Quenstedt und Calob, fügen ihrer Beschreibung des christlichen Lebens auch einen Abschnitt vom Kreuz (De cruce) bei. <sup>306)</sup> Es steht dies im Einklang mit der durchaus praktischen Tendenz ihrer dogmatischen Darlegungen, und vor allen Dingen ist dies im Einklang mit der Schrift, die über das Kreuz der Christen ausstührliche Belehrungen darbietet. Obwohl nämlich die Christen durch den Glauben an Christum in einem völlig geordneten Berhältnis zu Gott stehen — Gott ist nicht gegen, sondern sür sie, <sup>307</sup>) sie sind Gottes Kinder und Erben des ewigen Lebens, <sup>308</sup>) die Engel dienen ihnen <sup>309</sup>) usw. —, so hat Gott doch die Ordnung ge-

<sup>303)</sup> Tribentinum. Sess. VI, can. 20.

<sup>304)</sup> Gal. 1, 6-9; 5, 12; Phil. 3, 2; Gal. 3, 10.

<sup>305)</sup> II, S. 2, Note 8.

<sup>306)</sup> Quenftedt II, 1431 sqq.; Calon X, 703 sqq.

<sup>307)</sup> Röm. 8, 31. 308) Joh. 1, 12. 13; Gal. 3, 26; Röm. 8, 17.

<sup>309)</sup> Hebr. 1, 14.

troffen, daß die hohe Würde der Christen in diesem Leben noch nicht in die äußere Erscheinung tritt, sondern im Gegenteil dem Christenleben auf Erden dieselbe Niedrigkeit anhaftet, die Christi Erdenleben charakterisierte. Diese Niedrigkeitsgestalt des Christenlebens, worin die Christen Christo nachfolgen und ihm gleichgestaltet werden, nennt die Schrift auch das Kreuz der Christen. Die solgenden Hauptpunkte der biblischen Lehre vom Kreuz seien hier herausgestellt:

1. Was das Kreuz in sich begreift. Auch der Gottlose hat viel Plage.<sup>312)</sup> Aber nicht der Gottlosen, sondern nur der Christen Leiden nennt die Schrift ein Kreuz.<sup>313)</sup> Das Kreuz kommt

<sup>310) 1</sup> Betr. 4, 1: "Weis nun Chriftus im Fleisch" (σαοκί, im Erdenleben) "für uns gelitten hat, so wappnet euch auch mit demselben Sinn." (Bgl. Luther 3. St., St. L., 1248.)

<sup>. 311)</sup> Luther fagt über ben Rontraft zwischen der hohen Würde der Chriften und ber niedrigen Geftalt ihres Lebens auf Erden: "Wir find hier auf Erden ichon Gottes Rinder und felig, fo mir glauben und getauft merden, wie Mart. 16, 16 geschrieben steht, und Joh. 1, 12: ,Wieviel ihn aufnahmen, benen gab er Macht, Gottes Rinder zu werben, die an feinen Ramen glauben." Die Taufe fieht man; Die Rinder, fo getauft werben, fieht man auch; bas Gbangelium hört man; fo fühlen wir auch felbft in unferm Bergen bas Beugnis bes Beiligen Beiftes, daß unfer Glaube, wie ichmach er ift, bennoch rechtschaffen fei. Aber mer fieht uns an, dag mir Gottes Rinder find? Wer will folche Leute Gottes Rinder beigen, Die in Rerter geworfen und fo greulich gemartert und auf allerlei Beife geplagt werden, als maren fie bes Teufels Rinder und eitel verdammte und berfluchte Leute? Darum fpricht St. Paulus nicht bergebens, die Berrlichteit ber Rinder Gottes fei noch berborgen, fie foll aber an ihnen offenbaret werden, gleichwie er Rol. 3, 3. 4 auch fagt: "Guer Leben ift mit Chrifto verborgen in Gott; wenn aber Chriftus, euer Leben, fich offenbaren wird, bann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in ber Berrlich= teit.' Unterbes, weil fie auf Erden leben, find fie nicht geschmudt mit Got= tes, fondern des leidigen Teufels Farbe. Denn des Teufels Rindern gehört, daß man fie foll ftoden und bloden und [ihnen] alles Unglud anlegen. Solches geschieht aber nicht, fondern fie find guter Dinge, reich, mächtig, gewältig, haben Ehre, Geld und Guts genug, führen baju unfers SErrn Gottes Farbe und Namen, als maren fie gar mohl mit ihm baran. Wiederum halten fie uns für Reger und Gottes Feinde, daß gleich hier miderfinnes zugeht: die Gottes Rinder find, muffen des Teufels, und die des Teufels Rinder find, muffen Gottes Rinder heißen. Das tut denn den Frommen webe, ja, Simmel und Erde und alle Rreatur ichreit und flagt barüber und ift unwillig bagu, bag fie alfo foll ber Gitelfeit unterworfen fein und leiben, daß die Gottlosen ihrer migbrauchen wider Gottes Chre." (St. L. XII, 729 f.)

<sup>312)</sup> Pj. 32, 10; 34, 22; 16, 4. Pharao, 2 Moj. 7—11.

<sup>313)</sup> Bgl. Luther, St. Q. XIII, 433 f.

über die Christen als Christen, nämlich in der Ausübung ihres Chriftenberufs in der Welt.314) Wenn fie Chrifto in Wort und Wandel nach folgen, insonderheit, wenn sie das Evangelium von dem gekreuzigten Christus bekennen, der den Juden ein Argernis und den Griechen eine Torheit ift, so erfahren sie von der Welt dieselbe Behandlung, die Christi Teil auf Erden war. "Saben sie den Hausvater Beelzebub geheißen, wieviel mehr werden fie seine Hausgenossen also heißen." 315) Freilich sind die Christen dem Fleische nach noch Sünder, und insofern verdienen sie nicht nur das zeitliche Leiden, sondern auch die ewige Verdammnis. erkennen ihre Sünde und haben durch den Glauben an Christum die tägliche Vergebung der Sünden. Darum ist ihr Leiden nicht eine Sündenstrafe im eigentlichen Sinne, weil die eigentliche Strafe der Sünden nicht dies oder jenes zeitliche Unglück ift, fondern der ewige Tod. Auch ist die Sachlage, wie Luther erinnert, diese:316) "Der bose Feind und die Welt ist den Christen nicht darum feind, daß sie Sünder sind, da und dort straucheln und fallen. Nein, das möchten beide Teufel und Welt wohl leiden und würden mit ihnen zufrieden sein, aber um des Worts und Glaubens willen, daß sie ihre Hoffnung auf den Sohn Gottes seten, sich seines Sterbens und Auferstehung tröften, Gott fürchten und nach seinem Willen begehren zu leben; fie begehren, daß durch ihr Bekenntnis auch andere zum Glauben und Erkenntnis Christi kommen: solches kann weder Teufel noch Welt leiden. Setzen derhalben den Christen allenthalben zu: der Satan plagt sie am Leibe mit Krankheit, wie der heilige Paulus selbst klagt: des Satans Engel schlage ihn mit Fäusten und spieße ihn, am Gewissen und im Herzen mit Traurigkeit, Schwermut, Schrecken und dergleichen, ja, bisweilen auch mit Schaden am Gut durch Wetter, Hagel und Feuer, wie man am Siob sieht. . . . Darum merke es wohl: Leugnen sollst du nicht, daß du ein armer Sünder seiest und damit alles Unglück verdienet habest. Denn Gott pflegt auch an den Seinen die Sünde zu strafen, wie Betrus saat: "Das Gericht fanget

<sup>314)</sup> Luther: "Ein Chrift ist aber in bem, daß er ein Christ heißt, unter das liebe Kreuz geworfen, daß er muß leiden entweder von Leuten oder vom Teufel selbst, der ihn plage und ängste beide mit Elend, Berfolgung, Armut, Krantheit oder inwendig im Herzen mit seinen giftigen Pfeisen. Das heißt und ist der Christen Losung und Malzeichen, ein heiliger, teurer, edler, seliger Beruf, der sie zum ewigen Leben bringt; dem müssen wir auch sein Recht tun und für gut nehmen, was er mitbringt." (XII, 544 f.)

<sup>315)</sup> Matth. 10, 25.

am Hause Gottes an.' Darum, sprich, ist mir der Satan und die Welt nicht feind. . . . Worum ist es denn zu tun? Um des Mannes" (nämlich Christi) "willen, der hier das Kreuz trägt, daß ich denselben für meinen Gott und Heiland glaube und bekenne." Um nicht mit dem Kreuz Chrifti verfolgt zu werden, predigten daher die Gegner des Apostels Paulus die der Welt homogene Werklehre. 317) Auch zu unserer Zeit muß man Bekehrung und Seligkeit nicht allein von Gottes Gnade, sondern auch von der "dem Menschen gelassenen Freiheit", von der "Selbstsetzung", "Selbsthestimmung", dem "rechten Verhalten" usw. abhängig sein lassen, wenn man nicht mitten in der protestantischen Christenheit mit dem Kreuz Christi verfolgt sein will. Weil nun die Christen noch das Fleisch an sich haben, das wider Gottes Wort. Willen und Ordnung gelüstet, und dem sonderlich das Leiden unsympathisch ist, so schließt das Tragen des Kreuzes Christi das άπαρνεῖοθαι έαυτὸν, die Selbstverleugnung, in sich, 318) und zwar den Verzicht auf alles, was sich der Nachfolge Christi entgegenstellt.319) den Verzicht auf eigene Weisheit in geistlichen Dingen,320) auf Frieden und Ruhe, 321) auf Ehre bei den Menschen, 322) auf Freundschaft mit Bater und Mutter, Sohn und Tochter,<sup>323)</sup> auf irdischen Befit, 324) auf das eigene Leben, 325) Das Kreuz begreift ferner in sich die Kreuzigung aller Lüste und Begierden, die sich noch im Fleische regen,326) die Tötung der Glieder, die auf Erden find: Hurerei, Unreinigkeit, schändliche Brunft, bose Lust und den Geiz, welcher ist Abgötterei.<sup>327</sup>)

2. Der nexus indivulsus zwischen Christentum und Kreuz. Das Kreuz ist unzertrennlich mit dem Christentum verbunden, und zwar so unzertrennlich, daß jeder, der sich des Kreuzes weigert, darauf verzichten muß, ein Christ zu sein und an der Herr-

<sup>317)</sup> Gal. 6, 12.

<sup>318)</sup> Matth. 16, 24: "Will mir jemand nachfolgen, der verleug ne sich selbst, ἀπαρνησάσθω ξαυτόν, und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir."

<sup>319)</sup> Lut. 14, 33: "Wer nicht absagt a liem, was er hat, δς οὐ ἀποτάσσεται πᾶσι τοῖς ἑαυτοῦ ὑπάρχουσιν, tann nicht mein Jünger sein."

<sup>320)</sup> Matth. 11, 25. 26. 321) Matth. 10, 34; Luf. 12, 51. 322) Matth. 5, 11; Luf. 6, 22; 1 Petr. 4, 14.

<sup>323)</sup> Matth. 10, 35—37; Lut. 12, 52. 53.

<sup>324) 1</sup> Kor. 7, 30; Matth. 19, 21. 22.

<sup>325)</sup> Lut. 14, 26. 326) Gal. 5, 24.

<sup>327)</sup> Rol. 3, 5. Röm. 6, 6: "Wir wiffen, daß unser alter Mensch samt ihm gekreuziget ift, συνεσταυρώθη, auf daß der sündliche Leib aufhöre, daß wir hinsfort der Sünde nicht dienen."

lichkeit Christi teilzuhaben. <sup>328)</sup> Luther: "Wer kein crucianus ist, daß ich so reden möge, der ist auch kein ehristianus; daß ist, wer nicht sein Kreuz trägt, der ist auch kein Christ; denn er ist nicht gleichsörmig seinem Weister Christo. " <sup>329</sup>) Doch soll der Christ weder sich selbst noch andern ein Kreuz auflegen, sondern die Auflegung deß Kreuzeß Gott überlassen, weil Gott allein weiß, welcheß Kreuz dem Christen gut ist, und weil nur Gott die zur Tragung deß Kreuzeß nötige Kraft geben kann. <sup>331)</sup> Luther nennt die, welche sich selbsi ein Kreuz auflegen, "Werkheilige" und "deß Teufelß Märthyrer". <sup>332)</sup>

3. Die richtige Auffassung des Kreuzes. Das Tragen des Kreuzes fällt den Christen dem Fleische nach schwer. Wenn sie hier in der Welt schlecht behandelt werden, so regt sich in ihnen der Gedanke, daß ihnen nicht zukomme, was ihnen als Kindern Gottes und Gliedern des Leibes Christi gebühre. Der Gedanke verschärft sich dahin, daß Gott sich nicht um sie kümmere, ja, ihr Feind und nicht mehr ihr Vater sei. 333) In dieser irrigen Auffassung des

<sup>328)</sup> Hieran erinnert Christus die σχλοι πολλοί, die mit ihm reisten und ihm nachfolgten, Luf. 14, 25—35. Die unzertrennliche Verbindung zwischen Christenstum und Kreuz ist ausgesprochen Matth. 10, 38. 39; Mart. 8, 34. 35; Luf. 9, 23. 24. 57—62; Köm. 8, 17 usw.

<sup>329) €</sup>t. Q. II, 467.

<sup>330) 1</sup>  $\mathfrak{P}$ etr. 3, 17: εἰ θέλει τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ; 1, 6: εἰ δέον.

<sup>331) 1</sup> Ror. 10, 13.

<sup>332)</sup> Bu 1 Betr. 3, 17 (St. Q. IX, 1130): "Es ist zu merten, daß der Apostel nicht bergebens hingufett: ,Wo es fein foll', wie er auch im 3. Rapitel, B. 17, tut, ba er fpricht: "Es ift beffer, so es Gottes Wille ift, bag ihr von Wohltat megen leibet.' Denn es find viel Leute, die ihnen felbft Rreug ohne alle Rot auflegen, wie benn der Wertheiligen Art ift, gehen, wie St. Paulus fagt, nach eigener Wahl einher in Demut und Geiftlichfeit ber Engel. Solcher Leute hat bas Rapfttum viel geben. Es joll aber nicht fein, denn es ift Gottes Wille nicht, daß du dir felbst ein Leiden ober Rreuze aus eigener Andacht ober Gutdunkel ermählest; tuft Du es aber, fo bift du des Teufels Marterer, nicht Chrifti. . . . Wo es aber fein foll, das ift, wenn's Gott ichickt, jo mußt bu herhalten um deines Glaubens Betenntnis willen; jo nimm's an und trofte bich bes, bag St. Beter bie fagt, bag Die Traurigkeit foll eine kleine Zeit mahren, die Seligkeit aber, darin du dich freuen follft, emig." - Bergeffen wir nicht die Erinnerung, daß auch fein Chrift bem andern ein Rreug auflegen foll in der Meinung, ihn heilfam zu demütigen und fo ihn ficher in ben himmel zu führen. Das heißt Gott ins Umt greifen, beffen Privilegium es ift, Rreug aufzulegen, und bas heißt auch freventlich mit der Seligkeit des Nächsten spielen, weil wir Menschen gar nicht wiffen, welches Kreng bem Bruber bienlich und tragbar ift.

<sup>333)</sup> Klagl. 5, 20: "Warum willft du unfer so gar vergeffen?"; Pf. 13, 2 usw. Siob 30, 21: "Du bift mir verwandelt in einen Grausamen."

Rreuzes liegt eine große Gefahr des Abfalls, der viele erliegen. 334) Daher ist die Schrift beflissen, die irrige Auffassung des Kreuzes zu korrigieren. Vor allen Dingen geht die Belehrung der Schrift dahin, daß das Kreuz, auch wenn in ihm zugleich ein Gericht über die eigene Sünde vorliegt, nicht sowohl als Zornesoffenbarung, sondern vielmehr als Liebesoffenbarung und als ein Zeichen des bestehenden Rindesverhältnisses aufzufassen sei. "Welchen der Herr liebhat, den züchtiget er; er stäupet einen jeglichen Sohn, den er auf-Wenn wir gerichtet werden, so werden wir von dem nimmt." <sup>335</sup>) SErrn gezüchtiget, auf daß wir nicht samt der Welt verdammt werden. 336) Die Belehrung der Schrift geht ferner dahin: Tragen die Christen das Areuz, weil sie in Wort und Wandel Christum bekennen, jo liegt in dem Rreuz ein Zeugnis des Seiligen Geiftes vor (testimonium Spiritus Sancti externum), daß sie nicht der Welt, sondern Christo zugehören, weil sie ja dieselbe Behandlung von der Welt erfahren, die Christo und allen Zeugen Christi zuteil geworden ist.337) Die Christen sollen nach der ausdrücklichen Anweisung der Schrift von dem Leiden dieser Zeit, wodurch sie Christo gleichgestaltet werden, auf die sicher bevorstehende emige Herrlichkeit schließen. 338) Die Bezeichnung des Kreuzes als die "Hoffarbe" der Chriften ist schriftgemäß. 339) Daher auch die Aufforderung zur Freude, wenn

<sup>334)</sup> Buf. 8, 13: "Bur Zeit der Anfechtung fallen fie ab."

<sup>335)</sup> Hebr. 12, 6—10. 336) 1 Kor. 11, 32.

<sup>337) 1</sup> Petr. 4, 14: "Selig seid ihr, wenn ihr geschmähet werdet über dem Namen Christi; denn der Geist Christi, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ift, ruhet auf euch", έφ' ὑμᾶς ἀναπαύεται. Matth. 5, 12: "Also haben sie versfolget die Bropheten, die vor euch gewesen sind."

<sup>338)</sup> Röm. 8, 17; 2 Theff. 1, 5-7; 2 Kor. 4, 7. 8.

<sup>339)</sup> Luther beschreibt das Kreuz als "Christi Malzeichen", die die Christen nicht "an die Wand gemalt", sondern "in ihr eigen Fleisch und Blut eingedrückt" an sich haben: "So du willst ein Miterbe sein des Herrn Issu Christi und nicht mitleiden und sein Bruder sein und ihm gleich werden, so wird er dich gewißlich am Jüngsten Tage sür keinen Bruder und Miterben erkennen, sondern wird dich fragen, wo du deine Dornenkrone, dein Kreuz, Rägel und Geißel habest. . . . Auf diese Weise redet auch St. Paulus zu den Galatern Kap. 6, 17: Man lasse mich hinsort underworren und sage mir nur von der Lehre nicht, die Freundschaft berdient auf Erden; denn ich trage meines Herrn JEsu Christi Malzeichen an meinem Leibe. Da redet er von solchen Malzeichen, wie man in den alten Gemälden den Herrn Christum gemalt hat, daß er sein Kreuz hat auf der Achsel liegen und neben umher Rägel, Dornenkron' und Geißel. Die Zeichen, spricht er, müssen ich und alse Christen auch haben, nicht an der Wand gemalt, sondern in unser Fleisch und Blut gedrückt. Dies aber geschieht also, wenn der Teusel über dich sommt und plagt dich in wen dig mit allerlei

die Christen, anstatt von der Welt gelobt und mit Ehrenzeichen geschmückt zu werden, Schmähung und Schläge ernten. 340) Diese Aufstassium von Kreuz hatten die Apostel, als sie zu Ferusalem von dem Hohen Kat gestäupt worden waren. Der Bericht sagt: "Sie gingen fröhlich (χαίροντες, sich freuend) von des Kates Angesicht, daß sie würdig gewesen waren, um seines Namens willen Schmach zu leiden." 341) Sbenso etwas später. Als Paulus und Silas zu Philippi im innersten Gefängnis lagen, mit den Füßen im Stock, lobten sie Gott (ὅμνουν τὸν θεόν). 342) Auch tritt die Schrift der irrigen Aufsassung entgegen, als ob Gott sich in der Schwere des Kreuzes irre und den Christen mehr auslege, als sie tragen können. Diese Aufsassung ift dadurch ausgeschlossen, daß derselbe gnädige Gott, der die Versuchung verhängt, auch den glücklichen Ausgang gibt, ποιήσει σὸν τῷ πει-gaσμῷ καὶ τὴν ἔκβασιν τοῦ δύνασθαι ὑμᾶς ὑπενεγκεῖν. 343)

4. Zweck und Nuten des Kreuzes. Nach der Schrift gehört das Kreuz zu dem Wege und den Mitteln, durch welche Gott die Christen durch diese Welt in das ewige Leben führt,<sup>344</sup>) indem er durch das Kreuz sie demütigt,<sup>345</sup>) an der Gnade sich genügen lehrt,<sup>346</sup>) so den Glauben übt und stärkt,<sup>347</sup>) zum Gebet treibt,<sup>348</sup>) den Leib der Sünde abtut <sup>349</sup>) und überhaupt den Blick dom Sichtbaren, das vergeht, auf das Unsichtbare, das bleibt, wendet.<sup>350</sup>) Auch soll der Christ deshalb geduldig das Kreuz tragen, damit er andern Christen ein Exempel der Geduld zur Nachahmung und Ermunterung darstelle.<sup>351</sup>)

Schreden und Herzeleid, und banach auswendig die Welt bich läftert als einen Reger und, wo fie tann, dir nach dem Halse greife und erwürget dich. Diese Narben des Herrn Christi vermahnt hiermit St. Paulus einen jeden Christen auch zu tragen." (St. L. XII, 718 f.)

<sup>340)</sup> Matth. 5, 12; Luf. 6, 23. 341) Apoft. 5, 41.

<sup>342)</sup> Apoft. 16, 25. 343) 1 Ror. 10, 13. Bgl. Meyer 3. St.

<sup>344)</sup> Apost. 14, 22: διὰ πολλῶν θλίψεων δεῖ ήμᾶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. Ferner, 2 Kor. 4, 17: "Unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft uns (κατεργάζεται ήμῖν) eine ewige und über alle Maßen wichtige Herrlichseit."

<sup>345) 2</sup> Kor. 12, 7: "Auf daß ich mich nicht der hohen Offenbarung überhebe, ift mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlage, auf daß ich mich nicht überhebe."

<sup>346) 2</sup> Ror. 12, 8. 9.

<sup>347) 1</sup> Petr. 1, 6. 7. Dazu Luther IX, 1129 ff.

<sup>348)</sup> Pf. 18, 7; Jef. 26, 16. 349) Rom. 6, 6; 1 Petr. 4, 1.

<sup>350) 2</sup> Ror. 4, 16-18.

<sup>351)</sup> Paulus als Borbild der Areuzträger, 2 Kor. 1, 6. Die Theffalonicher als Borbild aller Gläubigen, 1 Theff. 1, 6. 7: "Ihr feid unfere Nachfolger (μεμηταί)

Luther redet zu 1 Vetr. 1, 7 über den Nuten der Anfechtungen, speziell über die Zunahme des Glaubens unter dem Kreuz, jo: "Siezeigt er mit klaren Worten an die Frucht und Nut solcher Ansech= tungen, so den Gläubigen beide von den Tyrannen und Kotten be= gegnen, spricht: Sie dienen dazu, daß der Glaube dadurch bewährt. rechtschaffen und viel köstlicher erfunden werde denn das vergängliche Gold, das durchs Keuer probiert wird. Denn gleichwie das Keuer dem Golde keinen Schaden tut, verzehrt es nicht, macht's auch nicht weniger, sondern nütt ihm nur, denn es benimmt ihm allen Zusak, daß es recht lauter und rein wird, also auch das Feuer oder Site der Verfolgung und allerlei Anfechtung schmerzt wohl und tut aus der Maken dem alten Menschen weh, daß die, so dadurch geübt, trauria und zuweilen ungeduldig werden, aber der Glaube wird dadurch rein und lauter wie durchläutert Gold oder Silber. Denn es ist um ein christlich Leben so getan, daß [es] immer zunehmen, heiliger und reiner werden soll. Erstlich kommen wir zum Glauben durch die Predigt des Evangelii; durch den Glauben aber werden wir vor Gott gerecht und heilig. Weil wir aber noch im Fleisch leben, das ohne Sünde nicht ist, regen sich dieselben immerdar, ziehen uns zurück und hindern, daß wir nicht so vollkömmlich heilig und rein sind, wie wir wohl sollen: darum wirft uns Gott mitten ins Feuer der Ansechtungen, Leiden und Trübsale, dadurch wir bis an unser Ende gefegt und probiert werden, daß also in uns nicht allein die Sünde je länger, je mehr getötet, sondern auch der Glaube bewährt wird und zunimmt, daß wir von Tag zu Tage unserer Sache gewisser werden, im Verstand göttlicher Weisheit und Erkenntnis zunehmen, daß uns die Schrift je lichter und klarer wird, die Unsern desto gewaltiger durch heilsame Lehre zu ermahnen und die Widersprecher zu strafen. Hätte uns der Teufel diese Jahre her beide mit Gewalt und List so heftig nicht angegriffen, wir wären zu dieser Gewißheit in der Lehre nimmermehr gekommen; auch wäre der Artikel von christlicher Gerechtigkeit und die Lehre vom Glauben so klar an Tag nicht gekommen. Daher spricht St. Paulus 1 Kor. 11, 19: "Es müssen Rotten unter euch sein, auf daß die, so rechtschaffen sind, offenbar unter euch merben." 352)

worden und des Hern und habt das Wort aufgenommen unter vielen Trübsfalen mit Freuden im Heiligen Geift, also daß ihr geworden seid ein Borbild (τύποι) allen Gläubigen in Mazedonien und Achaja." Walthers Erinnerung an die Paftoren, auch als Kreuzträger Borbilder der Herbe zu sein: Pastorale, S. 386.

<sup>352)</sup> Bu 1 Betr. 1, 7. St. 2. IX, 1131.

5. Die Rraft zum Tragen des Kreuzes. Diese leitet die Schrift aus der Gewißheit der Vergebung der Sünden und der Seliakeit ab. Rur der kann sich der Trübsale rühmen, anstatt darin umzukommen, in dessen Herz durch den Heiligen Geist die Liebe Gottes ausgegossen ist, das heißt, die Gewißheit wohnt, daß Christus für uns gestorben ist, da wir noch Sünder waren. 353) Nur der kann die Leiden dieser Zeit geringachten, der der Herrlichkeit gewiß ist, die an ihm soll offenbart werden. 354) Die Tötung der Glieder, die auf Erden sind, kann nur statthaben, wenn wir durch den Glauben unser Leben mit Chisto in Gott verborgen wissen. Rur der kann unter dem Hak und der Verfolgung seitens der Welt, anstatt nur traurig zu sein und zu klagen, sich freuen und Gott loben, der gewiß ist, daß sein Lohn im Himmel groß sein wird. 356) Wer daher die Gewißheit der Gnade und der Seligkeit dadurch aufhebt, daß er die Erlangung der Gnade und Seligkeit in irgendeiner Form von Menschenwerken oder sittlichen Leistungen abhängig macht, läkt eo ipso die Kraft nicht aufkommen, durch welche allein das Kreuz getragen werden kann. Luther: "Beil er [der Mensch] des ewigen Lebens nicht gewiß ist und nicht wartet auf die selige Hoffnung, so kann er auch nicht zufrieden sein noch Geduld haben. Sobald es umschlägt und ihm nicht geht, wie er will, so wird er ungeduldig und murret wider Gott." 357) Wie andererseits die Gewißheit der ewigen Herrlichkeit zum Kreuztragen tüchtig macht, stellt Luther so dar: 358) "Siehe nur, wie er [Paulus] den Rücken gegen die Welt kehret und wendet das Angesicht in die zukunftige Offenbarung, als sehe er auf Erden nirgend kein Unglück noch Fammer, sondern nur eitel Freude. Fürwahr, wenn es uns schon übel geht, spricht er, was ist doch unser Leiden gegen die unaussprechliche Freude und Herrlichkeit, die an uns soll offenbaret werden? . . . Wer dies also könnte ins Herz bringen, der müßte sagen: Ob er schon zehnmal, wenn es möglich wäre, gebrannt und erfäuft würde, daß es doch gar nichts wäre gegen das künftige herr-Tiche Leben; denn was ist zeitlich Leiden, es währe, solange es wolle, gegen das ewige Leben? . . . Also macht St. Paulus aus allem Leiden auf Erden ein Tröpflein und kleines Künklein, aber aus jener Herrlichkeit, der wir hoffen sollen, ein unendliches Meer und großes Teuer. . . . Mit dem Wort, daß er's eine Herrlichkeit heißt,

**<sup>353</sup>**) Nöm. 5, 5. 8. **354**) Nöm. 8, 18.

<sup>356)</sup> Matth. 5, 12; Lut. 6, 22.

<sup>358)</sup> Zu Röm. 8, 18. St. L. XII, 717 ff.

<sup>355)</sup> Rol. 3, 3-5.

<sup>357)</sup> St. Q. IX, 956.

die offenbart soll werden, zeigt er an, woran es fehle, daß man so ungern leidet, nämlich daß der Glaube noch schwach ist und will. nicht hineinsehen in die verborgene Herrlichkeit, die noch an uns soll offenbaret werden. Denn so es eine Herrlichkeit wäre, die man vor Augen sähe, ei, wie sollten wir so feine, geduldige Märtyrer sein! Wenn jemand jenseits der Elbe stünde mit einem Kasten voll Gulden und sagte: Wer's wagen will und herüberschwimmt, des soll der Kasten mit den Gulden sein, wie sollte sich da von jedermann ein. Schwimmen erheben um der Gulden willen, die man vor Augen sähe! . . . Darum spricht St. Paulus: Ich weiß gewiß, daß eine große Herrlichkeit uns ist vorgestellt, dagegen alles Leiden auf Erden. gar nichts ist; aber es fehlt daran, daß sie noch nicht ist offenbaret. Wenn der Glaube da wäre, so wäre es uns eine geringe Sache, wenn: solch Leiden schon dreißig, pierzig oder noch mehr Jahre mährete, ja, wir würden es zu gering achten, daß es in die Rechnung sollte kommen, allein daß unser Herr Gott auch mit seiner Rechnung, die er unserer Sünden halben mit uns hat, innenhielte. Ach, was will man doch viel von großen Leiden oder Berdienst des Leidens sagen? Wiegar unwürdig kommen wir doch zu solcher großen Gnade und unaussprechlicher Herrlichkeit, daß wir durch Christum Kinder und Erben Gottes, Brüder und Miterben Christi werden! Darum mögen wir wohl sagen: Ich will meines Leidens gerne schweigen, nicht viel davon rühmen noch schreien, sondern geduldig tragen alles, was mir mein lieber Gott zuschickt und auflegt und ihm noch dazu von ganzem Herzen danken, daß er mich zu solcher großen, überschwenglichen Güter und Gnade berufen hat. Aber, wie ich gesagt habe, es will nicht ein= gehen um unsers elenden schwachen Fleisches willen, welches sich mehr läßt bewegen das Gegenwärtige denn das Künftige. Darum muß: der Heilige Geist hier Schulmeister sein und solchen Trost ins Herz. fenten. " 359)

6. Das Kreuz und die Sünde der Christen. Es ist die Frage noch besonders erörtert worden, ob auch die Sünden, die den Christen noch anhängen, unter das Kreuz der Christen zu rechnen seien. Die Frage ist zu bejahen. Die Christen als Christen wollen diese Sünden nicht. Indem sie sündigen, tun siedas, was sie hassen, 380) und sie empfinden das Verkauftsein unter

<sup>359)</sup> Bgl. Walthers Mahnung an die Prediger, den Blid auf das ewige Leben zu richten, damit sie unter dem Kreuz nicht müde werden. (Pastorale, S. 61 f.)+ 360) Köm. 7, 15: δ μισῶ, τοῦτο ποιῶ.

der Sünde Gesetz 361) als eine schmerzliche Gefangenschaft, als ein Unglück, das fie leiden, und wovon fie befreit sein möchten. Aus dieser Situation heraus entringt sich dem Apostel die Klage: "Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes?" 362) Luther sagt: "Der liebe St. Raulus zieht das hei= lige Kreuz durch alle Kreatur, daß Himmel, Erde und alles, was darinnen ist, mit uns [den Christen] leide. . . . Die Kreatur muß noch mit uns unterworfen sein den Tyrannen, welche unsere Ehre, Leib und Gut nach ihrem Mutwillen mißbrauchen, wie der Teufel unserer Seele mißbraucht. Das müssen wir leiden, als die auf Erden in's Teufels Reich gefangen find. . . . Wir beten und schreien mit großem Seufzen und Verlangen im Vaterunser: "Zukomme dein Reich! das ist: Hilf, lieber Herr, daß der selige Tag deiner herrlichen Zukunft bald komme, daß wir aus der argen Welt, des Teufels Reich, erlöset und von der greulichen Plage, die wir auswendig und in= wendig, beide von bofen Leuten und unferm eigenen Bewiffen, leiden müffen, 363) frei werden. Würge immerhin den alten Sad, daß wir doch einmal einen andern Leib friegen, der nicht jo voll Sünde und zu allem Bösen und Ungehorsam geneigt ist, wie er jest ist, der nicht dürfe mehr krank sein, Berfolgung leiden und sterben, sondern der, von allem Unglück leiblich und geistlich erlöset, ähnlich werde deinem verklärten Leibe, lieber Herr Jesu Christe, und wir also endlich kommen mögen zu unserer herrlichen Erlösung! Amen." 364)

## 15. Das Chriftenleben und das Bebet.

1. Der nexus indivulsus zwischen Christenleben und Gebet. Nachdem ein Mensch durch den Glauben vor Gott gerecht geworden und in das Kindschaftsverhältnis zu Gott getreten ist, fängt er an, mit Gott zu reden. Dieser individuelle Verkehr des Christen

<sup>361)</sup> Röm. 7, 14: πεποαμένος ύπο την άμαστίαν. Β. 23: "3th sehe ein ander Geset in meinen Gliedern", αλχμαλωτίζοντά με τῷ νόμῳ της άμαστίας τῷ όντι εν τοις μέλεσί μου.

<sup>362)</sup> Röm. 7, 24: ταλαίπωρος έγω ἄνθρωπος.

<sup>363)</sup> Auch die Sünden, welche die Chriften nicht wollen, registrieren sich in ihrem Gewissen als Schuld, womit sie die ewige Berdammnis verdienen, und womit der Teufel sie zur Berzweiflung an Gottes Gnade treiben will. Ein Christ ist seiner Sünden wegen stets in Gewissengst, weshalb er auch immersfort die fünfte Bitte nicht bloß formell, sondern mit innerem Berlangen betet. (Bgl. Luther, St. L. XV, 1551 ff.)

<sup>364)</sup> St. Q. XII, 727, 728, 735.

mit Gott wird mit dem Namen Gebet bezeichnet. Die Definition des Gebets als "Gespräch des Herzens mit Gott" ist schriftgemäß. 365) Die Worte des Mundes sind zum Gebet nicht schlechthin nötig, 366) aber felbstwerständlich auch nicht ausgeschlossen. Das Gebet, als consequens des Glaubens an die Vergebung der Sünden in Christo, ist ein continuum, nämlich das unausgesetzt, auf Gott gerichtete Verlangen des Herzens, weil der Heilige Geist, der durch den Glauben im Herzen Wohnung gemacht hat und die causa efficiens des Gebets ist, nicht als eine ruhende Potenz sich verhält, sondern das Serz unausgesetzt belebt und bewegt. 368) Daher betet der Christ auch dann, wenn er, wie oft bei der Ausrichtung seines irdischen Berufs, sich des Gebets nicht bewußt wird, ja auch dann, wenn er vor Leid und Weh meint, nicht beten zu können. 369) Man hat das Gebet der Christen passend mit dem Pulsschlag des natürlichen Lebens verglichen. Luther sagt: "Wo ein Christ ist, da ist eigentlich der Heilige Geist, der nichts anders tut, denn immer betet. Denn ob er gleich nicht immerdar den Mund regt oder Worte macht, dennoch geht und schlägt das Herz, gleichwie die Pulsadern und das Herz im Leibe, ohne Unterlaß mit solchem Seufzen: Ach lieber Vater, daß doch dein Name geheiliget werde, dein Reich komme, dein Wille geschehe bei uns und jedermann usw. Und danach die Püffe und Ansechtung und Not härter drücken und treiben, danach geht auch solch Seufzen und Bitten besto stärker, auch mündlich. Daß man keine Christen kann finden ohne Beten, so wenig als einen lebendigen Menschen ohne den Puls, welcher steht nimmer still, regt und schlägt immerdar für sich, obgleich der Mensch schläft oder anders tut, daß er sein nicht gewahr wird." 370) - Die Einteilung des Gebets in Danksagung und Bitte geniiat.371)

<sup>365)</sup> Bf. 27, 8. 366) Jef. 65, 24; Röm. 8, 26. 27.

<sup>367)</sup> Apoft. 7, 59; 16, 25. Dazu Luther IX, 923.

<sup>368)</sup> Köm. 8, 14. 15: Die Chriften avedpart Beod ayovrat. Luther (VIII, 361): "Das ift ein unruhiger Geist in der höchsten Ruhe, das ist, in Gottes Gnade und Frieden, daß er nicht kann stille noch müßig sein, sondern immer danach ringet und strebt mit allen Kräften, als der allein darum lebt, daß er Gottes Ehre und Lob weiter unter die Leute bringe."

<sup>369)</sup> Luther IX, 922. 370) Zu Joh. 14, 13. 14. St. L. VIII, 363.

<sup>371)</sup> Luth er (X, 2204): "Gegen Gott konnen wir nicht mehr handeln benn auf zwei Weisen, nämlich mit Dank und Bitten. Mit dem Dank ehren wir ihn um die Güter und Gnaden, die wir bereits empfangen haben; mit dem Beten ehren wir ihn um die Güter und Gnaden, die wir hinfort gerne hätten." Auch die Fürditte für alle Menschen und die Obrigkeit (1 Tim. 2, 1—3; Jer. 29, 7),

2. Die Boraussehungen des Gebets. Als Boraussekung des Gebets auf seiten des Betenden genügt nicht das Schleiermachersche "schlechthinnige Abhängigkeitsgefühl", auch nicht Ritschls Glaube an die göttliche Vorsehung. 372) Voraussekung für die wunderbare Tatsache, daß ein Mensch, der Erde und Asche 373) und dazu ein Sünder ist, mit dem majestätischen und heiligen Gott redet, wie ein Kind mit dem Vater redet,374) ist in jedem Fall der vom Heiligen Geist durch das Evangelium gewirkte Glaube, daß Gott ihm, dem Betenden, um Christi stellvertretender Genugtuung willen anädia aesinnt ist und ihn sowohl beten heißt als. auch Erhörung des Gebets zusagt. Mit andern Worten: Das Gebet hat stets den dristlichen Rechtsertigungsglauben zur Voraussetzung. 375) Nur wo der Glaube an die Vergebung der Sünden um Chrifti willen ist, da ist das Gebet ein Gebet "im Namen Christi", und nur das Gebet in Christi Namen hat Gottes Geheiß und die Zusage der Erhörung. 376) Auch ist nur bei diesem Gebet die Freudigkeit zum Beten im Serzen des Menschen vorhanden. Luther sagt zu Joh. 14, 13. 14, "daß außer Christo niemand vermag, einen Buchstaben zu beten, das vor Gott gelte und angenehm sei, wie denn aller Türken, Juden, Mönche und Heuchler Gebet ist".377) Man hat dagegen geltend gemacht, daß auch folche Beter, die nichts von Christi stellvertretender Genugtuung wissen, wie die Heiden, ja auch solche, die Christi stellvertretende Genugtuung ablehnen und bekämpfen, wiedie Unitarier, mit Ernst beten, wohl gar "durch Kontemplation sich in Gott versenken". Allein, alle Andacht und alles Beten, das nicht aus dem Glauben an die Verföhnung, die durch Christum geschehen ist, fließt, liegt auf dem Gebiet der natürlichen Gefühls = und Nervenerregung. Die causa efficiens solcher Gebete ist nicht der Beilige Geift, weil der Beilige Geift nur Christum in seinem Berföhnungswerk verklärt,378) sondern der Teufel, der in allen Unaläubigen sein Werk hat. 379) Die Schrift sagt ausdrücklich: Was die

für die Gläubigen (Eph. 6, 18) und die Ungläubigen, auch für die Feinde (Matth. 5, 44: Luk. 23, 34; Apost. 7, 59) usw. ordnet sich von selbst der Bitte unter.

<sup>372)</sup> Ritschl, Unterricht in ber chriftlichen Religion, § 54.

<sup>373) 1</sup> Moj. 18, 27. 374) Matth. 6, 9.

<sup>375)</sup> Apol. 142, 212: Nititur oratio misericordia Dei, quando credimus nos propter Christum pontificem exaudiri, sicut ipse ait: Quidquid petieritis Patrem in nomine meo, dabit vobis. In nomine meo, inquit, quia sine hoc pontifice non possumus accedere ad Deum.

<sup>376)</sup> Matth. 16, 23; 14, 13. 14.

<sup>377)</sup> St. Q. VIII, 362; IX, 922 f.

<sup>378)</sup> Joh. 16, 14.

<sup>379)</sup> Eph. 2, 2.

Beiden opfern — und dahin gehört auch ihr Gebet —, das opfern fie den Teufeln und nicht Gotte. 380) Ritschl spricht zwar den richtigen Grundsatz auß: "Die Anrufung Gottes als unseres Vaters durch Jesus Christus unterscheidet die driftliche Religion von allen übrigen." Weil aber Ritschl gerade das leugnet, wodurch sich die christliche Religion von allen übrigen Religionen unterscheibet, nämlich die satisfactio vicaria, fo fehlt bei seiner Religion auch die Voraussehung für "die Anrufung Gottes als unsers Vaters durch Jesus Christus". Der Einwand, daß man sich doch Gott auch ohne Christi stellvertretende Genugtuung gnädig denken könne, gilt nicht. Das Schuldgefühl im Berzen und Gewissen des Menschen weicht nicht dem menschlichen Denken, sondern nur dem vom Seiligen Geift gewirkten Glauben an Christi Versöhnungsopfer, wodurch der Seilige Geist an die Stelle des göttlichen Verdammungsurteils das göttliche Rechtfertigungsurteil ins Serz schreibt. 381) Luther redet jo von der Voraussepung des Gebets: "Wo der Geist der Gnaden ist, der macht, daß wir auch können und dürfen, ja müssen anfahen zu beten. Darum will Christus hier sagen: Wenn ihr an mich glaubet und den Geist empfangen habt, dadurch das Serz versichert wird der Gnade Gottes, davon er droben gesagt hat: "Wer mich siehet, der siehet auch den Vater", so wird gewißlich folgen, daß ihr auch müsset beten. Denn dies ist das rechte, eigene und allein der Christen Werk. 382) Denn zuvor, ehe wir Christen werden und glauben, wissen wir auch nicht, was und wie wir beten sollen. Und obschon der Mensch aufs innigste betet,383) so ist doch nicht da der Geist der Gnade. Denn das Herz steht doch nur also: Lieber SErr, du wolltest auch ansehen, daß ich so lebe, so viel leide, oder dieses und jenes Beiligen Verdienst, frommer Leute

<sup>380) 1</sup> Kor. 10, 20. Dies gilt natürlich auch von dem Beten des Sofrastes, das wir bei Kenophon (Memorab. I, 3, 2) und bei Plato (Phaedo, am Schluß) erwähnt finden. Sofrates' lettes Wort war: "Wir find dem Ektulap noch einen Hahn schuldig; opfert ihn ja und vergeßt es nicht!" Daß gerade auch in Sofrates der Teufel deregrör war, tritt besonders in seinem Tugendstolz zutage. Bgl. die Ausführungen des großen Sofratesverehrers Funke, Real-Schulzlegikon V, 374.

<sup>381)</sup> übrigens wird wie von Horace Bushnell, so auch von Ritschl berichtet, daß sie auf dem Sterbebett zum Gebet auf Grund der satisfactio vicaria zurüdsgefehrt seien. Agl. II, 442 ff.

<sup>382)</sup> Augustinus: Si sides in Christum desicit, oratio perit. Bei Quenstedt II, 1438.

<sup>383)</sup> nämlich auf das ängere Werk geschen, wie bei heiben, Römischen, Unistariern usw.

F. Pieper, Dogmatit. III.

Fürbitte und gute Berte. Da ift fein Glaube der gott. lichen Onade und Barmbergiafeit durch Chriftum, und bleibt das Berg immer ungewiß, daß es nicht kann schließen, daß es gewißlich erhört sei: will nur mit Gott handeln auf seine oder anderer Leute Seiligkeit, ohne Christo, als sollte sich Gott vor ihm demütigen und seine Gnade oder Silfe ihm durch uns selbst abdringen lassen und also unser Schuldiger und Knecht werden, daß solches nicht heißt Gnade, sondern Born verdient, und nicht gebetet, sondern vielmehr Gottes gespottet." 384) Bon der Ungewischeit, die jedem nicht aus dem Glauben an Christum fliekenden Gebet anhaftet, zeugt auch die Battologie der Heiden und der Römischen, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viel Worte machen. 385) - Auf Christi Gerechtiakeit oder, was dasselbe ift, auf Gottes Enade und Barmberziakeit in Christo, unter Absehung von aller eigenen Würdigkeit, haben alle Seiligen gebetet. 386) So kommt auch jett bis an den Züngsten Tag bei jedem Individuum Freudigkeit zum Gebet lediglich aus dem Vertrauen auf die Versöhnung, die durch Christum geschehen ist, und im Hinblick auf das göttliche Gebot und die göttliche Berheißung, unter Absehung von eigener Bürdigkeit oder Unwürdigkeit.387)

3. Wert und Wirkung des Gebets der Christen. Weil Gott die Welt nur um der Christen willen, nämlich zur Ausübung ihres Christenberufs, erhält<sup>388)</sup> und der Wille der Christen, der in ihrem Gebet zum Ausdruck kommt, mit dem alles erhaltenden und regierenden Willen Gottes zusammenfällt,<sup>389)</sup> so ist es selbstverständlich, daß die Christen mit ihrem Gebet instrumentaliter die ganze Welt erhalten und regieren.

<sup>384)</sup> VIII, 361 f.

<sup>385)</sup> Matth. 6, 7. Luther, Gr. Rat. 466; 25. Der Rofenfrang ber Römisichen. Die Gebetsmühlen ber tibetanischen Bubbhiften.

<sup>386)</sup> Dan. 9, 18.

<sup>387)</sup> Quenstebt (II, 1438) erinnert richtig: Caveant precantes, ne in dubium vocent Dei potentiam, quasi iuvare non possit, licet velit, aut benevolum eius affectum, quasi nolit iuvare, licet possit, sed certo statuant, Deum et posse et velle iuvare. Aber ohne die sides specialis, qua credit unusquisque [jeder für seine Person] sidi remitti peccata propter Christum et Deum placatum et propitium esse propter Christum (Apol. 94, 45), glaubt niemand, daß die potentia Dei seinetwegen in Wirfsamkeit trete und der benevolus Dei affectus ihm geste.

<sup>388)</sup> Matth. 24, 14.

<sup>389)</sup> Was die Chriften bitten, bitten fie zara ro Belqua avrov, 1 30h. 5, 14.

Alles, was in Kirche und Welt geschieht, vermittelt sich durch das Gebet der Christen. Die Schrift geht hier ins einzelne. Daß Gottes Wort trot der Keindschaft der Welt in der Welt seinen Lauf hat. (390) 3. B. der Apostel Paulus eine offene Tür findet, mit Freudigkeit das Wort redet, 391) aus Gefahr errettet wird, 392) geschieht durch das Gebet der Christen. Durch das Gebet der Christen vermittelt sich auch der Bestand und das Wohlergehen des bürgerlichen Gemeinwesens,393) die Erhaltung und Wiederherstellung des Friedens, 394) auch der Untergang der Blutgierigen und Falschen.395) Man muß nur nicht vergessen, daß nach der Lehre der Schrift die Christen dasselbe tun, was Christus tut, genauer ausgedrückt, daß Christus, was er als causa efficiens wirkt, auch zugleich durch die Chriften als causa instrumentalis tut. Quther: "Man muß nicht voneinander scheiden das Haupt und seine Glieder, das ist, Christum und seine Apostel und die ganze Christenheit. Ein jeglicher einzelner Chrift ift ein solcher Mann, wie der Berr Christus selbst auf Erden gewest ist, und richtet so groß Ding aus, daß er kann die ganze Welt regieren in göttlichen Sachen, jedermann helfen und nüten und tut die größten Werke, so auf Erden geschehen. Denn er ist auch vor Gott höher geachtet denn die ganze Welt, daß Gott um seinetwillen der Welt alles gibt und erhält, was fie hat, daß, wo nicht Christen auf Erden wären, so hätte keine Stadt noch Land Frieden, ja, es würde auf einen Tag, was auf Erden ist, alles durch den Teufel verderbt werden. Daß aber noch Korn auf dem Felde wächst und die Leute genesen, ihre Nahrung, Frieden und Schut haben, das haben sie alles den Christen zu danken. Wir sind wohl arme Bettler, spricht St. Paulus 2 Kor. 6, 10, aber doch, die viel reich machen; die wohl nichts innehaben und doch alles haben. Und ist auch wahr: was Könige, Fürsten, Herren, Bürger und Bauern in der Welt haben, das haben sie nicht um ihrer gelben Haare willen, sondern um Christi und seiner Christen willen. . . . Herren, Bürger und Bauern müssen ihr Land und Leute, Gewalt, Ehre und Gut haben um der Christen willen, so bei ihnen wohnen, ob sie es wohl nicht erkennen und übel dafür danken. . . . Darum sind die Christen eitel Belfer und Beilande, ja Berren und Götter der Belt, wie auch Gott 2 Mof. 7, 1 zu Mose spricht: "Ich habe dich zu einem Gott gesetzt über Pharao." Daher

<sup>390) 2</sup> Theff. 3, 1.

<sup>392)</sup> Röm. 15, 30-32.

<sup>394) 1</sup> Tim. 2, 1—3; PJ. 76, 7.

<sup>391)</sup> Rol. 4, 2-4; Eph. 6, 19. 20.

<sup>393) 3</sup>et. 29, 7.

<sup>395) \$\</sup>mathbb{P}\_1\cdot 5, 7. 11; 55, 24.

auch der 8. Pfalm fagt: "Alles haft du unter seine Füße getan", nämlich Kaiser, Könige, Fürsten, Gewalt, Ehre und Gut, ja auch das Vieh auf dem Kelde, Ochsen, Schafe, wilde Tiere, Vögel am Himmel und Fische im Wasser. Das will er auch nicht vergessen haben, anzuzeigen, was die Welt hat und vermag, das haben sie zu Lehen von den Bettlern, die da nichts innehaben und doch alles haben, und alles, was der Welt von Gott gegeben wird, das gibt er um derselben willen, daß es alles heißen der Christen Werke und Wunder, so sie treiben bis an den Künasten Taa, daß, wenn sie aufhören, so wird Gott der Welt auch ein Ende machen und alles mit Feuer verbrennen. . . . Die Welt gafft nur nach dem, das da hoch und groß scheint, reich und gewaltig ist und daherfährt in herrlichem Wesen und Pracht, und kann doch nicht erkennen, woher sie es haben. So du aber getauft bist, spricht Christus, und glaubst an mich, so bist du der Mann, der da viel mehr und Größeres hat und vermag, ja, der eben die Werke und auch größere tut, denn ich jett tue. 396) Denn ich will euch, so an mich glauben, zu solchen Herren machen, daß eure Werke sollen mehr gelten und tun denn keines Königs noch Herrn auf Erden, daß ihr sollt schaffen und außrichten, was ihr wollt, und mit mir helfen regieren beide geistlich über die Seelen zur Seligkeit und auch leiblich durch euer Gebet erlangen und erhalten alles, was auf Erden ist, daß sie es alles müssen von euch nehmen und haben und also euer unwissend genießen." 397)

4. Das Objekt der christlichen Bitte. Auf die Frage, um was der Christ bitten solle und könne, ist zunächst zu antworten: um alles, was durch den göttlichen Willen und die göttliche Verbeißung gedeckt ist. Was Gott zu bitten geboten und zu geben verheißen hat, soll Objekt unsers Vittens sein. Daher auch die Zusage, daß die Christen alles erlangen, um was sie bitten. "Alles, was (πάντα δσα) ihr bittet im Gebet, so ihr glaubet, so werdet ihr's empfangen." 398) Wir sind nicht berechtigt, das πάντα δσα, das die Schrift so stark betont, einzuschränken. Wir müssen aber nicht vergessen, daß der Wille der Christen, sofern sie Christen sind, mit Gottes Willen durchauß zu sammen fällt, und sie daher nicht was ihnen einfällt, sondern nur daß von Gott bitten, wofür sie Gottes Gebot und Verheißung haben. Freilich macht sich in den Christen, sofern sie das Fleisch an sich haben, noch der Eigenwille geltend. Aber sofern

<sup>396)</sup> nämlich im Stande ber Erniedrigung.

<sup>397)</sup> Zu Joh. 14, 12. €t. L. VIII, 350-356.

<sup>398)</sup> Matth. 21, 22; Mart. 12, 24; Joh. 14, 13. 14; 16, 23; Matth. 7, 7. 8.

dies der Fall ist, verzichten die Christen a priori auf die Erhörung ihrer Bitte, weil ihr Gebet unter der Generalregel steht: "Richt wie ich will, sondern wie du willst." Unsere Gemeindeordnungen enthalten in der Regel in der einen oder andern Form die Bestimmung, daß von vorneherein jeder Gemeindebeschluß ungültig sein solle, der mit Gottes Wort in Widerspruch stehe. So nimmt auch jeder Christ in sein Gebet a priori die Bestimmung auf, daß jedes Gebet ungültig sein solle, sofern darin um etwas gebeten wird, was nicht durch Gottes Willen und darum auch nicht durch Gottes Verheißung gedeckt ist. Dieser Sachverhalt kommt zum Ausdruck 1 Joh. 5, 14: "Und dies ist die Freudigkeit, die wir haben zu ihm, daß, so wir etwas bitten nach seinem Willen (κατά τὸ θέλημα αὐτοῦ), so höret er uns." Deshalb ist es auch völlig richtig, wenn in den Katechismen auf die Frage: "Um was und mit welchem Unterschied sollen wir bitten?" die Antwort so oder ähnlich lautet: "Um die geistlichen Güter, die uns zur Seligkeit nötig find, sollen wir ohne Bedingung bitten, um die übrigen Güter aber mit der Bedingung, daß Gott sie uns geben wolle, wenn es zu seiner Ehre und zu unserm Heil gereicht." 399) Das ist deshalb richtia, weil die In a de Gottes, das ist, die Vergebung der Sünden, Leben und Seligkeit, unter allen Umständen durch die göttliche Berheißung und den göttlichen Willen garantiert ist. Dies sehen wir aus der göttlichen Antwort: "Laß dir an meiner In a de genügen", als Paulus dreimal vergeblich um Abnahme des schweren Kreuzes bat. 400) Es gibt freilich Fälle, in denen Christen auch in leiblichen Dingen unbedingt gebeten haben, wie Luther 1540 unbedingt um das Leben Welanchthons bat. Quther fagt felbst: "Allda mußte mir unser SErrgott herhalten; denn ich warf ihm den Sack vor die Tür und rieb ihm die Ohren mit allen seinen Verheißungen, daß er Gebet erhören wolle, die ich in der Beiligen Schrift aufzugählen wußte, daß er mich müßte erhören. wo ich anders seinen Verheißungen trauen sollte." 401) Aber diese Fälle gehören in das Gebiet der fides heroica und fallen nicht unter die allgemeine Regel. Sie ergeben sich aus dem Gebetsleben einzelner für besondere Gelegenheiten, und es verrät eine ungeistliche Dreistigkeit, sie zu leugnen. 402) — Vom Vaterunser, weil es von

<sup>399)</sup> Kurze Auslegung des Kl. Katech. St. Louis. Fr. 212. Dietrichs Kl. Katech. St. Louis. Fr. 348. 349.

<sup>400) 2</sup> Kor. 12, 9. 401) Röftlin, Luthers Leben II, 515.

<sup>402)</sup> Bgl. Roos, Reformationsgeschichte, Tübingen 1782, Bb. II, S. 472, Anm. fiber die fides heroica bei der Heilung von leiblich Besessenn vol. Walther, Pas

Christo selbst gelehrt ist, gilt, mas Quther im Großen Katechismus fagt: "Über das foll uns auch loden und ziehen, daß Gott neben dem Gebot und Verheißung zuvorkommt und felbst die Wort' und Weise stellet und uns in den Mund legt, wie und was wir beten sollen, auf daß wir sehen, wie herzlich er sich unserer Not annimmt, und je nicht daran zweifeln, daß ihm solch Gebet gefällig sei und gewißlich erhört werde, welches gar ein großer Vorteil ist vor allen andern Gebeten, so wir selbst erdenken möchten. Denn da würde das Gewissen immer im Zweifel stehen und sagen: Ich habe gebeten, aber wer weiß, wie es ihm gefällt, oder ob ich die rechte Maß und Weise getroffen habe? Darum ist auf Erden kein edler Gebet zu finden denn das tägliche Vaterunser, weil es solch trefflich Zeugnis hat, daß Gott herzlich gern höret, dafür wir nicht der Welt Gut sollten nehmen." 403) Die Gebete zu den verstorbenen Heiligen sind Torheit. 404) Gökendienst 405) und Lästerung des vollkommenen Berdienstes Christi und des um Christi willen vollkommen anädigen Gottes. 406) Auch das Gebet zu den Engeln ist in der Schrift ausdrücklich untersagt. 407) Dies wurde bei der Lehre von Gott und von den Engeln weiter ausgeführt. Daß Christo auch nach der menschlichen Natur wegen der unio personalis göttliche Ehre zukomme, wurde bei der Lehre von Christi Person dargelegt. 408) — Was das "freie Gebet" ("Berzensgebet") und das Gebet in festgestellter Form (Formulargebet) betrifft, so sollte man nicht sagen, daß das freie Gebet an und für sich höher stehe. 409) Dem Migbrauch des "mechanischen Plapperns" und der Battologie ist auch das freie Gebet ausgesett, wie die Erfahrung bei manchen Revivalversammlungen ausweist. 410) — Was

ftorale, S. 294. Quenftedt (II, 1439): Extant exempla heroica imprecationum certorum quorundam hominum, divino zelo impulsorum, quae non sunt temere imitanda. Als Beispiel führt Quenstedt Elisas Gebet gegen die Knaben von Bethel an, 2 Kön. 2, 23. 24.

<sup>403)</sup> M., S. 465 f.

<sup>404)</sup> Jes. 63, 16; 1 Rön. 8, 39.

<sup>405)</sup> Matth. 4, 10.

<sup>406) 1</sup> Tim. 2, 5. 6; Röm. 8, 34; 1 Joh. 2, 1. 2; Röm. 8, 31. 32.

<sup>407)</sup> Offenb. 19, 10; 22, 8. 9. 408) II, 237 ff.

<sup>409)</sup> Nikich=Stephan, Cb. Dogmatit, S. 131.

<sup>410)</sup> Wer öffentlich zu beten und Zeit zur Borbereitung hat, soll ja die sorgs fästige Borbereitung nicht bergessen. Bgl. D. Walthers "Unsprachen und Gebete in Gemeindebersammlungen". St. Louis, Mo., Concordia-Bersag. Nach Walthers Tode von der Gesamtgemeinde herausgegeben. Wer diese Gebete lieft, empfängt den Eindruck, daß die sorgfältige Borbereitung der Innigseit der Gebete feinen Eintrag getan hat. Aus amerikanischen reformierten Kreisen äußert

die Gebetsgebärden anlangt, so genügt Luthers Erinnerung: "Da liegt nun keine große Macht an, ob man stehe, knie ober niedersalle, denn es sind leibliche Weise, weder geboten noch verboten, als nötig; wie auch andere mehr Haupt und Augen gen Himmel heben, die Hände falten, auf die Brust schlagen; allein, daß man sie nicht verachte, weil sie Schrift und Christus selbst lobt (Eph. 3, 14; 1 Tim. 2, 8; Joh. 17, 1). Wiewohl es auch nicht übel getan ist, obgleich jemand, der da Garben bindet auf dem Felde oder auf dem Bette liegt, allein mit dem Herzen betet." 411)

# 16. Das driftliche Leben ein Leben in Erwartung des Jüngsten Tages.

In seiner Predigt über die Christenhoffnung <sup>412</sup>) beschreibt Luther das Christenleben auf Erden als ein Leben, das im Hinblick auf den Jüngsten Tag geführt wird. Diese Beschreibung ist durchaus schriftgemäß. Wie die Gläubigen des Alten Testaments auf

Songe fid fo: "Public prayer, it is often said, is the weak point in the Presbyterian Sabbath service. This is probably true. That is, it is probably true that there are more good preachers than good prayers. main reason for this is that the minister devotes a great part of the labor of the week to the preparation of his sermon, and not a thought to his prayers. It is no wonder, therefore, that the one should be better than the other." (Systematic Theology, III, 707.) Ebenso ift dringend anguraten, daß der Paftor anch in der Privatseelsorge, z. B. bei dem Besuch von Aranten, Angefochtenen uim., fich auf das ju fprechende Gebet borbereite, wenn ihm die Sachlage borber befannt ift. Selbftverftandlich ift, daß der Baftor durch Gottes Gnade imstande sein follte, auch ex tempore lehrhaft und erbaulich au beten. Der Gefahr, "fich in Allgemeinheiten zu verlieren", kann man dadurch entgeben, daß man ein den Fall bedendes Schriftwort in ein Gebet bermandelt. Die Erfahrung lehrt, daß angehende Paftoren in bezug auf Extemporegebete nicht selten mit Bangigkeit erfüllt find. Die beste Borbereitung für bas Beten ex tempore besteht darin, daß die Studenten schon mährend ihrer Studienzeit ein Bebetsleben führen und sich daran gewöhnen, über besondere Ereignisse, die ihnen entgegentreten, seien fie freudiger ober trauriger Ratur, mit Gott in einem furgen Lob-, resp. Bittgebet zu reden. Dies kann auch auf Spaziergängen geschehen.

<sup>411)</sup> Bu Joh. 17, 1. St. 9. VIII, 748. Quenftedt (II, 1440 sq.): Gestus etiam corporis in precibus adhibendus est, qui et divini numinis reverentiam, seriam veramque humiliationem coram Deo testetur et animi attentionem in sacro hoc exercitio iuvet.

<sup>412)</sup> über Tit. 2, 13: "Wir sollen warten auf die selige Hoffnung und Ersscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unsers Heilandes Jesu Christi." Es war dies eine Gastpredigt, die Luther im August 1531 zu Kemberg hielt. (St. L. IX, 930 ff. E. A.1 19, 328 ff.)

Grund der göttlichen Verheißungen auf die Erscheinung Chrifti im Kleisch warteten,413) so werden die Gläubigen des Neuen Testaments als Leute beschrieben, die auf die herrliche Erscheinung Christi am Süngsten Tage warten. Und zwar ist dies ein Charafteristikum der Christen nicht erst am Ende ihres Lebens, sondern sobald Menschen an Christum gläubig geworden und dadurch in den Besit ihres ewigen Erbteils im Simmel gekommen sind, ist ihr Blick auf den Tag gerichtet, da ihr Seiland sichtbar erscheinen und sie mit sich in die ewige Herrlichkeit nehmen wird. Der Apostel schreibt an die eben erst gläubig gewordenen Korinther, daß sie keinen Mangel haben an irgendeiner Gabe und nur warten auf die Offenbarung unsers Herrn Sesu Christi, απεκδεχόμενοι την αποκάλυψιν του Κυοίου ήμων Ίησου Χριστου. 414) Ebenso Tit. 2, 13: "Wir warten (προσδεχόμενοι) auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unsers Heilandes IGsu Christi." Auch Phil. 3, 20: "Unser Bürgerrecht ist im Himmel, von dannen wir auch warten (ἀπεκδεχόμεθα) des Heilandes IGsu Christi." άγαπητοὶ θεοῦ, κλητοὶ ἄγιοι, 415) ἐπικαλούμενοι τὸ ὄνομα Κυρίου 416) eine Benennung der Christen ist, so ist auch das απεκδέχεσθαι und προσδέχεσθαι τον Κύριον usw. ein Titel der Christen. Aber die Schrift läßt es nicht bei diesem allgemeinen Charafteristifum bewenden, sondern stellt das gange Christenleben, in allen seinen Betätigungen und in feinen Leiden, in das Licht des Jüngsten Tages. Weil sie auf ihren SErrn warten, so find die Christen fleißig in guten Werken,417) insonderheit in der Predigt des Evangeliums, 418) halten sie sich von der Welt unbesleckt, 419) hüten sie sich por der Sicherheit der Zeit Noahs, 420) wandeln sie durch diese Welt als Fremdlinge und Vilgrime, 421) brauchen sie dieser Welt, ohne sie zu mißbrauchen, <sup>422)</sup> sind sie gelinde, weil sie die Rache dem erscheinenden Herrn überlassen,423) gleichen sie den klugen Jungfrauen, die Öl in ihren Lampen haben, 424) achten sie die Leiden dieser Zeit gering, 425)

<sup>413)</sup> Der Lobgefang des Zacharias, Lut. 1, 67-79; des Simeon, Lut. 2, 29-32. Die Beschreibung Simeons als προσδεχόμενος παράκλησιν τοῦ Ἰσραήλ, B. 25, und aller Gläubigen in Jerael als προσδεχόμενοι λύτρωσιν, B. 38.

<sup>414) 1</sup> Ror. 1, 7. 415) Röm. 1, 7; 1 Kor. 1, 2.

<sup>416)</sup> Apost. 9, 14; 1 Kor. 1, 2; 2 Tim. 2, 22; Apost. 9, 21. 417) Matth. 24, 45 ff.; 25, 14 ff.; Lut. 12, 15 ff.

<sup>418)</sup> Matth. 24, 14. 419) Tit. 2, 12—14.

<sup>420)</sup> Matth. 24, 36 ff. 422) 1 Ror. 7, 31.

<sup>421) 1</sup> Petr. 2, 11; Sebr. 13, 14.

<sup>425)</sup> Röm. 8, 18.

<sup>423)</sup> Phil. 4, 5.

<sup>424)</sup> Matth. 25, 1 ff.

und zwar so gering, daß sie, anstatt zu weinen, sogar sich freuen, <sup>426</sup>) sind sie mitten im Tode getrost. <sup>427</sup> Aurz, insofern die Christen im Angesichte des Jüngsen Tages wandeln, nimmt ihr Leben gleichsam von selbst die rechte Gestalt an. <sup>428</sup> Dies sollen sowohl die einzelnen Christen als auch insonderheit die Prediger nicht vergessen. Zwar richtet die Schrift den Blick der Christen auch auf einen selsgen To d. <sup>429</sup> Aber vornehmlich und letztlich soll jedes Christenleben durch den Blick auf die Wiederkunft Christi orientiert sein.

Luther hat dieses Thema ex professo in der obenerwähnten Predigt behandelt. Wir setzen einige Hauptgedanken hierher. nennt es die "driftliche Kunft und recht Meisterstück", "diesem gegenwärtigen Leben den Rücken zukehren, als das vergeht, und jenes zukünftige Leben stets ins Gesicht fassen, fest und gewiß darauf hoffen, als das ewig bleibt, und darein wir gehören". "Es bürgert, wandelt und wohnt sich mit uns Christen nicht in dieser Welt, sondern im Himmel ist unsere Bürgerschaft, Wandel und Wohnung." Aber Luther erinnert auch daran, wie ich wer dieser Glaubensartikel sich in die Praxis umsett: "Solches ist recht gelehrt, aber nicht bald gelernt; recht gepredigt, aber nicht bald geglaubt; fein vermahnt, aber nicht leichtlich gefolgt; wohl gejagt, aber übel getan.... Wo wir anders recht wollen beichten, müssen wir selbst bekennen, wir gedenken selten, daß wir endlich davon und dies Leben lassen müssen und uns also drein schicken, daß wir wüßten, wo wir wollten bleiben. über das schlägt mit zu die Blödigkeit, daß wir uns immerdar vor dem Tode fürchten, trauern und zagen, wenn es uns übel geht. Das ist ein Zeichen, daß wir auf die selige Hoffnung nicht warten, wie wir tun sollten." Aber das Lernen dieses Artikels kann keinem Christen erlassen werden: "Wer sein Herz nicht richtet und schickt in jenes unvergängliche Leben und allein an diesem zeitlichen, vergänglichen Leben hangen bleibt, der versteht nicht, was Taufe, Evangelium, Christus und Glaube sei. Wir sind nicht zu die sem Leben getauft, heißen auch nicht darum Christen, daß wir Bürger, Bauer,

<sup>426)</sup> Röm. 8, 18; Luf. 6, 23; Matth. 5, 12; 1 Petr. 4, 12. 13.

<sup>427) 1</sup> Then. 4, 13-18.

<sup>428)</sup> Fin Beispiel: Der Paftor, als Seelsorger, weiß, daß er die leidige "Tanze und Theaterfrage", die lange theoretische Erörterungen zuläßt, in der Praxis oftmals durch eine Frage wie diese zum Abschluß bringt: "An welchem Ort und in welcher Gesellschaft möchtest du angetroffen werden, wenn dein Heisland erscheint?"

<sup>429)</sup> Phil. 1, 21—23; Lut. 23, 43.

Herr, Knecht, Frau, Magd seien, regieren und uns regieren lassen, arbeiten und haushalten, sondern dazu sind wir getauft und dazu hören wir das Evangelium und glauben an Christum, daß wir dieselbigen Stände (ob wir schon hier auf Erden, solange Gott will, darin leben und Gott dienen müssen, ein jeglicher, wie er von Gott berufen ist) allesamt lassen und aus dieser Welt fahren in ein ander Wesen und Leben, da weder Knecht noch Herr, weder Magd noch Frau, weder Weib noch Mann, sondern da wir allzumal gleich und einer sind in Christo Jesu, Gal. 3, 28, wie denn solche Gleichheit hier anfähet im Glauben, aber dort im Schauen vollbracht wird. 1 Kor. 15, 53, da kein Tod, sondern eitel ewig und unvergänglich Leben, keine Sunde, sondern eitel Gerechtigkeit und Unschuld, keine Kurcht noch Traurigkeit, sondern eitel Sicherheit und Freude, keine Herrschaft noch Obrigkeit noch Gewalt, sondern nur Gott sein wird alles in allem; Summa, da Gott und Christus selber ist samt allen seinen Auserwählten und Beiligen. Bu solchem emigen Leben sind wir getauft, dazu hat uns Christus durch seinen Tod und Blut erlöst, und dazu haben wir das Evangelium empfangen. man ein Kind aus der Taufe hebt und ihm das Westerhemd anzieht. so wird es von Stund' an eingeweiht zum ewigen Leben, daß es hinfort die Zeit seines Lebens nur ein Pilgrim und Gast sei in dieser Welt und sich also drein schicke, daß es dies zeitliche Leben gedenke zu lassen und auf jenes unvergängliche Leben immerdar hoffe und warte."

# Die Beharrung zur Seligkeit. 430)

(De perseverantia.)

Die Frage nach der Beharrung zur Seligkeit ist sehr wichtig. (431) Wenn Christus von den Ansechtungen und Trübsalen redet, die über die Gläubigen kommen werden, fügt er hinzu: "Wer dis ans Ende beharret, der wird selig", δ ύπομείνας εἰς τέλος, οὖτος σωθήσεται. (432) Der Ton liegt auf dem δ ύπομείνας, wie auch aus der Wiederaufnahme des Subjekts durch οὖτος — dieser und kein anderer — hervorgeht. (433) Was die Schrift über die Beharrung lehrt, läßt sich in zwei Säze zusammensassen: 1. Wer beharrt, beharrt allein durch Gottes Gnadenwirkung; die Beharrung ist ein Werk der göttlichen Gnade und Almacht. 2. Wer fällt, fällt durch eigene Schuld; die Ursache des Absals ist sets die Verachtung des göttlichen Wortes und das Widerstreben gegen die Wirkung des Şeiligen Geistes im Wort. Diese Lehre hat die christliche Kirche gegen zwei seindliche Fronten seltzuhalten: gegen den Calvinismus und den Synergismus.

## Die calvinistische Beharrungslehre.

Der konsequente Calvinismus lehrt die Unverlierbarkeit des Glaubens. Er behauptet sehr entschieden, daß der Glaube, wo er einmal entstanden sei, auch durch peccata enormia nicht verloren werde. Nicht der Glaube selbst, sondern nur die Betätigung des

<sup>430)</sup> Chemnik handelt De perseverantia unter De iustisicatione (Loci 1599 II, 709) und De bonis operibus (l. c. III, 48 sqq.). Gbenso Gerhard (L. de iustif., § 83 sqq.; L. de bonis operibus, § 134 sqq.). Auch wir haben bereits an beiben Stellen von der Beharrung gehandelt, weil darzulegen war, daß der rechtsertigende Glaube mit der Vergebung der Sünden auch der Seligteit gewiß ist (II, 485 f.), und daß den guten Werten nicht die Erhaltung der Seligteit, rese, des Glaubens zuzuschreiben sei (III, S. 22 ff.). Auch nach der Lehre von den Gnadenmitteln und der Kirche ist ein passender Platz für die Lehre von der Beharrung. Sodann muß bei der Lehre von der ewigen Erwählung wieder De perseverantia gehandelt werden. Hier heben wir über die Beharrung im Glauben sonderlich die Punkte hervor, welche dem Calvinismus und dem Spiergismus gegenüber festzuhalten sind.

<sup>431)</sup> Luther IX, 1807.

<sup>432)</sup> Matth. 10, 22. Diefelben Worte wiederholt Chriftus Matth. 24, 13.

<sup>433)</sup> Frig fche jur Stelle: Magna vi post δ δέ infertur οδτος.

Glaubens (exercitium fidei) höre bei groben Sünden auf. 434) Diese Beharrungslehre ist erfunden, um die Unsicherheit zu beseitigen, die für den nach der Gnade Fragenden notwendig durch die calvinistische Leugnung der gratia universalis entsteht. Luther und das lutherische Bekenntnis verwerfen bekanntlich sehr entschieden die Lehre von der Unverlierbarkeit des Glaubens. 435) Sie tun recht daran. Es handelt sich um einen Frrtum, der solche, die tatsächlich den Glauben verloren haben und wieder nach der Gnade fragen, entweder zur Verzweiflung treibt oder sie verleitet, anstatt an die Gnade Gottes in Christo an ihren früheren Glauben zu alauben. Das Beispiel Cromwells ist in die Kirchengeschichte übergegangen. Strong fagt: "Cromwell on his death-bed questioned his chaplain as to the doctrine of final perseverance, and, on being assured that it was a certain truth, said: 'Then I am happy, for I am sure that I was once in a state of grace." Strong fügt die Rritif hingu: "But reliance upon a past experience is like trusting in the value of life insurance upon which several years' premiums have been unpaid. If the policy has not lapsed, it is because of extreme grace." Strong will einen Kall, wie der Cromwells war. so behandelt haben: "The only conclusive evidence of perseverance is a present experience of Christ's presence and indwelling, corroborated by active service and purity of life." Aber auch Strong wäre mit dieser Anweisung ein übler Berater Cromwells gewesen. Cromwell würde ihm geantwortet haben, daß es ihm gerade an der gegenwärtigen Erfahrung von der Einwohnung Christi und an der Bestätigung derselben durch ein heiliges Leben fehle. Christus hat denn auch den Schächer am Kreuz, dessen Fall dem Cromwells ähnlich war, anders behandelt. Er hat den nach der Inade Fragenden nicht auf "die gegenwärtige Erfahrung von der Einwohnung Christi" und die Bestätigung derselben durch ein heiliges Leben verwiesen, sondern ihn das objektive Enadenwort hören lassen. So find alle analogen Källe zu behandeln. Es gibt ja, Gott sei

<sup>434)</sup> Die Belege aus den Canones Synodi Dordrechtanae und der Confession of Faith find II, Note 1304, abgedruck. Auch Calvin leugnet die Berelierbarkeit des Glaubens, Inst. III. 2. 12: Tenendum est, quantumvis exigua sit ac debilis in electis fides, quia tamen Spiritus Dei certa illis arrha est ac sigillum suae adoptionis, nunquam ex eorum cordibus deleri posse eius sculpturam. Gbenso Heidegger, loc. 24, De constantia foederis gratiae, bei Baumgarten II, 636 sq.

<sup>435)</sup> Schmalf. Art., S. 319; Augsb. Ronf., Art. XII. Bgl. II, Rote 1305.

Dank, eine objektive, allgemeine und vollkommene Inade Gottes. Diese Gnade gründet sich nicht auf die Einwohnung Christi und auf deren Bestätigung durch ein heiliges Leben, sondern ist durch Christi stellvertretende Genugtuung in Gottes Herzen für alle Menschen vorhanden und wird von Gott im Wort des Evangeliums allen, vor deren Ohren das Evangelium kommt, zugesagt, damit sie von allen geglaubt werde. Diese objektiv vorhandene und durch die objektiven Inadenmittel dargebotene Inade, nicht der "Chriftus in uns" und das heilige Leben, ift die jeligmachende Gnade, ή χάρις τοῦ θεοῦ ή σωτήριος. 436) Dieje Gnade, weil fie allen Menschen erichienen ist ( $\epsilon \pi \epsilon \varphi \dot{\alpha} v \eta \dot{\gamma} \dot{\alpha} \rho \dots \pi \tilde{\alpha} \sigma i v \dot{\alpha} v \partial \rho \dot{\omega} \pi \sigma i \varsigma$ ), ist daher auch den Cromwells und allen Schächern zu bezeugen. So allein kann der Glaube, wo er verloren war, wieder erzeugt werden, denn: ή πίστις έξ ἀκοῆς. 437) Zu dieser korrekten Behandlung wirklich (und vermeintlich 438)) Abgefallener ist der konsequente Calvinismus durch die Leugnung der allgemeinen Gnade unfähig. Und das Defizit läßt sich nicht durch die calvinistische Beharrungslehre, das ist, durch die Lehre von einem unverlierbaren Glauben, decken. Vielmehr treibt diese Lehre, wie gesagt, entweder zur Berzweiflung oder zu falschem Vertrauen auf früheren Glauben oder die eigene Er= neuerung und das heilige Leben. Die Situation ist in allen Fällen diese: Ohne die allgemeine objektive Versöhmung, die durch Christum bewirkt ist und durch die objektiven Gnadenmittel dar = geboten wird, kann man weder von der Entstehung des Glaubens noch von der Beharrung im Glauben, resp. von der Wiederkehr Abgefallener, recht lehren. Glücklicherweise vergessen viele Calvinisten, sowohl Prediger als Zuhörer, in der Praris die gratia particularis.439)

#### Die synergistische Beharrungslehre.

Die Synergisten meinen lehren zu müssen, daß, wie die Entstehung des Glaubens, so auch die Beharrung im Glauben nicht allein von Gottes Gnade und Wirkung, sondern auch vom Menschen abhänge. Was im Menschen es sei, wovon neben der Gnadenswirkung Gottes die Beharrung noch abhänge, wird verschieden bes nannt, z. B. Unterlassung des mutwilligen Widerstrebens, persönliche Selbstsetung, rechtes Verhalten, Selbstbestimmung, sittliche Betätigung im neuen Leben usw. Aber unter diesen verschiedenen

<sup>436)</sup> Tit. 2, 11.

<sup>438)</sup> Lgl. II, 534.

<sup>437)</sup> Röm, 10, 17.

<sup>439)</sup> Vgl. II. 54.

Ausdrücken ist stets dasselbe gemeint, nämlich, daß der Faktor, auf den es schließlich bei der Beharrung ankomme, notwendig in den Menschen verlegt werden muffe. 440) Sonst wurde, so geht das Argument weiter, folgen, daß die Seligkeit allein in Gottes Hand stehe. Das wäre aber ein Unglück. Denn stände die Seligkeit allein in Gottes Hand, so würde die menschliche "Selbstbestimmung", "perfönliche Selbstsetzung" usw. fehlen und damit der ganze Vorgang einen des Menschen unwürdigen Charakter annehmen. Es würde, wie aus der Bekehrung, so auch aus der Beharrung ein Zwang werden und die menschliche "Verantwortlichkeit" verloren Auf diese "notwendigen Konsequenzen" macht uns der Synergismus aufmerksam für den Fall, daß die Seligkeit nicht auch vom Menschen abhängig wäre. Aber auch aus der Schrift sucht der Synergismus zu beweisen, daß die Seligkeit nicht allein in Gottes Hand stehe. Als Beweisstellen dienen ihm — gerade wie bei der Bekehrung - primo loco die Imperative und Konditio. nalfätze. So hörten wir in den Bereinigten Staaten: ",Schaffet, daß ihr selig werdet mit Furcht und Zittern!' ermahnt der Apostel Phil. 2, 12. Stärker kann man es gar nicht ausdrücken, daß die Seligkeit des Menschen nicht in jeder Sinsicht allein von Gott abhängig ist; denn wörtlich übersett, heift es sogar: Bewerkstelligt oder bringt zustande eure Seligkeit!" 441) Weiterhin wird von altersher bis auf unsere Zeit auch in bezug auf die Beharrung der Schluß von der Ursache des Abfalls auf die Ursache der Beharrung urgiert: Wenn bose Werke und boses Verhalten das Aufhören des Glaubens verursachen, so muß folgerichtig die Beharrung im Glauben von der Meidung des bösen Verhaltens oder von der Leistung des rechten Verhaltens abhängen. 442) überhaupt kehren bei der Lehre von der Beharrung alle Argumente wieder, mit denen der Synergis. mus den Monergismus der Gnade in der Bekehrung bekämpft.

Aber trot aller spnergistischen Befürchtungen und Gegengründe läßt sich die Tatsache nicht leugnen, daß die Schrift, wie in der Bekehrung, so auch in bezug auf die Beharrung im Glauben die göttliche Alleinwirksamkeit lehrt. Nach der Schrift ist, wie die Ent-

<sup>440)</sup> Vgl. II, 580.

<sup>441)</sup> Luth. Kirchenzeitung 26, Nr. 10.

<sup>442)</sup> Bgl. die Ausführungen über und gegen den Majorismus, S. 26 ff. Der Majorismus begründete seinen Satz von der Notwendigkeit der guten Werke zur Seligfeit in näherer Erklärung damit, daß die guten Werke nötig seien ad fidem retinendam sive non amittendam. Bgl. Frank II, 195 ff.

stehung des Glaubens. 443) so auch die Beharrung eine Wirkung der göttlichen Allmacht. Betrus versichert den Christen: "Ihr werdet aus Gottes Macht durch den Glauben bewahret zur Seligkeit." 444) Auch in Christi Worten Soh. 10, 28-30 kommt sehr klar zum Ausdruck, daß hinter dem Nichtabfall der Seinen seine göttliche Allmacht als causa efficiens steht: "Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Der Bater, der sie mir gegeben hat, ist größer denn alles" (allmächtig), "und niemand kann sie aus meines Vaters Sand reißen. Sch und der Vater find eins." 445) Paulus belehrt die Christen dahin, daß Gott Anfang und Ende des Christenstandes wirkt: "Der in euch angefangen hat das gute Werk, der wird's auch vollführen (éxurelései) bis an den Tag JEsu Chrifti." 446) Gottes, nicht unsere Treue ist die Gewähr für unsere Beharrung: "Getreu (nioros) ist er, der euch beruft, welcher wird's auch tun (δς καὶ ποιήσει)";447) "der HErr ist treu (πιστός), der wird euch stärken und bewahren (συλάξει) vor dem Argen". 448) Die an die Christen gerichtete Mahnung, ihre Seligkeit mit Furcht und Rittern zu schaffen, begründet die Schrift mit der Tatsache, daß die Seligkeit nicht in ihrer, sondern in Gottes Hand steht: "Schaffet, daß ihr selig werdet, mit Furcht und Zittern! Denn Gott ist's, der in euch wirket beide das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen." 449) Es ist eine üble Gewohnheit der Spnergisten, an dieser Stelle die Mahnung in B. 12 von der Begründung der Ermahnung in V. 13 zu trennen.

<sup>443)</sup> Eph. 1, 19. 20.

<sup>444) 1</sup> Petr. 1, 5. Chemnik j. St.: In virtute Dei per fidem conservamur ad salutem, paratam revelari in tempore novissimo. Audis conservationem salutis, donec reveletur in novissimo die, tribui virtuti Dei per fidem; ibidem v. 9: Reportantes finem fidei vestrae, salutem animarum... Et recte hue accommodari potest illud Pauli Rom. 4, 14: Si conservatio salutis ex nostra impletione legis, hoc est, ex nostris operibus, dependet, tum extincta est fides et abolita promissio. Ut ergo firma sit promissio salutis non tantum accipiendae, verum etiam conservandae, ideo sine operibus ex fide et secundum gratiam salus datur. (Loci 1599 III, 64 sq.)

<sup>445)</sup> Hier wird die auf die numerische Einheit des göttlichen Wesens gegründete numerische Einheit der Allmachtswirkung vom Bater und dem Sohne ausgesagt. (Bgl. II, 62 f., und Note 32.) Und in dieser bewahrenden Allsmachtswirkung ist es begründet, daß die Angrisse aller feindlichen Mächte erfolgs 105 bleiben.

<sup>446)</sup> Phil. 1, 6.

<sup>448) 2</sup> Theff. 3, 3.

<sup>447) 1</sup> Theff. 5, 24.

<sup>449)</sup> Phil. 2, 12. 13.

zitieren, wie wir oben sahen, die Ermahnung V. 12: "Schaffet, daß ihr selig werdet, mit Furcht und Littern!" und knüpfen daran die Folgerung: "Stärker kann man es gar nicht ausdrücken, daß die Seligkeit des Menschen nicht in jeder Hinsicht allein von Gott abbangia ist", während der Apostel B. 13 zur Begründung seiner Ermahnung fortfährt: "Denn Gott ist's, der in euch wirket (δ θεδς γάρ έστιν δ ένεργων έν υμίν) sowohl das Wollen als auch das Vollbringen nach jeinem Wohlgefallen." Und der Apostel hat guten Grund für seine Begründung. Es gibt lettlich nur eine Ursache der Nichtbeharrung oder des Verlustes des Glaubens. Es ist das sich einschleichende Selbstvertrauen, das ist, die synergistische Meinung, daß die Seligkeit nicht allein von Gottes Gnadenwirkung, sondern auch von der "Selbstbestimmung", dem "rechten Verhalten", abhänge. So fiel Petrus. Wenigstens im Bergleich mit andern traute Betrus sich ein korrekteres Verhalten und also die Beharrung zu. "Wenn sie sich alle ärgerten, so wollte doch ich mich nicht ärgern", 450) οὐκ ἐγώ, Petrus! Der SErr sagte Petrus das Resultat seines Selbstvertrauens voraus: "Heute in dieser Nacht, ehe denn der Hahn zweimal frähet, wirst du mich dreimal verleugnen." 451) Schon nach wenigen Stunden fluchte und schwor Betrus, daß er den HErrn nicht kenne. Luther nennt den Sinn, wonach der Mensch in bezug auf die Erlangung der Seligkeit nicht allein von Gottes Gnade abhängig sein will, den "leidigen heimlichen Tück", der sich auch noch in den Christen dem Fleische nach regt und fortgehend schonungslos bekämpft werden muß, wenn nicht aus dem Ersten ein Letzter werden soll. 452) Diesem "heimlichen Tück" will

<sup>450)</sup> Mart. 14, 29. 451) Mart. 14, 30.

<sup>452)</sup> Wir erinnern hier nochmals an Luther's Bemerkung zu den Worten Matth. 20, 16 ("Also werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein"): "Darum ist wohl not, daß man dies Evangelium zu unsern Zeiten deneu predige, die jetzt das Evangelium wissen, mir und meinesgleich en, die alle Welt lehren und meistern können, und achten dafür, wir seien die Rächsten und haben Gottes Geist rein aufgefressen mit Federn und Beinen. . . . Es trifft das Allertiesste im Serzen, den eigenen geistlichen Dünkel, der sich auch in Armut, Unehre, Unglück für den Ersten hält, ja, dann am allermeisten. . . . Es geht gar hoch und trifft gar trefsliche Leute: ja, es erschreckt die allergrößten Seiligen. Darum es auch Christus den Aposteln selbst vorhält. Man sieht auch, wie sich hier die allerhöchsten Seiligen gefürchtet haben, wieviel auch hier gefallen sind vom hohen geistlichen Stande. . . . Siehe, wie ist Saul gefallen! Wie ließ er David fallen! Wie mußte Petrus fallen! Wie siesen etsiche Jünger Pauli!" (St. L. XI, 513 f.)

der Apostel die Philipper entnehmen, wenn er die Ermahnung, die Seligkeit mit Kurcht und Zittern zu schaffen, mit der Tatsache begründet, daß Gott es ist, der Wollen und Vollbringen nach seinem Wohlgefallen wirkt. Und diesen "heimlichen Tück" nährt, pflegt und kräftigt der Synergismus mit der von ihm so eifrig verfochtenen These, daß, wie die Bekehrung, so auch die Seligkeit nicht allein von Gottes Inadenwirkung, sondern auch von dem rechten menschlichen Verhalten abhängig sei. Die synergistische Beharrungslehre ist daher eine überaus ichadliche Lehre. Sie ift eine dirette Berleitung zum Abfall. Wie nach dem synergistischen Rezept noch niemand bekehrt worden ist, so wird auch niemand nach dem spnergistischen Rezept im Glauben beharren und das Ende des Glaubens davonbringen. Luther sagt: "Vor der List Satans, mit der er Eva verführte, kann man sich auf keine Weise durch eigene Kräfte hüten, daß er nicht unsere Sinne verrücke von der Einfältigkeit in Christo, wenn nicht der HErr unsern Gang erhält, gereizt durch unser demütiges Gebet. Denn hier vermag der freie Wille nichts: es ist auch nicht genug an der ersten Gnade, wie sie es nennen, sondern es ist die Beharrlichkeit (perseverantia) vonnöten, welche nicht in dem Willen des Menschen steht, sondern in der Bewahrung Gottes (est non volentis hominis, sed sustentantis Dei)." 453)

Bekanntlich verbindet der Synergismus mit seiner Beharrungslehre auch die Ermahnung, auf die Gewißheit der Seligeteit zu verzichten. Diese Ermahnung ist vom synergistischen Standpunkt aus durchaus unmötig. Der Zweisel an der Erlangung der Seligkeit kommt ganz von selbst, wenn die Seligkeit auch vom Menschen selbst abhängt. Zu erinnern ist nur, daß die Ermahnung nicht weit genug geht, wenn sie ur die Ungewißheit empsiehlt und fordert. Sie sollte konsequenterweise die Christen aufsordern, ihrer Berdamnis ganz gewiß zu sein, weil auch in den Christen, von der Gnadenwirkung Gottes abgesehen, nichts Gutes wohnt. Werdampt ist der Fall auß dem Glauben bereits gesche hen, wenn jemand nicht bloß am Studiertisch und in Streitschriften, sondern auch in seinem Herzen und vor Gott meint, daß

<sup>453)</sup> St. Q. IV, 1008 f. Exeg. opp. lat. XVI, 16 sq.

<sup>454)</sup> So idon Catermann, Disput. de praedestinatione, thes. 43: Quia homo certus est, quod spe salutis excidere possit, propterea eum non posse non esse dubium de finali perseverantia. (Bei Quenfiebt II, 819.)

<sup>455)</sup> Röm. 7, 18.

F. Pieper, Dogmatif. III.

seine Seligkeit nicht allein in Gottes Gnadenhand stehe, sondern auch von seinem Verhalten abhängig sei. Der driftliche Glaube hat in jedem Fall die Art an sich, allein auf die Gnade zu bauen, und hört in demselben Augenblick auf zu existieren, in dem man jein Fundament erweitert und neben die Gnade Gottes das menschliche Verhalten stellt. 456) Ein in seinem Vertrauensgrund durch das mensch= liche Verhalten bereicherter Glaube ist auch nicht vom Seiligen Beist gewirkt, sondern verdankt seine Existenz dem bosen Fleisch und dem Erzseind der Menschen, der damit die Christen aus dem Glauben stoßen will, wie es ihm bei Petrus gelang. Singegen ist die Bezeugung der in der Schrift geoffenbarten Wahrheit, daß wir aus Gottes Macht durch den Glauben zur Seligkeit bewahrt werden, das Mittel des Heiligen Geistes, wodurch er den Glauben immer wieder von neuem erzeugt und stärkt und so erhält. Der christliche Glaube entsteht und besteht immer nur visà-vis der sola gratia Dei.

Noch auf einen Punkt in der spnergistischen Beharrungslehre ist hinzuweisen. Gegen die Schriftstellen, welche die Bewahrung zur Seligkeit der Allmacht und Gnade Gottes zuschreiben, wenden die Spnergisten ein, daß damit zwar Bewahrung gegen alle andern seindlichen Mächte, aber nicht gegen das eigene böse Fleisch der Christen zugesagt sei. So Philippi. (457) Auch Meyer ist es möglich, durch Einfügung dieser Limitation den Sinn der einschlägigen Schriftaussagen in das gerade Gegenteil zu verkehren. (458) Ebenso schriftsussagen in des gerade Gegenteil zu verkehren. 3u haben, wenn er die Frage, ob er die Beharrung der Heiligen glaube,

<sup>456)</sup> Apol. 114, 33.

<sup>457)</sup> Römerbrief zu Röm. 8, 35. 36: "Wenn es auch wahr ift, daß niemand und nichts uns aus der Hand Gottes und Chrifti zu reißen vermag, weil ihre Allmacht und Gnade ftärfer ift als alle irdischen Mächte, so schließt das doch feineswegs aus, daß wir uns selbst mutwillig und freiwillig dieser Hand ente winden können. Vermag auch nicht Trübsal, so vermag doch die Sünde uns von Gott zu scheiden."

<sup>458) 3.</sup> B. zu Phil. 1, 6: "Die Resistenz als menschliche Möglichkeit ist damit nicht ausgeschlossen; aber Paulus hat sie bei seinen Philippern nicht zu fürchten wie bei den Galatern." Genau das Gegenteil steht Kap. 2, 12. 13. Weil Paulus auch bei seinen Philippern wie bei allen Glänbigen spnergistische "Resistenz" fürchtet, nämlich das Selbstvertrauen, daß die Seligkeit nicht allein von Gott, sondern auch von ihnen selbst abhänge, fügt er hinzu: "Denn Gott ist's, der in euch wirket beide das Wollen und das Volldringen nach seinem Wohlsgefallen."

autwortete: "I do, except when the wind is from the East." 459) Aber von dieser Limitation steht nichts in der Schrift. Wohl aber steht das Gegenteil da. Nach 1 Vetr. 1, 3-5 hat Gott die Christen wiedergeboren "zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das behalten wird im Simmel euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahret werdet zur Seliakeit". Aweierlei ist in diesen Worten ausgesagt: 1. Das Erbe der Christen wird ihnen von Gott im Simmel aufbewahrt; 2. sie, die Christen, werden aus Gottes Macht durch den Glauben für das Erbe bewahrt, damit das Erbe und die Erben nicht auseinanderkommen, sondern beieinander bleiben. Wir beachten bei dieser Stelle auch, daß das "aus Gottes Macht" die Näherbestimmung "durch den Glauben " (δια πίστεως) bei sich hat. Damit ist erstlich eine solche göttliche Machtwirkung bezeichnet, die sich durch das Evangelium (die Gnadenmittel) vollzieht, weil der Glaube und das evangelische Verheißungswort correlativa sind. 460) Sodann ist die göttliche Machtwirkung auch als eine solche beschrieben, die sich auf das Innere, auf Berg und Sinn der Chriften, erstredt und zuwege bringt, daß die Christen im Glauben an das Evangelium von der sola gratia bleiben. Darum beten die Christen nicht nur: "Nimm ja nicht von meinem Munde das Wort der Wahrheit!" 461) sondern auch: "Neige mein Herz zu deinen Zeugnissen!" 462) "Schaffe in mir, Gott, ein reines Serg und gib mir einen neuen gewissen Geist!" 463) Auf die innere Bewahrung oder auf den Schutz gegen das eigene Fleisch gehen ja auch die oben angeführten Schriftaussagen, Phil. 2, 13: "Gott ist's, der in euch (er bur) wirket beide das Wollen und Vollbringen"; Phil. 1, 6: "Der in

<sup>459)</sup> Strong, Systematic Theology, p. 883.

<sup>460)</sup> Daher ift mit dem "durch den Glauben" auch der calvinistische Irrtum abgewiesen, daß "efficacious grace", weil eine Wirkung der göttlichen Allmacht, nicht durch Mittel sich vollziehe. So auch Hodge, Syst. Theol. II, 682 sqq.: "Efficacious grace acts immediately." "Regeneration itself, the infusion of a new life into the soul, is the immediate work of the Spirit. There is here no place for the use of means any more than in the act of creation." Das ist ein fasscher Gegensah. Wie die Schrift die Entsstehung und Erhaltung des Glaubens der göttlichen Allmacht zuschreibt (Eph. 1, 19. 20; 1 Petr. 1, 5), so lehrt sie auch ausdrücksch, daß der Glaube, welcher die Gnade ergreift und festhält, aus dem Gnaden wort kommt und das Gnadenswort zum Objekt hat (Röm. 10, 17. 8). Weiteres hierüber unter dem folgenden Abschnitt von den Enaden mitteln.

<sup>461)</sup> PJ. 119, 43.

euch ( $\dot{\epsilon}v$   $\dot{v}\mu \tilde{\iota}v$ ) angefangen hat das gute Werk, der wird's auch vollführen" (scil. in euch) "bis an den Tag FGiu Christi"; 464) 2 Theff. 3, 3: "Der Berr ift treu; der wird euch ftarten und bewahren vor dem Argen"; 1 Betr. 5, 10: "Der Gott aller Gnade . . . wird euch vollbereiten, stärken, kräftigen, gründen. Demselbigen sei Ehre und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen." Die Dozologie drückt den Dank der Christen für die Bewahrung aus, weil sie durch Wirkung des Heiligen Geistes glauben, daß die Bewahrung allein in Gottes Gnadenhand steht, wie das betonte αὐτός (αὐτὸς καταρτίσει κτλ.) noch nachdrücklich hervorhebt. Fragen wir nach der theologischen oder vielmehr untheologischen Begründung für die wunderliche Lehre, daß die Christen "aus Gottes Macht durch den Glauben" wohl gegen alle andern feindlichen Mächte, aber nicht gegen das eigene bose Fleisch bewahrt würden, so wiesen wir schon früher darauf hin, daß man sich einer Vermischung von Befet und Evangelium bedient. 465) Die Warnungen vor Abfall, 466) die gegen die fleischliche Sicherheit und das Selbstvertrauen des alten Menschen gerichtet sind, 467) werden dazu verwendet,

<sup>464)</sup> Richtig Mener 3. St.: έν  $\delta\mu$ ũν nicht unter euch, sondern in euch, in animis vestris.

<sup>465)</sup> II, 486.

<sup>466) 1</sup> Kor. 10, 12; Röm. 11, 20.

<sup>467)</sup> Balbuin: Oppositus est hic timor a Paulo nobis commendatus 1. epicureae securitati, qua fides suffocatur, Spiritus Sanctus contristatur et gratia Dei deperditur; 2. spirituali superbiae et arrogantiae, ne fiducia donorum insolescamus, sed toti a gratia misericordiaque Dei pendeamus, operam dantes, ne illa excidamus. (Disput. de cap. 2, ep. ad Philipp. Bei Baier III, 598.) - Chemnig: Quando respicimus ad Dei voluntatem in verbo patefactam et ad Christum mediatorem, possumus et debemus statuere: Quis separabit nos? Certus sum enim, quod nec praesentia nec futura separabunt etc. Vocati enim sumus ad consortium Christi, non ut quos recipit, mox velit iterum abiicere. Sed est salvator sempiternus: vocati sumus ad consortium Christi aeternum. Est Pater aeternus et dona atque vocatio Dei sunt sine poenitentia. Nemo rapiet eos de manu mea. Certa igitur est, quod ad Deum, perseverantia piorum. Et quia in verbo ita revelatum est, fides hoc debet credere. Sed Paulus dicit Rom. 11, 22: Si permanseritis in bonitate Dei, et Hebr. 3, 14: Modo fiduciam retineamus usque ad finem. Respondeo: Iohannes dicit: Haec scribo vobis, ut sciatis, quod vitam habetis aeternam. Scimus, quod cum apparuerit similes ei erimus. Phil. 1, 6: Persuasus sum, quod qui coepit in vobis etc. Ita et 1 Cor. 1, 8. Ita David dicit Ps. 31, 1: Non confundar in aeternum. Ideo iubemur orare pro perseverantia, quia Deus promisit. Oratio enim semper requirit promissionem, et ut fiat sine haesitatione. Oramus autem et luctamur, ne carnis petulantia donum perseverantiae

den zerschlagenen Seelen, die mit Paulus zum Verzagen an sich selbst gekommen sind, 468) das Evangelium, das ihnen Bewahrung aus Gottes Macht durch den Glauben an die Enade zusagt, zu beschränken und dadurch die Erlangung der Seligkeit aus Gottes Gnadenhand in des Menschen Sand, das ist, auf das Gebiet des Gesetz, zu verlegen. Die Seelen, welche zum Verzagen an sich selbst gekommen sind, sollen das Gesetz ganz aus den Augen tun und sich allein an das Evangelium halten. Das Evangelium aber sagt mit der gegenwärtigen Gnade auch die Seligkeit zu. 469) Daher die Mahnung der Konkordienformel: "Wan muß sich gar wohl vorsehen, daß die Werk' nicht in den Artikel der Rechtsertigung und Seligmadung gezogen und eingemengt werden. Derhalben werden billig die Propositiones verworfen, daß den Gläubigen gute Werk' zur Seligkeit vonnöten seien, also daß es unmöglich sei, ohne gute Werk' selig werden. Denn sie sind stracks wider die Lehre de particulis exclusivis in articulo iustificationis et salvationis, das ist, sie streiten wider die Wort', mit welchen St. Paulus unsere Werk' und Verdienst aus dem Artikel der Rechtfertigung und Seligmachung (salutis nostrae) gänglich ausgeschlossen und alles allein der Gnade Gottes und dem Verdienst Christi zugeschrieben hat, wie in dem vorgehenden Artikel erkläret. Item, sie nehmen den angesochtenen, betrübten Gewissen den Trost des Evangelii, geben Ursach' zum Zweifel, sind in viel Weise gefährlich, stärken die Vermessenheit eigener Gerechtigkeit und das Vertrauen auf eigene Werk', werden dazu von den Papisten angenommen und zu ihrem Vorteil wider die reine Lehre von dem alleinseligmachenden Glauben geführet." 470) über die Zweifel an der Seligkeit, die sich tatsächlich bei den Christen finden, ist dasselbe zu sagen wie über die Aweifel an dem gegenwärtigen Gnadenstande.471)

Auch bei der Lehre von der Beharrung tritt wiederum klar zutage, daß die christliche und die spnergistische Lehre sich wie Ja und Nein zueinander verhalten. Nach der christlichen Lehre ist zum

excutiat. Et hace distinctio hanc quaestionem de perseverantia utiliter illustrat. (Loci 1599 II, 709.) Derfesse Manifesta est confusio et depravatio discriminis inter legem et evangelium, expresse pugnans cum doctrina Pauli, docere, quod nostra opera sint necessaria ad salutem. (l. c. III, 63.)

<sup>468)</sup> Röm. 7, 18.

<sup>470)</sup> F. C. 628, 22 f.

<sup>469)</sup> Bgl. die Darlegung II, 485 f.

<sup>471)</sup> II, 486.

Seligwerden die Tötung des alten Menschen nötig. Diese Tötung vollzieht sich so, daß der alte Mensch mit allem seinem Können, influsive seines "rechten Verhaltens", seiner "Selbstentscheidung", "perfönlichen Selbstsetzung" usw., "in einen Haufen geschlagen", "in das Schrecken und Berzagen getrieben" 472) und dann vermittelst des Evangeliums durch Gotte's Wirkung der Glaube an die Inade Gottes in Christo hervorgerusen und erhalten wird. Nach spnergisti= scher Lehre handelt es sich beim Seligwerden nicht um eine Tötung, sondern nur um eine "Renaissance" bes alten Menschen. Der alte Mensch muß nicht getötet, sondern nur aufgerüttelt und erzogen werden, damit er sich gegen die Inade und neben der Inade "recht verhält" und die richtige "perfönliche Selbstsetzung" vollzieht. diesem Vorgang bedarf es zwar der mehr oder minder fräftigen Inadenwirfung. Auch Erasmus zitierte Schriftstellen wie Soh. 15, 5: "Ohne mich könnt ihr nichts tun." Aber die Gnadenwirkung muß an der Grenze der menschlichen Selbstbestimmung haltmachen. 473) Sie darf nicht so weit gehen, daß die Seliakeit allein von Gottes Inade abhängig wäre. Die Seligkeit muß vielmehr auch vom rechten Verhalten, der Selbstbestimmung des Menschen. Die Seligkeit muß ausschlaggebend in des Menschen abhängen. Verhalten bleiben. Während die, welche Röm. 7, 18 glauben, es tröftlich finden, daß fie aus Gottes Macht durch den Glauben zur Seligkeit bewahrt werden, sehen die Vertreter des Spnergismus, die ihre Theologie in die Braxis überführen, ihren verfönlichen Troft darin, daß ihre Seligkeit nicht allein von Gottes Unade, fondern auch von ihrem Verhalten abhängt.

Man fragt sich immer wieder, wie es möglich sei, daß auch solche, denen man das persönliche Christentum nicht absprechen mag, für die synergistische Beharrungslehre, die so direkt der Schrift und der christlichen Ersahrung widerspricht, eintreten. Wir können hier nur wiederholen, was wir bereits über "die wirklichen Gründe" für den Bekehrungssynergismus sagten. 474) Erstlich ist auf die allen Menschen angeborne opinio legis hinzuweisen. Sodann stehen wir auch hier wieder vor der crux theologorum: "Warum beharren die einen und die andern nicht?" Wenn in allen Gläubigen ihrem

<sup>472)</sup> Schmalf. Art. 312, 2.

<sup>473)</sup> Luthardt, Die chriftl. Glaubenslehre, S. 442.

<sup>474)</sup> II, 580 ff.

Fleische nach nichts Gutes wohnt und die Gnade Gottes allgemein und ernstlich ist, so sollten entweder alle beharren oder alle abfallen. Aber tatjäcklich beharren nur die einen, während die andern abfallen. Wer nun noch nicht mit Luther und der Konkordienformel gelernt hat, bei der sola gratia Dei als Grund der Beharrung und der sola culpa hominis als Grund des Abfalls sich zu beruhigen, das heißt, bei der Frage, warum die einen beharren und die andern nicht, ein in diesem Leben unlösbares Geheimnis anzuerkennen, der wird entweder links oder rechts in den Graben fallen. Er wird fich ent= weder die schriftwidrige calvinistische oder die schriftwidrige synergi= stische Beharrungslehre aneignen. Darum gilt es, die Belehrung und Mahnung zu Berzen zu nehmen, die die Konkordienformel nicht nur auf die Bekehrung, sondern auch auf die Beharrung bezieht: "Denen geschieht nicht unrecht, so gestrafet werden und ihrer Sünden Sold empfangen; an den andern aber, da Gott sein Wort gibt und erhält, und dadurch die Leute erleuchtet, bekehret und erhalten werden, preiset Gott seine lautere Gnade und Barmherziakeit ohne ihren Verdienst. Bas aber in dieser Disputation zu hoch und aus diesen Schranken laufen will" (nämlich was über die sola culpa bei den einen und die sola gratia bei den andern hinausgeht), "da sollen wir mit Baulo den Finger auf den Mund legen, gedenken und sagen: Wer bist du, Mensch, der du mit Gott rechten willst?" 475)

Wenn auch gegen die Gewißheit der Beharrung allein durch die göttliche Inadenwirkung noch besonders eingewendet worden ist, daß sie geistlichen Hochmut erzeuge, so liegt auf der Hand, daß das gerade Gegenteil der Fall ist. Die Gewißheit der Beharrung aus Gottes Inade durch den Glauben an die göttliche Gnadenverheißung schließt ja das Verzagen an aller eigenen Kraft und somit wahre geistliche Demut in sich, während die gegenteilige Weinung, daß die Beharrung nicht allein von Gottes Macht und Inade, sons dern auch vom Wenschen selbst abhängig sei, Hochmut ist und einen Hochmut erzeugt, der vor dem Fall kommt. — Ebenso unzutreffend ist der Einwand, daß die Gewißheit der Beharrung durch die göttsliche Indenwirkung fleischliche Sicherheit und Unsseis in der Heiligung und guten Werken zur Folge habe. Je größer die Gewißheit ist, daß wir aus Gottes Macht durch den Glauben zur Seligkeit bewahrt werden, desto größer ist in uns auch der Dank

<sup>475)</sup> F. C. 716, 57-63.

gegen Gott und die Liebe zu Gott und daher besto größer auch der Eifer, die Sünde zu meiden und Gott in auten Werken zu dienen. 476) Be größer die Gewißheit in bezug auf das himmlische Erbe ist, besto größer ist die Geduld und Kraft im Leiden dieser Zeit, 477) und desto geringer ist die Anziehungskraft der Dinge dieser Welt. 478) Andererseits hat der Mangel an Seliakeitsgewikheit notwendig Mangel an Dank gegen Gott und Mangel an Kraft; den Lockungen der Welt und des Fleisches zu widerstehen, zur Folge. 479) Luther sagt (IX, 516): "Wenn jemand mit gewissem und beständigem Glauben dafürhalten und die Größe des Gutes begreifen könnte, daß er ein Kind und Erbe Gottes sei, der würde alles, was es an Macht und Schätzen in allen Reichen der Welt gibt, im Vergleich zu seiner himmlischen Erbschaft für Unflat und Kot achten. Alles, was die Welt an hohen und herrlichen Dingen hat, würde ihm ein Ekel sein, und je größer der Welt Herrlichkeit und Gepränge ist, desto mehr würde er ihm feind sein; kurz, alles, was die Welt aufs höchste bewundert und hoch preist, das würde in seinen Augen häklich und nichtig sein. Denn was ist die ganze Welt mit ihrer Macht, Reichtum und Herrlichkeit gegen Gott, dessen Erbe und Kind er ist? . . . Aber das Gesetz in den Gliedern, welches dem Gesetz des Gemüts widerstreitet, läßt den Glauben nicht vollkommen sein."

Endlich ist noch darauf hinzuweisen, daß die lebendige Erkenntnis von Köm. 7, 18 oder das gänzliche Verzagen an eigener Kraft erstlich zu sleißigem Umgang mit Gottes Wort, also zu sleißigem Gebrauch des Mittels treibt, wodurch Gott das angefangene gute Werk in uns zu vollenden verheißen hat. 480) Zum andern treibt die Erkenntnis, daß unsere Seligkeit allein in Gottes Hand steht, zu dem demütigen Vitten und Flehen zu Gott, das noch nie unerhört geblieben ist, sondern die unbedingte Zusage der Erhörung hat. 481)

<sup>476) 2</sup> Ror. 7, 1; Gal. 2, 20.

<sup>477)</sup> Röm. 8, 18; Lut. 12, 32.

<sup>478) 1</sup> Joh. 2, 16. 17; 1 Kor. 7, 29—31. 479) Matth. 6, 21.

<sup>480) 30</sup>h. 8, 51. Ronfordienf. 600, 50-56.

<sup>481)</sup> Joh. 6, 37; Pf. 10, 17; Matth. 11, 28; Pf. 31, 23; Jef. 57, 15.

# Die Gnadenmittel.

(De mediis gratiae.)

Wie Gott die Welt durch Christi stellvertretende Genugtuung mit sich selbst versöhnte, ohne die Menschen in bezug auf diese eigenartige Versöhnungsmethode zu Rate zu ziehen, so hat er auch, ohne die Menschen um Kat anzugehen, die Mittel bestimmt, durch welche er seine gnädige Gesinnung den Menschen unfehlbar kundtut oder, was dasselbe ist, die von Christo erworbene Vergebung der Sünden den Menschen sowohl darbietet, als auch den Glauben an die dargebotene Bergebung wirkt und, wenn der Glaube bereits vorhanden ift, ihn stärkt. Diese von Gott geordneten Mittel werden im firchlichen Ausdruck passend die Enaden mittel genannt. 482) Solche Gnadenmittel sind, wie im folgenden näher darzulegen ist, das Wort des Evangeliums sowie die Taufe und das Abendmahl. Diesen Mitteln kommt nach der Schrift eine doppelte Araft zu: 1. eine dar bieten de oder gebende Araft (vis exhibitiva, dativa, collativa), 2. eine darin begründete mirken de Kraft (vis effectiva sive operativa). Die darbietende Kraft besteht darin, daß sie die durch Christi Versöhnungswerk vorhandene Vergebung der Sünden, also Gnade im Sinne von Gottes gnädiger Gefinnung (favor Dei), den Menschen darbietet. 483) Mit andern Worten: Die Gnadenmittel sind die Mittel, durch welche Gott sein durch Christum völlig verföhntes Berg den Menschen offenbart oder den Menschen um. Christi Werkes willen eine Liebeserklärung macht, die von den Menschen geglaubt werden soll. Die wirkende Rraft der Gnadenmittel besteht darin, daß Gott durch diese Mittel, weil sie die Vergebung der Sünden zusagen oder Gottes gnädiges Herz offenbaren oder eine göttliche Liebeserklärung find, auch den Glauben an die dargebotene Sündenvergebung hervorbringt und, wo er bereits vorhanden ist, stärkt. 484) Man sollte meinen, daß die Menschen die

<sup>482)</sup> Media gratiae, instrumenta gratiae. Konfordienf. 602, 58: "Des Heiligen Geistes Werkzeuge", "instrumenta sive media Spiritus Sancti".

<sup>483)</sup> Konfordienf. 602, 57: "Chriftus bietet allen Menschen seine Gnade im Wort und heiligen Saframenten an"; "Christus omnibus hominibus elementiam suam [seine gnädige Sesinnung] in verbo et sacramentis offert".

<sup>484)</sup> Konfordienf. 602, 56: "Das gepredigte, gehörte Wort Gottes ift ein Amt und Werk (ministerium et organon) des Heiligen Geistes, badurch er in unsern

von Gott selbst geordneten Gnadenmittel unbegnstandet lassen würden. Aber das ist keineswegs der Kall. Wie die menschliche Kritik die göttliche Methode der Weltversöhnung als Gottes und des Menschen unwürdig bezeichnet hat, so hat sie auch die von Gott geordneten Gnadenmittel beanstandet. Die einen sind, wie Zwingli, der entschiedenen Ansicht, daß es Gottes unwürdig sei, sich mit seiner Offenbarung und Wirksamkeit an fo äußerliche Mittel, wie das Wort und die Sakramente seien, zu binden: der Beilige Beift habe für seine Wirksamkeit keinen Wagen nötig. 485) Mit andern Worten: Zwingli und die große Schar seiner Genossen erklären die von Gott geordneten Gnadenmittel für unnötig und der wahren Frömmigkeit hinderlich. Die andern — und das tun sonderlich die Römischen — machen jelbst Gnadenmittel 486) und nehmen an den von Gott geordneten Korrekturen vor. 487) Hierin ist es begründet, daß die Dogmatik sich des längeren mit der driftlichen Lehre von den Gnadenmitteln zu beschäftigen hat. Es wird auch zutage treten, daß die Verwerfung und jede Veränderung der von Gott geordneten Gnadenmittel den Rentralartikel der christlichen Lehre, den Artikel von der Recht fertiauna durch den Glauben ohne des Gesekes Werke, antastet. Bei der Verwerfung und Anderung der Gnadenmittel kommt die Erlangung der Seligkeit jedesmal auf die menschlichen Werke anstatt auf Christi stellvertretende Genugtuung zu stehen.

### Die Gnadenmittel im allgemeinen.

Es ist richtig bemerkt worden: "Das dogmatische Verständnis der Gnadenmittel nimmt seinen Ausgang von der Beziehung, die sie zum Werk Christi haben." <sup>488</sup>) Aber leider ist mit dem Ausdruck "Werk Christi" insofern wenig gesagt, als dieser Ausdruck früher und jetzt in sehr verschiedener Bedeutung gebraucht wird. Die einen lassen das Werk Christi nicht extensiv vollkommen

Herzen gewißlich fräftig ift und wirket (vere efficax est et operatur)." Augustana, Art. V: "Solchen Glauben [der zur Gerechtigkeit gerechnet wird] zu erslangen, hat Gott das Predigtamt eingesetht, Evangelium und Sakrasmente gegeben, dadurch er als durch Mittel (tamquam per instrumenta) den Heiligen Geift gibt, welcher den Glauben, wo und wann er will, in denen, so das Evangelium hören, wirket (efficit)."

<sup>485)</sup> Fidei Ratio, p. 24 (Niemener).

<sup>486)</sup> über die romischen fieben Saframente fpater.

<sup>487)</sup> über die Relchentziehung bei der Lehre vom Abendmahl.

<sup>488)</sup> R. Seeberg in RE.3 VI, 726.

sein, indem sie es nur für einen Teil der Menschheit gelten lassen. Die andern geben zwar dem Berjöhnungswert Christi eine Beziehung auf alle Menschen, sprechen ihm aber die intensive Vollkommenheit ab. Sie behaupten, daß Christi Werk zur Seligkeit nicht genüge, sondern noch aliquid in homine — eine menschliche Leistung, eine dem Menschen anhaftende Güte, der Glaube als moralische Leistung, Selbstbestimmung, der Glaube als der Keim guter Werke, das neue Leben und die guten Werke selbst usw. — dazukommen müsse, wenn Christi Werk oder die von ihm erworbene Gnade dem Menschen zur Seligkeit nützen solle. Bei diesen sonderbaren Aufsassenden des "Werkes Christi" kommt alles andere heraus, nur nicht der schriftige mäße Begriff von den Gnadenmitteln. Die Inadenmittel sind nicht mehr Gnadenmittel, sondern Anregungsmittel für menschliche Tugendbestrebungen unter verschiedenen Namen und in verschiedenem Frade.

Bei der Darlegung der Lehre von den Gnadenmitteln ist von der allgemeinen objektiven Verjöhnung oder Rechtfertigung auszugehen. So finden wir es in der Schrift. Schrift verbindet das, was sie von der göttlichen Mitteilung der von Christo erworbenen Gnade lehrt, unmittelbar mit der Tatsache der objektiven Versöhnung oder Rechtfertigung der ganzen Sünderwelt. Es ist hier zu wiederholen und in den einzelnen Teilen weiter auszuführen, was bereits in der zusammenfassenden Darstellung der Heilsaneignung gesagt wurde. Die durch Christum bewirkte Versöhnung ist eine geschichtlich vollendete, rückwärts liegende Tatfache ( $\vartheta$ eòs  $\mathring{\eta}$ v ἐν X $\varrho$ ιστ $\~{arphi}$  κόσμον  $oldsymbol{x}$ αταλλάσσ $\omega$ ν ἑlphaντ $\~{arphi}$ ), die fich auf die gange Menschenwelt bezieht und durchaus objektiven Charafter trägt. Sie besteht nämlich nicht in einer Sinnesänderung oder "moralischen Umbildung" auf seiten der Menschen, sondern darin, daß Gott bei sich, in seinem Herzen, der Menschenwelt ihre Sünden nicht zurechnete, sondern vergab. 490) Mit diesem Bericht über die geschehene allgemeine objektive Versöhnung verbindet der Apostel sofort die weitere Belehrung, daß Gott das Wort von der geschehenen Versöhnung unter uns aufgerichtet hat, καὶ θέμενος ἐν ἡμῖν τὸν λόγον τῆς καταλλαγῆς, damit die Menschen der geschehenen Versöhnung teilhaftig werden.

In a den mittel ist daher erstlich das Wort von der Bersöhnung oder das Wort des Evangeliums. Auszuschließen ist von

<sup>489)</sup> So alle calbiniftischen Reformierten.

<sup>490) 2</sup> Ror. 5, 19: μή λογιζόμενος αὐτοῖς τὰ παραπτώματα αὐτῶν.

dem Begriff "Gnadenmittel" das in der Schrift ebenfalls enthaltene Gesetz Gottes, weil das Gesetz den Menschen, die es übertreten haben — und das ist bei allen Menschen der Fall —, nicht die Vergebung der Sünden oder die Gnade zusagt, sondern im Gegenteil Gottes Zorn und die Verdammnis verfündigt. Das Geset heifit daher ausdrücklich ή διακονία της κατακρίσεως, 491) während im Gegensak dazu das Evangelium die διακονία της δικαιοσύνης ist. 492) Hierbei ist noch an ein Doppeltes zu erinnern. Erstlich: Das Evangelium ist Inadenmittel nicht bloß in dem Sinne, daß es uns über die Vergebung der Sünden belehrt, sondern gerade auch in dem Sinne, daß jedesmal, wenn das Evangelium an uns Menschen herankommt, der Akt der Lossprechung von Sünden sich auf seiten Gottes an dem Individuum oder an den Individuen vollzieht. Hierher gehört Luthers Wort: "Das Evangelium selbst ist eine allgemeine Absolution; denn es ist eine Verheißung, deren sich alle und ein jeder insonderheit annehmen sollen aus Gottes Befehl und Gebot." 493) Zum andern: Ein solches Gnadenmittel ist das Evangelium in allen Kormen der Bezeugung: als gepredigtes, 494) geschriebenes und gelesenes, 495) in der Form der Absolution gesprochenes, 496) in Zeichen ausgedrücktes, 497) im Herzen beweg-

<sup>491)</sup> Luther: "das Umt, das die Berdammnis predigt"; Meyer: "der Dienst, der die Berurteilung vermittelt".

<sup>492) 2</sup> Kor. 3, 9. Luther: "das Amt, das die Gerechtigkeit predigt"; Meher: "der die Gerechtigkeit vermittelnde Dienst". Daß δικαιοσύνη hier juridisch als Bergebung der Sünden oder Rechtsertigung zu safsen ist, geht aus dem Gegensat zu κατάκρισις hervor. Meher z. St.: "Beachte den Gegensat von κατάκρισις und δικαιοσύνη! Erstere ist ein actus forensis, so beruht auch letztere auf Zurechnung. Dies gegen Hosmann, Schriftbeweis I, 627 f."

<sup>493)</sup> St. L. XXI b, 1849.

<sup>494)</sup> Mart. 16, 15. 16: Κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον —  $\delta$  πιστεύσας —  $\sigma \omega \vartheta \acute{\eta}$  -  $\sigma$ εται. Qut. 24, 47: ἔδει κηρυχθῆναι — ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.

<sup>495)</sup> Joh. 20, 31:  $Ta\~va$  y'egaarai,  $\~va$  πιστεύσητε διι 'Ιησοῦς ἐστὶν δ  $X_{Q\iota\sigma r\acute{o}\varsigma}$ . 1 Joh. 1, 3. 4: "Was wir gesehen und gehört haben, das verfündigen wir euch . . . und solches schreiben wir euch, καὶ ταῦτα  $γ \varrho \'a \varphi \circ \mu e \nu \ \acute{v} \mu \~v$ , damit eure Freude volltommen sei."

<sup>496)</sup> Joh. 20, 23: "Αν τινων ἀφῆτε τὰς άμαρτίας ἀφέωνται αὐτοῖς. Der Außdruck: "wenn ihr welchen die Sünden erlaffet" zeigt an, daß hier daß Evangelium in seiner Applikation auf bestimmte Personen, also in der Form der individuellen Absolution, gedacht ist.

<sup>497) 3.</sup> B. durch ein Kruzisig ober ein anderes Bild, Joh. 3, 14. 15. Luther erinnert oft daran, daß im Papsttum viele Sterbende durch ein vorgehaltenes Kruzisig an Christis stellvertretende Genugtuung erinnert worden und so selig gestorben sind. St. L. XIII, 2575: "Also glaube ich auch, daß unser lieber Gott

tes 498) usw. Auch neuere lutherische Theologen haben im Interesse der Bekämpfung der Inspiration der Feiligen Schrift die sonderbare Meinung ausgesprochen und versochten, daß nicht das gelesene, sondern nur das gepredigte Wort Inadenmittel sei. 499) Die Schrift stellt, was die Darbietung der Inade und die Wirkung des Glaubens betrifft, das gelesene und das gepredigte Wort Gottes auf gleiche Stuse, wie schon aus den vorhin angesührten Schriftstellen hervorgeht. Gegen die Verusung auf Röm. 10, 17 hat schon Gerhard das Nötige gesagt: "Wenn es Röm. 10, 17 heißt: "Der Glaube kommt aus der Predigt", so ist das nicht exklusiv zu verstehen, so daß das Hören des gepredigten Wortes dem Lesen des geschriebenen Wortes entgegengesetzt wird, sondern inklusive, so daß Gott nicht bloß durch das geslesene Wortzum Glauben und zur Seligkeit wirksan ist, da es ein

in der großen Finsternis des Papsttums viel unserer Borfahren erhalten hat. Denn in derselben Blindheit und Finsternis ist dennoch übergeblieben, daß man den Sterbenden vorgehalten hat das Kruzisig, und daß etliche Laien ihm vorzgesagt haben: Siehe an Jesum, der für dich am Kreuz gestorben ist. Dadurch hat sich mancher Sterbende wieder zu Christo gekehrt, ob er schon zuvor den salzschen Wunderzeichen auch geglaubt hat und der Abgötterei angehangen ist." Ühnzlich St. L. VIII, 183; XI, 528; XXII, 471.

<sup>498)</sup> Köm. 10, 8: "Nahe bei dir ist das Wort, in deinem Munde und in deinem Herzen." Es ist an dieser Stelle vom Wort des Evangeliums im Unterschiede vom Wort des Gesetzes die Rede (A. 5—7). Wer ein Wort des Evangeliums im Herzen. des Gesetzes die Rede (A. 5—7). Wer ein Wort des Evangeliums im Herzen des Gesangeliums im Herzen des Absolution von allen seinen Sünden (cf. II, 613 ss.), und es gilt nur, die Absolution durch den Clauben sich anzueignen. Auf das im Herzen bewegte Wort als Enadenmittel weist auch die Kontordiensformel (601, 54) hin: Per annuntiationem ac meditationem evangelii de gratuita et clementissima peccatorum remissione in Christo scintillula sidei in corde ipsius [hominis] accenditur, quae remissionem peccatorum propter Christum amplectitur et sese promissione evangelii consolatur et hoc modo Spiritus Sanctus, qui haec omnia operatur, in cor mittitur.

<sup>499)</sup> So besonders die Dorpater Theologen anfangs der achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts. Bold, "Die Bibel als Kanon", S. 14: "Was ist es denn, das den einzelnen zum Glauben an Christum bringt und so zum Christen macht? Etwa die Lektüre der Bibel? Nein! sondern das Zeugnis der Kirche von Christo, das in dieser oder jener Form an ihn herantritt. "Der Glaube kommt aus der Predigt", sagt Paulus. Wenn er durch das Lesen der Bibel gesweckt würde, so wäre die Aufgabe der Mission eine einsache. Sie dürste dann nur an die verschiedenen heidnischen Bölter, vorausgesetzt, daß sie des Lesenskundig sind, Bibeln in ihrer Sprache senden." Gegen die Dorpater Prosessoren schrieben mehrere baltische Pastoren. So F. Neerling, "Die Bibel als Heilsossens barung". Reval 1886.

und dasselbe Wort ist und bleibt, einerlei ob es gepredigt und gehört oder geschrieben und gelesen wird. Daher sagt Johannes bezeichnend von der geschriebenen evangelischen Geschichte und daher von der ganzen Schrift Alten und Neuen Testaments: "Diese find geschrieben, daß ihr glaubt', Joh. 20, 31, und: "Solches schreiben wir euch, auf daß eure Freude vollkommen sei', 1 Joh. 1, 4. Es kann daher auch aus dem geschriebenen Wort Gottes, wenn es durch Lesen und Nachdenken darüber in Gebrauch gesetzt wird, der Glaube und die geistliche Freude und folglich auch die Seligkeit geschöpft werden. "500) — Wenn die Meinung ausgesprochen worden ist: 501) "Das durch den Druck vervielfältigte Schriftwort gewinnt Tausenden und aber Tausenden gegenüber den Charakter einer Wirkung in die Ferne (actio in distans), sowohl in räumlicher wie in zeitlicher Hinsicht", so ist das nicht die Schuld des Schriftworts, sondern der Leser, die das Wort der Schrift nicht für Gottes Wort halten, und namentlich auch die Schuld der theologischen Professoren, die solche irrige Gedanken über die Schrift unter dem Volk verbreiten. Wer aber die Schrift für Gottes eigenes Wort hält, wie fie selbst fordert, 502) der denkt, wenn er die Schrift liest, nicht an eine "Wirkung in die Ferne, sowohl in räumlicher wie in zeitlicher Sinsicht", sondern er faßt die Situation dahin auf, daß, sooft er die Bibel lieft, Gott selbst mit ihm redet, der durch das Wort des Gesetzes ihn von seiner Sünde und Verdammungswürdigkeit überführt und durch das Wort des Evangeliums ihm die Vergebung der Sünden und die Seligkeit zusaat und ihn dies Wort des Evangeliums glauben heißt. Wie Christus die Forderung des Gesetzes aus dem geschriebenen Bejet erkennen heißt: "Wie stehet im Beset ge-Wie liesest du?" 503) und aus dem geschriebenen Evangelium sich selbst als Seiland erkennen lehrt: "Suchet in der Schrift, denn ihr meinet, ihr habet das ewige Leben darinnen; und fie ist's, die von mir zeuget" 504) und: "Wenn ihr Wose glaubtet, so glaubtet ihr auch mir; denn er hat von mir geschrieben", 505) so stellt auch die Konkordienformel das gehörte und gelesene Wort des Evangeliums als Inadenmittel auf gleiche Stufe, wenn sie sagt:

<sup>500)</sup> L. de Scriptura s., § 365.

<sup>501)</sup> So A. von Öttingen, Luth. Dogmatif II II, S. 335.

<sup>502)</sup> 2 Tim. 3, 16;~2 Hetr. 1, 21 (es ist von der xoopyrsia yoa $\varphi\,\tilde{\eta}\,s$  die Rede); 1 Kor. 15, 37 usw.

<sup>503)</sup> Luf. 10, 26-28; Matth. 22, 35-40.

<sup>504)</sup> Joh. 5, 39.

<sup>505)</sup> Joh. 5, 46.

"Gott will durch dieses Mittel und nicht anders, nämlich durch sein heiliges Wort, so man dasselbige predigen hört oder Lieset und die Sakramenta nach seinem Wort gebrauchet, die Menschen zur Seligsteit berusen, zu sich ziehen, bekehren, wiedergebären und heiligen." <sup>506</sup>)

Gott hat aber die Verheißung der Vergebung der Sünden auch mit gewissen von ihm geordneten äußeren Handlungen <sup>507)</sup> verbunden, nämlich mit der Tause und mit dem Nbendmahl. Die Schrift sagt ausdrücklich, daß die Tause "zur Vergebung der Sünden" oder zur "Abwaschung der Sünden" geschieht. <sup>508)</sup> Ebenso gibt Christus im Abendmahl seinen Leib als dahingegeben (didóperor) und sein Blut als vergossen (Exxvróperor) "zur Vergebung der Sünden". <sup>509)</sup> Daher gehören auch Tause und Abendmahl zu den Gnadensmitteln. Man hat sie wegen der Sichtbarkeit der Handlungen, denen die Zusage der Vergebung der Sünden angehängt ist, im Ilnterschied von dem bloßen Wort des Evangeliums "verbum visibile" und "Sakramente" genannt. <sup>510)</sup>

## Alle Unadenmittel haben denfelben Zwed und diefelbe Wirfung.

Bum schriftgemäßen Begriff der Gnadenmittel gehört, daß alle Enadenmittel denselben Zweck und dieselbe Wirkung haben, nämlich die Darbietung der Vergebung der Sünden und die daburch bewirkte Erzeugung und Stärkung des Elausbens. Es steht nicht so, daß die Vergebung der Sünden zum ersten Drittel durch das Wort des Evangeliums, zum zweiten Drittel durch die Taufe, zum dritten Drittel durch das Abendmahl käme. Wir sahen schon vorhin, daß die Schrift ohne alle Limitas

<sup>506)</sup> S. 600, 50. Cbenfo 601, 53.

<sup>507)</sup> Actiones circa elementum quoddam externum et visibile occupatae.

<sup>508)</sup> Apost. 2, 38: Βαπτισθήτω έχαστος ύμων έπὶ τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς ἄφεσιν άμαρτιῶν. Apost. 22, 16: Βάπτισαι καὶ ἀπόλουσαι τὰς άμαρτίας σου. Meher zu der letteren Stelle: "Auch hier ist die Taufe dasjenige, mittelst dessen die Bergebung der im vorchristlichen Leben begangenen Sünzben eintritt. Ugl. 2, 38; Eph. 5, 26; 1 Kor. 6, 11. Klausulierungen bei Calzbin, um die Gnade nicht ans Sakrament geknüpft sein zu lassen."

<sup>509)</sup> Luf. 22, 19. 20; Matth. 26, 26-28.

<sup>510)</sup> Apologie 202, 5: "Wie das Wort in die Ohren gehet, also ift das äußers liche Zeichen für die Augen gestellet, als inwendig das herz zu reizen und zu beswegen zum Glauben. Denn das Wort und äußerliche Zeichen wirken einerlei im Herzen, wie Augustinus ein sein Wort geredet hat. Das Satrament, sagt er, ist ein sichtlich Wort (verbum visibile). Denn das äußerliche Zeichen ist ein Gemälbe (quasi pictura), dadurch dasselbe bedeutet wird (idem signistens), das durchs Wort gepredigt wird. Darum richtet beides einerlei aus."

tion sowohl dem Wort des Evangeliums als auch der Taufe wie auch dem Abendmahl die Vergebung der Sünden zuschreibt. Deshalb kommt auch allen Inadenmitteln die vis effectiva zu, den Glauben zu erwecken und zu stärken.<sup>511</sup>) Und wo Vergebung der Sünden ist, da ist auch Leben und Seligkeit samt der Fülle der göttlichen Gaben. Sonderlich neuere Theologen wollen den verschiedenen Gnadenmitteln verschiedene Wirkungen zugewiesen haben. Der Taufe wollen sie im Unterschied von dem Wort des Evangeliums die Wiedergeburt und dem Abendmahl im Unterschied von dem Evangelium und der Taufe eine besondere physische Wirkung, zum Beispiel die Pflanzung des Auferstehungsleibes, zuschreiben.<sup>512</sup>) Aber dies geschieht ohne Schriftgrund. So gewiß

<sup>511)</sup> A. C., Art. V und XIII.

<sup>512)</sup> RE.2 XIII, 298 f. Gine turge Darftellung der neueren 3medbeftim= mungen für die Taufe und für das Abendmahl bei Quthardt, Dogmatit 11. S. 373. 386 f. Bgl. Rikich=Stephan, "Eb. Dogmatit", S. 646 ff. Balther führt in seiner Ausgabe bes Rompenbiums von Baier (III, 526 f.) ein langeres Bitat aus Georg Rönig († 1654) an, woraus hervorgeht, daß auch die alten luthe: rischen Theologen fich eingehend mit ber Frage beschäftigten, ob bem Abendmahl auch eine Art physische Wirkung auguschreiben sei. Ronig verneint die Frage, inbem er nicht nur Leuten wie Weigel, sondern auch einigen "ex nostratibus" wideribricht. Rönig ichreibt in Casus consc., p. 484 sqg. 494 sq.: An per rectam conscientiam statui queat, interventu communionis effici unionem Christi nobiscum essentialem? Nolumus hic controvertere cum aliis, nisi cum solo Weigelio, qui putat, ex communione, h. e., usu coenae Domini, qua mediante panc corpus Christi, mediante calice eiusdem sanguis distribuatur, sequi essentialem corporis et sanguinis nostri cum corpore et sanguine Christi coniunctionem. Placeat propria illius audire verba. . . . Clarissime mentem explicat part. I. postillae suae, p. 214: "Christus". spricht er, "gibt uns das Himmelbrot nicht allein im Glauben geistlich ohne Brot und Wein, sondern auch im Nachtmahl mit Brot und Wein; nicht dass das sichtbare Brot und Wein sei Christi Leib und Blut augenscheinlich, sondern darinnen ist er uns gegeben. Denn das Himmelbrot ist sein Wort, und er ist das Wort, und das Wort ist im Brot, und dies unsichtig' Brot vom Himmel-oder das Wort wird in uns Fleisch und Blut und leget sich an unser Fleisch und Blut. Derhalben, wenn wir solche Speis' der Gedächtnis empfangen, so werden wir vereiniget mit Christi gekreuzigtem Leib und sind mit ihm leiblich vereiniget." . . . Haec Weigelii assertio ita comparata est, ut bona cum conscientia nullum ei possimus praebere assensum propter sequentes rationes: 1. Quod nullum habet fundamentum in Scriptura. . . . Ubi enim Christus dixit: Accipite et bibite, ut corpus et sanguis meus in communem vobiscum transmutetur substantiam? Ubi dixit: Accipite, edite et bibite; haec sumta et hausta efficient in vobis communem mecum essentiam? Ubi dixit: Edite; hic

est panis invisibilis de coelo, ex quo in vobis fiet caro et sanguis et agglutinabitur vestrae carni ac sanguini? Ubi dixit: Edite, ut crucifixo meo corpori substantialiter uniamini? . . . 2. Id in sacramento nobis confertur, quod in verbo promissum est. Nam sacramenta sunt verbi sigilla, sigilla autem non plus confirmant, quam literae, quibus appensa sunt, continent. At verbis Scripturae nuspiam nobis promissum est, quod, vel intra communionem, vel extra eam, Christum nobiscum essentialiter uniri debeat. . . . 3. Si communicantes nudo coenae Domini usu uniuntur Christo essentialiter, etiam impii huius unionis reddentur participes. Ratio est, quia et illi utuntur coena Domini, eaque integra. Nam nihil interest, cum de sacramenti integritate et sanctitate tractatur, quid credat aut quali fide imbutus sit ille, qui accipit sacramentum. Interest quidem plurinum ad salutis viam, sed ad sacramenti quaestionem nihil interest. Fieri enim potest, ut homo integrum habeat sacramentum, et perversam fidem, inquit Aug. 1. 3. contra Donat. c. 14; vide eundem 1. 4. c. 24. At consequens est absurdum. Etenim hac ratione 1. coadunarentur essentia purissima et impurissima, Filius Dei et filius diaboli, Christus et Belial, contra manifestam Scripturam, 2 Cor. 6, 15. . . . Dices, an igitur praeter spiritualem non erit statuenda sacramentalis quaedam unio inter Christum et fideles, fluens ex participatione corporis et sanguinis Christi? Sunt, qui ita statuant etiam ex nostratibus, dari talem sacramentalem unionem, quae promanet vi et efficacia communionis et tam dignis, quam indignis aeque communis sit? . . . Mihi, ut dicam quod res est, aliter videtur et hoc salva veritate nec asseri nec defendi posse existimo: I. quia hoc modo terminus unionis in manifestum abusum trahitur. Nam unio sacramentalis simpliciter hactenus dicta fuit illa, quae intercedit rei terrenae cum coelesti, ex qua etiam deductae fuere propositiones sacramentales, uti personales ex unione personali. Iam nova accederet sacramentalis unio, quam tamen Scriptura prorsus ignorat, nec ullum eius fundamentum suppeditat. Paulus sane 1 Cor. 10, 16. 17. duplicis saltem communionis facit mentionem, quae locum habet vi eucharistiae: 1. sacramentalis, spectantis symbola euchar. collata cum re coelesti; 2. mysticae, quae spectat corpus Christi mysticum, eiusque membra; uti vero hypocritae corporis illius mystici membra non sunt, nisi aequivoce, ita putandum non est, proprie dictam aliquam unionem, ex eucharistia oriundam, eosdem spectare aut ipsis cum Christo intercedere, sive illa iam sacramentalis vocitetur, sive aliter. II. Unio illa sacramentalis, sicunde potest ortum trahere, faciet id, nonnisi ex manducatione corporis et bibitione sanguinis. At aliud est, impios manducare corpus Christi et bibere sanguinem Christi, aliud, eosdem uniri cum Christo mystice vi sacramenti. Illud necessario admittimus ob unionem vere sacramentalem, quae intercedit inter rem terrestrem et coelestem, et ab auctoritate instituentis, non a conditione manducantis dependet. Hoc contra necessario reiicimus ob deficientem conditionem, a manducante et bibente requisitam, quae est fides. In quem itaque non cadit fides, ad illum etiam effectus sacramenti salutaris, cuius circulo etiam includi debet unio cum Christo, nullatenus spectare potest, idque nisi concesserimus, sequetur, eucharistiae tribuendie Taufe ein Mittel der Biedergeburt ist, λουτρον παλιγγενεσίας καὶ ἀνακαινώσεως πνεύματος άγίου, 513) jo gewiß wirkt auch δαŝ Mort des Epangeliums die Miedergeburt, avayevernuéνοι . . . δια λόγου ζωντος θεοῦ. 514) Und so gewiß es ist, daß Christus im Abendmahl nicht bloß Abbilder seines Leibes und Blutes, sondern Leib und Blut selbst gibt, 515) so gewiß ist es auch, daß er als 3 wed dieser wunderbaren Gabe nicht eine besondere physische Wirkung namhaft macht, sondern nur die Versicherung oder Bezeugung, daß Gott den Essenden und Trinkenden um des dahingegebenen Leibes und um des vergossenen Blutes Christi willen gnädig sei. Anders können die Worte nicht verstanden werden: τὸ σῶμά μου τὸ ὑπὲρ ὑμῶν διδόμενον τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ανάμνησιν; 516) und: τὸ αίμά μου, τὸ τῆς καινῆς διαθήκης, τὸ περὶ πολλών έχχυνόμενον είς ἄφεσιν άμαρτιών.<sup>517</sup>) So lehrt auch daß lutherische Bekenntnis. Es betont mit großem Nachdruck, daß die Sakramente keinen andern Endzweck haben als das Wort des Evan-

dum effectum aliquem salutarem ex opere operato sine bono motu utentis; quae sententia scholasticorum quorundam veterum ab ipsis etiam novellis Iesuitis ut plurimum deseritur. III. Obstat instituta collatio cum baptismo adultorum. Quem, quaeso, spiritualem effectum habet ille fidelibus et hypocritis communem? Nullum plane, qui quidem salutem respiciat; sed externam solum communionem ecclesiae, quod utrique per baptismum intra ecclesiae poinoeria sint recepti. Eadem et hic ratio est et non alia. Negare quidem non possumus, patres de effectu eucharistiae interdum duriuscule fuisse locutos, . . . nam multa sic sunt comparata, ut facile ad ipsos hypocritas possint detorqueri, sed talia cum grano salis legi debent.

<sup>513)</sup> Tit. 3, 5. 514) 1 Petr. 1, 23.

<sup>515)</sup> Das Rähere unter ber Lehre bom Abendmahl.

<sup>516)</sup> Lut. 22, 19. Luther X, 2188: "Ich hoffe, es sei nicht not, hier lange zu lehren, was das heiße, Christi Gedächtnis, davon wir anderswo oft und viel gelehrt haben, nämlich daß es nicht sei das Betrachten des Leidens, damit etliche als mit einem guten Werf wollen Gott gedient und Gnade erlangt haben, gehen um mit Trauern für das bittere Leiden Christi usw., sondern das ist Christi Gedächtnis, so man die Krast und Frucht seines Leidens lehrt und glaubt. Also, daß unsere Werfe und Verdienst nichts sind, der freie Wille tot und verloren sei, sondern allein durch Christi Leiden und Tod von Sünden los und fromm werden, daß es sei ein Lehren oder Gedächtnis von der Enade Gottes in Christo und nicht ein Werf von uns getan."

<sup>517)</sup> Matth. 26, 28. Luther XX, 275: "Darum hat der Luther recht geslehrt, daß, wer ein boses Gewissen hat von Sünden, der solle zum Sakrament gehen und Troft holen, nicht am Brot und Wein, nicht am Leib und Blut Christi, sondern am Wort, daß im Sakrament mir den Leib und Blut Christi als für mich gegeben und vergossen darbeut, schenkt und gibt."

geliums, nämlich die Bezeugung und die Darreichung der Vergebung der Sünden und die Erweckung und Stärkung des Glaubens an die Vergebung der Sünden. So heift es in der Apologie: "So find nun rechte Sakramente die Taufe und das Nachtmahl des Herrn. die Absolution. Denn diese haben Gottes Befehl, haben auch die Verheißung der Gnade, welche denn eigentlich gehört zum Neuen Testament und ist das Neue Testament. Denn dazu sind die äußerlichen Leichen eingesett, daß dadurch bewegt werden die Serzen, nämlich durchs Wort und äußerliche Zeichen zugleich, daß sie glauben, wenn wir getauft werden, wenn wir des SErrn Leib empfahen, daß Gott mahrlich gnädig sein will durch Christum, wie Paulus sagt: "Der Glaube ist aus dem Gehör." Wie aber das Wort in die Ohren gehet, also ist das äußerliche Beichen vor die Augen gestellt, als inwendig das Herz zu reizen und zu bewegen zum Glauben. Denn das Wort und äußerliche Zeichen wirken einerlei im Serzen, wie Augustinus ein fein Wort geredet hat. Das Sakrament, sagt er, ist ein sichtlich Wort. Denn das äußerliche Zeichen ift ein Gemälde, dadurch dasselbe bedeutet wird, das durchs Wort gepredigt wird; darum richtet beides einerlei aus, est quasi pictura verbi, idem significans quod verbum. Quare idem est utriusque effectus." Ebenso wird der Zweck der Sakramente in der Augsburgischen Konfession dahin bestimmt, "daß es Zeichen und Zeugnis find göttlichen Willens gegen uns, unfern Glauben dadurch zu erweden und zu stärken, ut sint signa et testimonia voluntatis Dei erga nos ad excitandam et confirmandam fidem in his, qui utuntur, proposita. 518) Diese Terminologie der Augsburgischen Konfession, daß die Sakramente "Zeichen und Zeugnisse des göttlichen" (seil. gnädigen) "Willens gegen uns" find und deshalb den Glauben erwecken und stärken, beruht auf der allgemeinen objektiven Versöhnung und ist als klassisch anzuerkennen.

Es hätte von neueren Lutheranern nie der Einwurf erhoben werden sollen, daß der Wert der Sakramente herabgedrückt werde, wenn man als Zweck derselben nur die Mitteilung und Bestätigung der Vergebung der Sünden lehre. Denn erstlich ist die Zweckbestimmung bei den Sakramenten Gottes Sache, der sie geordnet hat, und es will uns Menschen nicht gebühren, die göttliche Zweckbestimmung mit vermeintlichen Verbesserungen zu ver-

<sup>518)</sup> Art. XIII. M., S. 41.

sehen. Sodann ist die Sachlage die, daß die Vergebung der Sünden das eigentliche und "Hauptaut" ist, "das neue Testament", so daß kein Mensch zu kurg kommt, der die Vergebung der Gunden hat. Die Schrift stellt alles, was sonst noch an geistlichen Gütern und Wirkungen den Christen zuteil wird, in Abfolge zur Bergebung der Sünden: den Gnadenstand, die Einwohnung des Beiligen Geistes, die unio mystica, die Beiligung, die Liebe zu Gott und dem Nächsten, die Gliedschaft in der christlichen Kirche und die damit verbundenen Privilegien. 519) Wenn wir es daher bei der göttlichen Zweckbestimmung der Sakramente bleiben lassen, daß sie Medien der Sündenvergebung und dadurch auch Medien der Erwedung und Stärkung des Glaubens sind, so ist damit auch der Empfang aller andern Güter und Gaben garantiert. Speziell ist dann auch für die Auferstehung des Leibes am Jüngsten Tage geforat. Der Menschengedanke von der Pflanzung des Auferstehungsleibes durch den Genuf des Leibes und Blutes Chrifti im Abendmahl ist unnötig. Allen, die die Vergebung der Sünden um Christi willen glauben, ist die Auferstehung des Leibes durch die göttliche Verheißung verbürgt, 520) auch wenn sie gewisser Umstände halber Christi Leib und Blut im Abendmahl nicht genossen haben, wie 3. B. die gläubigen Kinder innerhalb der lutherischen Kirche und die an Christum Glaubenden in den reformierten Gemeinschaften. 521) Man hat sich für eine physische Mitteilung des Auferstehungsleibes durch das Abendmahl auch auf Luther berufen. Freilich lehrt Luther, daß die Hoffnung der Auferstehung des Leibes auch durch das Abendmahl gestärkt werde. Aber dies läßt er nicht dadurch geschehen, daß durch das leibliche Essen mit dem Munde eine physische Wirkung auf den Leib des Christen gesetzt sei, sondern dadurch, daß der Christ mit dem leiblichen Essen das geistliche verbindet, nämlich den Glauben an das Absolutionswort: "Für euch gegeben und vergossen zur Vergebung der Sünden." Luther schreibt: "Die Worte kann freilich niemand durch den Hals in den Bauch jagen, sondern muß sie durch die Ohren ins Herz fassen. Bas faßt er aber ins

<sup>519)</sup> Bd. II, 483 ff.

<sup>520)</sup> Joh. 5, 24: "Wahrlich, wahrlich, ich jage euch: Wer mein Wort höret und glaubet dem, der mich gefandt hat, έχει ζωήν αλώνιον καὶ εἰς κρίσιν οὐκ έρχεται, άλλὰ μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν. Εθεπίο Joh. 11, 25. 26: δ πιστεύων εἰς ἐμέ, κᾶν ἀποθάνη, ζήσεται . . . οὐ μὴ ἀποθάνη εἰς τὸν αλῶνα.

<sup>521)</sup> Luther, St. Q. XVII, 2212.

Herz durch die Worte? Nichts anders, denn das fie lauten, nämlich ,den Leib für uns gegeben', welches ist das geistliche Essen. Und haben weiter gesagt, daß, wer das Sakrament leiblich ist ohne solche Worte oder ohne solch geistlich Essen, dem ist's nicht allein kein nütze, sondern auch schädlich, wie Paulus sagt 1 Kor. 11, 27: "Wer das Brot unwürdig iffet, der ist schuldig an dem Leib des SErrn.' Darum hättet ihr uns nicht dürfen lehren, daß leiblich Essen kein nüt ist." Dazu fügt Luther den Gedanken, daß der Chrift auch die Hoffnung haben dürfe, Chriftus werde am Jüngsten Tage den Leib auferwecken, den er hier auf Erden gewürdigt, durch leibliches Essen im Abendmahl mit seinem Leibe in Gemeinschaft zu Luther fügt nämlich hinzu: "Der Mund, der leiblich Christus' Fleisch ist, weiß freilich nicht, was er ist oder was darinnen das Herz ist; demselben wäre es auch für sich selbst nichts nüte, denn er kann die Worte nicht fassen noch vernehmen. Aber das Berg weiß wohl, was der Mund ist. Denn es fast die Worte und ist das geistlich, welches der Mund leiblich ist. Weil aber der Mund des Herzens Gliedmaß ist, muß er" (der Mund und somit auch der ganze Leib) "endlich auch in Ewigkeit leben um des Herzens willen, welches durchs Wort ewiglich lebt, weil er hier auch leiblich ist dieselbige ewige Speije, die sein Berg mit ihm geistlich ißt." 522)

Es ist auch keineswegs eine unschuldige Spekulation, wenn wir den Sakramenten auch eine physische Wirkung zuschreiben. Wir geraten damit in das römische Lager, nämlich in die Lehre von einer Sakramentswirkung ex opere operato sine bono motu utentis. Wir verlieren uns in eine Gnadenmitteilung ohne die Nehmehand des Glauben's auf seiten des Menschen. Die jeligmachende Gnade ist dann nicht mehr als Vergebung der Sünden oder favor Dei propter Christum, sondern als Ginflößung eines Ina= den stoffes gedacht. Die Vergebung der Siinden und der Glaube oder, was dasselbe ist, die Rechtsertigung durch den Glauben ist dann beiseitegeschoben und damit das Christentum im Fundament ange-Das ist der Grund, weshalb das lutherische Bekenntnis jo entschieden darauf dringt, daß idem effectus des Wortes und der Sakramente, nämlich die Darbietung der gnädigen Gesinnung Gottes und die Erweckung und Stärkung des Glaubens, festgehalten werde. Deshalb fügt das Bekenntnis die folgende polemische Ausfüh-

<sup>522)</sup> St. Q. XX, 831.

rung hinzu: "Wir müssen frei verdammen den ganzen Haufen der scholasticorum und ihren Frrtum strafen, daß sie lehren, daß diejenigen, so die Sakramente schlecht gebrauchen, wenn sie nicht obicem seken, ex opere operato Gottes Gnade erlangen, wenn schon das Herz alsdann keinen guten Gedanken hat. Das ist aber stracks ein jüdischer Frrtum, so sie halten, daß wir sollten durch ein Werk und äußerliche Zeremonie gerecht und heilig werden ohne Glauben, und wenn das Herz schon nicht dabei ist. Und diese schädliche Lehre wird doch gepredigt und gelehrt weit und breit, durchaus und überall im ganzen Papsts Reich und Papsts Kirche. Paulus schreit dawider und sagt, daß Abraham sei vor Gott gerecht worden nicht durch die Beschneidung, sondern die Beschneidung sei ein Zeichen gewesen, den Glauben zu üben und zu stärken. Darum sagen wir auch, daß zum rechten Brauch der Sakramente der Glaube gehöre, der da glaube der göttlichen Zusage und zugesagte Gnade empfange, welche durch Sakrament und Worte wird angeboten. Und dies ist ein gewisser, rechter Brauch der heiligen Sakramente, da sich ein Herz und ein Gewissen auf wagen und lassen mag. Denn die göttliche Zusage kann niemand fassen denn allein durch den Glauben, . . . und wir reden hier vom Glauben, da ich selbst gewiß für mich glaube, daß mir die Sünden vergeben seien, nicht allein vom fide generali, da ich glaube, daß ein Gott sei. Derselbe rechte Brauch der Sakramente tröstet recht und erquickt die Gewissen. Was aber die häkliche, schändliche, ungöttliche Lehre vom opere operato, da sie lehren, daß, wenn ich der Sakramente gebrauche, so macht das getane Werk mich vor Gott fromm und erlangt mir Gnade, obgleich das Berg keinen guten Gedanken dazu hat, für Mißbrauch und Irrtum eingeführet. kann niemand genug nachdenken, schreiben noch sagen. Denn daher ist auch der unsägliche, unzählige, greuliche Mißbrauch der Messe kommen. . . . Augustinus jagt stracks dawider, daß der Glaube im Brauch des Sakraments, nicht das Sakrament vor Gott uns fromm mache." 523)

Auch den Einwurf hätte man nie erheben sollen, wozu es not sei, den Christen auf mehrfache Weise immer nur dieselbe Bergebung der Sünden darzubieten und zu bestätigen. Schrift und Erfahrung lehren, daß den Menschen, die ihre Sünden erkannt haben, nichts schwerer fällt, als die Vergebung ihrer Sünden zu glauben. So entspricht die wiederholte und mannigfache Bezeugung

<sup>523)</sup> Apologie 204, 18-23.

der Vergebung der Sünden durch die Gnadenmittel einem praktischen Bedürfnis der Christen. Hierauf macht auch das lutherische Bekenntnis aufmerksam: "Das Evangelium gibt nicht einerlei Weise, Kat und Hilfe wider die Sünde; denn Gott ist überschwengslich reich in seiner Enade. Erstlich durchs mündliche Wort, darin geprediget wird Vergebung der Sünden in aller Welt, welches ist das eigentliche Amt des Evangelii. Zum andern durch die Tause. Zum dritten durchs heilige Sakrament des Altars. Zum vierten durch die Kraft der Schlüssel und auch per mutuum colloquium et consolationem fratrum, Matth. 18: Ubi duo fuerint congregati." <sup>524</sup>)

## Die Bahl ber Saframente.

über die Zahl der Sakramente muß man nicht streiten, ehe über den Begriff Sakrament eine Einigung erzielt worden ist. Es ist nicht bloß gottlos, sondern auch töricht, wenn das Tridentinum alle verslucht, die "entweder mehr oder weniger als sieben" Sakramente annehmen.<sup>525</sup>) Die Zahl der Sakramente hängt davon

<sup>524)</sup> Schmalf. Art. 319. Art. IV. Vom Evangelio.

<sup>525)</sup> Tribent., Sess. VII, can. 1. - Chriftlich und vernünftig redet über bie Bahl ber Saframente bie Apologie, S. 204, 17: "Rein verftanbiger Mann wird großen Bant barüber machen, ob fieben ober mehr Saframente gezählt werben, boch fo fern, bag Gottes Wort und Befehl nicht abgebrochen werde." Aber gerade um letteres - um Abtuung bes gottlichen Wortes und Befehls und um Stablierung ber eigenen Gewalt — ift es Rom bei ber Defretierung ber Siebengahl ber Saframente ju tun, wie aus der unten folgenden Charafterifierung ber römischen Saframente hervorgeht. — über ben Gebrauch bes Wortes "Saframent" in verschiedenen Bebeutungen im Staat und in der Rirche cf. Ger = harb, De sacramentis, § 3 sqq.; Baier III, 402. Die Erörterungen über bie Ableitung und ben Gebrauch bes Wortes bei Beiden und Chriften haben felbftverftändlich keinen Wert für die Beantwortung der Frage, ob und inwiefern Taufe und Abendmahl Unadenmittel feien. Beil es fich nicht um eine in ber Schrift vorgeschriebene Benennung, jondern um einen firchlich en Ausbrud (vox ecclesiastica) handelt, fo gebrauchen wir in chriftlicher Freiheit. (vgl. Luther gegen Carlftadt XX, 205 ff.) bas Wort Saframent zur Bezeichnung solcher Sandlungen, die Gottes Befehl, göttlich bestimmte außere Zeichen und die Berheißung der Bergebung der Sünden haben. In diesem Sinne sagen wir dann, daß nur Taufe und Abendmahl Saframente bes Reuen Teftaments find. -Gerhard, L. de sacramentis, § 5: Quamvis vox sacramenti in latina bibliorum versione occurrat, proprie tamen et specifice non usurpatur de externis illis ac visibilibus invisibilis gratiae signis, de quibus hoc loco agimus, sed a scriptoribus ecclesiasticis ad ea demum translata est. über ben schwankenden Gebrauch bes Wortes "Sakrament" & utharbt, Dogm.11, S. 387 ff. Bgi. Saud, RE. 2 XIII, 264 ff.; Rattenbuid, RE. 3 XVII, 349 ff.; Rigfch = Stephan, Ev. Dogm., S. 642 ff.

ab, wie der Begriff "Sakrament" bestimmt wird. Berstehen wir unter Sakrament eine Sandlung, welche nicht nur Gottes Befehl und die Verheikung der Vergebung der Sünden, sondern auch ein sichtbares von Gott vorgeschriebenes Element hat, dann gibt es nur zwei Sakramente, Taufe und Abendmahl. Apologie zählt auch die Absolution zu den Sakramenten, indem sie das sichtbare von Gott geordnete Element nicht in den Begriff "Sakrament" aufnimmt, sondern die Sakramente definiert als "ritus. qui habent mandatum Dei, et quibus addita est promissio gra-Dieser Begriff pakt auch auf die Absolution. macht die Apologie auch auf den engeren Sakramentsbeariff aufmerksam und zählt dann nur zwei Sakramente, Taufe und Nacht-Die Römischen und die Griechen gählen sieben Sakramente, nämlich außer Taufe und Abendmahl noch Konfirmation. Buke, lette Ölung, die Priesterweihe und die Che. Kur das, mas die Römischen und die Griechen unter Konfirmation, 528) Buke, 529) lette Ölung 530) und Priesterweihe 531) verstehen, fehlt mandatum

<sup>526)</sup> M. 202, 4.

<sup>527)</sup> A. a. D. Luther im Gr. Katechismus, M. 485, 1.

<sup>528)</sup> Tribent., Sess. VII, De confirm.. can. 1. 2. über die Kinderei der geistlichen Verwandtschaft zwischen dem Firmenden und dem Gesirmten Sess. XXIV, De reform. matrimonii, cap. 2. über den character indelebilis Sess. XXIII, De sacramento ordinis, cap. 4. — über die Konsirmation der Kinder als eine löbliche kirchliche, nicht göttliche Ordnung vgl. Walther, Pastorale, S. 261 ff.

<sup>529)</sup> Unter Buße verstehen die Römischen nicht die in der Schrift gebotene Buße, welche Reue und Glauben in sich faßt, sondern die drei Menschenwerke contritio cordis (selbstgemächte verdienstliche Reue), confessio oris (Schrensbeichte) und satisfactio (vom Priester auferlegte Bußwerke). Über den antischrischen Greuel der römischen Buße Bd. 11, S. 563 f. 605.

<sup>530)</sup> Tribent., Sess. XIV, De sacram. extr. unct. Smetk, S. 75 f. — Die Salbung mit El, von welcher Mark. 6, 13 die Rebe ist, war eine Wundergabe zur Heilung von leiblichen Krankheiten. Jakobus rebet Kap. 5, 14 von der allgemein üblichen Salbung zur Erquidung und Stärkung des Leibes und schreibt die Heislung nicht der Elung, sondern dem Gebet des Glaubens zu.

<sup>531)</sup> Tribent., Sess. XXIII, De sacr. ordinis. Die Priesterweihe soll eine Handlung sein, die nur der Bischof vollziehen kann, einen unauslöschlichen Charafter aufprägt und die Gewalt verleiht, Leib und Blut Christi zu opfern. — Nach der christlichen Lehre hat die Berusung lehrtüchtiger Personen in das von Christo gestistete öffentliche Lehramt allerdings göttlichen Befehl. Aber die öffentzliche Aussonderung dieser Personen unter gewissen Zermonien ist nur apostolischstichliche Ordnung. Apologie 203, 7—13: "Durch das Sakrament des Ordens oder Priesterschaft verstehen die Widersacher nicht das Predigtamt und das Amt,

Dei. Die Ehe ist zwar göttliche Ordnung, aber sie hat nicht die Verheißung der Vergebung der Sünden, sondern die Verheißung der Fortpflanzung des menschlichen Geschlechts. <sup>532</sup>)

# Die irrigen Sehren von den Gnadenmitteln.

Wir wiederholen zunächst: Die Gnadenmittellehre der Kirchengemeinschaften oder einzelner Personen entspricht jedesmal ihrer Lehre vom Versöhnungswerk Christi. Zeder Abzug, den man sich an der Schriftlehre von der vollkommen en n. Versöhnung der Menschenwelt durch die stellvertretende Genugtuung Christi erlaubt, macht auch die Schriftlehre von den Gnadenmitteln von vorneherein unmöglich. Die Gnadenmittel hören auf, media iustisicationis zu sein, und werden zu Anregungsmitteln sür solche inneren und äußeren Umwandlungen im Wenschen und solche Leistungen seitens des Wenschen, wodurch der Wensch ganz oder doch ausschlaggebend zu seinem eigenen Versöhner gemacht wird.

# Die Gnadenmittellehre der römischen Rirche.

Die römische Kirche lehrt zwar, daß Christus den Menschen Gnade erworben habe. Nusdrücklich wird die Lehre verworsen, daß der Wensch "ohne die göttliche Gnade durch Christum" gerecht und selig werde.<sup>533</sup> Berworsen wird auch der Calvinismus, der die Gnade Gottes in Christo auf einen Teil der Wenschen beschränkt.<sup>534</sup>) Aber die von Christo erworbene Gnade will Kom dahin verstanden wissen, daß sie Gott bewegt, dem Wenschen so viel Gnade, daß ist, Heiligung und gute Werke, einzugießen so viel Gnade, daß ist, Heiligung und gute Werke, einzugießen (gratia infusa), und zwar unter steter Witwirkung des Wenschen <sup>535</sup> einzugießen, daß der Wensch befähigt wird, sich selbst die Rechtsertigung und Seligkeit wahrhaft zu verdienen (vere mereri), <sup>536</sup> entweder de congruo oder

die Sakramente zu reichen und außzuteilen, sondern verstehen von Priestern, die zu opfern geordnet sein. . . . Wo man aber das Sakrament des Ordens wollt' nennen ein Sakrament von dem Predigtamt und Evangelio, so hätte es keine Besichwerung, die Ordination ein Sakrament zu nennen. Denn das Predigtamt hat Gott eingeseht und geboten, und hat herrliche Zusage Gottes."

<sup>532)</sup> Apologie 204, 5: "So der Gheftand allein darum sollte ein Sakrament heißen, daß Gott denselbigen eingesetzt und befohlen hat, so müßten die andern Amter und Stände auch Sakramente genannt werden, die auch in Gottes Wort und Befehl gehen, als Oberkeit oder Magistrat."

<sup>533)</sup> Tribent., Sess. VI, can. 1. 2. 3. 10. 22.

<sup>534)</sup> Trident., Sess. VI, can. 17.

<sup>535)</sup> Tribent., Sess. VI, can. 4.

<sup>536)</sup> Tribent., Sess. VI, can. 32.

de condigno. Nach römischer Lehre hat Christus den Menschen so viel Gnade verdient, daß sie sich selbst die Seligkeit verdienen können. Daher sind nach römischer Lehre die Gnadenmittel nicht die Mittel, wodurch Gott die von Christo vollständig erworbene Vergebung der Sünden und die Seligkeit dem Glauben zur Annahme darbietet und durch solche Darbietung auch den Glauben im Menschen hervorruft und, wenn er bereits vorhanden ist, stärkt, sondern Mittel, jolche Tugendbestrebungen unter römischer Direktion im Menschen anzuregen und zu unterstützen, wodurch der Mensch nach und nach und in immer höherem Grade 537) sich selbst die Gnade Gottes zuwendet. Weil es aber — darauf macht Rom selbst aufmerksam — mit den Tugendbestrebungen, außer bei einer kleinen Elite, Stückwerk bleibt und doch die Vergebung der Sünden oder die Rechtfertigung von dieser gratia infusa abhängen joll, so werden die Enadenmittel zu Mitteln, den Menschen in bezug auf die göttliche Gnade in Ungewißheit zu erhalten. Nach dem Tridentinum gehört es ja zur wahren Frömmigkeit, daß der Christ, wenn er nicht eine besondere Offenbarung von Gott empfangen hat, in bezug auf die Erlangung der göttlichen Gnade im Zweifel bleibe. 538) Weil aber der Zweifel das Gegenteil vom Glauben ist und von der Vergebung der Sünden ausschließt, so werden in der Hand Roms die Gnadenmittel zu Mitteln, wodurch die Menschen von der durch Christum vorhandenen Gnade und Seligkeit wirksam abgehalten werden. Statt dessen werden sie an die Ordnungen des Papsttums gebunden, das sich mit seinen Einrichtungen als die Gnadenvermittelungsanstalt darstellt. Der Unfug der Kreuzzüge, die Wallfahrten, der Ablaß, das Klosterleben usw. dienten und dienen dazu, die Menschen von der Gnade, die Christus erworben hat und durch das Wort des Evangeliums und die Sakramente austeilt, abzuhalten. Diesem Zweck dient auch die römische Vermehrung der Sakramente. seine vielen Sakramente, die zwar nicht alle von gleicher Wichtigkeit, aber doch zur Seligkeit nötig sein sollen,539) legt Rom die von Christo für die Menschen erworbene Vergebung der Sünden vielfach unter Schloß und Riegel, weil es, wie Winer richtig anmerkt, unter seligmachender Inade nicht die Inade der Sündenvergebung versteht, die durch den Glauben ergriffen wird und dadurch dem

<sup>537)</sup> Tribent., Sess. VI, cap. 16, can. 32.

<sup>538)</sup> Tribent., Sess. VI, cap. 9 und can. 13.

<sup>539)</sup> Tribent., Sess. VII, can. 3. 4.

Menschen gewiß ist, sondern die Einflößung von guten Qualitäten, denen aber schließlich doch nicht zu trauen sei. 540) Daß Rom unter der Gnade, die die Sakramente vermitteln, die Einflößung eines Gnadenstoffes versteht, geht auch aus der Behauptung hervor, daß die Sakramente auch ohne Glauben auf seiten des Menschen der Gnade teilhaftig machen. Es versteht sich von selbst, daß alle Gnadenmitteilungen, die den Sakramenten sine bono motu utentis zugeschrieben werden, auf dem Gebiet der Phantasie liegen, jedenfalls nicht in die christlichen Augenden nur als Folge und Wirkung des Glaubens auftreten, der die Bergebung allein um Christi Berdienstes willen ergreift.

## Die Unadenmittellehre der calvinistischen Reformierten.

Da nach der Lehre der calvinistischen Reformierten die seligmachende Gnade in Christo partikular ist, so gibt es für den Teil der Wenschen, auf welchen Gottes Gnade und Christi Verdienst sich nicht erstreckt, auch keine Gnadenmittel. Bielmehr haben für diesen Teil der Wenschen die Gnadenmittel den Zweck, Verdam=mungsmittel zu sein, wie Calvin ausdrücklich lehrt: "Es gibt eine allgemeine Berufung, durch welche Gott vermittelst der äußeren Predigt des Wortes alle gleicherweise zu sich einladet, auch diesenigen, welchen er dieselbe zu einem Geruch des Todes und als eine Materie zu schwerer Verdam=nis vorlegt." <sup>541</sup>) Wenn Calvin trozdem von Gnadenmitteln auch in bezug auf die Verworfenen redet, indem er sagt, daß diese durch Verachtung der auch ihnen dargebotenen Gnade sich doppelt die Verdammnis verdienen, so gehört dies zu den Selbst-

<sup>540)</sup> Winer, Komparative Darstellung3, S. 117: "Obschon die Sakramente der römischen wie die der ebangelischen Kirche Gnadenmittel sind, so weichen beide doch wieder in der Bestimmung der Gnade, welche die Sakramente dersmitteln, voneinander ab; die ebangelische Kirche lehrt nämlich, daß die Gnade der Sünden vergebung durch die Sakramente dargeboten werde. Zugleich bezeichnet sie als ihre Wirkung die Besebung und Stärtung des Glaubens." (Daß dies nur von der lutherischen, nicht von der resormierten Kirche gilt, wird aus dem Folgenden klar werden.) "Die römische Kirche dagegen betrachtet die Sakramente überhaupt als Kanäle, durch welche die heiligende und gerechtmachende Gnade" (also die gratia infusa) "in ihrer reichen Mannigsaltigkeit zussiehe."

<sup>541)</sup> Inst. III, 24, 8: Est universalis vocatio, qua per externam verbi praedicationem omnes pariter ad se invitat Deus, etiam quibus eam in mortis odorem et gravioris condemnationis materiam proponit.

widersprüchen, in denen sich die calvinistische Theologie in der Lehre von der Aneignung und Berwersung des Heils bewegt. Honsequenterweise können die Calvinisten von einer Berachtung der Gnade seitens der Berworsenen deshalb nicht reden, weil nach ihrer Lehre für diese Unglücklichen keine Gnade vorhanden ist, also auch von ihnen nicht verachtet werden kann. Auf diesen offensbaren Selbstwiderspruch ist in alter und neuer Zeit mit Recht hingewiesen worden. Auszu, nach der calvinistischen Lehre, daß es sür einen Teil der Menschen keine Gnade und kein Berdienst Christigibt, gibt es sür diesen Teil der Menschen auch keine Gnadenmittel. Wo Calvin und Genossen reden und diesen eine Berachtung der Gnade Gottes zuschreiben, liegt eine Aksommodation an den Sprachgebrauch der Schrift und der christlichen Kirche vor, wosür dei Feithaltung der Lehre von der gratia particularis jede sachliche Berechtigung schlt.

Aber die calvinistischen Resormierten haben auch keine Gnadenmittel sür die Erwählten. Ausdrücklich erteilt Calvin den Gläubigen die Weisung, von ihrer Erwählung nicht nach dem äußeren Wort, nämlich nicht nach der universalis vocatio, die durch das äußere Wort (per externam praedicationem) geschieht, sondern nach der besonderen Berusung (specialis vocatio), die in der inneren Erleuchtung des Heiligen Geistes bestehe, zu urteilen. Und das ist von Calvins Standpunkt aus völlig konsequent. Die Gläubigen können ihre Erwählung aus dem äußeren Wort des Evangeliums nicht erkennen, weil nach Calvins Meinung Gott durch das äußere Wort nicht bloß die Erwählten, sondern auch diesenigen einladet, denen er die

<sup>542)</sup> Siehe die ausführlichen Belege 11, 25 ff.

<sup>543)</sup> So 3. B. von Gerhard, L. de elect., § 68, zitiert 11, 51. Steih = Haud, RC.2 XIII, 294: "Die Gläubigen sind nach dem Zusammenhange seines [Calvins] Shstems die Erwählten, die Prädestinierten; nur diese ersahren (Inst. 11I, 24, 15 und besonders Consens. Tigur., c. 16) die innersiche Kraft des Geistes und empfangen außer den Zeichen auch die res oder virtus sacramenti. Darum ist es im Grunde nur eine seere Phrase, wenn er sagt, auch dem Ungläubigen sei die Berheißung dargeboten; ja, es klingt wie Ironie, wenn er diesem zurust: Du darst nur das Wort, das im Zeichen eingeseht ist, im Glauben ergreisen, um mit dem Zeichen die Sache seine Esen Estett zu haben." Wenn Steih-Haud nebenbei meiznen, daß Calvin insosern eine "Objektivität der Gnadenmittel" sehre, als er als Determinist der "Subjektivität" überhaupt keine Berechtigung einräume, so ist daran zu erinnern, daß man unter "Objektivität" ber Gnadenmittel doch gewöhnslich die Beschaffenheit der Gnadenmittel versteht, wonach Gott durch die Gnadenmittel ohne Unterschied allen, die segebauchen, die Bergebung der Sünden dars bietet und in allen zur Wirkung, resp. Stärkung des Glaubens wirksam ist.

Einladung zu einem Geruch des Todes und als eine Materie zu ichwerer Verdammnis vorlegt. So bleibt den pii oder electi weiter nichts übrig, als das äußere Wort des Evangeliums, weil das ebenjowohl eine Berufung zur Verdammnis als zur Seligkeit fein kann, fahren zu lassen und sich auf die besondere Berufung oder die innere Erleuchtung des Heiligen Geistes (interior Spiritus illuminatio) zurückzuziehen. Aber auch mit dieser "inneren Erleuchtung" der Erwählten hat es nach calvinistischer Lehre die Bewandtnis, daß sie sich nicht durch die äußeren Gnadenmittel vollzieht, sondern durch eine unmittelbare Wirkung des Seiligen Geistes zustande kommt. Dies icharfen auch neuere Reformierte fehr entschieden ein. Bei Sodge finden sich Aussagen wie diese: "In the work of regeneration all second causes are excluded." "Nothing intervenes between the volition of the Spirit and the regeneration of the soul." "The infusion of a new life into the soul is the immediate work of the Spirit." "The truth [in the case of adults]" - gemeint ist die Vorlegung der Wahrheit des Evangeliums durch das äußere Mort — "attends the work of regeneration, but is not the means by which it is effected." 544) So ist der konsequente Calvinismus minus Gnadenmittel auch in bezug auf die Erwählten, erstlich was die Darbietung des gnädigen Willens Gottes betrifft, und daher auch zweitens was die Entstehung des seligmachenden Glaubens und die Wirkung der Wiedergeburt betrifft. Wie jollte auch der Glaube und damit die Wiedergeburt zum geistlichen Leben durch ein Wort ent= stehen, das nach calvinistischer Lehre höcht zweideutig ist, nach göttlicher Intention ebenjowohl Zorn als Gnade vermitteln kann! Man kann sich einen so gewaltigen Eingriff in die göttliche Offenbarung, wie er in der Leugnung der gratia universalis vorliegt, nicht erlauben und dabei doch noch die göttlich geordneten Gnadenmittel behalten. Mit der Leugnung der gratia universalis verschwinden. konsequenterweise auch die Gnadenmittel. Daß es Gnadenmittel gibt, die "Zeichen und Zeugnisse" (signa et testimonia) des gnädigen Willens Gottes gegen uns find und deshalb auch durch Wirkung des Beiligen Geistes den Glauben erwecken und stärken, 545) hat zur not= wendigen Voraussetzung die Tatsache, daß die ganze Menschenwelt, nicht ein Individuum ausgenommen, durch Christi satisfactio vicaria mit Gott versöhnt ist. Es liegt daher nur eine Anbequemung

<sup>544)</sup> Systematic Theology, II, 684 sq.

<sup>545)</sup> Augsburgische Ronfession, Art XIII und V.

an den Sprachgebrauch der Schrift und der kirchlichen Umgebung vor, wenn die calvinistischen Resormierten das Wort und die Sakramente "Zeichen", "Symbole", "Siegel" (signa, symbola, tesserae, sigilla) der göttlichen Gnade nennen. Boraußgeset, daß sie die gratia particularis wirklich festhalten, so sehlt ihnen für diesen Sprachgebrauch die sachliche Berechtigung. Denn in diesem Valle— nämlich bei Festhaltung der gratia particularis— können Wort und Sakrament ebensowohl Zornes= als Gnadenzeichen sein. Zweiden der gleichen der seichen, sondern lassen die zu bezeichnende Sache in dubio. Sie sind aber auch nicht Zeichen sür die "interior illuminatio" des Heiligen Geistes, weil der Heilige Geist diese innere Erleuchtung angeblich nicht durch die äußeren Gnadenmittel, sondern unmittelbar wirkt.

Bei der Leugnung der gratia universalis und der damit gesetzten Annahme, daß der Glaube durch unmittelbare göttliche Wirkung entstehe, kann auch der schriftgemäße Begriff des seligmachenden Glaubens und der seligmachenden Gnade nicht festgehalten werden. Der Glaube, der nicht aus dem äußeren Wort des Evangeliums kommt, ist nicht Glaube im Sinne der Schrift. Der Glaube im Sinne der Schrift entsteht und besteht immer nur vis-à-vis seines Korrelats, das ist, des Wortes des Evangeliums. 547) Der Glaube, der, losgelöst von seinem Objekt, durch unmittelbare göttliche Machtwirkung entstehen soll, ist dem Menschen eingegossenes Gefühl, und die selig machende Gnade ist nicht mehr die gnädige Gefinnung Gottes in Christo (favor Dei propter Christum), sondern wird zur gratia infusa, zu einer dem Menschen eingesenkten auten Qualität. Außerlich verschiedene Wege wandelnd, treffen Rom und die calvinistischen Reformierten an dem Punkt der gratia infusa wieder zusammen. Nach römischer Auffassung ist die seligmachende Gnade ein Strom, der sich auf dem Wege der vielgestaltigen römischen Gnadenmittel in den Menschen ergießt, wenn der Mensch "nicht den

<sup>546)</sup> Conf. Helv. II, c. 19: Sunt sacramenta symbola mystica — quibus [Deus] promissiones suas obsignat, et quae ipse nobis interius praestat, exterius repraesentat ac veluti oculis contemplanda subiicit adeoque fidem nostram, Spiritu Dei in cordibus nostris operante, roborat et auget, quibus denique nos ab omnibus aliis populis et religionibus separat sibique soli consecrat et obligat et quid a nobis requirat, significat. — Conf. Belgica, art. 33: Sunt sacramenta signa ac symbola visibilia rerum internarum et invisibilium, per quae, ceu per media, Deus ipse virtute Spiritus Sancti in nobis operatur.

<sup>547)</sup> Röm. 10, 14; Mart. 1, 15; 16, 15. 16.

Riegel vorschiebt" (obicem non ponit). Nach calvinistischer Auffassung ist die seligmachende Gnade ein Strom, der sich nicht durch äußere Gnadenmittel, sondern unmittelbar und darum un= widerstehlich (als gratia irresistibilis) in die Seele ergießt. Beide fassen die gratia salvisica nicht als göttliche Barmberziakeit ober Gottes anädige Gesinnung in Christo, sondern als eine dem Menschen eingeflößte gute Qualität. Zwar definieren die calvinisti= schen Reformierten die seligmachende Gnade oft ganz richtig als Gottes gnädige Gesinnung in Christo oder als die Vergebung der Sünden,<sup>548</sup>) aber durch die Lengnung der allgemeinen Gnade und durch die damit gesetzte Leugnung der Zueignung der Gnade durch das Wort des Evangeliums und die Sakramente werden sie in das römische Fahrwasser der "eingegossenen Gnade" als Fundament der Vergebung der Sünden getrieben. Sie haben deshalb auch mit ihrer "Inade" dieselbe Not wie die Römischen. Die gratia infusa oder "die innere Erleuchtung" erweist sich in der Praxis als eine unvollkommene Größe und ist dem Wechsel unterworfen. Wir erinnern wieder an das Beispiel Oliver Cromwells. 549) Kür das aufgewachte Gewissen ist die gratia infusa wegen ihrer Unvolkfommenheit nicht ein Grund der Beruhigung, sondern der Beunruhigung. In dieser Verlegenheit ist die Theorie vom unverlierbaren Glauben dem calvinistischen System eingefügt worden, womit der Glaube an die gnädige Gefinnung Gottes abermals von den Gnadenmitteln losgelöst und auf sich selbst gestellt, nämlich auf seine vermeintliche oder wirkliche frühere Existenz gegründet wird. So ist es eine Tatsache, daß der konsequente Calvinismus mit seiner Leugnung der allgemeinen objektiven Versöhnung keinen Raum für die Schriftlehre von den Gnadenmitteln läßt. Daß es in der Praxis bei den calbinistischen Reformierten in bezug auf diesen Punkt eine glückliche Inkonsequenz gibt und man gegen Calvins Warnung den Glauben doch auf die universalis vocatio und damit auf das äußere, allen Menschen Gnade zusagende Wort gründet, ist schon wiederholt zugestanden worden. Auch Schneckenburger hat darauf hingewiesen, daß sonderlich bei der Beratung derer, die die Sünde wider den Heiligen Geist begangen zu haben meinen, die reformierte Praxis, wenn sie Erfolg haben will, auf den lutherischen Standpunkt sich stellen muß. 550)

<sup>548)</sup> II, 10, Note 27.

<sup>549)</sup> **②**. 108.

<sup>550)</sup> Bergleichende Darftellung I, 260 ff.

#### Die Gnadenmittellehre der Synergiften.

Wir haben gesehen, daß durch die calvinistische Leugnung der gratia universalis die biblische Gnadenmittellehre abgetan wird. Das= selbe geschieht durch die synergistische Leugnung der sola gratia, wonach der Glaube an das Evangelium oder die Bekehrung zu Gott nicht allein durch Gottes Enadenwirkung entstehen, sondern auch vom rechten Verhalten des Menschen abhängen soll. Alle nämlich, welche dem Menschen eine Mitwirkung zur Bekehrung oder zur Entstehung des Glaubens zuschreiben, indem sie den Glauben durch menschliche "Selbstentscheidung", "Selbstbestimmung", "Selbstsehung", "rechtes Berhalten", "Unterlassung des mutwilligen Widerstrebens", eine "Neutralitätsstellung" usw. zustande kommen lassen: alle diese fassen die Gnadenmittel nicht als die Mittel, durch welche Gott die von Christo erworbene Gnade, das ift, die Vergebung der Sünden, darbietet und durch solche Darbietung den Glauben ohne menschliche Mitwirkung hervorruft, sondern als Mittel, wodurch der Mensch, um der Gnade teilhaftig zu werden, zu einer Leistung seinerseits an = geregt wird (excitatur), nämlich zu den eben genannten und ähnlichen Dingen: zur versönlichen Selbstjetung oder Selbstboftimmung, zum rechten Berhalten, zur Neutralitätsstellung, zum rechten Gebrauch der "ihm von der Gnade gelassenen Freiheit", zum "own decisive choice", zur Betätigung der "free moral agency" usw. Kurz, den Synergisten in allen Schattierungen sind die Gnadenmittel nicht lediglich Vermittler der durch Christi satisfactio vicaria vorhandenen Inade Gottes, sondern Anregungsmittel zu einer verschieden benannten men schlichen Leistung, durch welche der Mensch erst in den Besitz der göttlichen Gnade kommen kann und soll. finden daher auch bei den Spnergisten, einerlei ob sie im reformierten oder lutherischen Lager sich befinden, die ausdrückliche Erklärung, daß die Gnadenmittel zur Erlangung der Gnade und Seligkeit nicht genügen. Die Arminianer, welche als ein Typus der reforinierten Synergisten gelten können, nennen die in den Gnadenmitteln dargebotene und wirksame Gnade ausdrücklich eine "teilweise Rraft" (vis partialis), die ohne die Mitwirfung des menschlichen Willens ohne Effett bleibe (non posse exire [vim gratiae] in actum sine cooperatione liberae voluntatis humanae ac proinde ut effectum habeat pendere a libera voluntate). 551) In demselben Sinne begnügten sich auch der spätere Welanchthon und seine Anhänger nicht

<sup>551)</sup> Apol. Conf. Remonstr., p. 162; bei Winer, Kompar. Darft.3, S. 81 f.

mit zwei Ursachen der Bekehrung, dem Wort des Evangeliums und bem Beiligen Beift, das ift, mit den Gnadenmitteln, sondern fügten sie als dritte Ursache hinzu "den zustimmenden und nicht widerstrebenden menschlichen Willen" (humana voluntas assentiens nec repugnans verbo Dei).552) Zu unserer Zeit ist die Meinung, daß die in den Gnadenmitteln dargebotene und wirksame Gnade gur Bekehrung und Seligkeit nicht ausreiche, so ausgedrückt worden: "According to the revealed order of salvation the actual final result of the means of grace depends not only on the sufficiency and efficacy of the means themselves, but also upon the conduct of man in regard to the necessary condition of passiveness and submissiveness under the Gospel-call." 553) Der Synergismus degradiert asso wirklich die Gnadenmittel, deren Charakter darin besteht, daß sie Gottes Enade in Christo um sonst, xwois korwr róuor, darbieten und dadurch den Glauben hervorbringen und stärken, zu Anregungsmitteln für solche menschliche Leistungen, die Gott bestimmen sollen, den einzelnen Menschen die Vergebung der Sünden zuzuwenden. Freilich nicht alle nennen, wie z. B. Luthardt, 554) den Glauben ausdrücklich eine menschliche Leistung. Auch reden nicht alle, wie Seeberg, 555) von einer "persönlichen Selbstfetzung" oder, wie Kenser, 556) von einer Betätigung der "free moral agency" zum Bustandekommen der Gnadengemeinschaft des Menschen mit Gott. Am beliebteiten ist im spnergistischen Lager wohl die Darstellung, daß die Zuwendung der göttlichen Gnade vom "verschiedenen", das ist, "richtigen Verhalten" des Menschen abhängig sei. Es musse zu den Inadenmitteln, damit fie Erfolg haben, auf menschlicher Seite nur bie "necessary condition of passiveness and submissiveness" hingukommen. Aber der Sinn der verschiedenen Redeweisen ist doch der. daß die in den Gnadenmitteln dargebotene und wirksame Gnade nicht hinreiche, den Menschen der göttlichen Gnade tatsächlich teilhaftig zu machen. "Wenn der Menschen Bekehrung in keinem Sinne auch noch von etwas anderem abhinge als von der Gnade und ebenfalls noch . . . von den Gnadenmitteln, so würden ja alle bekehrt und selig." 557) Es steht bei der Leugnung der sola gratia wie bei

<sup>552)</sup> Loci, ed. Deger, I, 72 sqq.

<sup>553)</sup> Luth. Standard, 28. Februar 1891.

<sup>554)</sup> Dogmatif 11, S. 284. 555) RE.3 II, 544.

<sup>556)</sup> Election and Conversion, p. 67.

<sup>557)</sup> Rirchenzeitung, 18. April 1891.

<sup>&</sup>amp;. Bieber, Dogmatit. III.

der Leugnung der universalis gratia. Man kann sich einen so groben Eingriff in die biblische Lehre, wie er in der Leugnung der sola gratia vorliegt, nicht erlauben und dabei doch noch die von Gott geordneten Gnadenmittel behalten. Mit der Leugnung der sola gratia verschwindet auch der schriftgemäße Begriff der Gnadenmittel. Es liegt daher nur eine Anbeguemung an den firchlichen Sprachgebrauch vor, wenn die Vertreter des Synergismus noch von Gnadenmitteln reden. Es ist in bezug auf den Charakter der Gnadenmittel festzuhalten: Die von Gott geordneten Gnadenmittel find nicht Geset, sondern Ebangelium, reines, lauteres durch keinerlei menschliche Leistung oder gute Beschaffenheit bedingtes Evangelium. Sie fordern daher vom Menschen nicht Selbstbestimmung, Selbstsetzung, eine Neutralitätsstellung, Selbstentscheidung für oder wider die Gnade, rechtes Verhalten oder irgendeine andere menschliche Leistung, sondern nur Luther saat: "Evangelium ist griechisch und heißt auf deutsch eine fröhliche Botschaft, darum daß darin verkündigt wird die heilsame Lehre des Lebens von göttlicher Zusagung und entboten wird Gnade und Vergebung der Sünde. Darum gehört zum Evangelio nicht Werk, denn es ift nicht Gefet, sondern allein Glaube, denn es ist eitel bloßes Zusagen und Anbieten göttlicher Gnade. Wer nun daran glaubt, der empfäht die Gnade und den Heiligen Geist. "558) Und diesen Glauben, der lediglich Nehmemittel (medium ληπτικόν, instrumental) ist und "zum Evangelio gehört", wirkt der Beilige Geist durch das Evangelium felbst, ohne menschliche Mitwirkung, "in denen, so das Evangelium hören"; 559) denn der Claube kommt aus der Predigt. 560) — Der synergistische Begriff von den Gnadenmitteln ist auch überaus gefährlich. Gin "Evangelium", zu dem angeblich menschliche Selbstsetzung, rechtes Verhalten, Selbstentscheidung für oder wider die Gnade gehört, wie es kein Evangelium ist, so erzeugt es auch nicht den christlichen Glauben, "der auf lauter Gnade bauet", sondern nährt ein Vertrauen auf eigene Kraft und eigenes Können, das sich wirksam gegen die in den In a den mitteln dargebotene und wirksame Inade abschließt. Solange ein Mensch in dem Wahn steht, daß er selbst zur Erlangung der Gnade noch irgend etwas tun könne oder müsse, erlangt er die Gnade nicht. 561) Der Glaube an die Gnade ist nicht etwas, was man sich vorher sorgfältig überlegt, das Pro und Contra in Betracht zieht

<sup>558)</sup> St. Q. XI, 84.

<sup>560)</sup> Röm. 10, 17.

<sup>559)</sup> Augsb. Konf., Art. V.

<sup>561)</sup> Ruther, Opp. v. a. VII, 154.

und demgemäß sein Verhalten gegen die Gnade einrichtet, sondern den Glauben an die Inade wirkt der Heilige Geist, "wo und wann er will, in denen, so das Evangelium hören", 562) und zwar unter vorhergehenden terrores conscientiae, wobei alle Gedanken an "persönliche Selbstfehung", "free moral agency", "verschiedenes Berhalten" und ähnliches wie Stroh vom Feuer verzehrt werden. 563) Wir erinnerten schon bei der Lehre von der Bekehrung daran, 564) daß es dem Synergismus eigen ist, die Umkehr des Menschen zu Gott nicht im Glauben an das Evangelium, das ift, im Glauben an die von Christo erworbene und im Evangelium dargebotene Vergebung der Sünden zu sehen, sondern in der Richtung der "fittlichen Tat" oder der moralischen Aufraffung des Menschen zu denken und damit auf das Gebiet des Gesetzes zu verlegen. Dies tritt auch wieder bei der spnergistischen Lehre von den Gnadenmitteln hervor, wonach diese moralische Forderungen, wie "richtiges Berhalten" und "Selbstsetzung", an den Menschen stellen, wenn der Mensch der Inade Gottes teilhaftig werden wolle. Mit der Bekehrung zu Gott verhält es sich aber so, daß sie ihrem Wesen nach Bekehrung zum Evangelium ist, also im Glauben an Christum besteht (Apost. 11, 21), wie Quther es furz ausdrückt: "Bu Gott sich bekehren, heißt an Christum glauben, daß er der Mittler sei." 565) kehrung zu gottgefälligem Tun oder zum Geset, die nexu indivulso mit der Bekehrung zum Evangelium verbunden ist, ist, genau geredet, eine Folge des Glaubens an das Evangelium, wie das lutherische Bekenntnis erinnert. 566) 3m Sintergrunde auch der synergistischen Inadenmittellehre, die auf menschliche Leistung eingestellt ist, liegt die Leugnung der vollkommenen Versöhnung der Welt durch Christi Erlösungswerk. Wer im Ernst dafürhält, er müsse durch rechtes Verhalten oder irgendeine menschliche Leistung der in den Gnadenmitteln dargebotenen und wirksamen Inade zum Resultat (final result) verhelsen, der hat sicherlich die vollkommene Versöhnung der Welt durch das Blut des Sohnes Gottes vergessen. Luther fagt: "Diese Worte: "Der Sohn Gottes... hat sich selbst für mich dargegeben' sind lauter Donnerschläge und Feuer vom Himmel wider die Gerechtigkeit des Gesetzes und die Lehre von den Werken. So große Bosheit, so großer Irrtum, Finsternis und Unwissenheit war in meinem Willen und Verstande, daß ich nur

<sup>562)</sup> Augeb. Ronf., Art. V.

<sup>563)</sup> Apol. 90, 20.

<sup>564)</sup> II, 544 ff. 549 f.

<sup>565)</sup> St. Q. XIII, 1101.

<sup>566)</sup> Apol. 171, 28.

durch ein so unaussprechlich großes Lösegeld befreit werden konnte.... Darum ist es eine unerträgliche und schreckliche Gotteslästerung, wenn du irgendein Werf erdichtest, wodurch du dich vermissest, Gott zu versöhnen, da du siehst, daß er nicht anders versöhnt werden kann als durch diesen unermeßlichen und unendlichen Schatz, nämlich durch den Tod und das Blut seines Sohnes." <sup>567</sup>)

#### Die Unadenmittellehre aller Leugner der satisfactio vicaria.

Nach der Schrift sind das Wort des Evangeliums und die Sakramente nur dadurch Gnadenmittel, dag fie die durch Christi satisfactio vicaria bei Gott (in Gottes Herzen, in foro divino) vorhandene Bergebung der Sünden ohne jede sittliche Forderung zusagen und dadurch den Glauben erwecken und stärken. Dies wurde jowohl in bezug auf das Wort des Evangeliums als auch in bezug auf die Sakramente der Taufe und des Abendmahls nachgewiesen. 508) Daher ist es selbstwerständlich, daß alle Leugner der satisfactio vicaria die Gnadenmittel im Sinne der Schrift leugnen. Wenn sie noch von Gnadenmitteln reden, jo liegt nur eine Affommodation an den Sprachgebrauch der Kirche vor. Sie verstehen dann unter Gnadenmitteln Unregungsmittel zu jolchen moralischen Bestrebungen, wodurch die satisfactio vicaria Christi ersett oder doch vervollständigt werden joll. Dies findet seine Anwendung erstlich auf die ausgesprochenen Unitarier alter und neuer Zeit, die, weil jie die wesentliche Gottheit Christi leugnen, auch die satisfactio vicaria ablehnen und das Wejen des Christentums in die durch Christi Lehre und Beispiel angeregte menschliche Sittlichteit iesen.<sup>569</sup>) Das Bestreben, auf die von Christi Person ausgehende intellektuelle, pjychologijche und moralijche Auregung hin (moral influence theory) ein "gotteiniges Leben" zu führen oder "die Gebote Gottes zu halten" (trying to keep the commandments), tritt an die Stelle der Gnadenmittel, und damit find die Gnadenmittel als media remissionis peccatorum sive iustificationis völlig abgetan. 570) Dies trifft aber auch zu in bezug auf alle neueren Theologen, 571) die den

<sup>567) €</sup>t. Q. IX, 236 f.

<sup>568)</sup> S. 123 ff.

<sup>569)</sup> RG.3 XX, 573. Sarnad, Wejen des Chriftentums 3, C. 92.

<sup>570)</sup> Ter Rataner Katechismus leugnet daher ausdrücklich (Frage 337. 338), daß durch das Abendmahl die Sünde vergeben und der Glaube gestärkt werde. Das Abendmahl sei nicht dazu da, etwas zu empfangen, sondern Gott einen Dienst zu tun.

<sup>571)</sup> Bgl. II. 429 ff., den Abichnitt "Rabere Beichreibung moderner Berjöhs nungstheorien".

altfirchlichen "Satisfaktionsbegriff" angeblich nur "vertiefen" wollen, nämlich dadurch, daß sie die Umgestaltung oder Umbildung der Menschheit, also die Heiligung und die guten Werke, in die Versöhnung der Menschen mit Gott aufnehmen. Steht es wirklich so, wie Kirn meint: "Wir sind darauf hingewiesen, die Umgestaltung der Menschheit in den Begriff des Versöhnungswerkes [Christi] mit aufzunehmen",572) so sind die Gnadenmittel nicht mehr Sündenvergebungsmittel, son= dern werden sie zu Anregungsmitteln für die "Umgestaltung der Menschheit". Noch klarer tritt dies zutage, wenn an die Stelle der satisfactio vicaria ausdriidlich die Garantie- oder Bürgschaftstheorie gesett wird. Nach dieser wunderlichen Theorie besteht das Verjöhnungswerk Christi darin, daß Christus dem Vater "verbürgt" oder versprochen hat, die Menschen würden "in einer von ihm zu gründenden Gemeinde der Gottesherrichaft" sich der Sittlichkeit befleißigen (ein "gotteiniges Leben" führen). Mit andern Worten: Christus hat die Menichen dadurch mit Gott verjöhnt, daß er auf die Menschen einen Wechsel, von ihnen jelbst zahlbar, ausgestellt hat. Die Vertreter der Bürgschaftstheorie fassen daher die Gnadenmittel nicht als Zeichen und Zeugnisse des durch Christum gnädigen Gottes oder als Bezeugung der Tatsache, daß Gott um Christi willen nichts mehr gegen die Menschen hat, sondern als Mittel, einen fälligen Wechsel zu kollektieren, als eine an die Menschen gerichtete Mahnung und Forderung, das zu zahlen oder doch nachzuzahlen, was Christus noch nicht bezahlt hat. Es liegt auf der Hand, daß so beschaffene Inadenmittel nicht imstande sind, den drist lichen Glauben, nämlich den Glauben an die Vergebung der Sünden, die Christus erworben hat, "zu erwecken und zu stärken", sondern vielmehr dem römijd-heidnischen Irrweg angehören, den die Schrift mit den Worten charakterisiert: "Ihr habt Christum verloren, die ihr durch das Geset gerecht werden wollt, und seid von der Gnade gefallen." 573) gilt von jeder Verjöhnungstheorie, durch welche die satisfactio vicaria angetastet wird. Auch von der Hofmannschen. wollte für Christi stellvertretendes Tun und Leiden und die daraus refultierende Vergebung der Sünden die Setzung einer neuen Menschheit in der Person Christi treten lassen. Aber durch die Tatsache, daß in Christo eine neue heilige Menscheit war und weiterhin bis an den Züngsten Tag eine neue heilige Menschheit werden soll, entįteht kein christlicher Glaube. Der christliche Glaube will zum Objekt die durch Christum erwordene und im Evangelium dargebotene Bergebung der Sünden haben, Eph. 1,7: ἐν φ [Χριστφ] ἔχομεν τὴν ἀπολύτρωσιν διὰ τοῦ αἴματος αὐτοῦ, τὴν ἄφεσιν τῶν παραπτωμάτων. 574)

## Die Gnadenmittel und die Enthufiaften.

Die christliche Lehre von den Gnadenmitteln wird von allen Enthusiasten, das heißt, von allen denen beseitigt, die eine offenbarende und wirkende Tätigkeit des Heiligen Geistes außer und neben den von Gott geordneten Gnadenmitteln annehmen. bereits, daß die calvinistischen Reformierten infolge ihrer Leugnung der gratia universalis weder für alle Menschen noch auch für die Erwählten Gnadenmittel haben. Für erstere nicht, weil die Gnade angeblich nicht für alle Menschen vorhanden ist; für lettere nicht, weil die für die Erwählten vorhandene Inade angeblich ohne Mittel sich betätigt. Als Typus der Trennung der Gnade von den Gnadenmitteln kann Zwingli gelten mit seiner bekannten Behauptung, daß der Seilige Geist keinen "Wagen" (vehiculum) nötig habe. das sagt er nicht nur in bezug auf die Sakramente,575) sondern auch in bezug auf das Wort des Evangeliums. Zwingli behauptet sehr entschieden, daß der Glaube nicht aus dem gepredigten Wort, sondern durch die unmittelbare Wirkung des Seiligen Geistes komme, ipse tractus internus (wodurch wir zu Gott kommen) immediate operantis est Spiritus. 576) Die späteren Reformierten akkommodieren sich mehr in der Redeweise der lutherischen Gnadenmittellehre, ohne sachlich über Zwingli hinauszukommen. 577) Auch neuere Calvinisten behaupten, wie wir bereits sahen, sehr entschieden, daß die tatsächlich feligmachende göttliche Enademvirksamkeit sich nicht durch die Enadenmittel vollziehe. 578a) Am konsequentesten durchgebildet ist das Trennungsprinzip bei den Quäkern. Die Quäker meinen, daß der Seilige Geist an dem von ihm bestimmten Tage der Heimsuchung ohne das Wort unmittelbar den Menschen erleuchte und hierdurch den Menschen erst fähig mache, das Wort der Schrift, das sonst toter Buch-

<sup>574)</sup> Augsb. Ronf., Art. XX, €. 45, 23.

<sup>575)</sup> Fidei Ratio; bei Niemener, p. 24.

<sup>576)</sup> Zwinglii Opera (Schultheh) IV, 125.

<sup>577)</sup> Winer, Kompar. Darst.3, S. 117. Weiteres unter dem Abschnitt: "Zussammenfassende Beurteilung der reformierten Gnadenmittellehre."

<sup>578</sup> a) S. 141.

stabe sei, zu fassen. Die Quäker haben daher sogenannte "Schweigversammlungen". über diese Versammlungen jagt ihr Theolog, Robert Barclan († 1690): "Bei dem Zujammenkommen sollte die große Arbeit eines jeden und aller sein: auf Gott warten und, sich aus seinen eigenen Gedanken und Vorstellungen zurückziehend, des Herrn Nähe fühlen. . . . Da beschränkt kein Mensch den Geist Gottes, noch bringt er sein eigen auswendig gelerntes und gesammeltes Zeug vor, sondern jeder bringt das vor, was der HErr in sein Herz gibt. Es mag vorkommen unter uns und ist oft vorgekommen, daß viele Versammlungen stattgefunden haben, ohne daß ein Wort gesprochen wurde, und doch sind unsere Seelen sehr erbaut und erquickt und unsere Serzen mit dem geheimen Gefühl von Gottes Geist und Kraft überwältigt worden, welches ohne Worte von einem Gefäß zum andern dargereicht wurde." 578b) Und doch sind auch die Quäker in bezug auf ihre Schweigversammlungen nicht gang konsequent. Schneckenburger bemerkt richtig: "Nach diesen [quakerischen] Grundsätzen sollte man eigentlich gar keine gemeinsame Gottesverehrung erwarten, indem Zeit und Ort schon etwas nach eigener Bahl Bestimmtes find." 579) - Bu den Enthusiasten oder Schwärmern gehören auch alle neueren Theologen, die, wie Ihmels, die Entstehung des Glaubens an Christum allein durch das Wort von Christo ablehnen und behaupten, daß der Glaube durch die Verson Christi, die geschichtliche Wirksamkeit oder Erscheinung Christi usw. im Menschen hervorgerufen werde. Ihmels jagt ja: "Auch heute ist nur das wirklicher Glaube an Jesum Christum, der durch seine Erscheinung selbst dem Menschen aufgedrängt mird. " 580)

Stellen wir die Argumente zusammen, die für eine Heilswirksamkeit des Heiligen Geistes außerhalb der von Gott geordneten Gnadenmittel angeführt werden, so sind es vornehmlich die folgenden: Wan meint einmal, daß die Gnadenmittel überflüssigien, weil der Heilige Geist auch ohne Mittel (vehiculum) wirken könne. Wan meint ferner, daß es Gottes nicht anständig sei, seine Gnadenoffenbarung und Gnadenwirksamkeit an die äußeren Gnadenmittel zu binden. Wan meint ferner, aus der Tatsache, daß nicht in allen Hörern des Evangeliums der Glaube entsteht, schließen zu dürsen, daß der Heilige Geist seine Wirksamkeit, die

<sup>578</sup> b) Bei Günther, Symbolik4, S. 273.

<sup>579)</sup> Rleine Religionsparteien, S. 90.

<sup>580)</sup> Bentralfragen, S. 89.

auf die Hervorbringung des seligmachenden Glaubens abzielt, vom Aber sämtliche Argumente beruhen auf rationa= Mort trenne. 581) listischen menschlichen Erwägungen. Was die Meinung betrifft, daß die Gnadenmittel überflüffig seien, so ist festzuhalten: Es handelt sich gar nicht um die Frage, ob Gott nicht auch auf dem geistlichen Gebiet ohne Mittel wirken könne. In Frage steht lediglich, ob Gott in seinem geoffenbarten Wort sage, daß er durch von ihm bestimmte Mittel wirken wolle und uns Menschen an diese Mittel gewiesen habe. In der Theologie gilt es nicht, Möglichkeiten gegen die von Gott in seinem Wort geoffenbarten Tatsachen geltend zu machen. Zwinglis Einwurf, daß der Seilige Geist keinen Wagen nötig habe, stellt schon eine pringipielle theologische Entgleifung dar. Dasselbe gilt von 3hmels' Argument: "Man kann es gar nicht ernstlich genug aussprechen, daß, wenn Zesus wirklich der ift, als den ihn die Rirche bekennt, er auch imstande fein muß, durch seine Wirklichkeit von dieser Wirklichkeit zu überführen." 582) Durchaus untheologisch ist auch das Argument, wonach eine an äußere Mittel gebundene Wirksamkeit Gottes unwürdig sein soll. Gottes würdig oder nicht würdig ist, wissen wir Menschen nicht a priori, sondern müssen wir a posteriori aus Gottes geoffenbartem Wort lernen, da wir a priori in dem Koder der göttlichen Ethik nicht genügend bewandert sind. 583) Und was den Schluß betrifft, daß Gott seine Wirksamkeit von dem äußeren Wort deshalb losgelöst haben müsse, weil nicht alle, die das Wort hören, gläubig werden, so beruht er auf dem Irrtum der gratia irresistibilis. Nach der Schrift gibt es eine durch das Mittel des Evangeliums sich vollziehende göttliche Wirkung zum Glauben und zur Seligkeit auch in denen, die ungläubig bleiben und verloren gehen. 584) Dieser Wirkung aber. weil sie nicht in aufgedeckter göttlicher Majestät, sondern durch Mittel sich vollzieht, kann widerstanden werden. In direktem Widerspruch zur Schrift steht auch die Behauptung, daß das Wort des Evangeliums nur als "ein begleitender Umstand" ("an attending eircumstance") bei der Wiedergeburt in Betracht komme, und daß zwar

<sup>581)</sup> So auch bereits Zwingli, Opp. IV, 125: Sie esse (nämlich daß der Glaube durch un mittelbare Wirtung des Geistes entstehe), etiam usu deprehenditur, quum quotidie videmus, quosdam evangelii praedicationem audire quidem, sed nihilo magis credere.

<sup>582)</sup> Zentralfragen, S. 89. 583) 1 Tim. 6, 16.

<sup>584)</sup> Matth. 23, 37; Apoft. 7, 51; 13, 46. Bgl. ben Abichnitt "Die Beteh= rung tann bom Menichen berhindert werden", II, 557 f.

das, was der Wiedergeburt voraufgehe und ihr nachfolge, durch das Wort gewirft werde, aber nicht die Wiedergeburt selbst. 585) Wenn die Schrift saat: avayeyerrnuéroi . . . dià lorov torτος θεού, 586) und: διά τού λόγου αυτών είς εμέ [πιστεύοντες] 587) und: ή πίστις έξ ἀχοῆς,588) so ist das Wort des Evangeliums nicht als "an attending circumstance", jondern als das Mittel bezeichnet, durch welches die Wiedergeburt zustande kommt, resp. der Glaube gewirkt wird. Auch ist in diesen Schriftaussagen nicht von Dingen. die der Wiedergeburt voraufgehen und ihr nachfolgen, sondern von der Wiedergeburt selb it die Rede. Was die Stelle Joh. 3, 8 betrifft: "Der Wind blafet, wo er will, und du hörest sein Saufen wohl. aber du weißt nicht, von wannen er kommt und wohin er fährt: also ist ein jeglicher, der aus dem Geist geboren ist", 589) so wird in diesem Worte Christi die Wiedergeburt allerdings als ein "geheimnisvoller" Vorgang beschrieben, der, weil er von uns nicht bewirkt, von uns auch nicht "rationell erfaßt und erklärt" werden kann. drücklich wird auch an dieser Stelle gesagt, daß die Wiedergeburt "aus Baffer und Beist", es voatos nai nvev patos, fomme. Es liegt also ein Mißbrauch dieser Stelle vor, wenn sie als Beweis für eine unmittelbare Wirkung der Wiedergeburt verwendet wird. 590) Aber wie das Extra enthusiasticum wider die Schrift ist, so geht ihm auch jeder natürlich-vernünftige Sinn ab. Dieses Extra ist mit einem offenbaren Selbstwiderspruch behaftet. Luthers Charakteristik in den Schmalkaldischen Artikeln ist völlig zutreffend: "Unsere Enthusiasten verdammen das äußerliche Wort und schweigen doch selbst nicht, sondern plaudern und schreiben die Welt voll, gerade als könnte der Geist durch die Schrift oder mündlich Wort der Apostel nicht kommen, aber durch ihre Schrift und Wort müßte er kommen. Warum lassen sie auch ihre Prediat und Schrift nicht anstehen, bis der Beist selber in die Leute ohne und vor ihrer Schrift kommt, wie sie rühmen, daß er in sie kommen sei ohne Prediat der Schrift?" 591) Hauptschade aber ist der, daß jede Loslösung der göttlichen Gnaden-

<sup>585)</sup> Hodge, System. Theol., II, 685.

<sup>586) 1</sup> Petr. 1, 23.

<sup>587)</sup> Joh. 17, 20.

<sup>588)</sup> Röm. 10, 17.

<sup>589)</sup> Diese Stelle führt auch Zwingli für die un mittelbare Wirtsam= feit bes Beiligen Geiftes an. Fidei Ratio; bei Niemeher, €. 25.

<sup>590)</sup> Richtig bemerkt Hengstenberg zu Joh. 3, 8, daß das tertium comparationis die Unbegreiflichkeit sei.

<sup>591) 322, 5. 6.</sup> 

offenbarung und Enadenwirkung vom äußeren Wort notwendig in römisches Kahrwasser treibt, nämlich die certitudo gratiae auf die gratia infusa anitatt auf die durch Christum vorhandene und in den Unadenmitteln zugesagte anädige Weiinnung Gottes gründet und daher an die Stelle der Glaubensgewißbeit von der Rechtfertiaung eine forcierte Gefühlsgewißheit treten läkt, die in ernstlicher Gewissensnot doch versagt. Durch die Trennung der Enade von den Gnadenmitteln geraten alle Enthusiasten dahin, daß sie die selig= machende Gnade als eine eingeflößte geiftliche Materie fassen, zu deren Aneignung auf seiten des Menschen auch der Glaube als Akt des Ergreifens der Inade (actualis apprehensio gratiae) nicht erforderlich ist. Auf dieser Kassung der Enade beruht die Behauptung der Dordrechter Beschlüffe, daß die seligmachende Inade auch dann noch im Menschen vorhanden sei, wenn der Mensch durch grobe Gunden das exercitium fidei verliere. Seliamachende Enade und feligmachender Glaube werden als eine dem Menschen anhaftende und in ihm ruhende gute Qualität gefaßt. Nur der Einflößungsprozeß ist bei Rom und bei den Schwärmern insofern verschieden, als er auf schwärmerischer Seite ohne die von Gott geordneten Gnadenmittel, auf römischer Seite vornehmlich durch die von der "Kirche" gemachten Inadenmittel sich vollzieht.

### Die Berleugnung der Enadenmittel in der perfönlichen Pragis der Christen.

Um bei der entschiedenen Abweisung aller irrigen Auffassungen der Gnadenmittel in der rechten Demut zu bleiben, ift daran zu erinnern, daß auch die Christen, welche von den Gnadenmitteln richtig lehren und herrschenderweise auch richtig glauben, in der eige= nen perfönlichen Prazis gar oft die Gnadenmittel vergessen. Dies geschieht, sooft sie die Gewißheit der Enade oder der Vergebung der Sünden anstatt auf Gottes Zusage in den objektiven Gnadenmitteln auf das Gefühl der Gnade oder die gratia infusa gründen Wir sind allesamt geborne Schwärmer. Anitatt Gottes Liebeserklärung im Evangelium, das ist, in den von ihm geordneten Gnadenmitteln, zu hören und zu glauben, oder noch anders ausanstatt nach Gottes versöhntem Herzen aedrückt: schauen, das, Gott sei Dank, durch Christum vorhanden ist, und das Gott uns im Evangelium und in den Saframenten offenbart und entgegenträgt, ichauen wir in unser eigenes Berg hinein und

wollen wir nach des eigenen Herzens Gedanken und Stimmungen Gottes Gesinnung gegen uns bemessen. Das ist aber eine praktische Verleugnung der Tatsache, daß Gott uns mit sich selber versöhnt hat durch Schum Christum, und damit auch eine praktische Berleugnung der Gnadenmittel, in denen Gott uns von der Tatsache unsers Versöhntseins in Kenntnis sett. Wir stehen hier an einem Punkt des geiftlichen Lebens, an dem der Chrift die Zeit seines Lebens zu lernen hat. Das Christentum ist eine ganz eigenartige Religion. Es liegt über den menschlichen Horizont und über den Begriff von Religion, der uns angeboren ist, hinaus. geboren ist uns die opinio legis, die Religion des Gesetzes. wir Tugend an uns jehen, halten wir Gott für gnädig. Wenn wir Sünde an uns sehen und unser Gewissen uns darob verurteilt, so meinen wir, Gott wolle uns verwerfen. Nach der driftlichen Reli= gion aber steht es so, daß Gott um Christi willen gnädig ist "ohne des Gesetes Werke", also unangesehen, ob wir Gottes Geset gehalten oder übertreten haben. Die Gerechtigkeit, auf die es vor Gott ankommt, ift "außerhalb unfer" gelegen, wie die Konkordienformel sagt. 592) Es ist die Gerechtigkeit Christi, oder was dasselbe ist: es ist die Vergebung der Sünden, die Gott uns um Christi willen in den Gnadenmitteln zusagt. Wir führen daher unser geistliches Leben nur dann auf der rechten Basis und im Einklang mit der Eigentümlichkeit der christlichen Religion, wenn wir, mit Luther zu reden, "aus uns jelbst herausfahren" und unsern Glauben an die Inade Gottes auf die außer uns gelegenen Unadenmittel, auf das Wort des Evangeliums und deffen Siegel, die Taufe und das Abendmahl, aründen. Freilich hat die gratia infusa. das Wort im rechten Sinne für die wahre driftliche Heiligung und Lebensgerechtigkeit gebraucht, auch die Bestimmung, signum et testimonium der göttlichen Enade zu sein. 593) Aber die gratia infusa bleibt stets mit einem Mangel behaftet. Sie besteht nicht den Test, weder vor dem eigenen Gewissen noch vor dem geoffenbarten aöttlichen Geset. So muß es bei der Praxis bleiben, die Luther so beschreibt: "Es ist doch kein Rat, denn daß du dich außer dir selbst und allem menschlichen Trost allein auf sein Wort ergebest." 594) Dies ist noch unter dem folgenden Abschnitt weiter zu erörtern.

<sup>592) 622, 55.</sup> 

<sup>594)</sup> St. 2. XI, 455.

# Die Bichtigkeit der driftlichen Sehre von den Gnadenmitteln.

Adolf Harnack erlaubt sich die folgende Kritik Luthers: "Der Chrift lebt, wie Luther selbst am besten wußte, nicht von den Gnadenmitteln, er lebt durch den persönlichen sammenschluß mit Gott, den er in Christus erlebt." 595) Aus diesen Worten geht hervor, daß Harnack das Leben eines Christen aus den Gnadenmitteln in Gegensatz zum persönlichen Zusammenschluß mit Gott stellt. Harnad meint, wer den personlichen Busammenschluß mit Gott in Christo erleben, also innerlich oder mahrhaft fromm werden wolle, müsse vor allen Dingen die Gnadenmittel in dem Sinne meiden, als ob durch fie die Gnade gegeben werde. Diese Methode, Gott in Christo zu erleben, habe Luther, obwohl er es eigentlich besser wußte, übersehen und damit die Reformation in falsche Bahnen gelenkt. Damit, sagt Harnack ausdrücklich, "trat Luther in die verlassenen engen Kreise des Mittelalters qu= Harnacks Kritik stimmt genau mit der Kritik, die Carlrüct".<sup>596</sup>) stadt. Iwingli und Genossen an Luther übten. Auch diese wurden bekanntlich nicht müde, Luthers Jrrgänge in der Gnadenmittellehre aufzudeden. Mit seinem Dringen auf das äußere Wort und die Sakramente als Gnadenmittel schädige Luther die persönliche Frömmigkeit und hindere er den Beist, weil Beist und persönliche Frommigkeit nicht durch so äußerliche Dinge kämen. 3 wing li sagte ja: "Ich glaube, ja ich weiß, daß alle Sakramente so weit davon entfernt find, Gnade zu erteilen, daß sie dieselbe nicht einmal herzubringen oder austeilen (Credo, imo scio omnia sacramenta tam abesse, ut gratiam conferant, ut ne adferant quidem aut dispensent). Sierin werde ich dir, mächtigster Kaiser, vielleicht zu kühn erscheinen. es bleibt dabei. Denn wie die Gnade vom göttlichen Geiste kommt (fit) oder gegeben wird (ich nehme aber nach lateinischer Redeweise das Wort Inade für Verzeihung, Nachsicht und umsonst gegebene Wohltat), so gelangt jenes Geschenk allein an den Geist. Dem Geist aber ist kein Führer oder Wagen nötig, denn er ist selbst die Kraft und der Träger, von welchem alles getragen wird, dem es nicht nötig ist getragen zu werden; und wir haben dies nie in der Beiligen Schrift gelejen, daß in die Sinne fallende Dinge (sensibilia), dergleichen die Sakramente sind, den Geist gewiß mit sich bringen." 597) Auf demselben Standpunkt stehen auch neuere Reformierte mit ihrer

<sup>595)</sup> Dogmengeschichte, Abrig, 1905, S. 431.

<sup>597)</sup> Fidei Ratio; bei Riemener, S. 24.

entichiedenen Behauptung, daß "efficacious grace" "immediately" wirke, und daß bei der Wiedergeburt daß äußere Wort wohl ein "attending circumstance" sei, aber nicht daß Mittel, wodurch die Wiedergeburt zustande komme. Auf Harnacks und Zwinglis Standpunkt stehen auch alle neueren Theologen, die lutherisch sich nennenden eingeschlossen, welche den Glauben an Christum anstatt allein durch daß Wort von Christo durch die "Lebendige Person Christi", durch "die geschichtliche Wirklichkeit Christi" usw. entstehen lassen wollen, und zwar auch mit der Begründung, auf diese Weise dem Intellektualismus oder der Beräußerlichung des Christentums wehren und das innerliche "Erleben" Gottes in Christo sicherstellen zu wollen.

Bu dieser durch die Jahrhunderte fortgehenden Kritif Luthers und der lutherischen Kirche ist zu jagen: Luther wußte "am besten" zweierlei. Erstens, daß der Christ allerdings nur durch den persönlichen Zusammenschluß mit Gott, wie er sich in Christo geoffenbart hat, lebt. Deshalb Luthers Polemik gegen Roms Lehre, daß die Gnadenmittel ex opere operato in den Besitz der Gnade bringen, ohne den persönlichen Glauben, der die in den Gnadenmitteln dargebotene Gnadenzusage ergreift. Jum andern wußte Luther "am besten", daß "jeder persönliche Zusammenschluß" mit Gott ein erträumter ist und auf Selbstäuschung beruht, der nicht auf dem Wege der Gnadenmittel zustande kommt, oder was dasselbe ist: der nicht Glaube an die Vergebung der Sünden ist, die Gott um Christi willen im Wort des Evangeliums und in den Sakramenten darbietet. Wie gut Luther das wußte, jehen wir aus den Schmalkaldischen Artikeln, wo er sagt: "In diesen Stücken, so das mundliche, äußerliche Wort betreffen, ist fest darauf zu bleiben, daß Gott niemand seinen Geist oder Gnade gibt ohne durch oder mit dem vorhergehenden äußerlichen Wort. Damit wir uns bewahren vor den Enthusiaften, das ift, Geistern, so sich rühmen, ohne und vor dem Wort den Geift zu haben. . . . Das ist alles der alte Teufel und alte Schlange, der Adam und Heva auch zu Enthusiasten machte, vom äußerlichen Wort Gottes auf Geisterei und Eigendünkel (proprias opiniones) führet'. . . . Summa, der Enthusiasmus stecket in Adam und seinen Kindern von Anfang bis zum Ende der Welt, von dem alten Drachen in fie gestiftet und gegiftet, und ist aller Reterei, auch des Papsttums und Mahomets, Ursprung, Kraft und Macht. Darum sollen und müssen wir darauf beharren, daß Gott nicht will mit uns Menschen handeln denn durch sein äußerlich Wort und Sakrament'.

Mles aber, was ohne solch Wort und Sakrament' vom Geist gerühmet wird, das ist der Teusel." <sup>598</sup>)

Man hat sich an diesen derben Worten Luthers und des lutherischen Bekenntnisses früher und jett gestoßen. Aber es ist darin nichts übertrieben. Die Sachlage ist diese: Im Reich der Natur wirkt Gott freilich überall in der Welt. Das Universum hat seinen Bestand in ihm. 599) Und was speziell die Menschen betrifft, so ist Gott die causa efficiens des natürlichen Lebens aller Menschen unter allen Himmelkstrichen. Gott gibt jedermann Leben und Odem allenthalben. 600) In ihm leben, weben und sind alle Menschen. 601) Gott gibt auch überall und allen Menschen die Güter, die zum natürlichen Leben gehören. Er gibt den Menschen vom Simmel Regen und fruchtbare Zeiten und erfüllt ihre Herzen mit Speise und Freude. 602) Aber die Vergebung der Sünden um Christi willen und den Glauben an die Bergebung der Sünden, die Wiedergeburt jum geistlichen Leben und alle damit verbundenen geistlichen Güter gibt Gott nur durch die von ihm geordneten Inadenmittel, durch das Wort des Evangeliums und die Saframente. Diese Tatsache bezeugt die Schrift, indem sie fagt, daß alle Glieder der Kirche bis an den Züngsten Tag durch das Wort der Apostel glauben, 603) durch das Wort 604) und die Taufe 605) wiedergeboren werden. Daher der Befehl Christi an seine Kirche, nicht zu Sause zu bleiben, sondern mit der Predigt des Evangeliums in alle Welt zu gehen,606) in seinem Namen Buße und Vergebung der Sünden unter allen Völkern zu predigen. 607) Daher auch die Beschreibung der Völker, die das Wort des Evangeliums nicht haben, als Völker, die in Finsternis und im Todes= schatten sitzen, 608) obwohl sie das Licht der irdischen Sonne haben und Gott sich ihnen durch Darreichung seiner Güter zum leiblich en Leben nicht unbezeugt läßt. 609) So unauflöslich ist "der persönliche Busammenschluß mit Gott" mit den In a den mitteln verbunden. daß die Menschen, welche noch außerhalb der driftlichen Kirche sich befinden, als solche beschrieben werden, "die nicht glauben an das Wort", 610) und daß der Apostel Paulus jedem, der nicht an den ge= sunden Worten unsers SErrn SEsu Christi bleibt, Eigendünkel

<sup>598)</sup> Müller 321, 3 ff.

<sup>601)</sup> Apoft. 17, 28.

<sup>604) 1</sup> Betr. 1, 23.

<sup>607)</sup> Lut. 24, 47.

<sup>609)</sup> Apoft. 14, 17.

<sup>599)</sup> Rol. 1, 17.

<sup>600)</sup> Apost. 17, 25.

<sup>602)</sup> Apost. 14, 17.

<sup>603)</sup> Joh. 17, 20.

<sup>605)</sup> Tit. 3, 5.

<sup>606)</sup> Mart. 16, 15. 16.

<sup>608)</sup> Luf. 1, 78. 79; Jej. 9, 2; 60, 2.

<sup>610) 1</sup> Petr. 3, 1.

zuschreibt und das christliche Wissen abspricht, τετύφωται, μη έπιστάμενος. Dieser Schristausdruck, "aufgeblasen, nichts wissend", gleicht an Schärfe dem Ausdruck der Schmalkaldischen Artikel: "Gott will nicht mit uns Wenschen handeln denn durch sein äußerlich Wort und Sakrament". Alles aber, was ohne solch Wort und Sakrament" vom Geist gerühmet wird, das ist der Teufel."

Es ist daran erinnert worden, daß die Leute, welche den Glauben nicht auf die äußeren Gnadenmittel gegründet sehen wollen, eine gute Absicht haben. Sie wollen einer "Veräußerlichung des Christentums", der blogen "Kopferkenntnis", dem "Intellektualismus" usw. vorbeugen und dagegen einem "Herzenschristentum" und einem innerlichen "Erleben" der Heilstatsachen zur Eristenz verhelfen. In dieser Beziehung haben neuere Dogmengeschichtler z. B. der Schwärmerei Andreas Osianders eine teilweise Berechtigung zugestanden. 612) Lassen wir die menschliche "gute Absicht" auf sich beruhen! Bei aller zugestandenen guten Absicht miissen wir auf Grund der Schrift festhalten, daß wir es bei allen, die Gottes Inadenoffenbarung und Gnadenwirkung von den Gnadenmitteln loslöjen wollen, mit Ignoranten (μή ἐπιστάμενοι, 1 Tim. 6, 4) und Quadsalbern zu tun haben, die nicht wissen, was sie sagen oder setzen, und mit aller Macht genau das Gegenteil von dem betreiben, was sie zu erreichen sich vorgenommen haben. Zur "Gemeinschaft mit Gott", jum "innerlichen Erleben" Christi, jur "Wärme im Christentum" kommt es immer nur auf eine Beije, nämlich durch den Glauben an das Wort von der Gnade, an die Vergebung der Simden, die durch Christi satisfactio vicaria vorhanden ist, und die Gott durch die Gnadenmittel zusagt. Wer dies "Erlebnis" von dem Wort von der Inade, dem doyos the xáquios, loslöst, gerät in jeder Beziehung in das eigene Fleisch. An die Stelle des wirklichen Wissens von geistlichen Dingen, das sich nur durch das Bleiben an den Worten Christi vermittelt, tritt das Aufgeblasensein durch eigene Beisheit, das rervowrai. An die Stelle des Glaubens an die göttliche Gnade, der lediglich aus dem Wort von der Gnade kommt oder Gottes Wirkung durch das Wort ist, 613) tritt die

<sup>611) 1</sup> Tim. 6, 3. 4. Bgl. 3. St. II, 128.

<sup>612)</sup> Seeberg, Dogmengesch. II, 360 ff.

<sup>613)</sup> Röm. 10, 17; 1 Kor. 2, 4. 5. Luther: "Gleichwie Gott das Wort gibt, das sein, nicht unser Wort ist, also gibt er auch den Glauben an das Wort, daß es also beides Gottes Werk ist, Wort und Glaube oder Vergebung der Sünden und Glaube." (XIII, 2440.)

"Autosuggestion", wie es neuerdings ausgedrückt worden ist, eine "eingebildete und jelbstgemachte Begeisterung".614) Die Brädikate "eingebildet" und "selbstgemacht" entsprechen genau dem Sachverhalt, weil aus der Schrift feststeht, daß die unmittelbar entstandene "Begeisterung" oder "Erleuchtung" oder "Wiedergeburt" nicht auf den Seiligen Geist als causa efficiens zurückgeführt werden kann. Außer in Reservatfällen, die uns Menschen nichts angehen, 615). gibt fich der Beilige Geift mit unmittelbaren Wirkungen im Reich der Enade nicht ab. Die Schrift bindet alle chriftliche Wahrheitserkenntnis on Christi Bort, έαν υμείς μείνητε έν τω λόγω τῷ ἐμῷ . . . γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν. 616) Durchs Wort wirft der Seilige Geist Glauben und Wiedergeburt. 617) Durch die Predigt vom Glauben wird der Geist empfangen. 618) Das Wort vom Areuz (6 λόγος δ τοῦ σταυροῦ) ist denen, die selig werden, & ot = tes Kraft, dévaus deov. 619) Daher ist wirklich alles, was man ohne Wort und außer dem Wort für Wirkung des Beiligen Geistes hält, ein non-ens, "eingebildet" und "selbstgemacht". Bas man ohne Gnadenmittel hat oder zu haben meint, ist nicht des Beiligen Geistes, sondern menschliches Produkt, "man-made". 620) Sier verbinden sich die Wege der Schwarmgeisterei mit dem Wege Roms. Mag man an die Stelle der Gnadenmittel den "Geist" oder "die Person Christi" oder "die geschichtliche Wirklichkeit Christi" oder etwas anderes treten lassen — jede Loslösung der göttlichen Inadenoffenbarung und Inadenwirkung von den Inadenmitteln treibt in ein Eigenwirken hinein, wodurch tatfächlich an die Stelle der favor Dei propter Christum als Grund der Vergebung der Sünden und der Seligkeit eine angebliche gratia infusa gesett wird. Die Rechtfertigung aus Gnaden, um Christi willen, durch den Glauben, ohne des Gesetzes Werke ist aufgegeben und damit auch der Gewißheit der Gnade und Seligkeit das Fundament entzogen. Man kann sich einen so tiefen Eingriff in die christliche Lehre, wie er in der Loslösung der Gnade von den von Gott geordneten Gnaden-

<sup>614)</sup> Bon Öttingen, Luth. Dogmatit II 11, S. 333.

<sup>615)</sup> Lut. 1, 15. 616) Joh. 8, 31. 32.

<sup>617) 1</sup> Kor. 2, 4. 5; 1 Petr. 1, 23. 618) Gal. 3, 2. 5.

<sup>619) 1</sup> Ror. 1, 18.

<sup>620)</sup> Treffend fagt 3. Gottichick, RG.2 XVII, 335: "Wo die prätendierte, unmittelbare Gemeinschaft' wirklich gegen das äußere Wort selbständig ift, ift sie nur ein Berkehr mit einem Phantafiegebilbe von Gott und Chriftus."

mitteln vorliegt, nicht erlauben und dabei doch den chriftlichen Glauben intakt behalten.

Das sind die bösen Kolgen der Beiseitesekung der Gnadenmittel, wenn das faliche Prinzip konjequent zur Geltung kommt. In vielen Fällen aber wird das falsche Prinzip in der Praxis nicht durchgeführt. Es kommt dies daher, daß jede Irrlehre im Ernstfalle, das ist, wenn das Gewissen recht aufwacht, als unbrauchbar sich er-Wir sahen das schon bei der calvinistischen These von der gratia particularis. Es hört sich ganz plausibel an, wenn zugunsten derselben so oder ähnlich argamentiert wird: "It cannot be supposed that God intends what is never accomplished, that He adopts means for an end which is never to be attained" 621) und daraus sich den Schluß erlaubt, daß Gottes Gnade und Christi Verdienst sich nicht auf alle Menschen erstrecken könne. Aber im Falle der ernstlichen Anfechtung und wirklichen Gewissensnot verweisen die Verfecter der gratia particularis selbst auf die gratia universalis. 622) Auch gegen die satisfactio vicaria wird eine ganze Reihe von Grinden angeführt, die theoretisch nicht übel lauten, wie zum Beispiel: Gott könne nach seiner Machtvollkommenheit als oberster Richter ohne stellvertretende Genugtuung Sünde vergeben, welche Weije auch sowohl für Gott würdiger als auch für den Menschen in ethischer Beziehung vorteilhafter sei. Aber in der Gewissensnot kehrten Bekämpfer der satisfactio vicaria wie Bushnell, Nitschl, Sugo Grotius zu dieser Lehre zurück. 623) So steht es auch in bezug auf die Gnadenmittel. Man kann vom Studiertisch oder von einem andern sicheren Ort aus für die Trennung der Gnade und des Geistes vom äußeren Wort Gründe anführen, durch die man sowohl bei sich selbst als bei andern in den Ruf der Frommigkeit und der Biffenschaftlichkeit kommt. Aber in den Zeiten der terrores conscientiae merken die, welche bisher mit einer unmittelbar geoffenbarten und gewirkten Gnade auskamen, daß sie entweder verzweiseln oder den unbeweglichen Fels der objektiven Inadenzusage in den Unadenmitteln ergreifen müssen. Es steht daher so: Wie die Leugnung der gratia universalis und die Leugnung der satisfactio vicaria im Ernst der Praxis sich selbst widerlegen, so ist dasselbe auch in bezug auf die Loslösung der Gnade von den Gnadenmitteln zu sagen.

Es ist darauf hingewiesen worden, daß in manchen Fällen an solchen, die die unmittelbare Erleuchtung gegen das äußere Wort

<sup>621)</sup> II, 27 f.

<sup>622)</sup> II,.54.

geltend machen, große Gnadengewißheit zutage getreten sei. Darauf ist ein Doppeltes zu sagen. Einmal kann auch eine zur Schau getragene Gnadengewißheit auf Selbstäuschung beruhen. Sodann ist der Fall möglich, daß solche, die theoretisch die Gnade von dem äußeren Wort loslösen, inkonsequenterweise, und ohne sich darüber klar zu sein, in ihrem Herzen sich tatsächlich doch auf die Gnadenzusage im äußeren Wort des Evangeliums gründen. Es liegt dann dieselbe Inkonsequenz vor, die Mead im Falle der Spinergisten so beschreibt: "The most ardent champion of the doctrine of free will may be found supplicating the Lord to give him these graces which, according to his theory, he ought to obtain and cultivate for himself." <sup>624</sup>)

Um zusammenzusassen: Luther und die lutherische Kirche sind auch in bezug auf ihre Enadenmittellehre der Mund der Christenheit auf Erden. Alle Menschen, welche — mit Harnack zu reden — im persönlichen Zusammenschluß mit Gott stehen, erleben diesen persönlichen Zusammenschluß mit Gott nicht ohne, sondern durch die Gnadenmittel. 625) Nur diese Weise, in Gottes Gnadengemeinschaft zu kommen, ist in der Schrift gelehrt, wie wir uns vergegenwärtigt haben. Und nur bei dieser Weise bleibt die christliche Zentrallehre von der Vergebung der Sünden durch den Glauben ohne des Gesetzs Werke intakt, und nur bei dieser Weise gibt es die certitudo gratiae et salutis, worauf nach der ausdrücklichen Erklärung der Schrift die ganze christliche Keligion angelegt ist. 626)

Es gibt keinen menschlichen Schreiber, der den Charakter der von Gott geordneten Gnadenmittel, ihre Wichtigkeit für Glauben und Leben und die zerstörende Wirkung der Trennung der Gnade von den Gnadenmitteln so gewaltig ins Licht gestellt hätte als Luther. Es kommt dies daher, daß Luther in der Schule der Gewisse angst zum Reformator der Kirche geworden ist, während Zwinglis Reformation und Theologie mehr auf dem Boden des Humanismus erwachsen ist und durchweg spekulativen Charakter trägt. Daß die ganze calvinistische Theologie von Calvin an bis auf unsere Zeit nicht sowohl den Gott lehrt, der sich in seinem Wort

<sup>624)</sup> Irenic Theology. By Charles Marsh Mead. 1905, S. 161.

<sup>625)</sup> Gottichiet, RE.2 XVII, 334: "Bei ihr" (ber Anschauung von einer "unmittelbaren Gemeinschaft" mit Gott) "bleibt das Bedürfnis nach persönlicher Seilsgewißheit unerfüllt."

<sup>626)</sup> Röm. 4, 16:  $\Lambda$ ιὰ τοῦτο ἐχ πίστεως, ἴνα κατὰ χάριν εἰς τὸ εἶναι  $\beta$ ε- $\beta$ α ίαν τὴν ἐπαγγελίαν παντὶ τῷ σπέρματι.

geoffenbart hat und darbietet, als vielmehr an den entscheidenden Punkten Spekulationen über den absoluten Gott an die Stelle des göttlichen Wortes setzt, trat uns besonders bei den Lehren von der Inade Gottes, von Christi Person und Werk und darum auch bei der Lehre von den Gnadenmitteln entgegen. Hören wir über die Inadenmittel noch Luther in einigen zusammenhängenden Darslegungen.

Luther legt dar: Christus ist und wirkt überall im Reich der Natur, aber Herz und Gewissen regieren, das ist, Vergebung der Sünden austeilen und derschen gewiß machen, das will er durch sein Wort ausrichten. Daher soll jedermann lernen, allein aus Gottes Wort von Gottes Gesinnung gegen sich zu urteilen. Luther schreibt: 627 a) "Was ist das gesagt: "Ich muß sein in dem, das meines Vaters ist? Sind nicht alle Areaturen seines Vaters? Alles ist sein; aber die Kreaturen hat er uns zu unserm Gebrauch geschenkt, daß wir damit hier in diesem weltlichen Leben walten sollen, wie wir wissen. Aber eins hat er sich vorbehalten, das da heilig und Gottes eigen heißt und wir sonderlich von ihm empfahen müssen. Das ist sein heiliges Wort, dadurch er die Herzen und Gewissen regiert, heilig und selig macht. Darum auch der Tempel sein Heiligtum oder heilige Wohnung hieß, daß er darin durch sein Wort sich gegenwärtig erzeigte und hören ließ. Also ist Christus in dem, das seines Baters ift, wenn er durch sein Wort mit uns redet und dadurch uns auch zum Vater bringt. Siehe, darum straft er nun seine Eltern, daß sie so irre laufen und ihn suchen in andern, weltlichen und menschlichen Sachen und Geschäften, unter Bekannten und Freunden, und nicht denken, daß er sein müsse in dem, das seines Vaters ist. Will hiermit anzeigen, daß sein Regiment und das ganze christliche Wesen allein stehet in dem Wort und Glauben, nicht in andern äußerlichen Dingen (wie die äußerliche scheinende Heiligkeit des Judentums war) noch in zeitlichem weltlichen Wesen oder Regiment. . . . Das ist nun, das ich gesagt habe, daß Gott nicht will leiden, daß wir uns sollen auf etwas anderes verlassen oder mit dem Herzen hangen an etwas, das nicht Christus in seinem Wort ist, es sei wie heilig und voll Geistes es wolle. Der Glaube hat keinen andern Grund, darauf er bestehen könne. . . . müssen Christum suchen in dem, das des Vaters ist, das ist, daß wir uns schlecht und bloß an das Wort des Evangelii halten, welches

<sup>627</sup>a) St. Q. XI, 452 ff.

uns Christum recht zeigt und zu erkennen gibt. Und lerne nur in dieser und allen geistlichen Ansechtungen, so du willst andere oder dich selbst recht trösten, also mit Christo sagen: Was ist es, daß du so hin und wieder läusest, dich selbst so zermarterst mit ängstigen und betrübten Gedanken, als wolle Gott dein nicht mehr Gnade haben, und als sei kein Christus zu sinden, und willst nicht ehe zufrieden sein, du sindest ihn denn bei dir selbst und fühlest dich heilig und ohne Sünde? Da wird nichts aus; es ist eitel verlorne Mühe und Arbeit. Weißt du nicht, daß Christus nicht sein will noch sich finden lassen denn in dem, das des Baters ist? nicht in dem, das du oder alle Menschen sind und haben. Es ist nicht der Kehl an Christo und seiner Gnade; er ist und bleibet wohl unverloren und läßt sich allezeit finden; aber es fehlet an dir, daß du ihn nicht recht suchest, da er zu suchen ist, weil du deinem Fühlen nach richtest und meinest ihn zu ergreifen mit deinen Gedanken. Sierher mußt du kommen, da nicht dein noch einiges Menschen, sondern Gottes Geschäfte und Regiment, nämlich da sein Wort ist; da wirst du ihn treffen, hören und sehen, daß weder Zorn noch Ungnade da ist, wie du fürchtest und zagest, sondern eitel Gnade und herzliche Liebe gegen dir. . . . Aber schwer wird es, ehe es [das Herz] dazu kommt und solches ergreifet; es muß zuvor anlaufen und erfahren, daß alles verloren und vergeblich Christum gesucht heißet, und zulett doch kein Rat ist, denn daß du dich außer dir selbst und allem menichlichen Trost allein in das Wort ergebest."

Luther legt dar, daß es zu allen Zeiten Gottes Beise gewesen sei, durch äußere Mittel und Zeichen mit uns Menschen zu handeln und uns so seiner Gnade teilhaftig zu machen. So haben wir im Neuen Testament Gottes Gnadenantlit überall dort, wo wir das Wort des Evangeliums und die Sakramente haben, einerlei, wo auf der ganzen Erde wir uns aufhalten. Er schreibt: 627 b) "Gott hat allezeit also getan, daß er auf Erden gegeben hat ein leiblich Zeichen, eine Person, Ort und Stätte, da er gewißlich hat wollen gefunden werden. Denn wo wir nicht durch ein leiblich, äußerlich Zeichen gebunden und gefangen werden, so wird ein seglicher Gott suchen, wo es ihn gelüstet. Darum haben die heiligen Propheten viel geschrieben von dem Tabernakel, von der Wohnung und Hütte, da er gegenwärtig sein wollte. Also hat Gott stets getan. Dergleichen hat er uns Christen auch einen Tempel gebaut, da er wohnen

<sup>627</sup> b) St. Q. III, 924 f.

will, nämlich das mündliche Wort, die Taufe und das Abendmahl, welches da sind leibliche Dinge. Aber unsere falschen Propheten, Rottengeister und Schwärmer verachten es und werfen es hinweg, gleich als tauge es nichts, und jagen: Sa, ich will siten und warten, bis mir ein fliegender Geist und Offenbarung vom Himmel komme. Aber hüte dich davor! Wir wissen es auch wohl, daß Wasser, Brot und Wein uns nicht selig machen; aber wie gefällt dir das, daß im Abendmahl nicht schlecht Brot und Wein oder auch in der Taufe pur lauter Wasser ist, sondern Gott spricht, daß er in der Taufe sein will, sie soll uns von Sünden reinigen und waschen? Und im Abendmahl unter Brot und Wein wird der Leib und Blut des Herrn Christi gegeben. Willst du nun allhier Gott und sein Zeichen verachten und das Wasser in der Taufe ansehen und halten gleich als das Wasser, so in der Elbe fließt, oder damit du kochst? Oder willst du das Wort des Evangelii gleich achten dem Worte oder Reden, jo Bauern in einem Kretschmar oder Taberne reden? Denn Gott hat gesagt: Wenn das Wort von Christo gepredigt wird, dann bin ich in deinem Munde, und ich gehe mit dem Worte durch deine Ohren in das Herz. Darum jo haben wir ein gewiß Zeichen und wissen, wenn das Evangelium gepredigt wird, so ist Gott gegenwärtig da, er will sich daselbst finden lassen; daselbst habe ich ein leiblich Zeichen, dabei ich Gott erkennen und finden möge. Also ist er auch bei der Taufe und Abendmahl; denn er hat sich verbunden, allda zu jein. Laufe ich aber zu St. Jakob oder in das Grimmetal, gehe in ein Kloster und suche Gott anderswo, da werde ich seiner fehlen. Und wenn jett die Rottengeister also predigten: Gleichwie das Klosterleben, Anrufung der Heiligen, Messe und Wallfahrt nichts ist, also ist die Taufe und Abendmahl auch nichts: das klappt noch lange nicht. Denn es ist ein großer Unterschied, wenn Gott etwas ordnet und einsetzt, oder wenn Menschen etwas stiften. Ja, du soulst Gottes Ordnungen und Stiftungen glauben, sie anbeten und in großen Ehren halten. Also hat er es Mosi auch besohlen: Bringe sie in das Land, das ist, ordne und mache nambaftia einen gewissen Ort, auf daß, wer nicht persönlich daselbst dich anbeten kann, daß derselbige seinen Leib hierher kehre und sein Angesicht dahin wende und bete. Also habe ich Gott auch an einem gewissen Ort, nämlich allhier im Worte und Sakramenten, daß, wenngleich einer zu Rom ist, oder wo er sonst sein mag, wenn er sein An= gesicht zum Worte und Sakramenten nur kehrt und anbetet, fo findet er allda unfern Herrn Gott, und wenn er sich auch gleich in einem Strohhalm wollte finden lassen, so sollte man ihn daselbst suchen und ehren."

Auf die Anklage, daß er die Gnade an bestimmte, äußere und gering scheinende Dinge binde — auch Harnack wiederholt diese Anklage 627 c) —, antwortet Luther: 627 d) "Wenn dich Gott hieße einen Strohhalm aufheben oder eine Feder reißen mit folchem Gebot, Befehl und Verheißung, daß du dadurch solltest aller Sünde Vergebung, Gnade und ewiges Leben haben, solltest du das nicht mit allen Freuden und Dankbarkeit annehmen, lieben, loben und darum denselben Strohhalm und Feder höher Beiligtum halten und dir laffen lieber fein, weder Simmel und Erden ift? Denn wie geringe der Strohhalm oder Keder ist, dennoch kriegst du dadurch solch Gut, das dir weder Himmel noch Erde, ja alle Engel nicht geben können. Warum find wir denn so schändliche Leute, daß wir der Taufe, Wasser, Brot und Wein, das ist, Christi Leib und Blut, mündlich Wort, eines Menschen Händeauflegen zur Vergebung nicht auch so hoch Heiligtum halten, als wir den Strohhalm oder Feder halten würden, jo doch in denselben, wie wir hören und wissen. Gott will selber wirken, und joll sein Wasser, Wort, Hand, Brot und Wein sein, dadurch er dich wolle heiligen und seligen in Christo, der uns solches erworben und den Heiligen Geist vom Vater zu solchem Werk gegeben hat? Wiederum, wenn du denn gleich geharnischt gingest zu St. Jakob oder ließest dich von Kartäusern, Barfüßern, Predigern [Dominikanern] durch so strenge Leben ermorden, damit du selig werden möchtest. und Gott hätte solches nicht geheißen noch gestiftet, was hülfe dich's? Er weiß doch nichts drum, sondern der Teufel und du haben's erdacht als sondere Sakramente oder Priesterstände. Und wenn du gleich Himmel und Erde tragen könntest, damit du jelig würdest, noch ist's alles verloren, und der, so den Strohhalm (wo es geboten wäre) aufhübe, der täte mehr denn du, und wenn du zehn Welt tragen könntest."

Luther führt aus, daß das praktische Resultat nur Verzweiflung sein könne, wenn wir nicht lernen und täglich von neuem lernen, uns wider alles Fühlen und Empfinden an das äußere Wort des Evangeliums zu halten. Er sagt: 627 e) "Wider solches alles, was die Vernunft eingibt oder ermessen und ausforschen will, ja, was alle Sinne fühlen und begreifen, müssen wir lernen am Wort halten und schlecht

<sup>627</sup> c) A. a. D., S. 431.

<sup>627</sup> e) St. Q. VIII, 1102.

nach demselben richten. . . . Denn wenn du willst dem nach richten, das du siehest und fühlst, und wenn man dir Gottes Wort vorhält, dein Kühlen willst dagegen halten und sprechen: Du sagst mir wohl viel, aber mein Herz sagt mir viel anders, und wenn du fühltest, was ich fühle, so würdest du auch anders sagen usw.: so hast du denn nicht Gottes Wort im Herzen, sondern ist durch deine eigenen Gedanken, Vernunft und Nachsinnen, gedämpft und ausgelöscht. Rurz, wo du das Wort nicht willst lassen mehr gelten denn alle dein Fühlen, Augen, Sinnen und Herz, so mußt du verloren werden, und ist dir nicht zu helfen. . . . Ich fühle auch meine Sünde und Gesetz und den Teufel auf dem Hals, daß ich darunter liege als unter einer schweren Last. Aber was soll ich tun? Soll ich nach solchem Fühlen und meinem Vermögen schließen, so niußte ich und alle Menschen verzweiseln und verderben. Will ich aber, daß mir geholfen werde, jo muß ich wahrlich mich herumwenden und nach dem Wort sehen und dem nach sprechen: Ich fühle wohl Gottes Jorn, Teufel, Tod und Bölle; aber das Wort sagt anders, daß ich einen gnädigen Gott habe durch Christum, welcher ist mein Herr, über Teufel und alle Areaturen."

Besonders entschieden betont Luther auch, daß auch das geschriebene Wort Gottes Gnadenmittel sei. Er sagt zu 1 Joh. 5, 13: "Daß uns nicht jemand betrüge, so sagt Johannes abermal wider die Schwärmer, er schreibe diejes: "Solches habe ich euch geschrieben.' Der Buchstabe ist bei ihnen ein totes Wesen auf dem Papier. Johannes aber spricht: "Ich schreibe euch", sintemal sie dazu dienen soll, daß der Brief ein Mittel sei, dadurch man zum Glauben und ewigen Leben kommt. Denn also spricht Johannes im 20. Rapitel seines Evangelii: Diese sind geschrieben, daß ihr glaubet, JEsus sei Christ, der Sohn Gottes, und daß ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen.' Deswegen sollen wir das wissen, daß das Zeugnis Gottes nicht zu uns kommt ohne durch die mündliche Stimme oder Schrift. "Alle Schrift, von Gott eingegeben, ift nüte zur Lehre, zur Strafe, zur Befferung, zur Buchtigung in der Gerechtigkeit, daß ein Mensch Gottes sei vollkommen und zu allem guten Werk geschickt', 2 Tim. 3, 16. 17. Ingleichen im vorhergehenden Vers des angezogenen Kapitels: "Weil du von Kindheit auf die Seilige Schrift weißest, kann dich dieselbige unterweisen zur Seligkeit durch den Glauben an Christum ZEsum.' Iem 1 Tim. 4, 13: "Halte an mit Lesen, mit Ermahnen, mit Lehren!" befiehlt er, die Schrift zu lesen, wenn es ein totes Wesen ist? Warum jchreiben und geben sie selbst Vücher heraus, wenn der Buchstabe nichts gilt noch nügt? Warum wollen sie uns und andere durch ihre Schriften unterweisen? Wenn sie sprechen, der Geist sei vor der Schrift, und sie hätten zuerst den Geist, danach schrieben sie: das ist nichts. Denn auf solche Weise ist die Schrift zu nichts anders nüge als zur Schau. Höre, was Christus jagt: "Ich bitte nicht allein sür sie, sondern auch für die, so durch ihr Wort an mich glauben werden", Joh. 17, 20. Durch das Wort ist gewiß das mündliche oder schriftliche, nicht das innerliche Wort zu verstehen. Derwegen muß man vor allen Dingen das Wort hören oder lesen, de sen sich der Feilige Geist als eines Wittels bedient. Wenn man das Wort liest, so ist der Heilige Geist da, und solchergestalt ist es numöglich, daß man die Schrift ohne Nuten höre oder lese." <sup>627 f</sup>)

# Busammenfassende Beurteilung der reformierten Gnadenmittellehre.

Auf die Gefahr hin, der unnötigen Biederholung und Beitläuftigfeit geziehen zu werden, lassen wir hier aus mehreren Gründen noch eine zusammenfassende Beurteilung der reformierten Gnadenmittellehre folgen. - Durch Zwinglis Lehre von einer unmittel= baren Geisteswirkung und Gnadenmitteilung kam es ja zur Zeit der Reformation zu einer Spaltung in der protestantischen Christenheit. Diese Spaltung ist bis auf diesen Tag nicht beseitigt und bildet ein stehendes Argernis für die ungläubige Welt und gibt Rom eine willkommene Gelegenheit, über die Zerriffenheit des Protestantismus zu spotten. Ferner ist es eine nicht wegzuleugnende Tatsache, daß die reformierte Gnadenmittellehre namentlich durch den Pietismus auch in die Lutherische Kirche eingedrungen ist. Vollends liegt zutaac, daß die neuere sogenannte "Erlebnistheologie" prinzipiell völlig in das reformierte Lager libergegangen ist, weil sie den Glauben an Christum nicht allein auf Christi Wort, sondern im Unterschiede von dem Wort auch auf den "lebendigen Christus", die Verjon Christi", "die geschichtliche Erscheinung" und "Wirkung" Christi gründen will. Endlich handelt es sich hier — daran kann kaum oft genug erinnert werden — um einen Punkt, an dem alle Christen zeitlebens zu lernen haben. Theoretisch an diesem Punkte die rechte Stellung gegen die reformierte Kirche, den Vietismus und die Erlebnistheologie zu finden, ist nicht eben schwer, dank

<sup>627</sup> f) St. g. IX. 1514 f. Cbenjo 3n 3oh. 17, 20; St. g. VIII, 829 ff.

der Klarheit der Schrift. Aber die rechte Lehre in der Praxis festzuhalten, ist Mühe und Arbeit. Die rechte Stellung in der Praxis ist dem menschlichen Können entrückt und lediglich eine Wirkung des Heiligen Geistes durch das Wort. Wir können aus natürlichen Aräften nicht nur meinen, daß Glaube und Wiedergeburt unmittelbare Wirkungen des Heiligen Geistes seien, sondern auch aus natürlichen Kräften durch Eigenwirken Stimmungen und Zustände in uns hervorrufen, die wir für Wirkungen des Heiligen Geistes halten. Aber an den äußeren Unadenmitteln, als gewissen "Beichen und Zeugniffen" des gnädigen Willens Gottes gegen uns, in wahrem Glauben hangen, speziell in der Anfechtung an dem äuße = ren Wort des Evangeliums mit dem Herzen festhalten wider alles Fühlen und Empfinden, wider das Berdammungsurteil des göttlichen Gesetes und des eigenen Gewissens: das vermögen wir nur durch des Heiligen Geistes Wirkung und unter überwindung und Tötung des Fleisches, dem Christus, der Gekreuziate, das ist, der Christus für und außer uns, ein Argernis und eine Torheit ist.

Es ist die Frage aufgeworfen worden, ob die eigentlimklich reformierte Gnadenmittellehre noch christlich zu nennen sei. Bei der Beantwortung dieser Frage jehen wir uns derselben Sachlage gegenüber, die uns bei der reformierten Lehre von Christi Person und Berk entgegentrat. Bo die reformierte Christologie ihren Kundamentaljak, dak das Endliche des Unendlichen nicht fähig sei (Finitum non est capax infiniti), fonjequent durchführt, verläßt sie das christliche Gebiet und wird sie auf sozinianisches (unitarisches) Gebiet gedrängt, das ist, zur Leugnung der Menschwerdung des Sohnes Gottes fortgetrieben. Die reformierte Christologie kehrt aber auf driftliches Gebiet zurück, wenn jie inkonjegnent wird, wenn sie nämlich im Ernst der christlichen Praxis das Finitum non est capax infiniti vergift, die vorher so energisch abgelehnte wirkliche Gemeinschaft der göttlichen und der menschlichen Natur (realis communio naturarum) gelten läßt und von der göttlichen Ratur sagt, daß sie dem Leiden der menschlichen Natur unendlichen Wert verleihe. 628) Dieser doppelseitige Charafter, die Konsequenz und die Inkonfequenz, tritt uns auch bei der reformierten Gnadenmittellehre entgegen. Sofern die reformierte Theologie ihren Fundamentalfat, daß die tatfächlich seligmachende Gnade ohne die

<sup>628)</sup> Vgl. die Darlegung II, 145 f. 299 ff.

Gnadenmittel oder neben denselben mitgeteilt werde (Efficacious grace acts immediately) wirklich lehrt und festhält, verläßt sie den christlichen Grund und Boden. Sofern sie in der Praxis ihren Junsbamentalsat sahren läßt, kehrt sie auf das christliche Gebiet zurück.

Wir erinnern nochmals an den status controversiae. In Frage steht nicht, ob Gott nicht unmittelbar wirken könnte, falls er so wirken wollte. In Frage steht auch nicht, ob Gott sich nicht tatjächlich Fälle der unmittelbaren Wirksamkeit vorbehalte, was ebenfalls zuzugeben ist. 629) In Frage steht auch nicht — dies heben wir gegen die modernen "Erlebnistheologen" hervor —, ob uns nicht auch in der Welt- und Kirchengeschichte eine Wirksamkeit des lebendigen, zur Rechten Gottes erhöhten Christus wahrnehmbar entgegentrete, was ebenfalls zuzugeben ist. In Frage steht lediglich, ob Gott uns Menschen, wenn unser Gewissen vom Geset Gottes getroffen ist und wir gewissen Bericht über Gottes Gefinnung gegen uns nötig haben — ob Gott uns da an das objektive Wort von seiner Gnade in Christo, das Evangelium, und an die Sakramente der Taufe und des Abendmahls als objektive signa und testimonia seines gnädigen Willens gewiesen und gebunden habe, oder ob wir in dieser Situation - seil. beim Fragen nach der Gnade Gottes - auf eine un mittelbare Wirkung Gottes, eine interior Spiritus illuminatio und eine immediate agency of the Spirit zu verweisen seien. 630) Erstere3 Ichrt die lutherische Kirche, letteres wird in den reformierten Gemeinschaften vorgetragen, wo dem reformierten Prinzip Folge gegeben wird.

Es gibt keinen Schriftbeweis für die reformierte Gnadennittellehre. Wir haben bereits unter den Abschnitten "Die Gnadenmittel im allgemeinen" <sup>631</sup>) und "Alle Gnadenmittel haben denselben Iwed und dieselbe Wirkung" <sup>632</sup>) aussührlich dargelegt, daß nach der Schrift das Wort des Evangeliums und die Sakramente, nämlich die Taufe und das Abendmahl, just zu dem Zwed von Gott gegeben und geordnet sind, um die durch Christi satiskactio vicaria vorhandene Bergebung der Sünden darzubieten, und daß aus denselben Mitteln und durch dieselben (ex und dia) der Glaube und die Wiedergeburt komme und der Heilige Geist empfangen werde. Wir sügen hier noch hinzu, daß mit dieser Schriftlehre auch die aposto-

<sup>629)</sup> Quf. 1, 15.

<sup>630)</sup> Galvin, Inst. 111, 24, 8, und Hodge, Syst. Theology. 11, 685.

<sup>631)</sup> S. 122 ff.

<sup>632) €. 127</sup> ff.

lifche Pragis übereinstimmt, während die reformierte Praxis zu der apostolischen in Gegensat tritt. Wo die reformierte Theologie ihre Lehre von der unmittelbaren Wirksamkeit des Beiligen Geistes in die Praxis umsett, warnt sie die Seelen davor, die Inade und die Seliakeit in den Inadenmitteln zu suchen. So warnt, wie wir bereits saben, Calvin davor, die Erwählung aus der allgemeinen Berufung, das ist, aus dem Wort des Evangeliums, erkennen zu wollen. 633) Ebenso warnt der Consensus Tigurinus 634) vor der Vorstellung, "als od das sichtbare Zeichen" (die Sakramente), "während es dargeboten wird, in demselben Augenblick auch die Gnade Gottes mit sich bringe". Auch der Genfer Katechismus schärft ein, "man müsse nicht an den äußeren Zeichen hangen, um dort das Heil zu suchen". 635) Genau die entgegengesette Praris finden wir bei den Aposteln. Paulus warnt nicht vor dem Hangen an dem äußeren Wort, sondern schärft es sehr nachdrücklich ein, wenn er bei seinem Abschied von den ephesinischen Altesten jagt: "Nun, liebe Brüder, ich befehle euch Gott und dem Worte feiner Gnade" (παρατίθεμαι ύμᾶς τῷ Κυρίω καὶ τῷ λόγω τῆς γάριτος αὐτοῦ). 6361 Auch Vetrus warnt am ersten Pfinasttage nicht vor dem visibile signum der Taufe, sondern verweist die Leute, welche fragen: "Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun?" auf die Taufe, mit der Belehrung, daß die Taufe zur Vergebung der Sünden (els ägegir των άμαρτιων ύμων) geschehe. 637) Und um sofort auf den Einwurf reformierterseits Rücksicht zu nehmen, daß das Getauftsein von vielen zu fleischlicher Sicherheit gebraucht werde: Petrus hat seit. dem ersten Pfingsttage manchen Migbrauch der Taufe erlebt seitens solcher, die entweder die Taufanade überhaupt nicht glaubten oder doch von derselben durch Unglauben wieder abfielen. 638) Troßdem biegt Petrus nicht ab in das reformierte Lager. Er fagt nicht mit Böhl und allen alten und neuen Reformierten: Die Taufe wäscht

<sup>633)</sup> Inst. 111, 24, 8.

<sup>634)</sup> Cap. XX; bei Riemeher, 3. 195: Utilitas, quam ex sacramentis percipimus, ad tempus, quo ea nobis administrantur, minime restringi debet, perinde acsi visibile signum, dum in medium profertur. eodem secum momento Dei gratiam adveheret.

<sup>635)</sup> De sacramentis; bei Niemeher, S. 161: Cur illic [in ben Saframensten] quaerendum esse Christum dicis? Intelligo non esse visibilibus signis inhaerendum, ut salutem inde petamus.

<sup>636)</sup> Apoft. 20, 32.

<sup>637)</sup> Apoit, 2, 38.

<sup>638)</sup> Apoft. 5, 1 ff. (Ananias und Sapphira); 8, 13 ff. (Simon).

die Siinde nicht ab und macht nicht selig. 639) Betrus fährt vielmehr fort, in seinem ersten Briefe von der Taufe zu sehren: σώζει βάπτισμα, die Taufe macht jelig. 640) Ebenjo machten die Apostel die traurige Erjahrung, daß nicht alle Hörer des Wortes gläubig Paulus berichtet uns ausdrijdlich: "Der Glaube ist nicht · jedermanns Ding." 641) Aber trokdem trennen die Apostel nicht die Wirkung des Glaubens und der Wiedergeburt vom äußeren Wort. Sie jagen nicht mit 3 wing li: Tractus internus immediate operantis est Spiritus, 642) auch nicht mit Shedd: "The influence of the Holy Spirit is directly upon the human spirit, and is independent even of the Word." 643) Sie bleiben vielmehr dabei, daß Glaube, Wiedergeburt und Geist durch das äußere Wort fom-Rurg, wie die Apostel lehren, daß das änkere Wort des Evangeliums und die visibilia signa der Sakramente die Gnade Gottes oder die Vergebung der Simden für uns Menschen herbeibringen, jo verweisen jie auch in praftischer Anwendung dieser Lehre die nach der Gnade Fragenden auf diese äußeren Dinge als auf die von Gott geordneten Mittel, an die der Glaube sich zu halten habe. Wir fönnen daher nicht umhin zu urteilen. daß die reformierten Theologen und Bekenntnisschriften Miß= weifungen erteilen, wenn fie die Seelen anleiten, im Wort und in der Taufe die Gnade und die Seligkeit nicht zu suchen.

Die reformierte Theologie kommt durch ihre Gnadenmittellehre in eine ganz wunderliche Situation. Indem sie für eine un mittelbare Mitteilung der seligmachenden Gnade eintritt, ersklärt sie die ganze in der Schrift gelehrte Methode der Heilsaneignung für einen Mißgriff auf seiten Gottes. In einer ähnlichen Situation befand sich die reformierte Theologie auch bei der Lehre von Christi Person und Werk durch die Behanptung, daß die menschliche Natur Christi nicht Organ für die Handlungen der göttlichen Natur sein könne. Was das Organverhältnis der menschlichen Natur Christi betrifft, so steht nach der Schrift die Sache so, daß der Sohn Gottes im Fleisch, das ist, in der menschlichen Natur verschienen ist, um durch die in der menschlichen Natur vollbrachten Werke die Werke des Teusels zu zerstören. And Gottes Ansicht ist demnach die

<sup>639)</sup> Böhl, Dogmatik, S. 558. 560.

<sup>640) 1</sup> Petr. 3, 21. 642) Opera IV, 125.

<sup>641) 2</sup> Theff. 3, 2.

<sup>643)</sup> Dogmatic Theology, 11, 501.

<sup>644)</sup> Röm. 10, 14-17; 1 Petr. 1, 23; Gal. 3, 2.

<sup>645) 1</sup> Joh. 3, 8.

menschliche Natur Christi ein ganz geeignetes Mittel, wodurch das göttliche Werk der Welterlösung sich vollzieht. Dazu sagt die resormierte Christologie nein. Sie behauptet, daß die menschliche Natur Christi nimmermehr Organ für göttliche Handlungen und Wirfungen sein könne, und daß daher das Handeln oder Wirken (actio, operatio) der göttlichen Natur Christi von seiner menschlichen Natur zu trennen sei. Wir hörten: "Omnipresence and omniscience are not attributes of which a creature can be made the organ." 640) Damit wird tatsächlich die Annahme der menschlichen Natur seitens des Sohnes Gottes für eine verfehlte Magregel erklärt. Eine ähnliche Kritik einer göttlichen Maßregel kommt bei der reformierten Inadenmittellehre heraus. Nach der Schrift steht es so, daß Gott, nachdem er durch Christum die Welt mit sich selbst versöhnt hat, nun in der Welt fein Wort verkündigen und die Taufe vollziehen heißt, damit die Menschen aus diesen Mitteln und durch diese Mittel gläubig oder wiedergeboren und also der von Christo erworbenen Gnade teilhaftig werden. Nach göttlicher Ansicht find also Wort und Taufe ganz geeignete Medien der Gnadenmitteilung und Gnadenwirkung. Die reformierte Theologie ist der entgegengesetzen Unficht, indem fie erklärt: "There is here no place for the use of means", "Nothing intervenes between the volition of the Spirit and the regeneration of the soul".647) Tractus internus immediate operantis est Spiritus. 648) Dux vel vehiculum Spiritui non est necessarium. 649) "Die Saframente wirken nicht die durch sie bezeichnete Gnade in uns. Gnade mitteilen kann nur der Heilige Geist." (50)

Wo steckt der Fehler? Wodurch kommt die reformierte Theologie in diese üble Situation, daß sie dem Ja der Schrift ein direktes Nein entgegensett? Es kommt dies daher, daß die reformierte Theologie, wie in ihrer Christologie, so auch in ihrer Gnadenmittellehre von der Joee des absoluten Gottes, der an keine Mittel gebunden sein könne, beherrscht wird. Hinter der reformierten Gnadenmittellehre steht der rationalistische, außerhalb der Schrift gelegene Gedanke, daß die göttliche Allmachtswirkung, die doch zur Hervordringung des Glaubens und der Wiedergeburt erforderlich sei, nicht durch Mittel sich vollziehen könne. Diesen Ge-

<sup>646)</sup> Hodge, Syst. Theology, II, 417. 647) Hodge, a. a. D., S. 685. 684.

<sup>648) 3</sup>mingli, De providentia. Opp. IV, 125.

<sup>649)</sup> Zwingli, Fidei ratio. Niemener, S. 24.

<sup>650)</sup> Böhl, Dogmatik, S. 550.

danken rückt unter den neueren reformierten Theologen besonders Charles Sodge in den Bordergrund. Er jagt: "If this one point be determined, namely, that efficacious grace is the almighty power of God, it decides all questions in controversy on this subject." 651) Daraufhin behauptet er: "Regeneration itself, the infusion of a new life into the soul, is the immediate work of the Spirit. There is here no place for the use of means." 652) Er meint, man könne sich alles Bücherschreiben ersparen. Um in der Gnadenmittellehre zurechtzukommen, sei es nur nötig, diesen einen Gedanken festzuhalten, daß die Wiedergeburt eine Wirkung der göttlichen Allmacht jei. Er sagt: "Volumes have been written on the contrary hypothesis; which volumes lose all their value if it be once admitted that regeneration, or effectual calling, is the work of omnipotence." Dazu ist zu sagen: Freilich ist es unleugbar, daß der christliche Glaube oder die Wiedergeburt nur durch göttliche Allmachtswirfung entsteht. Das lehrt die Schrift. Das lehrt auch besonders entschieden Quther, indem er 3. B. sagt: "Wenn Gott den Glauben schafft im Menschen, so ist es ja so ein groß Werk, als wenn er Himmel und Erde wieder schaffte." 653) Das ist auch wider alle Formen des Snuergismus festzuhalten. Aber daß deshalb Glaube und Wiedergeburt ohne Mittel in Exifteng treten follten, ift ein reiner Menschengedanke. Die Schrift lehrt beides, sowohl daß Glaube und Wiedergeburt eine Wirkung der göttlichen Allmacht ist, als auch, daß diese Wirkung sich durch die äußeren Mittel des Wortes und der Taufe vollzieht. Aber nun hat die reformierte Theologie sich auf den Unmittelbarkeitsgedanken festgelegt. Dieser Gedanke ist das πρώτον ψεύδος, von welchem aus die Schriftaussagen über die Gnadenmittel umgedeutet werden. Wenn die Schrift saat dia und έx, durch das Wort und aus dem Wort, durch die Taufe und aus der Taufe, so muß "durch" nicht "durch" und "aus" nicht "aus", sondern "ohne", höchstens "neben", besides, the attending circumstance, bezeichnen. Und wenn die Schrift das Wort und die Taufe geradezu ins Subjekt stellt und sagt: Das Wort tut (עשה), was Gott gefällt,654) das Wort ist wie ein Keuer und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt,655) das Wort ist das Licht,656) das Wort ist das Schwert des Geistes 657) und: die Taufe macht selig,

<sup>651)</sup> A. a. C., €. 683.

<sup>653)</sup> St. Q. IX, 972.

<sup>655)</sup> Jer. 23, 29.

<sup>657)</sup> Eph. 6, 17.

<sup>652)</sup> A. a. D., S. 685.

<sup>654)</sup> Jej. 55, 11.

<sup>656) 2</sup> Betr. 1, 19; Pf. 119, 105.

σώζει, 658) jo muß das heißen: Wort und Taufe bilden äußerlich ab, was der Geist vorher oder nebenher ohne Mittel innerlich wirkt, nämlich die unmittelbare innerliche Erleuchtung des Geistes, die unmittelbare innerliche Abwaschung der Seele durch den Geist und das Blut Christi.

Es gibt für die reformierte Gnadenmittellehre auch nicht einen Schein des Schriftbereises. Prüfen wir die versuchten Schriftbeweise, so tritt zutage, daß wir es stets mit petitiones principii zu tun haben, das heißt, es wird als bewiesen, als von vorne= herein feststehend angenommen, daß der Beilige Beist kein vehiculum nötig habe, ja, daß es Gott an seine Ehre gehe, wenn seine Gnadenwirksamkeit (efficacious grace) an die Gnadenmittel gebunden werde. Nach diesem menschlichen Postulat werden dann die einzelnen Schriftstellen exegesiert. Wo in der Schrift des Heiligen Geistes oder Gottes Wirksamkeit erwähnt wird, wird auf unmittel= bare Wirksamkeit geschlossen, selbst wenn sofort danebensteht, daß die Wirksamkeit durch das Wort oder durch das Wasser sich vollziehe. Ferner: Wo in der Schrift davon die Rede ist, daß kein Mensch dem andern und kein Mensch sich jelbst den Glauben geben könne, sondern der natürliche Mensch tot in Sünden ist, und daher seine Bekehrung in einer Wiedergeburt, in einer Erwedung vom geistlichen Tode durch göttliche Allmachtswirkung besteht, da wird abermal die unmittelbare Wirksamkeit eingestellt. Und in dieser Art und Beise, einen "Schriftbeweis" zu führen, stimmen alle Gnadenmittelbestreiter überein, einerlei ob wir bei den Zwickauer Propheten oder bei Zwingli oder bei Calvin oder bei Beza oder bei Böhl oder bei Hodge, Shedd oder Macpherson nachsehen.

Bei Alexander Hodge 659) finden wir die reformierten "Schriftbeweise" kurz zusammengestellt. Auf die Frage: "What arguments go to show that there is an *immediate* influence of the Spirit on the soul, *besides* that which is exerted through the truth?" 660) antwortet er mit den folgenden sechs Schriftbeweisen, die

<sup>658) 1</sup> Petr. 3, 21.

<sup>659)</sup> Outlines of Theology, S. 338 f.

<sup>660)</sup> Unter "truth" verstehen diese Resormierten das Wort der Wahrheit oder das Wort des Evangesiums. So Shedd, Dogmatie Theol., II, 509. ins dem er hinzusügt, daß durch das Wort der Wahrheit die Wiedergeburt nicht geschehe. Richtig dagegen Barnes zu 1 Petr. 1, 23: "It is the uniform doctrine of the Soriptures that divine truth is made the instrument of quickening the soul into spiritual life." Shedd aber ersaubt sich 1. c. die fosgende Eregese:

wir hierherjegen: "1st. The influence of the Spirit is distinguished from that of the Word." Um dies als Schriftlehre zu erweisen, ist primo loco auf Joh. 6, 45. 64. 65 hingewiesen. An dieser Stelle aber ist nur gesagt, daß das Kommen zu Christo nicht in des Men = ich en Macht stehe (B. 44), sondern alle, die tatsächlich zu Christo kommen, von Gott gelehrt sind, B. 45. Derselbe Gedanke ist V. 64. 65 ausgedrückt: "Niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn von meinem Bater gegeben." So wenig ist hier — was A. Sodge doch beweisen will — von einem "immediate influence of the Spirit" und von einer Wirkung "besides", neben dem Wort die Rede, daß vielmehr das gerade Gegenteil, nämlich die Wirkung durch das Wort, sehr nachdrücklich gelehrt wird. Christus erklärt B. 63 ausdrücklich: "Die Worte (τὰ δήματα), die ich rede, die find Geist und sind Leben." Und Petrus hat diese Belehrung Christi über die an das Wort gebundene Wirksamkeit des Heiligen Geistes auch richtig verstanden. Er antwortet auf die Frage Christi: "Wollt ihr auch weggehen?" V. 68: "HErr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens." "2d. A divine influence is declared to be necessary to the reception of the truth." Es ift auf Pj. 119, 18 verwiesen, wo es heißt: "Öffne mir die Augen, daß ich sehe die Bunder an deinem Geset!" Sier ist allerdings gelehrt, daß die Öffnung der Augen für die Wahrheit des göttlichen Wortes Gottes Wirkung sei. Aber nichts ist von einer unmittelbaren Wirkung gesagt. Im Gegenteil; in demselben Psalm ist gelehrt, daß die Öffnung der Augen für das Wort durch das Wort selbst geschehe, B. 104. 105: "Dein Wort macht mich klug" und: "Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Bege." "3d. Such an internal operation on the heart is attributed to God." Wieder dieselbe Sachlage! Es wird auf Phil. 2, 13 verwiesen: "Gott ist's, der in euch wirket beide das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen." Nach dieser Stelle ist allerdings das Wollen und Bollbringen sehr entschieden als Gottes Wirkung gelehrt. Aber von einer unmittelbaren Wirkung, die Alexander Hodge aus der Stelle be-

wenn es Jak. 1, 18 und 1 Petr. 1, 23 heiße, daß die Wiedergeburt "durch das Wort der Wahrheit" (λόγω ἀληθείας) und "durch das Wort Gottes" (διὰ λόγου ζῶντος θεοῦ) geschehe, so heiße das nur: "under the Gospel dispensation" oder "under the Christian dispensation". Ju 1 Petr. 1, 23 bemerkt Shedd noch insonderheit: "The 'Word of God,' here, is not 'the incorruptible seed' itself from which the birth proceeds. The Holy Ghost is this."

weisen will, steht nichts da. Vielmehr bindet der Apostel auch im Philipperbriefe die göttliche Wirkung zur Seligkeit so sehr an das Wort, daß er sich noch darüber freut, wenn Christus auch "um Hasse und Haders willen" (dià ordovor nai koir) gepredigt wird, Rap. 1, 15 ff. "4th. The gift of the Spirit is distinguished from the gift of the Word." Wiederum derfelbe Migbrauch eines Schriftwortes! Es wird auf die Worte Christi Joh. 14, 16 verwiesen: "Ich will den Vater bitten, und er soll euch einen andern Tröster geben." Aber Christus nennt hier den Beiligen Geist einen andern Tröster im Unterschiede von seiner, des Sohnes Gottes, Verson, nicht im Unterschiede von seinem Wort. Vielmehr sagt Chriftus in derselben Rede, daß der Beilige Geift sein Trösteramt durch die Worte Christi ausrichten werde, B. 26: Der Seilige Geist wird "euch erinnern alles des, das ich euch gesagt habe". "5th. The nature of this influence is evidently different from that effected by the truth, Eph. 1, 19; 3, 7. And the effect is called a 'new creation,' 'new birth,' etc., etc." An der zuerst zitierten Stelle steht allerdings, daß wir durch Gottes Allmacht, "nach der Wirkung seiner mächtigen Stärke", also durch einen Schöpfer = akt Gottes, glauben. Aber was nicht dasteht, ist, daß dieser Schöpferakt sich ohne das Wort oder neben dem Wort vollziehe. Der Apostel Paulus weist diesen Gedanken ein für allemal zurück, wenn er sagt: "Wie sollen sie glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? So kommt der Glaube aus der Predigt." 661) An der zweiten von A. Hodge zitierten Stelle, Eph. 3, 6. 7, ist ausdrücklich hinzugesett, daß die Teilhaberschaft der Heiden an Christo und seinem Reich vermittelt ist "durch das Evangelium" (dià τοῦ εὐαγγελίου), deffen Diener der Apostel geworden ist. "6th. Man by nature is dead in sin, and needs such a direct intervention of supernatural power." Sier fehlt die Berufung auf eine Schriftstelle. Es wird auf Turretin verwiesen. Aber auch Turretin kann hier nicht helfen. Der Mensch ist allerdings tot in Sünden, und nur durch eine übernatürliche Kraft kommt er zum Glauben an das Evangelium. Aber daß diese Kraft sich "direkt" oder "unmittelbar" betätige, ist eine menschliche Meinung, die ohne Schrift aufgebracht ist und wider die Schrift festgehalten wird auf Grund des rationalistischen Kanons, daß dem Seiligen Geist bei seiner Wirkung zur Seligkeit der Menschen

<sup>661)</sup> Röm. 10, 14. 17.

<sup>&</sup>amp;. Bieper, Dogmatit. III.

ein "Wagen" weder nötig noch anständig sei. Die Reformierten täuschen sich nur, wenn sie sich für ihre Gnadenmittellehre auf die Schrift berufen. Sie haben diese Lehre nicht aus der Schrift. Die Schriftaussagen: "Der Glaube kommt aus der Predigt", "durch der Apostel Wort" und: "wiedergeboren durch das Wort" "aus Wasser und Geist", "Gott machte uns selig durch das Bad der Wiedergeburt", "Ihr habt den Geist empfangen durch die Predigt vom Glauben" — diese Schriftaussagen rufen in keinem Menschengeist, auch nicht im Geist der Resormierten, die Vorstellung hervor, daß der Glaube, die Wiedergeburt, der Geist unmittelbar, neben oder ohne Wort und Taufe, gewirkt oder empfangen werden. Die Reformierten find auf diese Lehre gekommen, weil sie, wie in der Christologie, in die Sände eines gewaltigen Tyrannen gefallen sind. Der Tyrann in der Christologie ist das menschliche Axiom: "Finitum non est capax infiniti." Der Thrann in der Gnadenmittellehre ist das Axiom: "Nothing intervenes between the volition of the Spirit and the regeneration of the soul." Unter der Herrichaft dieses Tyrannen deuten sie die Schriftaussagen. Die unausbleibliche Folge ist, daß alle versuchten Beweise den Charakter von Scheinbeweisen annehmen.

Dies gilt auch von einem Analogiebeweis Calvins, der fich wie eine Art ewiger Schade in der reformierten Theologie fortgeerbt hat. Wir meinen den Analogiebeweis von dem leiblich Blinden, der ohne Licht nicht sehen kann. Calvin sagt: "Bergeblich würde das Licht den Blinden sich darbieten, wenn nicht jener Geist des Verständnisses die Augen des Verstandes (mentis) öffnen würde, so daß man ihn sden Seiligen Geist mit Recht den Schlüssel nennen kann, wodurch des Himmelreichs Schäte uns erschlossen werden, und seine Erleuchtung unsers Verstandes Sehkraft." 662) Dieser Analogiebeweis gefällt auch den neueren reformierten Theologen. Macpherson zitiert 663) die eben angeführten Worte Calvins und neunt "the position taken by Calvin a most reasonable and thoroughly consistent one". Auch Sodge kommt wiederholt auf diesen Beweis für die unmittelbare Wirkung des Beiligen Geistes zurück: "We may admit," fagt er, "the value and absolute necessity of

<sup>662)</sup> Inst. III, 1, 4: Frustra caecis lux se offerret, nisi Spiritus ille intelligentiae aperiret mentis oculos, ut rite clavem vocare queas, qua coelestis regni thesauri nobis reserantur, ciusque illuminationem mentis nostrae aciem ad videndum.

<sup>663)</sup> Christian Dogmatics. Edinburgh, 1898, p. 425.

light, while we deny that light can open the eyes of the blind" und: "Men see by the light. Without light vision is impossible. Yet the eyes of the blind are not opened by means of the light." 664). Ebenjo Shedd. 665) Und doch liegt in diesem von der Wirksamkeit des natürlichen Lichts hergenommenen Beweis eine Täuschung vor. Freilich hilft einem leiblich Blinden ein von außen an ihn herangebrachtes natürliches Licht nicht. Der Blinde kann ja das Licht nicht sehen. Wenn es aber im Kalle des leiblich Blinden ein Licht aäbe, das, obwohl nur von auken an ihn herangebracht, die Sehfraft oder das Gesicht bei ihm wirkte, so wäre ihm durch ein soldes Licht geholfen. Ein so beschaffenes geistliches Licht ist aber nach der konstanten Lehre der Schrift das Wort des Evangeliums. Christi Predigt hat den Zweck, "zu predigen den Blinden das Gesicht" (κηρύξαι τυφλοίς ἀνάβλεψιν),666) und Paulus wird mit dem Evangelium unter die Beiden gesandt, "aufzutun ihre Augen" (avoifai dodaluovs avrov).667) Der Glaube im Berzen ift das Gesicht der vorher geistlich Blinden. Der Glaube aber kommt durch das Wort Gottes, jowohl durch das gehörte 608) als durch das gelesene. 669) Calvin und alle, die seinen Beweis ohne Prüfung übernommen haben, täuschen sich also durch eine petitio principii. Sie sollen und wollen beweisen, daß die geistliche Erleuchtung der geistlich Blinden nicht durch das Wort der Wahrheit, das Evangelium, kommen könne. Um dies zu beweisen, erlauben sie sich den Gedankengang: wie das natürliche Licht dem leiblich Blinden nicht die Augen öffnet, so gibt auch das geistliche Licht des Wortes Gottes nicht den geistlich Blinden das Gesicht, das heißt, sie nehmen als bereits bewiesen an, daß die geistliche Erleuchtung nicht durch das Wort des Evangeliums kommen könne. nicht a priori von diesem Gedanken beherrscht wären, könnten sie gar nicht auf den Gedanken kommen, das natürliche Licht in seiner Wirkung als Analogon für die Wirkung des geistlichen Lichts des Wortes Gottes zu verwenden.

Wir haben andere Argumente, welche für eine Geisteswirkung außer und neben den Gnadenmitteln vorgebracht werden, schon früher rezensiert.<sup>670</sup>) Sier weisen wir auf die Hauptargumente noch-

<sup>664)</sup> System. Theol., II, 700. 685. Gbenjo l. c., p. 703. 714.

<sup>665)</sup> Dogmatic Theol., II, 506 f.

<sup>666)</sup> Luf. 4, 18. 667) Apoft. 26, 18.

<sup>668)</sup> Joh. 17, 20; Röm. 10, 15-17; Joh. 20, 31.

<sup>669) 30</sup>h. 20, 31; 1 30h. 5, 13. 670) S. 151 ff.

mals zurück unter dem Gesichtspunkt, daß in denselben eine petitio principii und somit eine Selbsttäuschung vorliegt. Man sagt, der seligmachende Glaube muffe sich auf Christum felbst, nicht auf die Gnadenmittel gründen. Bei diesem Argument, das den Reformierten, den Enthusiasten aller Schattierungen und den neueren "Erlebnistheologen" gemeinsam ist, wird aber als bewiesen angenommen, daß sich der Glaube auker und neben den Inadenmitteln auf Christum gründen könne und jolle. Nach der Schrift aber steht es so, daß der Glaube an Christum nur durch den Glauben an Christi Wort möglich ist 671) und ohne das Sangen an dem Bort Christi in das Gebiet der Einbildung gehört. 672) Das so reichliche Schelten über das Hangen am "toten Buchstaben" ändert nichts an der Tatsache, daß man entweder am Wort Christi oder überhaupt nicht an Christo, sondern an sich selbst und seinen eigenen Gedanken hängt. — Man fagt ferner, es gelte, die Ehre Gottes zu wahren. Es sei unerträglich, den Inadenmitteln oder gar Menschen, die die Inadenmittel handhaben, eine Wirkung zuzuschreiben, die doch Gott allein zukomme. Dies Argument findet sich bei allen Reformierten, von Zwingli an bis auf die neueste Zeit, und dies Argument wird zu der Anklage benutt, daß durch die lutherische Lehre von den Gnadenmitteln die Gnaden- und Allmachtswirkung Gott genommen und äußeren Mitteln gegeben, jedenfalls zwischen Gott und den Mitteln geteilt werde. Charles Sodge erlaubt sich in seiner Beschreibung der lutherischen Lehre, nach welcher die Wirksamkeit des Heiligen Geistes an das Wort Gottes gebunden sei, die folgenden Säte: "This theory cuts us off from all intercourse with the Spirit and all dependence upon Him as a personal voluntary agent." "God has given opium its narcotic power, and arsenic its power to corrode the stomach, and left them to men to use or to abuse as they see fit. Beyond giving them their properties, He has nothing to do with the effects which they produce. So the Spirit has nothing to do with the conviction, conversion, or sanctification of the people of God, or with illuminating, consoling, or guiding them, beyond once for all giving His Word divine power. There it is: men may use or neglect it as they please. The Spirit does not incline to use it. He does not open their hearts, as He opened the heart of Lydia, to receive the Word. He does not enlighten their eyes to

<sup>671) 3</sup>oh. 8, 31. 32; 17, 20.

see wondrous things out of the Law." 673) Das ist allerdings eine bose Anklage, und Hodge scheint sie bona fide zu erheben. Aber auch bei diesem Argument bewegt sich der spiritus enthusiasticus ledig= lich in einer petitio principii. Er nimmt als a priori feststehend an, daß der Seilige Geist, wenn er seinen göttlichen Anstand wahren und die göttliche Wirkung in der Sand behalten wolle, auf den "Wagen" verzichten müsse und seine Wirksamkeit nicht an die Gnadenmittel binden dürfe. Näher: die reformierte Theologie nimmt an, daß der Spiritus Dei nicht so durch Mittel wirken könne, daß dabei die Wirkung ihm, dem Geist Gottes, eigen bleibt. Nach der Schrift aber steht es so, daß bei der göttlichen Wirkung, die sich durch die Gnadenmittel vollzieht, die gnädige und allmächtige Wirkung Gott allein bleibt, aber die ganze göttliche Wirkung sich durch die Inadenmittel vollzieht. Es findet weder eine Loslösung der göttlichen Wirkung von Gott noch eine Verteilung der göttlichen Wirkung zwischen Gott und den Gnadenmitteln statt. Gott wirkt das Ganze, und die Gnadenmittel wirken das Ganze. Dies bringen die Schriftaussagen zum Ausdruck: Gott macht selig,674) und das Wort und die Taufe machen selig: 675) der Glaube kommt aus Gottes Allmachtswirkung 676) und aus dem gepredigten Wort; 677) der Geist macht lebendig, 678) und die Worte, die Christus redet, sind Geist und sind Leben: 679) die Christen sind von Gott gezeugt, 680) und Paulus hat den Onesimus und die Korinther gezeugt, nämlich durch das Evan= gelium, διά τοῦ εὐαγγελίου έγὼ υμᾶς έγέννησα. 681) Auf eine petitio principii kommt es auch hinaus, wenn die reformierten Theologen auf die Tatsache verweisen, daß nicht alle Hörer des Wortes gläubig werden, und damit bewiesen zu haben meinen, daß die göttliche Wirkung zur Hervorbringung des Glaubens als vom äußeren Wort getrennt zu denken sei. 682) Hierbei wird nämlich als bewiesen angenommen, daß der Unglaube derer, die unter dem Schall

<sup>673)</sup> Systematic Theol., 111, 482. Lgf. auch II, 656 f. Rebenbei schreibt Hodge der lutherischen Kirche auch die synergistische Lehre zu: "The reason why one man is saved and another not is simply that one resists the supernatural power of the Word and another does not." "The difference is in the moral state of those to whom the Word is presented."

<sup>674) 2</sup> Tim. 1, 9. 675) Apoft. 11, 14; Jaf. 1, 21; 1 Betr. 3, 21.

<sup>676)</sup> Eph. 1, 19. 677) Röm. 10, 17. 678) Joh. 6, 63 a.

<sup>679) 30</sup>h. 6, 63 b. 680) 30h. 1, 13. 681) Philemon 10; 1 Rot. 4, 15.

<sup>682)</sup> Zwingli, Opera IV, 125; Calvin zum Consensus Tigurinus; bei Niesmeher, S. 209.

des Wortes ungländig bleiben, auf einen Mangel der göttlichen Gnademvirkjamkeit im Wort zurückzuführen sei. Die Schrift lehrt aber sehr ausdrücklich, daß die göttliche Wirksamkeit zur Hervorbringung des Glaubens sich auch auf die erstrecke, welche unter dem Schall des Wortes ungläudig bleiben. "Ich habe euch versammeln wollen — und ihr habt nicht gewollt." (83) "Ihr widerstrebet (drunicree) allezeit dem Heiligen Geist, wie eure Bäter, also auch ihr." (84) Die Sache steht daher so: Wird die Tatsache, daß viele Hörer des Worts ungläudig bleiben, im Lichte der Schrift und nicht unter dem reformierten Gesichtswinkel einer unmittelbaren und unwiderstehlichen Geisteswirkung betrachtet, so beweist sie nicht die Trennung, sondern die Verbindung der gratia efficax mit dem äußeren Wort Gottes.

Sier ist vielleicht der beste Plat, daran zu erinnern, daß die ganze Terminologie, wonach reformierte Theologen zwischen "common grace" und "efficacious grace" unterscheiden, nur dazu angetan ist, sich selbst und andern den wahren Sachverhalt zu verdecken. Alexander Sodge antwortet zwar auf die Frage: "How does common differ from efficacious grace?" jehr beitimmt: "1st. As to its subjects. All men are more or less the subjects of the one; only the elect are subjects of the other." 685) Aber diese Terminologie erweist sich als unberechtigt, sobald wir sie an der Schrift prüfen. Die Schrift beschränkt die zum Glauben und zur Seligkeit "wirksame Inade" nicht auf die Auserwählten, sondern dehnt sie ausdrücklich auch auf die Verlorengehenden aus. 686) Man belehrt uns reformierterseits weiter dahin, daß die Wirkungen der common grace, die auch den Verlorengehenden zuteil werden, auf dem natürlichen Gebiet bleiben. "The moral and religious effects ascribed to it [scil. to common grace] never arise above, so to speak, the natural operations of the mind. The knowledge, the faith, the conviction, the remorse, the sorrow, and the joy, which the Spirit is said to produce by these common operations, are all natural affections or exercises, such as one man may measurably awaken in the minds of other men." 687) Aber diese Behauptung widerspricht abermals der Schrift. Die Schrift sagt auch von sol-

<sup>683)</sup> Matth. 23, 37.

<sup>684)</sup> Apoft. 7, 51.

<sup>685)</sup> Outlines, p. 337. So auch Charles Sodge, II. 675. 683 ff.

<sup>686)</sup> Apost. 13, 46; 7, 51; Matth. 23, 37.

<sup>687)</sup> Charles Hodge II, 674; Alexander Hodge, Outlines, p. 337.

chen, die verloren gehen, daß sie die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben und durch Christi Blut geheiligt wurden. Sodann ist auch darauf hinzuweisen, daß mit dem Ausdruck common grace alle diejenigen sich selbst und andere täuschen, die wie Charles Hodge Christi Berdienst ausdrücklich auf die Auserwählten besich ränken. Son Wenn das von Christo gezahlte und von Gott ausgenommene Lösegeld ("the ransom paid and accepted") nicht für alle Menschen Geltung hat, so gibt es überhaupt keine common grace, das heißt, eine auf alle Menschen sich erstreckende Gnade. Daher liegt auf der Hand, daß die ganze Terminologie, wonach zwischen Gebiet der schriftgemäßen Belehrung, sondern dem Gebiet der schriftgemäßen Belehrung, sondern dem Gebiet der menschlichen Selbsttäuschung angehört. Es liegt nur eine Spielerei mit Worten vor.

In einer zusammenfassenden Beurteilung der reformierten Gnadenmittellehre ist auch auf die verderblichen Folgen hinzuweisen, die notwendig eintreten, wenn wir Menschen von der göttlichen Ordnung der Gnadenmittel uns loszumachen suchen, das ist, eine göttliche Gnadenosfenbarung und Gnadenwirkung zur Seligeteit außer und neben den Gnadenmitteln annehmen. Wir stellen früher Gesagtes zusammen und sühren einige Punkte weiter aus.

Wir Menschen können uns weder im Reich der Natur noch im Reich der Enade ungestraft von der göttlichen Ordnung losmachen. Was das Reich der Natur betrifft, so ist allgemein anerkannt, daß jede Verletzung der "Naturgesete" die Strafe in sich selbst trägt. Versuchen wir im Reich der In a de uns von den göttlich geordneten Inadenmitteln loszumachen, jo wird genau alles auf den Kopf gestellt. Alle christlichen Begriffe, die bei dem Glauben und Leben eines Christen in Betracht kommen: die seligmachende Unade, der selig= machende Glaube, die Gnaden- und Seligkeitsgewißheit, die Gemeinschaft mit Gott und Christo, das Zeugnis des Heiligen Geistes alle diese Begriffe werden in ihr Gegenteil verkehrt. An die Stelle der seligmachenden Gnade Gottes, das ist, an die Stelle der gnädigen Gefinnung Gottes in Chrifto, favor Dei propter Christum, segen wir eine unmittelbare Gnaden wirkung im Menschen, eine gratia infusa, die aber eine Einbildung ist, weil sich der Heilige Geist mit einer unmittelbaren Eingießung der Gnade nicht abgibt. An die Stelle des seligmachenden Glaubens, der stets nur vis-à-vis des

<sup>688)</sup> Sebr. 10, 26. 29.

Mortes des Evangeliums entiteht und besteht, tritt eine menschliche Erregung auf Grund einer eingebildeten unmittelbaren Geistes-An die Stelle der Glaubensgewißheit von der Inade und der Seligkeit, die der Seilige Geist immer nur auf dem Wege des Glaubens an die in den Gnadenmitteln dargebotene Vergebung der Sünden wirkt, tritt der menschliche Entichluß, man kann sagen: ein Eigensinn, sich auf Grund eingebildeter Gnaden= wirkungen die Gotteskindichaft zuzuschreiben, ein Entschluß, der kläglich zusammenbricht und als Selbsttäuschung offenbar wird, sobald es zu wirklicher Sündenerkenntnis mit den terrores conscientiae kommt. Ebenso tritt an die Stelle einer wirklichen versönlichen Gemeinschaft mit Gott eine menichliche Einbildung. So gewiß nach der Schrift die Gemeinschaft mit Christo und Gott nur durch den Glauben an Christi Wort vermittelt wird, so gewiß ist ein Verkehr mit Gott auf angeblich unmittelbarer Geisteswirkung nicht ein Berkehr mit Gott, sondern ein Berkehr mit fich felbst und ein Spielen mit eigenen Gedanken. Ebenso wird durch die Unmittelbarkeitstheorie an die Stelle des Reugnisses des Seiligen Beistes ein quid pro quo gesett. Gottes Beist gibt unserm Beist dadurch innerlich Zeugnis von unserer Gotteskindschaft (testimonium Spiritus Sancti internum), daß er in unserm Berzen den Glauben an Gottes Zeugnis von seinem Sohne, das ist, den Glauben an das äußere Wort Gottes, wirkt. "Gottes Zeugnis ift das, das er gezeuget hat von seinem Sohn. Wer da glaubt an den Sohn Gottes, der hat solches Zeugnis in sich (er kavro). Wer nicht Gott alaubt, der macht ihn zum Lügner; denn er glaubt nicht dem Beugnis" (das äußere Wort ist gemeint), "das Gott zeuget von seinem Sohn." 690) Wer Gottes Zeugnis von seinem Sohn, das ist, das äußere Wort des Evangeliums, beiseiteschiebt, dem gibt nicht der Beilige Geift Zeugnis, sondern der stellt sich selbst ein Zeugnis über seinen Enadenstand und seine Gotteskindschaft aus. Mit dem inneren Zeugnis des Heiligen Geistes, das durch den vom Heiligen Geist gewirkten Glauben an das Wort des Evangeliums vorhanden ist, geht auch das äußere Zeugnis des Seiligen Geistes, testimonium Spiritus Sancti externum, das in den guten Werken vorliegt, verloren. Gute Werke find stets nur die Früchte des Glaubens, der durch das Wort des Evangeliums entstanden ist (dià rov lóyov avior, scil. der Apostel, Joh. 17, 20) und darin seinen Be-

<sup>690) 1 3</sup>oh. 5, 9. 10.

stand hat. Einen Glauben, der außer und neben dem Wort gewirkt ist, gibt es nicht, also auch keine Früchte desselben. Kurz, sofern wir uns von den von Gott geordneten Gnadenmitteln losmachen und uns auf eine unmittelbare innere Erleuchtung und Gnadenswirkung stellen, wird das Christentum in einen haltlosen Subjektivism us verwandelt. Anstatt den Menschen auf den Felsengrund des Wortes Gottes zu stellen, stellen wir ihn auf sich selbst. Anstatt den Menschen auf einen außer ihm gelegenen Standort zu erheben, drücken wir ihn auf seinen außer ihm gelegenen Standort zu erheben, drücken wir ihn auf sein Ich zurück. Anstatt ihm den wirklichen Verskehr mit Christo und durch Christum mit Gott zu vermitteln, leiten wir ihn an, mit sich selbst und seinen eigenen Gedanken, Stimmungen und Bestrebungen zu verkehren. Dieser Subjektivismus ist sein und wissenschaftlich, aber auch grob und derh beschrieben worden. <sup>691</sup>)

Noch auf eine besondere Spezies der Selbst täuschung ist hinzuweisen, die mit der Annahme der unmittelbaren Geisteswirkung verbunden ist. Sie sindet sich auf resormierter Seite sowohl bei den akten und neueren Theologen als auch in den resormierten Bekenntnisschriften. Es ist dies der Bersuch, den Gnadenmitteln die Funktion zuzuweisen, daß sie daß, was der Heilige Geist unmittelbar und innerlich wirke, äußerlich abbilden, bestätigen und versiegeln. Benn die seligmachende Gnade, essisatigen und versiegeln. Benn die seligmachende Gnade, essisatigen die Inadenmittel, sonderlich die Sakramente, doch den wichtigen Dienst, daß sie den unmittelbar Biedergebornen oder Gläubiggewordenen die unmittelbare Gabe und Geistesmitteilung bestätigten, also als echt testierten. Wan ist mit Komplimenten, die

<sup>691)</sup> Man hat gesagt: Sofern wir uns vom äußeren Wort sosmachen, können wir nicht hinaus über ein "Phantasiegebilde von Gott und Christus", über "Autossuggestion", über "Arojektionen des eigenen Ich". Grob ist gesagt worden: Wirkommen nicht hinaus über den Mann, "who raised himself by his own bootstraps", über die Kate, die mit dem eigenen Schwanz spielt, über Münchhausen, der sich selbst und sein Pferd am eigenen Kopf aus dem Sumpse zieht. Auch Luther will den Subsektivismus, der mit der Trennung des Geistes vom äußeren Wort eingeführt wird, charakterisieren, wenn er sich des bekannten derben Ausdrucks bedient: "Sie führen mich auf den Affenschwanz." (St. L. III, 1693.)

<sup>692)</sup> So heißen die Satramente in reformierten Betenntnisschriften (die Seitenzahlen nach Niemeher), Heidelb. Kat., S. 407: "fichtbare heilige warzeichen und Sigissu"; I. Helvet., S. 111: "Zeichen göttlicher Gnaden"; Catech. Genev., S. 160: externa divinae erga nos benevolentiae testificatio, quae visibili signo spirituales gratias figurat, ad obsignandas cordibus nostris Dei promissiones; Consens. Tigurinus, S. 193: Der vornehmste Zweck der Sakramente ist. ut per ea nobis gratiam quam testetur Deus, repraesentet atque obsignet.

man in dieser Beziehung den Gnadenmitteln macht, jo wenig sparsam, daß sowohl die alten als auch die neueren Reformierten an diesem Punkt beredt werden. Obwohl Zwingli "in der Schrift nie gelesen hat", daß die Sakramente Gnade und Geist herbeibringen, 693) so will er doch bereitwilligst zugeben (er sagt: volens ac libens admitto), "daß die Sakramente zu einem öffentlichen Beugnis (testimonium publicum) der Gnade gegeben werden, die jeder einzelne vorher hat". 694) Genau so Calvin. Obwohl auch Calvin nichts davon wissen will, daß Inade und Geist durch die Sakramente als durch Gefäße und Wagen (ceu vasculis et plaustris) herbeigebracht werden, so lobt er doch zugleich mit vielen Worten an den Saframenten, daß fie als Pfander und Wahrzeichen (arrhae et tesserae) die Gnade als echt bestätigen, die der Heilige Geist den Auserwählten durch innere Wirkung verleihe, und Calvin meint, wenn so von den Sakramenten gelehrt werde, "so werde die Würde derselben herrlich gepriesen, ihr Gebrauch klar angezeigt und ihr Nuten reichlich gerühmt". 695) Ebenjo Böhl. Er versichert uns zunächst mit großer Entschiedenheit, daß durch eine solche Einrichtung wie die Taufe nicht die Sünde abgewaschen und die Wiedergeburt gewirkt werden könne. Er sagt: "Das Wasser" (der Taufe) "kann solche hohe Dinge nicht tun." 696) Dann betont er aber ebenso ent= schieden, daß die Taufe ein "Zeichen", ja "ein deutlicher Beweis" dafür sei, daß Gott willens sei, uns durch Christi Blut und Beist innerlich von Sünden abzuwaschen. Die Taufe sei "signum ablutionis". "Wie das Wasser uns reinigt vom äußerlichen Schmut, also reinigt uns Christi Blut und Geist von allen unsern Sünden." 697) Auch das Wort des Evangeliums läßt Böhl nicht Medium der Sündenvergebung und der Beisteswirkung sein, sondern er macht es zu einem Zeichen der vorher unmittelbar gewirkten Frömmigkeit. Er sagt: "Nur diesen durch den Heiligen Geist leben-

<sup>693)</sup> Fidei ratio; Niemener, S. 24.

<sup>694)</sup> A. a. D., S. 25.

<sup>695)</sup> Inst. IV, 14, 17.

<sup>696)</sup> Dogmatik, S. 560.

<sup>697)</sup> A. a. C., S. 558. Dabei verweist Böhl nur auf Apost. 22, 16; Eph. 5, 26; Tit. 3, 5, ohne die Stellen abbrucken zu lassen. Hätte er die Schriftstellen abbrucken lassen, so wäre damit seine Zeichentheorie widerlegt gewesen. Die Stellen sagen nicht vom Wasser der Tause, daß es vom äußerlichen Schmutz reinige, sondern im Gegenteil, daß es die Sünden abwasche, von Sünden reinige und sel ig mache: Apost. 22, 16: "Laß dich tausen und abwaschen deine Sünden"; Eph. 5, 26: Christus hat die Kirche gereinigt "durch das Wasserbad im Wort"; Tit. 3, 5: Gott "machte uns selig durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes".

dig Gemachten gelten jene Zusicherungen Jeju, daß das Wort sie reinige"; "wo es [das Wort] mit gleichartigen, vom Heiligen Geist in der Wiedergeburt" (unmittelbar) "erleuchteten Persönlichkeiten zusammentrifft, da kann dieses Schriftwort seines Eindrucks auf solche nicht versehlen." 698) Kurz, die Reformierten suchen das Defizit in ihrer Gnadenmittellehre dadurch zu decken, daß sie die von Gott geordneten Gnadenmittel, insonderheit die Sakramente, für äußere Zeichen, Abbilder und somit für Echtheitsstempel der inneren, unmittelbar überkommenen Inade erklären. Aber hier liegt eine große Selbsttäuschung vor. Die Inadenmittel wissen ja von keiner unmittel= baren Gnade, sondern nur von einer Gnade, die sie selbst vermitteln, das ist, herbeibringen, darbieten und geben. Die Vergebung der Sünden und die Seligkeit wird durch das Evangelium nicht bedeutet oder abgebildet, sondern verfündigt und zugesagt, damit sie von den Hörern geglaubt werde. 699) Auch der Glaube wird nicht durch das Evangelium abgebildet oder bedeutet, sondern kommt oder entsteht aus der Predigt des Evangeliums. 700) Auch die Wiedergeburt hat an den Gnadenmitteln nicht ihr äußeres Zeichen, sondern wird durch das Wort und die Taufe gewirkt.701) Und was den Geist betrifft, so wird er ebenfalls durch die Predigt vom Glauben empfangen, 702) nicht bedeutet oder äußerlich dargestellt. Es steht daher tatsächlich so, daß die Gnadenmittel die unmittelbare Gnade nicht abbilden und bestätigen, sondern jeder "Gnade", jedem "Glauben", jeder "Wiedergeburt", die jemand vor den Gnadenmitteln, neben den Ingdenmitteln und ohne die Inadenmittel erlangt zu haben meint, das Zeugnis der Unechtheit ausstellen. Daher haben die Reformierten, sofern sie eine unmittelbare Gnadenoffenbarung und Gnadenwirkung lehren, kein Recht, die Sakramente Zeichen und Siegel der Gnade zu nennen. Daß sie diese Ausdrücke gebrauchen, ist wiederum ein Beweiß für die Tatsache, daß gewisse Ausdrücke sich von Generation zu Generation forterben, ohne daß man sich über den Sinn der Ausdrücke Rechenschaft gibt. Auch die Dogmengeschichtler, welche den Gebrauch der Ausdrücke "Zeichen", "Siegel" usw. bei den Reformierten unbeanstandet lassen, verraten damit einen Mangel sachgemäßer Beurteilung. Nur die luthe= rische Kirche bei ihrer Lehre, daß durch Christi stellvertretende Genugtuung für alle Menschen Vergebung der Sünden vorhanden

<sup>698)</sup> A. a. D., S. 445 f.

<sup>700)</sup> Joh. 17, 20; Röm. 10, 17.

<sup>702)</sup> Gal. 3, 2. 5.

<sup>699)</sup> Luf. 24, 47; Apoft. 13, 46.

<sup>701) 1</sup> Petr. 1, 23; Tit. 3, 5.

ist, und daß Gott diese Vergebung der Sünden durch die Enaden mittel allen, die sie gebrauchen, zusagt, hat ein Recht, auch die Sakramente "Zeichen und Zeugnisse des [gnädigen] Willens" Gottes zu nennen, wie es in der Augsburgischen Konfession und in den anderen Bekenntnissen geschieht.<sup>703)</sup>

Will man unser Urteil, daß durch die reformierte Lehre von der unmittelbaren Geisteswirkung das persönliche Christentum in

<sup>703)</sup> Die Terminologie des 13. Artifels der Augsburgischen Konfession, daß die Saframente "Zeichen und Beugniffe find göttlichen Willens gegen uns, unfern Glauben baburch zu erweden und zu ftarten", ift als klaffifch und völlig sachgemäß anzuerkennen und festzuhalten. Die Terminologie gründet fich auf die allgemeine und vollkommene Berfohnung ber Welt, Die burch Chriftum geichehen ift. Als von Gott geordnete Zeichen diefer Tatjache find die Saframente nie "leere Zeichen", jondern bezeugen fie jedem, der fie gebraucht, gewiß und unfehlbar, daß Gott ihm gnädig fei, weshalb auch zum heil= famen Gebrauch ber Saframente auf feiten bes Menichen ber Glaube gehört. Als von Gott geordnete Zeichen find fie die Bande Gottes, aus welchen ber Glaube bie Bergebung ber Gunden nehmen foll und fann. Wie Luther im Großen Katechismus (458, 55) jagt: "Alles ift in ber Chriftenheit bagu geordnet, daß man da täglich eitel Vergebung ber Gunden durchs Wort und Zeichen Die Saframente | hole, unfer Gemiffen ju troften und aufzurichten, folang wir hie leben." Es werden daher im lutherischen Bekenntnis gur Charakteristik der Saframente Die Ausdrude "Zeichen der Gnade", "Zeichen des Neuen Teftaments", "Beichen ber Bergebung ber Sunden" ufm. oft wiederholt. Apol. 173, 42: Sacramenta sunt signa novi testamenti, hoc est, signa remissionis peccatorum; 204, 14: Sacramenta proprie sunt signa novi testamenti et sunt testimonia gratiae et remissionis peccatorum; 259, 49: Sacramentum ad hoc institutum est, ut sit sigillum et testimonium gratuitae remissionis peccatorum, ideoque debeat pavidas conscientias admonere, ut vere statuant et credant, sibi gratis remitti peccata; 264, 69: Sacramenta sunt signa voluntatis Dei erga nos, non tantum signa sunt hominum inter sese, et recte definiunt sacramenta in novo testamento esse signa gratiae, im deutschen Text: "Und biejenigen sagen recht, die ba sagen, die Saframente find signa gratiae, bas ift, Die Satramente find Zeichen ber Gnade." Es ift eine Die Sachlage nicht genau beschreibende Terminologie, wenn ber Unterschied zwischen ber lutherischen Rirche und ben reformierten Gemeinschaften babin bestimmt wird, daß ben Reformierten bie Saframente (und die Gnadenmittel überhaupt) nur Beich en ber göttlichen Onabe feien, mahrend nach lutherischer Lehre die Onabenmittel das auch barbieten und geben, mas fie bezeichnen. Die Sachlage ift vielmehr diefe, daß den Reformierten infolge ihrer Lehre von der gratia particularis und der un mit tel = baren Gnadenmitteilung die Gnadenmittel nicht Zeichen, sondern Zweis felserreger in bezug auf die gnabige Befinnung Gottes find. Sie konnen dem einzelnen Menschen, der sie gebraucht, unter der Boraussetzung der partikularen Gnade und unmittelbaren Geisteswirkung ebensowohl Zorn als Gnade bebeuten.

menschlichen Subjektivismus aufgelöst werde und auf Selbsttäuschung hinauskomme, eine "harte Rede" nennen, so fühlen wir uns veranlaßt, zunächst ein Zugeftändnis zu machen. Wir gefteben zu, daß, bom natürlich-menschlichen Standpunkt aus betrachtet, alle Bemühungen, außer und neben den von Gott geordneten Enadenmitteln die Enade Gottes, den Heiligen Geist und die persönliche Gemeinschaft mit Gott zu erringen, einen gewissen Respekt einflößen, wenn diese Bemühungen den Eindruck natürlichreligiösen Ernstes machen. Man kann wahrhaftig Mönchen wie Luther, die auf dem Wege des Mönchtums mit ganzem Ernst der innerlichen Gemeinschaft mit Gott nachtrachten, die natürliche Achtung nicht versagen. Dieselbe natürliche Achtung bringt man unwillfürlich ernsten Quäkern sogar in ihrem Extrem, den "Schweigversammlungen", entgegen. Auch gewinnen wir es nicht über uns, über die revival meetings der Neger nur zu spotten, wenn diese unter wildem Geschrei und abstoßenden Gebärden "den Heiligen Geist" herbeizuziehen suchen. Der Spott, den ungläubige Zeitungsschreiber über die Erweckungsversammlungen der Neger und der Beißen ergießen, erfüllt uns mit Ekel. Aber alle natürliche Achtung vor diesen menschlich-ernsten Bemühungen um den Geist und die Gottesgemeinschaft darf unser schriftgemäßes Urteil nicht trüben, daß jeder Verkehr mit Gott und jede persönliche Gemeinschaft mit Gott außer und neben den Gnadenmitteln auf Selbsttäuschung beruht. Aus der Heiligen Schrift steht fest, daß der Heilige Geist auf eine unmittelbare Glaubenswirkung sich nicht einläßt. Der Beilige Geift richtet sich nicht nach der Fidei Ratio Zwinglis, worin dieser ihm die Erinnerung erteilt, daß er (der Heilige Geist) kein vehiculum nötig habe. Der Heilige Geift bleibt bei seinem vehiculum, weil er durch sein Werkzeug, den Apostel Baulus, erklärt hat, daß er durch die Bredigt vom Glauben empfangen werde. Der Heilige Geist richtet sich auch nicht nach Shedd, Hodge und Böhl, welche ihn dahin belehren, daß efficacious grace nicht durch die Gnadenmittel, sondern unmittelbar sich vollziehe. Der Heilige Geist verhält sich auch durchaus renitent in bezug auf die "Schweigversammlungen" der Quäker, weil er nicht durch Berschweigen, sondern durch die Berkündigung des Evangeliums wirksam sein will. Er ift aber sofort dabei, wenn die Quäker, im Widerspruch mit ihrem Prinzip, fleißig die Bibel, also das äußere Wort, lesen. Der Heilige Geist gibt auch nichts um die oft sehr lauten Versammlungen der Revivalprediger. Er kommt nicht durch Geschrei und Lärmen. Er gibt auch nichts um Trommeln und Fahnen. Aber er ist sosort dabei, wenn in diesen Versammlungen auch Christus, der zur Bezahlung der Sünden der Welt Gekreuzigte, und der Glaube an ihn als der Wea zur Seligkeit verkündigt wird. Rurz, der Heilige Geist besteht auf seinem vehiculum. Sofern man dieses vehiculum beiseiteschiebt, ist nicht der Beilige Geist da, sondern wird ein Produkt eines andern Geistes und des eigenen Geistes wachgerufen, das man irrtiimlicherweise für ein Produkt des Seiligen Geistes und für den Seiligen Geist selber hält. Luthers Urteil über die Bemühungen aller derer, die eine unmittelbare Wirksamkeit des Beiligen Geistes annehmen, ist schriftgemäß: "Du mußt, sagen sie, den Geist haben; aber wie ich den Geist haben kann, das wollen sie mir nicht lassen. Nun, wie kann ich den Geist überkommen und glauben, wenn man mir nicht bredigt das Wort Gottes und die Sakramente reicht? Ich muß das Mittel haben; denn der Glaube kommt aus dem Gehör, das Gehör aber durch das mündliche Wort, Höm. 10, 17." 704)

Aber zur zusammenfassenden Beurteilung der reformierten Gnadenmittellehre gehört auch der Hinweis auf eine glückliche Ankonseguenz, wodurch die in der Theorie desavouierten Gnadenmittel in der Praxis restituiert werden. Es geschieht dies auf mehr als eine Weise. Vor allen Dingen ist daran zu erinnern, daß die reformierten Lehrer und Prediger selbst nicht schweigen, sondern von Gottes Barmherziakeit in Christo, von Christi Verjöhnungsobfer für die Menschen, von Gottes Wort, das man hören und lesen soll usw., reichlich reden und schreiben. 705) Das ist freilich inkonsequent unter der Voraussekung, daß Geist, Glaube und Wiedergeburt nicht durch das äußere Wort komme. Aber Gott ist sehr anädig und der Heilige Geist sehr treu. Wiewohl die Menschen ihm irrigerweise nachjagen, daß er das, wodurch ein Mensch tatsächlich selig wird (efficacious grace), un mittelbar wirke, so benutt er das von ihnen gepredigte Wort, sofern es Gottes Wort ist, als ein Mittel, wodurch er Glauben und Wiedergeburt hervorbringt. — Zum andern ist daran zu erinnern, daß die reformierten Lehrer jogar in der Darlegung ihrer Gnadenmittellehre nicht konsequent bleiben. Auf der einen Seite warnt Calvin davor, aus dem äußeren Wort des Evangeliums die ewige Erwählung erkennen zu wollen, 706) und schärft der Genfer Katechismus ein, nicht in den Sakramenten die Seligkeit zu suchen. 707) Aber daneben finden wir sowohl bei

<sup>704)</sup> St. 2. III, 1695 f.

<sup>706)</sup> Inst. III, 24, 8.

<sup>705)</sup> Schmalf. Art., M. 322, 6.

<sup>707)</sup> Niemener, S. 161.

Calvin als auch im Genfer Katechismus und den andern reformierten Bekenntnisschriften, daß sie das äußere Wort das Kundament des Glaubens nennen, 708) zum Hören und Lesen desselben ermahnen und Wort und Sakrament auch als Mittel bezeichnen, durch welche der Glaube kommt und gestärkt wird. 709) Wer nun das Unrichtige beiseite läkt und nur das Richtige annimmt — was ohne Aweisel in vielen Fällen geschieht —, der bleibt im Lande der Wahrheit. Vollends strecken die Reformierten die Waffen, wenn es gilt, ob ihrer Erwählung Angefochtene aus der Gewissensnot zu befreien. Dann schweigen sie von der partikularen Gnade und von der unmittels baren Wirksamkeit und verweisen sie die Geänasteten auf die äußeren Schriftaussagen, in denen allen Menschen ohne Ausnahme die Gnade Gottes in Christo zugesagt wird. Das ist freilich wiederum sehr inkonsequent. Aber sofern bei dieser Inkonsequenz die göttliche Wahrheit sich hervordrängt, wenn auch nur in Anbequemung an die Redeweise der Schrift, hat der Beilige Geist eine Gelegenheit, sein Werk zur Erzeugung des Glaubens an das Evangelium auszurichten.

Dieser Umstand darf uns freisich nicht zur Indifferenz in bezug auf die reformierte Gnadenmittellehre versühren. Wir glauben reichlich dargetan zu haben, daß sie wider die Schrift ist und in bezug auf das Verhältnis, das Gott zwischen sich und den Menschen geordnet hat, eine völlige Revolution anrichtet, indem sie den Menschen nicht auf das Gnadenwort und damit auf Christum und Gott selbst stellen, sondern ihn anleitet, sich auf sich selbst und sein eigenes Wirken zu stellen. Daher ist hier wahrlich nicht Indisserentismus am Plaze. Es gilt vielmehr, der Annahme einer Geisteswirkung außer und neben dem Wort jede Berechtigung innerhalb der christlichen Kirche abzusprechen, sie als einen in die christliche Lehre einz gedrungenen Fremdkörper und als einen Todseind des persönlichen Glaubenslebens zu bekämpfen. Zudem sind die Vertreter dieses

<sup>708)</sup> Calvin, Inst. III, 2, 6: Verbum basis est, qua fulcitur et sustinetur [fides]; unde si declinat, corruit. Tolle igitur verbum et nulla iam restabit fides.

<sup>709)</sup> Confessio Anglicana XXV (Niemeher, p. 606): Sacramenta a Christo instituta non tantum sunt notae professionis Christianorum, sed certa quaedam potius testimonia et efficacia signa gratiae atque bonae in nos voluntatis Dei, per quae invisibiliter ipse in nos operatur, nostramque fidem in se non solum excitat, verum etiam confirmat. Man merft hier ben Anschluß an ben Wortsaut bes 13. Artifels ber Augsburgischen Konfession.

Frrtums auch keineswegs immer friedliche Leute. Sie begeben sich vielmehr auf den Kriegspfad und sagen der biblischen Wahrheit allerlei boje Dinge nach. Sie behaupten, wie bereits wiederholt angemerkt werden mußte, daß durch die Lehre von einer göttlichen Gnadenoffenbarung und Inadenwirkung, die sich nur durch das Wort Gottes und die Sakramente vollziehe, ein äußerliches Chriftentum gepflegt werde, eine "Abtretung" der Gotteskraft des Heiligen Geistes an das Schriftwort stattfinde 710) und überhaupt das, was doch Gottes allein sei, auf die Menschen übertragen werde.711) Dazu nimmt ihre Polemik nicht felten einen unsauberen Charakter an. Sie bedienen sich des bösen Verfahrens des Tridentinums. 712) Sie stellen nämlich die biblische Wahrheit mit einem offenbaren Srrtum, 3. B. mit der römischen Lehre von der Wirkung der Sakramente ex opere operato, zusammen und sprechen über beides zugleich — über die Wahrheit und über den Frrtum — das Verdammungsurteil aus. So verfährt 3. B. Bega. Bega nennt es "einen handgreiflichen, aus den stinkenden Pfüßen der Scholastiker geschöpften Frrtum, wenn die Kraft, die Gnade mitzuteilen, Gott zwar als Autor, werkzeuglich aber den Sakramenten zugeschrieben werde".713) Noch auf eine andere überaus häßliche Begleiterscheinung muffen wir hinweisen. Es ist das der geistliche Hochmut. Weil die, welche die Vorstellung von einer Wirksamkeit des Heiligen Beistes außer und neben den Gnadenmitteln hegen, mit eingebil= deten, selbstgemachten Größen umgehen, so halten sie sich, wie die Erfahrung reichlich ausweift, für die wahrhaft geiftlichen Leute und für Christen erster Alasse, während sie die Christen, welche in einfältigem Glauben an den von Gott geordneten Gnadenmitteln bleiben, als bloße Verstandeschriften, Intellektualisten, höchstens als Christen zweiter Klasse einschätzen. Zwingli gibt seiner Geringschätzung des Christentums Luthers mit den Worten Ausdruck: "Ich will dir [Luther] vor Augen stellen, daß du den weiten, herrlichen Schein

<sup>710)</sup> Böhl, Dogmatik, S. 440.

<sup>711)</sup> So Caivin, Inst. IV, 14, 17: Notandum, quod externa actione figurat et testatur minister, Deum intus peragere, ne ad hominem mortalem trahatur, quod Deus sibi uni vendicat. Cf. Caivin bei Niemener,  $\approx$  208.

<sup>712)</sup> Sess. VI, can. 10.

<sup>713)</sup> Quenstedt II, 1131: Beza in Actis Colloq. Mompelgart., P. 2, p. 115, vocat, errorem palpabilem ex foetidis Scholasticorum lacunis haustum, si vis conferendae gratiae principalis quidem Deo, instrumentalis autem sacramentis tribuatur.

des Evangelii nicht erkannt hast, du habest denn desselben wiederum vergessen." <sup>714</sup>) Dieselbe Erscheinung tritt uns bei den Enthusiasten entgegen, die innerhalb der Lutherischen Kirche in alter und neuer Zeit aufgetreten sind. <sup>715</sup>) Diese hohe Selbsteinschätzung beshauptet sich, solange keine ernstliche Gewissensont vorhanden ist. Tritt lettere ein, so endet der Hochmut in Berzweislung, wenn nicht ein übertritt auf lutherisches Gebiet stattsindet, das heißt, wenn sich nicht der Glaube auf das bisher verachtete äußere Wort gründet.

Gibt es einen wesentlichen Unterschied zwischen den Vertretern der unmittelbaren Geisteswirkung? Es ist mancherlei über den Unterschied zwischen 3 wingli und Calvin geschrieben worden. In der Dogmengeschichte-tritt eine Neigung hervor, zwischen Zwingli und Calvin eine wesentliche Differenz anzunehmen. So heißt es z. B. in der dritten Auflage der Winerschen "Komparativen Darstellung": 716) "Die älteren reformierten Bekenntnisse, welche von 3 wing li verfaßt sind, lehren anders von den Sakramenten. 3minglis Fidei ratio: Credo, imo scio, omnia sacramenta tam abesse, ut gratiam conferant, ut ne adferant quidem aut dispensent. Die Lehre der Späteren, von Calvin Influierten dagegen läßt sich etwa unter folgende Gesichtspunkte fassen: 1. symbola mystica; 2. es sind von Gott eingesetzte Zeichen seiner Unade, mithin mehr als bloße moralische Vergegenwärtigungen des Himmlischen; solche konnte auch die Kirche einführen; 3. es sind Zeichen dessen, was der Seilige Geist innerlich wirkt; Zeichen und Wirkung trifft zusammen." Das ist irreführend. Auch Zwingli nimmt für seine Sakramentslehre in Anspruch, daß die Sakramente von Gott eingesetzte Zeichen oder Symbole der inneren Geistes= wirkung seien, und daß Zeichen und Wirkung zusammentreffen, nämlich in dem Sinne, daß bei den Außerwählten die Zeichen das unmittelbar vom Geist Gewirkte abbilden und darstellen. 717) Darüber kommt aber auch Calvin nicht hinaus. Tatjächlich steht es so: Es fehlt die Basis für eine wirkliche Uneinigkeit zwischen

<sup>714)</sup> St. Q. XX, 1131. 715) Bgl. II, 633 ff. 716) S. 117.

<sup>717)</sup> Davon können wir uns überzeugen, wenn wir nur einige Seiten in 3 wing sis Fidei ratio nachsesch. Bei Niemeher, De sacramentis, S. 25. 26: Credo, o Caesar, sacramentum esse sacrae rei, hoc est, factae gratiae, signum. Credo esse invisibilis gratiae, quae scilicet Dei munere facta et data est, visibilem figuram, hoc est, visibile exemplum, quod tamen fere analogiam quandam rei per Spiritum gestae prae se fert. Deshalb sind die Sakramente religiose colenda, hoc est, in pretio habenda.

F. Bieber, Dogmatif. III.

Zwingli und Calvin. Es steht hier bei der Gnadenmittellehre wie bei der Lehre von Christi Verson und Werk und vom Abendmahl. In diesen Lehren bleiben Zwingli und Calvin und alle Reformierten einig, solange sie darin einig bleiben, daß Christi Leib nur eine lokale und sichtbare Seinsweise oder Gegenwart zukomme. So können auch in der Gnadenmittellehre Zwingli und Calvin nicht wesentlich differieren, weil beide in zweierlei übereinstimmen: erstlich darin, daß Christi Verdienst und die seligmachende Enade nicht auf alle gehe, die die Inadenmittel gebrauchen; zum andern darin, daß die seligmachende Unade nicht an die Unadenmittel gebunden sei. Daher treffen auch für beide "Zeichen" und "Wirkung" nie zusammen. Nach der Schrift sind die Zeichen Inadenzeichen für alle, nach Zwingli und Calvin nur für die Erwählten. Nach der Schrift vollzieht sich die seligmachende Geisteswirkung durch das Wort und die Sakramente. Nach Zwingli und Calvin ist diese Wirkung nicht an die Gnadenmittel gebunden. Beichen und Wirkung treffen eben nur bei Festhaltung der Schriftlehre zusammen, daß die Gnade Gottes in Christo nicht partifular, sondern universal ist, und der Heilige Geist durch die Gnadenmittel an allen zur Erzeugung des seligmachenden Glaubens an die dargebotene Gnade wirksam ist. Gueride weist auf Calvins Definition der Sakramente hin,718) die wesentlich voller klinge als die Zwinglische, fährt dann aber fort: "Doch ist sie es wirklich mehr dem Schein als dem Wesen nach. Auch nach der Calvinischen und der unter calvinischen Einflüssen gestalteten sombolisch reformierten Lehre teilen ja doch die sichtbaren Zeichen in den Sakramenten nicht als solche eine unsichtbare göttliche Sache mit, sondern stellen dieselbe nur irgendwie dar und besiegeln sie etwa noch; mit der Teilnahme am Sakrament ist nach Calvin nur nebenbei verbunden, wiewohl durchaus unabhängig von den äußeren Zeichen. 719) eine mitteilende Wirkung des Heiligen Geistes, aber nicht für alle Teilnehmer, sondern nur für die Gläubigen, für die Prädestinierten; für alle

<sup>718)</sup> Inst. IV, 14, 1: Quid sit sacramentum. Videtur autem mihi haec simplex et propria fore definitio, si dixerimus, externum esse symbolum, quo benevolentiae erga nos suae promissiones conscientiis nostris Dominus obsignat ad sustinendam fidei nostrae imbecillitatem, et nos vicissim pietatem erga eum nostram tam coram eo et angelis quam apud homines testamur. Licet etiam maiore compendio aliter definire: ut vocetur divinae in nos gratiae testimonium externo signo confirmatum, cum mutua nostrae erga ipsum pietatis testificatione.

<sup>719) &</sup>quot;Ab externo ministerio distincta." Inst. IV, 14, 17.

übrigen sind die Sakramente selbst nichts als tote, völlig unkräftige Zeichen. Bom Sakrament als dem sinnlichen Zeichen ist und bleibt also die heiligende und beseligende Kraft auch nach Calvins wie nach Zwinglis Lehre scharf getrennt." (720)

Es liegt überhaupt keine sachliche Berechtigung vor, zwischen den Vertretern der unmittelbaren Geisteswirkung, einerlei, wer sie seien, und ob sie dem 16. oder 20. Jahrhundert angehören, einen wesentlichen Unterschied anzunehmen. Man hat es Luther zum Vorwurf gemacht, daß er alle, die eine Geisteswirkung "ohne und vor dem Wort" annehmen, in eine Alasse stellt. Insonderheit ist es auch von neueren Lutheranern bedauert worden, daß Luther in Zwingli denfelben "Schwarmgeist" sah wie in Carlstadt und den Zwickauer Propheten. 721) Aber wenn wir auch Verschiedenheiten und zwar große Verschiedenheiten — in der äußeren Beise des Auftretens anerkennen, so können wir uns doch nicht der Wahrnehmung entziehen, daß z. B. Zwingli in den folgenden Stücken mit Thomas Münzer übereinstimmte: 1. in der Lehre, daß der Seilige Geist ohne Mittel an den Geift des Menschen gelangen müsse; 2. in der Anklage, daß Luther, weil er von keiner Geistesoffenbarung und Geisteswirkung außer und neben dem äußeren Wort des Evangeliums wissen wollte, das Evangelium nicht recht verstehe und die wahre Reformation der Kirche verderbe. Beide meinten daher auch, daß sie neben und über Luther zu Reformatoren berufen seien. Münzer nannte sich "Martins Nebenbuhler bei dem Herrn". Zwingli erinnerte daran, daß Luther nur "ein redlicher Ajag oder Diomedes" unter vielen Helden im griechischen Lager sei. 722) 3. Beide wollten mit dem Evangelium, wie sie es wunderlicherweise verstanden, auch den Staat und die sozialen Verhältnisse reformieren. Wir würden auch den Standpunkt der sachlichen Beurteilung verlassen, wenn wir nicht auch die neueren reformierten Dogmatiker und die lutherisch sich nennenden "Erlebnistheologen" unter den Gesamttitel "Schwärmer" oder "Enthusiasten" bringen wollten. Wie Münzer "ohne alles Mittel" "in den Geift und zu Gott" führen wollte und Awingli behauptete, daß der Heilige Geist "ohne Wagen" "ad solum spiritum" gelange, so sagt auch Hodge: "Nothing intervenes between the volition of the Spirit and the regeneration of the soul" 723) und Shedd: "The influence of the Holy Spirit is directly upon

<sup>720)</sup> Symbolit 2, S. 437 ff.

<sup>722)</sup> St. Q. XX, 1134.

<sup>721)</sup> Meufel VII, 403.

<sup>723)</sup> System. Theol., II, 684.

the human spirit, and is independent even of the Word itself" <sup>724</sup>) und Ihmels: "Auch heute ist nur das wirklicher Glaube an TEsum Christum, der durch seine Erscheinung selbst dem Menschen aufgedrängt wird." <sup>725</sup>) Kurz, es steht so: Alle, die das neãrov verdos vertreten, daß der Şeilige Geist Glaube oder Wiedergeburt außer und neben dem äußeren Wort wirke, gehören in eine Klasse. Die vorhandenen Unterschiede reduzieren sich auf eine mehr oder weniger konsequente Durchsührung des Grundirrtums. Die resormierte und die lutherische Gnadenmittellehre bilden vollkommene Gegensäte. Die erstere behauptet, daß die tatsächlich seligmachende Geisteswirkung nicht an die Gnadenmittel zu binden sei. Die letztere erklärt alles für Täuschung und Betrug des bösen Geistes, was ohne Wort und Sakrament vom Geist gerühmt wird. Diese Gegensäte haben in Iwingli einerseits und in Luther andererseits ihren Thpus.

Woher diese Verschiedenheit zwischen Zwingli und Luther? Woher bei Luther — wie es ein neuerer reformierter Theolog (726) ausgedrückt hat — "die auf Wort und Sakrament unmittelbar ausruhende Glaubensart", während Zwingli vor dem Hangen an so äußeren Dingen wie Wort und Sakrament warnt? Der Grund der Verschiedenheit ist der: Luther ist durch tiefe Sündenerkenntnis und unter jahrelangen furchtbaren Gewissensnöten zum Reformator der Kirche geworden und hat in Gottes Schule gelernt, daß das von Gottes Gejetz getroffene Gewissen auf keine andere Weise der Inade Gottes gewiß werden kann als durch das gläubige Ergreifen der Gnade, die im objektiven Wort des Evangeliums und in den objektiven Sakramenten zugesagt ist. Daher "Luthers auf Wort und Sakrament unmittelbar ausruhende Glaubensart". wieder sagt Luther: Experto crede Ruperto: "Wo du nicht die Bergebung im Bort suchst, wirst du umsonst gen Simmel gaffen nach der Gnade oder, wie sie sagen, nach der innerlichen Vergebung." 727) Zwinglis "Reformation" hingegen ist zunächst nicht aus Gewissensangit hervorgegangen, sondern auf dem Boden des Humanismus erwachsen. Zwingli wollte nicht sowohl ein von Gottes Gesetz getroffenes Gewissen durch Bezeugung des Evangeliums von der Vergebung der Sünden zur Ruhe bringen, als vielmehr eine Verbefferung der verfallenen Sitten herbeiführen, die das

<sup>724)</sup> Dogmatic Theol., II, 501.

<sup>725)</sup> Zentralfragen, C. 89.

<sup>726)</sup> E. F. Karl Müller, RE.3 XV, 599.

<sup>727)</sup> St. Q. XIX, 946.

Programm des Sumanismus und insonderheit auch des Erasmus Weil Zwingli nicht wie Luther unter den terrores conscientiae zur Verzweiflung an sich selbst und allem eigenen Tun gekommen war, so war er auch nicht durch Erfahrung zu der Erkenntnis gekommen, daß vom Zweifel und von der Verzweiflung nichts anderes errettet als das gläubige Ergreifen der objektiven göttlichen Gnadenzusage, die im äußeren Wort des Evangeliums und in den Sakramenten vorliegt. Daher Awinglis Geringschätzung, ja Ablehnung der objektiven Gnadenmittel, wenn es sich um die Frage handelt, wie der Mensch der Gnade und des Geistes teilhaftig und aewik wird. Der humanistische Ausgangspunkt der Reformation Zwinglis ist in der neueren Dogmengeschichte ziemlich allgemein anerkannt. Seeberg fagt: 728) "Luther suchte damals" (als Zwingli 1506 das Pfarramt in Glarus antrat) "im Kloster "einen gnädigen Gott'. Als 1517 Luther den großen Kampf begann, forschte Zwingli "zu Einsiedeln im finstern Wald' in der Schrift nach der echten Philosophie Christi. Jener trat aus der Einsamkeit innerer Kämpfe in den großen Rampf der Kirche; dieser hatte die Menschen und das Leben kennen gelernt, als er in der Einsamkeit sich seinen Studien Der religiöse Bedarf des eigenen Serzens leitete Luther, die persönliche Glaubenserfahrung machte ihn zum Reformator. Zwingli folgte dem Rat des Erasmus und dem humanistischen Zug der Zeit, wenn er sich den allerlautersten Quellen' zuwandte. hatte einen andern Ausgangspunkt als Luther, nämlich die humanistische kritische Stimmung der Kirche und der Lehre gegenüber, die Rückkehr zu den Quellen oder die Überzeugung, daß nur die biblische Lehre Wahrheit sei. Es waren Ideen, die Erasmus vertrat, und denen die Mehrzahl der Gebildeten zujubelte." Seeberg sagt weiter= hin,<sup>729)</sup> daß die "unleugbare Differenz" zwischen Zwingli und Luther "sich daraus begreift, daß Zwingli den Antrieb zu seinen Gedanken der erasmischen Aufklärung verdankt. . . . Auf allen Gebieten tritt uns die mittelalterliche und humanistische Schranke in dem Lehren und Wirken Zwinglis entgegen, und zwar so, daß sie den Unterschied zu den Gedanken Luthers begründet". schreibt 1536 an Bullinger, daß er (Capito) und Iminali vor Luthers Auftreten (antequam Lutherus in lucem emerserat) seine Reformationsgedanken "ex Erasmi consuetudine" geschöpft hätten. 730) Daß Zwingli aus den erasmischen Ideen nie ganz herausgekommen

<sup>728)</sup> Dogmengeich. II, 294.

<sup>730)</sup> Giefeler III, 1, S. 138.

ist, geht auch aus der Tatsache hervor, daß er noch kurz vor seinem Tode in seiner Schrift Christianae Fidei Expositio neben den Seiligen des Alten und Neuen Testaments, neben Jesaias und Elias und neben Petrus und Paulus, auch Herkules, Theseus, Sokrates, Aristides, Numa usw. unter die Heiligen im Himmel rechnet. (731) Reil Luther nach dem Kolloguium zu Marburg sich über Zwingli und dessen Genossen, weil sie daselbst "so viel auter Artikel nachgaben", ein günstiges Urteil gebildet hatte, so war er sehr erschrocken, als er Zwinglis Schrift zu Gesicht bekam, worin dieser die genannten Beiden unter die driftlichen Seiligen in den Simmel versett. Luther schrieb darauf die Worte, die ihm unter den Umständen vielerseits übelgenommen worden find: "Sage nun, wer ein Christ sein will, mas darf man der Taufe, Sakrament, Christi, des Evangelii oder der Propheten und Beiligen Schrift, wenn solche gottlose Beiden, Sokrates, Aristides, ja der greuliche Numa, der zu Rom alle Abgötterei erst gestiftet hat durch des Teufels Offenbarung, wie St. Augustinus De civitate Dei schreibt, und Scipio, der Epicurus, selig und heilig sind mit den Patriarchen, Propheten und Aposteln im Simmel. so sie doch nichts von Gott, Schrift, Evangelio, Christo, Taufe und Sakrament oder drijtlichem Glauben gewußt haben? Was kann ein solcher Schreiber, Prediger und Lehrer anders glauben von dem chriftlichen Glauben, denn daß er sei allerlei Glauben gleich, und könne ein jeglicher in seinem Glauben selig werden, auch ein Abgöttischer und Epikurer, als Numa und Scipio?" 732) Luther weist daher die Behauptung zurück, daß Zwingli als christlicher Märthrer gestorben sei, zumal er "auch weltlicherweise bose Sache hatte, da er an dem Straßelegen wider jenes Teil freventlich handelte".733) Doch sett Luther hinzu: "Herzlich gern wollte ich, daß ihm [Zwingli] nach diesen Sprüchen [1 Kor. 5, 5; 11, 32: ,vom HErrn gezüchtigt, daß wir nicht mit der Welt verdammt werden'] gangen wäre; denn mir jolch sein Unglück über die Maßen leid war und noch ist." 784) Wiewohl Zwingli sehr entschieden — man muß sagen in krankhafter Weise — seine Unabhängigkeit von Luther betonte, 785) so hat er doch

<sup>731)</sup> St. L. XX, 1767. 732) A. a. D., S. 1767.

<sup>733) &</sup>quot;Es wurde den fünf fatholischen Kantonen durch Besetzen der Straßen die Zufuhr entzogen; das veranlaßte sie zum Krieg gegen die Zürcher." (St. L. XX, 1777, Anm. 3.)

<sup>734)</sup> A. a. D., S. 1777.

<sup>735)</sup> Uslegen ber Schlufreben 1523. Uslegung bes XVIII. Art. (Opp. I, 253): "3ch hab bor und ee bhein Menich in unserer gegne üts bon bes Luters namen

viel von der evangelischen Wahrheit, die durch Luther ans Licht gebracht war, in seine Schriften aufgenommen.<sup>736</sup>)

Aber auch abgesehen von dem erasmischen Uriprung in Iwingli. stellt die reformierte Lehre infolge der Annahme einer un mittelbaren Geisteswirkung den Menschen auf sein eigenes Wirken und Tun. Daß die reformierte Lehre im Unterschied von der lutherischen einen "gesetlichen Charakter" trage, wird ziemlich allgemein zugestanden. Schneckenburger jagt, daß in der reformierten Lehre von der Heilsaneignung "eine Annäherung an die katholische Doktrin" erkennbar sei. 737) Seeberg bemerkt: "Zwingli empfindet nicht, daß das Geset Ausdruck einer andern Weltanschauung ist; unmerklich wird das Evangelium zum "nüwen Gesat"." 738) Selten aber wird von neueren Theologen darauf hingewiesen, daß dieser "gesetzliche Charakter" oder diese "Annäherung an die katholische Doktrin" eine notwendige Konsequenz der reformierten Inadenmittellehre ift. Wir muffen, wenn wir sachlich bleiben wollen, dem Urteil, das auf "gesetzlichen Charakter" lautet, eine noch schärfere Fassung geben. Wir müssen sagen, daß die reformierte Gnadenmittellehre, sofern jie nicht durch Inkonsequenz durchbrochen wird, den Menschen nicht bloß zum Teil, jondern gang auf eigenes Wirken und die eigenen Werke stellt. Dies Urteil entspricht deshalb der wirklichen Sachlage, weil die un mittelbare Geisteswirkung, auf die die reformierte Theologie von Zwingli an bis auf Shedd dringt, ein non-ens ist, nur in der menschlichen Einbildung eristiert. Gibt fich aber der Sei-Lige Geist mit der unmittelbaren Geisteswirkung nicht ab — und das steht aus der Heiligen Schrift fest —, so bleibt weiter nichts übrig, als daß der Mensch aus sich felbst solche Seelenzustände, Stimmungen, Beränderungen und Werke produziert, die eine äußere Uhnlichkeit mit dem echten Produkt des Heiligen Geistes haben. So

gwüßt hat, angehebt das evangelion Chrifti ze predigen im jar 1516." A. a. O., S. 254: "Denn wer hat mich ufgerüft, das evangelion ze predgen und einen ganzen evangeliften von einet ze predgen? Hat das der Luter gethon? Aun hab ichs doch angehebt ze predigen, ee ich den Luter ie hab ghört nennen." Unter "Evanzgelion" predigen verstand Zwingli Predigten, anstatt über die Peritopen, über das "Evangelion, von Matthäo beschrieben". Ihn hat "des Luters Gschrift zu derselben Zyt wenig gholfen zu dem Predigen Matthäi".

<sup>736)</sup> Hierauf besteht auch Seeberg, II, 294 f.: "Imingli fand Luthers Gesbanten in der Schrift, nachdem er sie von Luther gelernt hatte."

<sup>737)</sup> Bergleichende Darftellung, S. 160. 738) Dogmengesch. II, 299.

treibt die reformierte Gnadenmittellehre mit innerer Not= wendigkeit in die römische Werklehre hinein. Man hat freilich neuerdings stark betont, daß die reformierte Theologie in ihrer Brädestinationslehre ein Antidot gegen die römische Werklehre habe. Seeberg bemerkt: "Im Gegensatz zur römischen Berdienst- und Werklehre hat Zwingli seine Brädestinations= lehre entfaltet",739) und vom "Determinismus" Zwinglis urteilt Seeberg, daß "er sich als Waffe mider den römischen Ergismus bewährt hat".740) Auch Schneckenburger sieht in der reformierten Prädestinationslehre den Faktor, der die reformierte Lehre aus dem römischen Lager errettet und ihr einen Plat "auf dem Boden des ebangelischen Protestantismus" sichert. Schnedenburger saat: "Auf dem Boden des evangelischen Protestantismus aber bleibt sie [die reformierte Lehre] nur durch die Idee der Brädestination und der unwiderstehlichen Engdenwirkung." 741) Noch überschwenglicher lautet es in bezug auf den angeblich romfeindlichen Charafter der reformierten Prädestinationslehre bei Meusel: "Unfraglich hat diese Prädestinationslehre Zwinglis den Spnergismus der römischen Kirche gründlich beseitigt." 742) Aber das ist eine Täuschung. Gerade das Gegenteil ist der Kall. Die von der reformierten Theologie angenommene "Prädestingtion" ist, gerade wie die unmittelbare Geisteswirkung, nur eine menschliche Einbildung, weil sie die Annahme der unmittelbaren Geisteswirkung in sich schließt. Von einem imaginären Faktor aber geht keine reale Gnadenwirkung aus. Es gibt allerdings eine ewige Erwählung. Aber wie diese ewige Erwählung sich nicht unmittelbar, sondern auf dem Wege der Engdenmittel vollzogen hat, 743) so realisiert sie sich auch in der Zeit nicht unmittelbar, sondern auf dem Wege der Inadenmittel,744) wie schon im Umriß dargestellt wurde 745) und bei der Lehre von der Erwählung noch ausführlicher darzulegen ist. Die reformierterseits gelehrte Erwählung, die die Annahme der unmittelbaren Geisteswirkung, die es gar nicht gibt, in sich faßt, bildet daher kein "Gegengewicht" gegen die römische Werklehre, sondern treibt nur noch mehr in menschliches Eigenwirken hinein. Es gilt, durch Eigenwirken folche Stimmungen, Veränderungen und Werke zu produzieren, die Kennzeichen

<sup>739)</sup> A. a. D., II, S. 300.

<sup>741)</sup> A. a. D., S. 160.

<sup>743) 2</sup> Theff. 2, 13.

<sup>745)</sup> II, 498.

<sup>740)</sup> A. a. D., S. 304.

<sup>742)</sup> Sandlegiton VII, 405.

<sup>744) 2</sup> Theff. 2, 14; 2 Tim. 1, 9. 10.

der ewigen Erwählung zu sein scheinen. Es gibt für die reformierte Theologie nur eine Errettung aus der Werklehre. Das ist der übertritt auf lutherisches Gebiet. Diesen übertritt vollzieht sie auch tatsächlich, indem sie, Calvin eingeschlossen, die wegen ihrer Erwählung Angefochtenen schließlich auf die allgemeine Gnade, wie sie in den Gnadenmitteln bezeugt ist, verweist. Das gibt auch Schneckenburger zu. Nachdem er auf die verschiedenen Mittel hingewiesen hat, die die reformierte Theologie zur Beseitigung des Zweifels an der Gnade und der Erwählung vergeblich anwendet, fährt er fort: "Daher die Mahnung, die allgemeinen Verheißungen Gottes sich zunute zu machen, seine Brädestination nur in Christo, dem Mittel ihrer Realisierung, anzuschauen, Gott nicht zu beleidigen durch Mißtrauen in seine Gnade u. dgl. Aber dies alles kann, streng genommen, nur vom lutherischen Standpunkt aus gesagt werden, jo daß hier die Praxis auf denselben hinaustreiben wird. [Nach refor= mierter Lehrel kann ja die allgemeine Gnade Gottes, das Verdienst Christi gerade mich nichts angehen." 746)

Wir haben wiederholt auf Schneckenburgers "Vergleichende Darstellung des lutherischen und reformierten Lehrbegriffs" verwiesen. Schneckenburger irrt in manchen Stücken. Wir sahen schon, daß er in seiner Darstellung mit der Brädestination, wie sie reformierterseits gelehrt wird, als mit einem wirklich vorhandenen Faktor rechnet, während sie doch ganz dem Gebiet der Einbildung angehört. Dennoch bleibt Schneckenburgers Buch lesenswert. Wir setzen daher noch einen Abschnitt 747) hierher, in dem zweierlei behandelt wird: 1. daß die reformierte Theologie die Frage nach der Gnade und Erwählung durch Reflexion auf die Erneuerung und die guten Werke zu beantworten sucht und durch den Ernst der Braris auf lutherischen Standpunkt getrieben wird; 2. daß innerhalb der lutherischen Kirche durch den Pietismus ein Übertritt auf reformiertes Gebiet sich angebahnt hat, und daß die moderne Theologie prinzipiell völlig in reformierten Bahnen wandelt. Schneckenburger jagt: "In reformierten Gemeinden findet sich viel häufiger als in lutherischen die Angst, die Sünde wider den Heiligen Geist begangen zu haben. Dies erklärt sich aus dem [reformierten] Dogma von der Unmöglichkeit eines totalen Falles bei wahrhaft Wieder=

<sup>747)</sup> Teil I, S. 233 ff. 265 ff.

gebornen 748) und aus der Annahme von Täuschungen des religiösen Selbstbewußtseins. 749) Ein solcher, der sich früher für einen Wiedergebornen zu halten für berechtigt glaubte, wird nun von wirklicher Sündenerkenntnis ergriffen, von Schuldgefühl übermannt, von erhebenden Empfindungen verlassen,750) und da tritt dann mit dem Wanken jener Zuversicht viel mehr die Desperation ein, ein reprobus zu sein, in jenen früheren Erfahrungen nur eine Täuschung gehabt zu haben oder vielmehr geschmeckt zu haben die himmlischen Güter, aber nur geschmeckt und nicht besessen. Je lebhafter jene Erfahrungen waren, je mehr das Subjekt Ursache haben mag, sich Vorwürfe über den Migbrauch der genossenen Gnade zu machen, desto größer wird nun der Abstand gefühlt, und die Sünde wider den Beiligen Geift, die keinen Raum zur Buke lakt, keine Umkehr gestattet, scheint begangen. Hier wird nun konstant die Anweisuna gegeben, folche Gemüter zu überzeugen, daß schon diese Angst für das Gegenteil zeuge und auf das Vorhandensein eines Glaubenskeims meise. 751) Allein selten reicht dies aus; denn die Angst ist eine gegenwärtige, das Gemüt erfüllende,752) zumal auch nach dem [reformierten] Sustem sich mit Jug immer wieder einwenden läßt, daß diese Angit ja ebensogut das Vorgefühl der Hölle als die Bukangst sein könne. 753) Gilt es ja doch auch von dem positiven Gefühl der In a de, daß es täuschen kann, wieviel mehr von die sem? überdies gesellt sich eben bei dem Schwanken des unmittelbaren Selbstbewuktseins, welchem durch die Idee der Brädestination eine feste Basis soll gegeben werden, gerne die Vorstellung der Reprobation als die dem gedrückten Bewuftsein entsprechende hinzu. In diesem Kalle wird der Trojt schwer, und von der periculosissima praedestinationis tentatio wissen schon die Symbole viel zu sprechen. handelt es sich darum, zu zeigen, daß niemand, wie von seiner Erwählung, so umgekehrt auch von seiner Verwerfung, überzeugt sein könne, daß also jedenfalls hier ein Frrtum unterlaufe, wenn sich

<sup>748)</sup> Bgl. die Dordrechter Beschsuffe; bei Niemeher, S. 716. Zitiert II. 561, Note 1304. Calvin, Inst. III, 2, 12.

<sup>749)</sup> Calvin, Inst. III, 24, 8. 750) Cromwell; vgl. S. 108.

<sup>751)</sup> Dies ift an fich nicht falich. Ift bei einem erschrodenen Sunder Verslangen nach der Gnade Gottes in Chrifto vorhanden, jo ift der Glaube jelbst vorhanden, und dem Angesochtenen ift das auch zu jagen. Bgl. 11, 533.

<sup>752)</sup> Wie ber Fall schriftgemäß zu behandeln sei, ift II, 533 f., bargelegt.

<sup>753)</sup> Rach Calvin, Inst. III, 24, 8, wird einem Teil ber hörer bes Evans geliums bieses jum 3wed ber "schwereren Berdammnis" gepredigt.

jemand ohne weiteres für verworfen halte. Aber die Mög= lichkeit bleibt doch immer da, daß der Beängstigte wirklich ein Verworfener sei, und schon die vorgestellte Möglichkeit wirkt lähmend auf jeden Aufschwung. Daher die Mahnung, die allgemeinen Verheißungen Gottes sich zunute zu machen, seine Brädestination nur in Christo, dem Mittel ihrer Realisierung, anauschauen, Gott nicht zu beleidigen durch Mißtrauen in seine Gnade u. dal. Aber dies alles kann, streng genommen, nur vom lutherischen Standpunkt aus gejagt werden, jo daß hier die Praxis auf denselben [seil. auf den lutherischen Standpunkt | hinaustreiben wird. Die allgemeine Inade Gottes, das Verdienst Christi kann ja [nach reformierter Lehre] gerade mich nichts angehen, weil ich ein Verworfener bin. Um gegen derartige Gedanken die Seele zu trösten, ist es doch immer wieder darum zu tun, positive Gründe für mein Nichtverworfensein aufzufinden, aber natürlich nur Gründe, die in meiner subjektiven Qualität, als einer durch Gottes Gnade bestimmten, liegen. dann wieder auf allerlei hingewiesen von früheren Gnadenerfahrungen, die ja doch Wahrheit haben können, wenngleich diese innere Erfahrungswahrheit nicht entscheidend ist; es wird zu erwägen gegeben, wie Gott gerade seine Erwählten nach Christi Beiiviel in schwere Beängstigung führe, und wie die Anfechtung für die Gotteskindschaft spreche. Aber zulett freilich, da die Frage immer wiederkehrt, ob es Anfechtung sei oder Beginn der Verdammnis, bleibt nichts übrig als die Verweisung an dasjenige subjektive Verhalten, welches allein Wahrheit hat und das rechte Kennzeichen der Erwählung ist. Es wird zum tätigen Gehorsam, zur übung der Gottseligkeit, zum Fleiß in guten Werken ermahnt, also die Catfraft in Anspruch genommen, deren Aftionen das befriedigende Resultat für das Selbstbewußtsein allein herbeiführen können. Aber in den meisten Fällen erweist sich auch dies als ein unzulängliches Trostmittel, das den inneren Zweifeln durch eigenes objektives Tun widerlegen heißt, als ob nicht eben jener Zweifel jede wahrhafte Betätigung entkräftete. Um jedoch in jedem Fall zum Tun zu treiben, werden die oben besprochenen Motive angewandt und die Ermunterungen zur gottseligen Tätigkeit z. B. von Hyperius aus der Ewigkeit selbst auf die Gefahr hin genommen, doch noch verdammt zu werden, da in diesem Falle wenigstens die Verdammnis milder ausfallen wird. Kurz, es läuft am Ende alles darauf hinaus, nie den Gedanken aufkommen zu lassen, daß man verworfen, sondern

durch sein Verhalten immer wieder zu erproben, ob man nicht doch ein Erwählter sei, immer so zu leben, als ob man es wirklich sei, und zu dem Ende auch zu glauben, daß man es sei, nachdem die zuständ= liche Beschaffenheit wenigstens die Möglichkeit davon gezeigt hat. Das allein sei würdig unserer Stellung zu Gott, dessen Inade wir durch das Miktrauen, ob sie uns auch annehmen wolle, verachten würden. Der verheißende, an alle gerichtete Wille Gottes muß auch von allen als sich speziell geltend betrachtet werden. Wie der Glaube überhaupt, so tritt auch diese spezielle Aubersicht von seiner Erwählung unter das Geset der Pflicht. Bon dem verheißenden Willen Gottes mußt du dich bestimmen lassen, somit an die göttliche Gnade auch für dich glauben, das heißt, vergessen, daß die Enade auch nur eine fucata sein kann. 754) Immer ist der Grundgedanke, daß der träftige Willensentichluß felbit, die eigene innere Selbit = tat, die mutige Selbstvindikation, weil nur möglich durch die heilsame Gnade, 755) das sicherste Zeichen derselben und somit vor allem in Aftion zu setzen sei. So die alten, dem System treuen Lehrer. Neuere, wie Schaf dagegen, obgleich die These festhaltend, welche allein diese Not erzeugt, wissen zur Beschwichtigung des inneren Zweifels, ob man wirklich ein Wiedergeborner sei, nur einfach vom lutherischen Standpunkt aus zu antworten, lassen somit dabei das Reprobationsdogma fallen. Ja selbst die Conf. Helv., c. 10,756) weiß als lettes Mittel gegen die periculosa tentatio praedestinationis nur auf die Sakramente hinzuweisen, welche dem Subjekte die wünschbare Zuversicht geben sollen; wobei also davon ganz ab= gesehen wird, daß dies die Sakramente nur können, sofern fie im Glauben begangen werden, also mit einer Seelenstimmung, über deren Vorhandensein das Subjekt eben ungewiß ist." Siermit stellt Schneckenburger allerdings richtig dar, daß durch die reformierte gratia particularis und durch die damit gegebene Trennung der Gnade von den Gnadenmitteln der Mensch bei der Frage nach der Gnade Gottes auf sich selbst, seine subjektive Beschaffenheit und seine eigenen Werke, gewiesen wird.

<sup>754)</sup> Das heißt, daß Gott das Evangelium dir nicht zur Erlangung der Seligsteit, sondern zu der Erlangung einer "schwereren Berdammnis" vorlegen kann. Calvin, Inst. III, 24, 8.

<sup>755)</sup> Die "heilsame Gnade" ift aber nur burch bie Gnaben mittel wirtsam. Bei der Annahme einer un mittelbaren Wirtsamkeit ift aber nicht Enabenwirksamkeit, sondern ein Brodukt des eigenen 3ch da.

<sup>756)</sup> Die zweite Helvetische Konfession, Confessio Helvetica posterior, ist gemeint. Bei Niemener, S. 481 ff.

Wie innerhalb der lutherischen Kirche ein Übergang auf reformiertes Gebiet fich vollzogen hat, stellt Schneckenburger so dar: "Wie die reformierte Doktrin in praxi immer nach der lutherischen Seite gedrängt wird, so fallen in thesi die Lutheraner, sobald iie einmal die altkirchliche Anschauungsweise verlassen haben, . . . sogleich der abstrakten Konsequenz der reformierten Doktrin anheim, wie denn gegenwärtig die lettere Vorstellungsweise in der neueren Theologie die herrschende ist." <sup>757</sup>) Etwas später <sup>758</sup>) sagt Schneckenburger: "Die Frage nach der individuellen Versicherung der Kindichaft Gottes und der Seligkeit, welche dem Reformierten von Haus aus nahe liegt, konnte dem Lutheraner in der blühenden Periode der kirchlichen Rechtgläubigkeit gar nicht aufkommen. Im bußfertigen Glauben nahm er aus der Abjolution, welche für ihn unmittelbare Wahrheit war und Trägerin des Trostes vom Heiligen Geiste, die Zuversicht der Bergebung, und wo Bergebung der Sünden ist, da ist auch Leben und Seligkeit. Erst der Pietismus führte auch hier die Reflexion auf das eigene individuelle Subjekt herbei. Die freie Subjektivität war abgelöst von den nicht mehr volle Befriedigung gewährenden objektiv kirchlichen Aktionen. So beginnt sich allmählich auch bei den Orthodoren eine Annäherung an die refor= mierte Betrachtungsweise zu zeigen." Diesen Worten Schneckenburgers sollten einige Bemerkungen beigefügt werden. Die Frage nach der "individuellen Bersicherung der Gotteskindschaft" kommt natürlich auch dem orthodoren Lutheraner, und zwar täglich, weil er mit David (Pf. 143, 2) und mit Paulus (Köm. 7, 18) in bezug auf die eigene Verdammungswürdigkeit übereinstimmt. Aber solange er "orthodor" bleibt, schaut er, wie Gott es von jedem armen Sünder haben will, in Gottes Gnadenantlit in Christo, das ihm aus dem Wort des Evangeliums und den Sakramenten, als den gött= lichen Sündenvergebungsmitteln, entgegenleuchtet. Auch ist dem "orthodoren" Lutheraner die Absolution nur eine Form der Gnadenzusage unter mehreren. In den Schmalkaldischen Artikeln heißt es: "Das Evangelium gibt nicht einerlei Beise (non uno modo) Rat und Hilfe wider die Sünde; denn Gott ist überschwenglich reich in seiner Gnade. Erstlich durchs mündliche Wort, darin geprediget wird Vergebung der Sünde in aller Welt, welches [die Vergebung der Sündes ist das eigentliche Amt des Evangelii. andern durch die Taufe. Zum dritten durchs heilige Sakrament des

<sup>757)</sup> A. a. D., S. 254.

Altars. Zum vierten durch die Kraft der Schlüffel und auch per mutuum colloquium et consolationem fratrum, Matth. 18: ,Ubi duo fuerint congregati' etc." 759) Der "orthodore" Lutheraner weiß, wie Luther es im Großen Katechismus ausdrückt: "Alles in der Christenheit ist dazu geordnet, daß man da täglich eitel Vergebung der Sünden durchs Wort und Zeichen [die Sakramente] hole, unser Bewissen zu trösten und aufzurichten, solang wir hier leben." 760) "Die Reflexion auf das eigene individuelle Subjekt" bei der Frage nach der Bergebung der Sünden hält der "orthodoge" Lutheraner deshalb mit Recht für unnötig, weil er weiß, daß die Bergebung der Sünden von dem eigenen subjektiven Zustand völlig un. abhängig ist. Das adäquate "Subjekt" für die Sündenvergebung oder Rechtfertigung ist in jedem Fall "der Gottlose" (ἀσεβής).761) Was den "Bietismus" betrifft, so ist mit Recht bemerkt worden, daß der Ausdruck nicht immer in demselben Sinne gebraucht worden ist. 762) Wir verstehen darunter mit Schneckenburger die krankhafte Erscheinung, die innerhalb der lutherischen Kirche Ende des 17. und in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts hervortrat. Das Wesen dieses Bietismus bestand darin, daß er Anleitung gab, den Gnadenstand vor Gott anstatt auf die Gnade, die Christus erworben hat und in den objektiven Unadenmitteln darbietet, auf innere Vorgänge im menschlichen Serzen, die Reue, den "Glauben", die innere Umwandlung usw., zu gründen. Hierin sieht Schneckenburger mit Recht einen übertritt auf reformiertes Gebiet. Ein Teil der Bietisten meinte es offenbar aut. Sie wollten dem leider eingerissenen äußerlichen Kirchentum, das aus dem Umgehen mit den von Gott geordneten Gnadenmitteln ein opus operatum macht, ein "innerliches", "lebendiges" Christentum entgegenstellen. Aber sie gehörten nun leider zu der Klasse von Reformatoren, die sich auf das Wie einer wahren Kirchenreformation nicht verstehen. Anstatt sich auf die Bestrafung des Migbrauchs zu beschränken, den die fleischlich Sicheren mit den Gnadenmitteln treiben, tasteten sie auch den rechten Gebrauch an, den die armen Sünder von den Gnadenmitteln machen sollen. Zeder arme Sünder, der in der Angst seines Herzens nach der Gnade Gottes fragt, soll direkt auf das Wort des Evangeliums und die Sakramente gewiesen werden, wo Gott die von Christo erworbene Vergebung der Sünden ohne jede

<sup>759)</sup> M. 319, Art. IV.

<sup>761)</sup> Röm. 4, 5.

<sup>760)</sup> M. 458, 55.

<sup>762)</sup> RG.2 XI, 672 ff.

jubjektive, das heißt, im Wenschen selbst gelegene, Bedingung zusagt. Insofern nun der Vietismus die armen Sünder nicht direkt auf die Gnadenmittel verwies, sondern zur Reslexion über den eigenen Zustand anleitete, ob die Reue auch tief genug und der Glaube auch rechter Art sei, seugnete er tatsäcklich die vollkommene Versöhnung durch Christum (die satiskactio vicaria), nahm er dem rechtsertigenden Glauben sein eigentliches Objekt und tastete er damit das persönliche Christentum in seinem Fundament und die christliche Frömmigkeit im innersten Wesen an. Die Reslexion auf sich selbst, die den fleischlich Sicheren ziemt und zur Predigt des Gesetzs gehört, schärften die Pietisten den armen, erschrockenen Simdern ein, denen das Evangelium gepredigt werden soll. So bog allerdings der Pietismus in reformiertes und römisches Fahrwasser ein.

Vor allen Dingen aber liegt auf der Hand, daß alle modernen "Erlebnistheologen", die den Glauben nicht bloß auf das Wort Christi, sondern auch auf die geschichtliche Erscheinung Christi, die geschichtlichen Gindrücke Chrifti, auf die Berfon Chrifti im Unterschiede vom Wort Christi usw. gründen wollen, völlig auf reformiertes Gebiet übergetreten sind. Dieser übertritt findet sich auch bei den positivsten Vertretern der "Erlebnistheologie". Nur das soll "wirklicher Glaube an Christum sein, der durch Christi Erscheinung selbst dem Menschen aufgedrängt wird". 763) Es ist zugunsten der "Erlebnistheologie" eingewendet worden: Kann man nicht auch aus der geschichtlichen Führung und Leitung sowohl der Gesamtkirche als auch des Lebens der einzelnen Menschen den "Eindruck" bekommen, daß es einen gnädigen Gott gibt? Gegen diesen Einwand ist an ein Doppeltes zu erinnern: 1. Freilich gibt es im Leben der Kirche und der einzelnen Menschen Tatsachen, die uns die starke und gnädige Hand Gottes erkennen lassen. Aber wie im Reich der Natur neben die Zeichen der Güte Gottes, neben Sonnenschein, Bachstum und Gedeihen, Friede und Bewahrung usw., auch furchtbare Zeichen des Zornes Gottes treten, nämlich Donner und Blit, Erdbeben, Bassersluten, Bestilenz und teure Zeit, Kriege und Zerstörung: so haben wir auch, geschichtlich betrachtet, diese Doppelerscheinung im Leben der Kirche und der einzelnen Menschen. Da tritt uns die große Zahl der Frelehrer und ihr übermächtiger Anhang sowie die geringe Zahl der Christen und ihr Kreuz entgegen.

<sup>763) 3</sup>hmels, Zentralfragen, S. 89.

Und diese geschichtlichen Erscheinungen werden auch von den Christen als Zorneserscheinungen empfunden und machen zuzeiten einen solchen "geschichtlichen Eindruck" auf die Rinder Gottes, daß fie meinen, nicht Chriftus, sondern der Teufel site im Regiment, und nicht die Frommen, sondern die Gottlosen seien Gottes Lieblinge. Man lese den 73. Pjalm. Da hilft nur eins: wir müssen mit Assaph in das "Heiligtum Gottes" flüchten und uns über die "geschichtlichen Erscheinungen" allein aus Gottes Wort orientieren. Ohne diese Orientierung aus Gottes Wort allein sind wir dem Zweifel und der Verzweiflung anheimgegeben. 2. Auch wenn wir uns aus Gottes Wort über die geschichtlichen Erscheinungen in dem Leben der Kirche und in unserm eigenen Leben richtig orientiert haben und erkennen, daß denen, die Gott lieben, alle Dinge, auch die Borneserscheinungen, zum besten dienen mussen, so ist dennoch auf Grund der Schrift dies festzuhalten: Objekt des feligmachenden Glaubens ist die Gnade Gottes, das ist die Vergebung der Sünden, die Christus uns vor 1900 Jahren durch seine satisfactio vicaria erworben hat, und die uns in Wort und Sakrament dargeboten und zugesagt wird. Wer das, was Gott aus Enaden in der Kirche und im Leben der einzelnen wirkt, zum Fundament seines Glaubens an den gnädigen Gott macht, der fällt eo ipso von Christo ab. Er gründet die Inade bei Gott auf seine Reue, seinen Glauben, seine Erneuerung, seine "Einpflanzung in Christum", seine Ginfügung "in die neue Menschheit", "in die Kirche" usw. anstatt auf Christi vollfommene Berjöhnung der Sünderwelt. Luther übertreibt nicht, wenn er den, der seinen Glauben an einen anädigen Gott auf seine "Erlebnisse", speziell auch auf den eigenen Glauben, gründet, einen "abgöttischen, verleugneten Christen" nennt, mit der Begründung: "denn er trauet und bauet auf das Seine, nämlich auf eine Gabe, die ihm Gott gegeben hat, und nicht auf Gottes Wort alleine [das Gottes Gnade um Christi Werkes willen zusagt], gleichwie ein anderer bauet und trauet auf seine Stärke, Reichtum, Gewalt, Beisheit, Seiligkeit, welches doch auch Gaben find, von Gott ihm gegeben". 764) So liegt klar zutage, daß Schneckenburger recht hat, wenn er jagt, daß die neuere Theologie nicht auf luthe= rischem, sondern auf reformiertem Boden steht, das heißt, nur einen Glauben kennt, der bei der Frage nach der Enade Gottes auf sich felbst und seine subjektive Beschaffenheit reflek-

<sup>764)</sup> St. S. XVII, 2213.

tiert. Kirn macht auch ganz ausdrücklich zum Objekt des reslektierenden Glaubens die Umprägung des Lebens der Menschheit, weil sie (diese Umprägung) mitbegründend sei für den Erlösungswert des Werkes Christi. (OS) Andere "Erlebnistheologen" ziehen andere Ausdrücke vor. Sie sehen an die Stelle des christlichen Glaubens, der die göttliche Sündenvergebung in den Gnadenmitteln ergreift, die Reslexion auf die Einpflanzung in die neue Menscheit Christi, auf die Gliedschaft im Reiche Gottes und die Betätigung in demselben usw.

Aus dem verwandtichaftlichen Verhältnis, das zwischen der "Erlebnistheologie" und der reformierten Theologie besteht, erklären sich die sonderbaren Urteile über Zwinglis und Calvins Theologie, wie wir sie bei "Erlebnistheologen", z. B. bei Seeberg, finden. 766) Wir möchten verhüten, daß die amerikanisch-lutherische Kirche durch diese Urteile sich verwirren läßt. Einerseits wird zugegeben, daß Zwinglis Reformation erasmischen Ursprungs ist, daß Zwingli das Evangelium unmerklich zum neuen Gesetz macht, daß Zwingli nicht, wie Luther, Gott in Christo erkennen will, sondern Gott vor Christus erkennen heißt, daß Zwinglis Christentum zu einer Art aus der Bibel herzuleitender "Philosophie" wird. Undererseits wird behauptet, daß die wesentliche Übereinstimmung zwischen Zwingli und Luther jedem einleuchte, daß beide "ein gemeinsames Verständnis des Evangeliums" haben, daß zwischen Calvins und Luthers "Thous des Protestantismus" eine "wesentliche übereinstimmung" vorhanden sei. Hiernach wäre es für die Auffassung des Evangeliums und des ganzen Christentums unwesentlich, ob Christus alle Menschen oder nur einen Teil derselben erlöst hat, ob Inade und Geist nur durch die von Gott geordneten Gnadenmittel oder ohne dieselben und neben denselben gegeben werden! Dieses wunderliche Urteil erklärt sich, wie gesagt, aus der Verwandtschaft der "Erlebnistheologie" mit der reformierten. Beide Arten von Theologie leugnen, daß die Menschenwelt durch Christi satisfactio vicaria mit Gott versöhnt sei. Die reformierte Theologie leugnet den ertensiben Wert, die "Erlebnistheologie" den intensiven Wert der Versöhnung, die durch Christum geschehen ist. Beide Arten leugnen ferner, daß der seligmachende Glaube allein aus den Gnadenmitteln komme und in diesen sein Objekt habe. stehen daher auch gleicherweise in der Heilsaneignung auf römischem Gebiet, das heißt, sie stimmen darin überein, daß der Mensch durch Reflexion auf seine subjektive Qualität, auf seine

<sup>765)</sup> Dogmatit, €. 118.

<sup>766)</sup> Seeberg, Dogmengeich. II, 299 ff.

Erlebnisse, seine Erneuerung und sein gottgefälliges Leben usw., zur Gnadengewißheit kommen müsse. Wir kommen wirklich bei einer rein sachlichen Erörterung der Situation, die durch die Annahme einer Gnadenwirkung außer und neben dem Wort Christi geschaffen wird, immer wieder auf Luthers Urteil zurück, daß in der Prazis Papist und Schwärmer ein Ding sind.

Indem wir an diesem Urteil Luthers sesthalten, haben wir aber keine Ursache, uns vor Gott über irgendeinen "Schwärmer" zu erheben. Wir ekinnern uns vielmehr abermals an die Tatsache, daß die Schwärmerei, die wir an den Schwärmern verwersen, infolge der uns angebornen opinio legis auch noch in unserm Fleische steckt. Auch Luther bekennt immer wieder, daß er die Kunst noch nicht ausgelernt habe, bei der Frage, ob Gott ihm gnädig sei, sich von sich selbst loszumachen oder "aus sich selbst herauszugehen", und wider alles Fühlen und Empfinden im eigenen Innern nur am Wort der Verheißung zu hangen. Der Unterschied bleibt aber zwischen Luther und der lutherischen Kirche einerseits und zwischen Calvin, der reformierten Kirche und der "Erlebnistheologie" andererseits, daß sene die Schwärmerei als falsche Lehre verversen, diese die Schwärmerei als rechte Lehre verteidigen.

In das Kapitel von den Enadenmitteln gehört auch die Frage nach der Trennung von Kirche und Staat, insofern bei der Behandlung der Inadenmittel die Frage auftaucht, ob auch der Staat mit seinen Ordnungen und Machtmitteln als eine Art Silfsgnadenmittel zum Bau der Kirche zu verwenden sei. Roms Stellung ist bekannt. Sowohl das mittelalterliche als auch das nachmittelalterliche Rom itellt an den Staat eine doppelte Forderung. Einerseits soll der Staat die Pflicht haben, mit jeiner Gewalt, also unter Umständen auch mit Keuer und Schwert, sich in den Dienst der Kirche zu stellen: andererseits soll dem Staat die Vilicht obliegen, sich selbst, nämlich in seiner Gesetzgebung, nach den Vorschriften der Kirche einzurichten. 767) Welche Stellung hat die Kirchenreformation des sechzehnten Jahrhunderts zu dieser Frage genommen? Auch die neuere Dogmengeschichte weist an diesem Punkte auf einen Unterschied zwischen der reformierten und lutherischen Lehre hin. rend Luther das Prinzip aufstellt, daß der Staat nicht mit Gottes Wort, sondern aus der menschlichen Vernunft zu regieren

<sup>767)</sup> Beide Forderungen fommen auch in dem päpstlichen Rundschreiben vom 1. November 1885 ("Immortale Dei") scharf zum Ausdruck. Siehe L. u. W. 1886, 3. 12 ff.

jei, 708) und es daher auch nicht zum Amt der Obrigkeit gehöre, "wehren, was jedermann lehren und glauben will, es sei Evangelium oder Lügen",769) schärft Zwingli sehr nachdrücklich ein, daß der Staat mit Gottes Wort regiert werden müsse, und die Obrigkeit. wenn sie hierin säumig erfunden werde, "mit Gott entsett werden fönne".770) Und mährend die Augsburgische Konfession die Gewalt der Obrigkeit dahin limitiert, daß sie nicht die Seelen zu schützen hat, "jondern Leib und Gut wider äußerliche Gewalt mit dem Schwert und leiblichen Vönen",771) so weist hingegen Calvin — wohl mit einem Seitenblick auf die Augsburgische Konfession — auf die Torheit (stultitia) der Leute hin, die das Amt der Obrigkeit auf die Handhabung des Rechts unter Menschen (ius inter homines) und auf die Schlichtung von Streitigkeiten um irdische Dinge (terrenae controversiae) beschränken und nicht auch auf die reine Gottes = verehrung fich erstreden laffen wollen.772) Schnedenburger urteilt daher: "Die Verwandtschaft der reformierten Frömmigkeit mit der katholischen stellt sich im allgemeinen auch darin beraus, daß beiderseits eine Theokratie über Staat und weltliche Verhältnisse überhaupt durch Menschen realisiert, das positive göttliche Gesetz als direkte Norm aller sozialen Verhältnisse angewandt werden soll. . . . Beide Formen der Frömmigkeit [die katholische und die reformierte] bilden mit ihrer aktiven sozialen Richtung einen bestimmten Unter = ichied von der lutherischen." 773) Ratürlich hat auch die lutherijche Kirche insofern eine "aktive soziale Richtung", als sie die Christen mit ihrem Dienste sehr energisch in die sozialen Verhältnisse hineinweist. Bekannt ist Luthers Diktum: "Verflucht sei das Leben, daß sich einer allein lebet und nicht seinem Rächsten; und wiederum, gesegnet sei das Leben, darin einer nicht sich, sondern seinem Nächsten lebt!" 774) Die lutherische Kirche weist die Christen mit allen ihren Werken um so mehr in das soziale Leben, als sie lehrt, daß die Werke nicht in das Verhältnis vor Gott gehören, das ist, nicht zur Erlangung und Erhaltung der Seligkeit nötig sind. "Siehe

<sup>768)</sup> St. L. X, 382 ff. 417. Lgl. L. u. W.: "Sind politische Pastoren ein Unsbing?" 1896, S. 193 ff.

<sup>769)</sup> St. Q. XVI, 50. 770) Opp. I, 369 ff. 524. 771) Art. 28; M., 63.

<sup>772)</sup> Inst. IV, 20, 9: Coarguitur eorum stultitia, qui vellent, (reges) neglecta Dei cura, iuri inter homines dicundo tantum intentos esse. Quasi vero praefectos Deus suo nomine constituerit, qui terrenas controversias deciderent, quod vero longe gravioris momenti erat, praetermiserit, ut ipse pure coleretur ex legis suae praescripto.

<sup>773)</sup> Bergleichende Darftellung I, 161.

darauf", sagt Luther, "daß diese Werke, die du tust, nicht auf Gott, jondern auf deinen Rächsten gerichtet seien! Wer ein Regent ist, ein Fürst, ein Bürgermeister, ein Richter, der soll nicht gedenken, daß er darum Regent jei, daß er den Himmel damit verdiene oder darin das Seine suche, sondern daß er dadurch der Gemeinde sdem Gemeinwesen] diene. Und so fortan mit andern Werken, die ich meinem Nächsten zugute annehme." 775) Aber die lutherische Kirche, sofern sie ihren Prinzipien treu bleibt,776) entfaltet keine soziale Richtung im Sinne der Theokratie, als ob fie die Forderung stellte, daß der Staat die chriftliche Religion in seine Verfassung aufzunehmen und für ihre Durchführung zu sorgen habe. Vielmehr warnt die lutherische Kirche im 28. Artikel der Augustana vor dieser Vermischung von Kirche und Staat. Die Kirche "soll weltlicher Gewalt nicht Gesetz machen und stellen von weltlichen Sändeln", weil dem weltlichen Regiment nicht die Sorge für die Seelen befohlen fei, jondern der Schutz von "Leib und Gut wider äußerliche Gewalt". Die Religion im Sinne der Theokratie zur Staatssache zu machen, entspricht der römischen und reformierten, widerspricht aber der lutherischen Lehre. So hat es auch Schneckenburger verstanden, wenn er an diesem Punkte einen Unterschied zwischen der lutherischen Kirche einerseits und der römischen und reformierten Kirche andererseits konstatiert. Zwinglis Auffassung des Verhältnisses zwischen Kirche und Staat beschreibt Seeberg so: "Der theokratische Gedanke, der Awingli leitete, läkt weder die Kirche noch den Staat zu ihrem Recht kommen. Einerseits übt nämlich die weltliche Obrigkeit das Kirchenregiment aus, so daß die christliche Lehre geradezu zum Staatsgeset wird; 777) andererseits untersteht diese Obrigkeit durchaus der Autorität der Heiligen Schrift; ihre Gesetze und Ordnungen gelten nur, insofern sie schriftgemäß sind. Sandelt die Obrigkeit gegen die Schrift, so ist sie abzusetzen. 778) Nur scheinbar ist die Unterwerzung

<sup>775)</sup> A. a. D.

<sup>776)</sup> über praktische Abweichungen von ihren Prinzipien später.

<sup>777)</sup> Zweite Disputation zu Zürich, Opp. 1, 524: "Es föllend ouch mine herren kein gesat fürschriben anderst bann us der heiligen unbetruglichen geschrift gottes. Wo'sh daran shmig wurdind, und ein anders erkanntind, das ich nit hoff: so wird ich mit dester minder styt mit dem wort gottes wider so predgen."

<sup>778)</sup> Uslegung des 42. Artitels, Opp. I, 369, heißt es von der Obrigkeit: "So in aber untrüwlich und uffer der schnur Christi sahren wurdind, mögend so mit gott entsetzt werden." Am Schluß des Abschnitts erklärt Zwingli, woher es komme, daß man nicht einhellig eine thrannische Obrigkeit abtue. Es komme dies daher, daß die Frömmigkeit und Gerechtigkeit noch nicht allgemein genug sei. Er sagt:

der Kirche unter den Staat, denn gültig sind die Staatsgesetze doch nur, josern sie dem Gesetz der Kirche oder der Bibel entsprechen. Das ist echt mittelalterlich gedacht. Die Ausführung seines Reformationswerkes umfaßte in sich sowohl eine neue Lehrordnung als eine neue Lebensordnung, welche durch die staatlichen Machtmittel durchaesest werden. Das Christentum ist Sache des Staates, aber der Staat ist Organ der Kirche. Wie Savonarola, so hat auch Zwingli nach dem göttlichen Recht der Bibel mit Silfe der weltlichen Obrigkeit seine Stadt reformieren wollen. . . . Auf allen Gebieten tritt uns demnach die mittelalterliche und humanistische Schranke in dent Lehren und Wirken Zwinglis entgegen, und zwar so, daß sie den Unterschied zu den Gedanken Luthers begründet."779) In bezug auf Calvin bemerkt Seeberg, 780) daß derselbe "dem Staat die Aufgabe zuschrieb, im Dienste Gottes die kirchlichen Ideale auch mit weltlichen Mitteln durchzuseten. . . Der Staat hat die Pflicht, jede Auflehnung gegen die anerkannte Religion zu bestrafen und Sorge zu tragen für die Durchführung der Gebote nicht nur der zweiten, sondern auch der ersten Tafel. Das zeige nicht nur die israelitische Geschichte, sondern schon die heidnische Auffassung, welche die cura pietatis zur ersten Aufgabe des Staates mache. 781) Dabei darf er natürlich an dem göttlichen Gesetz nichts ändern. In Wirklichkeit wird er also nur auszusühren haben, was die geistlichen Amtsträger vorschreiben. Aus diesem Gesichtspunkt begreift sich die persönliche Stellung, die Calvin in Genf beansprucht hat, sowie die drakonische Strenge der von ihm geleiteten Gesetzgebung und Justiz. Indem jede Sünde eine Auflehnung gegen die göttliche Majestät ist, ist sie auch mit den schwersten bürgerlichen Strafen zu belegen. Es ist also Calvins Reformation in der Weise der Theokratie durchgeführt worden. Gott ist der Herr, dessen Dienst die Kirche verlangt und den der Staat erzwingt. Da aber diese Stellung der staatlichen Gewalt zur Kirche schließlich mit dem mit göttlicher Autorität begabten Kirchenamt zusammenhängt, so ist der Zusammenhang

<sup>&</sup>quot;So wir aber so lauw find an der Liebe der gemeinen grechtigheit, darum lassend wir alle übel. der thrannen fürgon und werdend billich von inen zerrissen und zum letzten mit inen gestraft. Also manglet nit rat oder weg, wie man die thrannen abstosse, junder es manglet gemeine frommseit: Hütend üch, ir thrannen! Das evangelium wirt fromm lüt ziehen. Werdend ouch fromm! so wirt man üch uf den händen tragen. Thünd ir das nit, sunder rhssend [wütet] und pochend, so werdend ir mit füssen getreten."

<sup>779)</sup> Dogmengesch. II, 305. Bgl. auch Güder=R. Stähelin, RG.2 XVII, 630.

<sup>780)</sup> A. a. D., S. 400 f.

<sup>781)</sup> Inst. IV, 20, 3. 9.

des calvinischen Kirchenideals mit den mittelalterlichen Ideen ein noch weit deutlicherer als bei Awingli. . . . Man begreift aus dieser Anschauung das Versahren gegen Servetus". 782) Schneckenburger sieht in dieser reformierten Vermischung von Staat und Kirche eine wertvolle Ergänzung der Reformation Luthers. Er meint: Der Unterschied zwischen der katholischen und reformierten Frömmigkeit einerseits und der lutherischen andererseits "geht so weit, daß man schon nicht ohne Grund die Frage aufgeworfen hat, ob die Reformation überhaupt in nur lutherischer Besonderheit durchzuführen und zu behaupten gewesen wäre gegen das tatkräftigere, gesellschaftbildende Prinzip im Katholizismus, wenn die spezisisch reformierte ihr nicht zur Seite gestanden hätte. Wie lange zauderte man doch in Sachsen, nachdem schon viele Jahre hindurch das Evangelium gepredigt war, auch nur die geringste Abanderung im Kultus vorzunehmen, bis Carlstadt in reformierter Beise dareinfuhr, mit der er aber als ein heterogenes Element sich hier auf die Dauer nicht halten konnte. . . . In Zürich dagegen" (unter Zwingli) "wurde sogleich der Anfang gemacht mit Abstellung alles Ungehörigen, mit einer tiefgreifenden Underung des Kultus, mit Besserung der Sitten und der Polizei". 783) Aber was Schneckenburger und andere 784) an diesem Punkt als eine wertvolle Ergänzung der lutherischen Lehre und Frömmigkeit durch die reformierte Lehre und Frömmigkeit ansehen, ist tatjächlich ein Stedenbleiben in römisch er Lehre und Pragis und hat zur Folge, daß das Christentum in eine driftlich verbrämte Werkgerechtigkeit verwandelt wird. Sowohl die Annahme einer unmittelbaren Geisteswirkung als die Vermischung von Staat und Kirche treibt die reformierte Rirche in Werklehre hinein. Durch die Annahme der unmittelbaren Geisteswirkung geschieht das deshalb, weil es diese unmittelbare Geisteswirkung gar nicht gibt und der Mensch daher auf Eigenwirken angewiesen ist, das er dann irrigerweise für ein Produkt des Seiligen Geistes Die Hinzunahme der staatlichen Machtmittel zum Bau der Kirche hat Werkgerechtigkeit zur Folge, weil die staatlichen Mittel — auch bei sehr energischer Anwendung — nie die Gnade Gottes

<sup>782)</sup> Michael Servetus wurde am 27. Oftober 1553 zu Genf wegen Ketzerei (Antitrinitarier) verbrannt. Leider billigte auch Melanchthon dieses Berfahren. Bgl. Melanchthons Brief an Calvin vom 14. Oftober 1554 im Corp. Ref. VIII, 362 sq.

<sup>783)</sup> Bergleichende Darftellung I, 161 f.

<sup>784)</sup> Schneckenburger beruft fich auch auf Ranke, Reformationsgesch. III, 89. Bgl. gegen Kanke L. u. W. 1868, S. 119 f.

in Christo, den Glauben und den Heiligen Geist vermitteln, sondern im besten Kalle eine äußere Frömmigkeit zuwege bringen, die auf dem Gebiet des Gesethes und der äußeren Werke bleibt. Quther ichreibt: 785) "Es ist umsonst und unmöglich, jemand zu gebieten oder zu zwingen mit Gewalt, so oder so zu glauben. Es gehört ein anderer Griff dazu; die Gewalt tut's nicht. . . . Es ist ein frei Werk um den Glauben, dazu man niemand kaun zwingen. Ja, es ist ein göttlich Werk im Geist, geschweige denn, daß es äußerliche Gewalt sollte erzwingen und schaffen. . . . Die blinden, elenden Leute sehen nicht, wie gar vergeblich und unmöglich Ding sie vor-Denn wie hart sie gebieten und fast sie toben, so können jie die Leute ja nicht weiter dringen, denn daß sie mit dem Munde und mit der Sand ihnen folgen; das Serz mögen sie ja nicht zwingen, sollten sie sich zerreißen. . . . . Treiben damit die schwachen Gewissen mit Gewalt zu lügen, zu verleugnen und anders [zu] fagen, denn fie es im Bergen halten, und beladen sich selbst so mit greulichen fremden Sünden." Sinzuzufügen ift, daß die Vermischung von Staat und Kirche trot der Warnungen Luthers und trot der klaren Darlegung im 28. Artikel der Augustana leider auch in die lutherische Kirche eingedrungen ist. Aber diese Tatsache ist nicht als eine Ergänzung oder Verbesserung der lutherischen Lehre und Stellung anzusehen, sondern ist als eine Verirrung auf reformiert= römisches Gebiet einzuschätzen, die auch von denselben schädlichen Folgen begleitet ist, sofern das falsche Prinzip sich durchsept. 786) Es

<sup>785)</sup> Et. Q. X, 397 f.

<sup>786)</sup> Der hiftorischen Untersuchung unterliegt die Frage, ob nicht auch Luther in einzelnen Fällen das von ihm aufgestellte richtige Pringip außer acht gelassen habe. So etwas tann auch bei großen Leuten vortommen. Petrus hat in einem bestimmten Falle noch nach Pfingsten wider das von ihm richtig gelehrte Pringip gehandelt, Gal. 2, 11 ff. über Luthers scharfe grundsätliche Scheidung zwis ichen Rirche und Staat einerseits und seine Un bequemung an die borliegen: den berwirrten Berhältniffe andererfeits bgl. Walther, Baftorale, S. 368 ff.; Roft= lin, Quthers Theologie2, II, 274 ff. In der St. Louifer Ausgabe von Luthers Werten ift in der historischen Ginleitung zu den Schriften "Wider die Juden" Aritif an Quthers Schrift bom Jahre 1543, "Bon ben Juden und ihren Lugen", geübt, insofern hier Luther, nachdem die Juden fein früheres Protektorat gemiß= braucht hatten, jur Anwendung weltlicher Gewalt feitens bes Staates rat. (Bgl. XX, Ginleitung, &: 63, Unm. 1.) Luther macht ben Regenten gur Pflicht, baß fie "bie Juden gur Arbeit gwingen, ben Bucher verbieten und fteuern ihrem Läftern und Fluchen", XX, 1997. Aber auch hier kehrt Luthers Refrain wieder: "Ob fie nicht glauben wie wir, da tonnen wir nicht für, und niemand gum Glauben gu amingen ift" und die Mahnung an die Prediger: "Richt daß fie ihnen viel fluchen

hilft nichts: Wollen wir die christliche Lehre behalten, nämlich die Lehre, daß wir aus Gottes Gnade durch den Glauben ohne des Gestess Werke gerecht und selig werden, so müssen wir einerseits an den von Gott geordneten Gnadenmitteln sesthalten, andererseits an diesen Mitteln uns genügen lassen und auf die Sinzunahme der Machtmittel des Staates zum Bau der Kirche verzichten. Wir müssen auf diesen Gegenstand, die Scheidung von Kirche und Staat, nochmals bei der Lehre von der Kirche zurücksommen.

## Suthers Sehre von den Gnadenmitteln in ihrem Verhältnis zur mittelafterlichen und reformierten Gnadenmittellehre.

Man hat auch in Luthers Inadenmittellehre noch mittelalterliche Verwandtschaft finden wollen. Wir erinnerten schon an Adolf Harnacks Urteil. "Durch die Ausscheidung bestimmter Handlungen als, Gnadenmittel' trat er [Luther] in die verlassenen engen Kreise des Mittelalters zurück." 787) Dagegen ist der wirkliche Sachverhalt dieser, daß jede Verwandtschaft zwischen Luthers und der mittelalterlichen Gnadenmittellehre ein Ding der Unmöglichkeit ist, und zwar deshalb, weil Luther und die mittelalterlichen Theologen völlig entgegengesette Begriffe von der seligmachenden In a de haben. Rach mittelalterlicher Lehre ist die seligmachende Bnade eine dem Menichen eingeflößte gute Qualität, gratia infusa, und die Inadenmittel haben den Zweck, dem Menschen jo viel "Inade" ein zuflößen, daß der Mensch durch Zusammenwirken mit dieser "Gnade" de congruo und auch de condigno sich die Vergebung der Sünden und die Seligkeit verdiehen kann. Rach Luthers Lehre ist die seligmachende Inade nicht etwas, was an oder in dem Menschen haftet, sondern Gottes gnädige Gesinnung um Chrifti willen, favor Dei propter Christum, oder die Bergebung der Sünden um Christi willen, und die Inadenmittel haben den Zweck, die durch Chriftum vorhandene Vergebung der Sünden darzubieten und durch diese Darbietung den Glauben zu wirken und, wenn er bereits gewirkt ist, zu stärken. Luther war sich dieses Gegensabes auch sehr klar bewußt. Im Gegensatzur scholastischen Auffassung der "Gnade" schreibt er gegen Latomus: "Gottes Gnade ist ein

oder persönlich Leid tun sollten", 1997. 1996. Bgl. XX, 1826 Luthers Schreiben vom 10. Dezember 1537 an "Josel, Juden zu Roßheim, warum er ihm schriftliche Fürbitte versage". Das Schreiben beginnt: "Dem fürsichtigen Josel, Juden zu Roßheim, meinem guten Freunde."

<sup>787)</sup> Grundriß der Dogmengefch., S. 431.

äußeres Gut, Gottes gnädige Gesinnung, das Gegenteil von Gottes Born. . . . Gnade nehme ich im eigentlichen Sinne für Gottes gnädige Gesinnung, wie fich's gebührt, nicht für eine Beichaffenheit des [menschlichen] Geistes, wie unsere Neueren [die Scholastiker | gelehrt haben." 788) Auch Melanchthon hatte früh den Gegensatz gegen den mittelalterlichen Gnadenbegriff gefaßt. bringt dies zum Ausdruck, wenn er in der ersten Ausgabe seiner Loci jagt: "Mit Recht erheben wir Klage gegen die Scholastiker, die das heilige Wort, Gnade' so schmählich gemißbraucht haben, indem sie es für eine Qualität im Geist der Heiligen nehmen, am gröbsten von allen die Thomisten. . . . Fort mit dem aristotelischen Wahn von Qualitäten [in der Seele des Menschen]! . . . Das Wort Inade bezeichnet nicht eine Qualität in uns, sondern vielmehr Gottes Willen felbit oder Gottes Wohlmollen (benevolentiam) gegen uns." 789) In dem Mage war sich Luther des Gegen fates gegen den mittelalterlichen Gnadenbegriff bewußt, daß er in der einen oder andern Form das Diktum wiederholt: "Auf dieser Lehre bestehet das ganze Papsttum: die Inade werde dem Menschen eingegoffen durch eine heimliche Wirkung." 790) In der Verschiedenheit des Gnadenbegriffs ist dann der weitere Unterschied begründet, daß nach mittelalterlicher Lehre die Sakramente ex opere operato Gnade mitteilen, während Luther dies eine gottlose Meinung nennt und in jedem Falle zum heilsamen Brauch der Sakramente den Glauben auf seiten des Menschen fordert. "Denn wenn mir das Sakrament die Gnade darum gibt, weil ich es empfange, so erlange ich in Wahrheit Gnade aus meinem Werke und nicht aus dem Glauben. . . . Da siehst du klärlich, wie die Sakramente so gar nicht veritanden worden find von den Sentenzichreibern, weil fie bei den Sakramenten sich um den Glauben und die Verheißung gar nicht gekümmert haben. . . . Darum haben sie, wie ich gesagt habe, die Sakramente nicht nur in Fesseln gelegt (captivaverunt), sondern

<sup>788)</sup> Opp. v. a. V, 489: Gratia Dei est externum bonum, favor Dei, opposita irae [Dei]. . . . Gratiam accipio hic proprie pro favore Dei, sicut debet, non pro qualitate animi, ut nostri Recentiores docuerunt. In der Borrede zum Kömerbrief: "Gnade eigentlich heißt Gottes Hulb oder Gunft, die er zu uns trägt bei sich selbst." (St. L. XIV, 98.) Bgl. die ausführliche Abhandlung über den Gnadenbegriff II, 12 ff.

<sup>789)</sup> Loci, ed. Kolde 1890, S. 168 sq. Lgl. hierzu Kolde über den Gnadens begriff des Thomas, S. 168, Anm. 1. Thomas lehrt von der Gnade: "Sie wird dem Menschen eingegoffen, und ihretwegen ist er dann bei Gott ein homo gratus, wird von Gott geliebt."

<sup>790)</sup> St. S. XIII, 917.

gänzlich, joviel an ihnen gewesen ist, abgetan (aboleverunt)." <sup>791</sup>) Es steht daher wirklich so, daß zwischen Luthers und der mittelalter-lichen Gnadenmittellehre keinerlei Berwandtschaft möglich ist, son-dern hier der schärfste Gegensat obwaltet. Richtig Seeberg: Durch Luther "fielen der mittelalterliche Semipelagianismus, die Gnadenlehre, die ganze Sakramentslehre, der Hierarchismus, der Ergismus und die Berdienstlehre. Aber ebenso fielen unter der Bucht des reformatorischen Grundgedankens die schwarmgeistigen Ideen von einer unvermittelten Geisteswirkung". <sup>792</sup>)

Die letztere Bemerkung Seebergs führt zu der ebenfalls aufsgeworfenen Frage, ob zwischen Luthers und der reformierten Gnadenmittellehre ein Berwandtschaftsverhältnis bestehe. Auch hier hat man nicht nur Ühnlichseiten, sondern sogar völlige Übereinstimmung konstatieren wollen. So Böhl.<sup>793</sup>) Einen Beweis für die

<sup>791)</sup> Opp. v. a. V, 64 sq.: St. L. XIX, 62 ff. Mit Recht läßt sich Luther an diesem Punkt auf keinen Unterschied unter den Scholastikern ein. Luther lobt geslegentlich die Scholastiker als "gute Köpfe". Aber sie haben "phantasiert" und "Ungeheuerlichkeiten" gelehrt, weil sie den Fall Adams nicht kannten und nicht wußten, daß das Gesetz geistlich sei. So hatten sie auch keinen rechten Verstand vom Evangelium, von der Enade und vom Glauben. Unter seligmachender Gnade verstanden sie eine Eigenschaft im Herzen, zu der der Mensch mitwirke. Bgl. IV, 1836. 633; XVIII, 840; XXII, 1402; V, 574. Gut zusammengetragenes Matezial über die mittelasterliche Theologie und speziell über die Saframentssehre sindet sich in Schmid-Hauf, Dogmengesch., S. 275 ff.

<sup>792)</sup> Dogmengeich. II, 284.

<sup>793)</sup> Dogmatif, S. 440 f. Bgl. auch Machherson, Christian Dogmatics, p. 4224 sq. Bei neueren Reformierten findet fich vielfach die Behauptung, daß die reformierte Rirche in der Gnadenmittellehre wohl mit den fpateren lutheri= ichen Theologen, aber nicht mit Luther differiere. Böhl fagt a. a. D.: "Auf der einen Seite steht die lutherische Kirche, welche in der späteren dogmatischen Entwidlung eine vis conversiva et regenetrix Scripturae inhaerens annahm. ... Dies mar gang etwas anderes, als wenn Luther fagte: alles, mas ohne Wort für Beift ausgegeben merbe, fei rein teuflisch. Bier mar er gang im Recht, und darin ift ihm auch die reformierte Rirche gefolgt." Den fpateren lutherischen Theologen ichreibt Bohl eine Abweichung von Luther gu, "besonders feit dem Streit . mit Rathmann". Er fest aber etwas vorsichtig bingu: "Obichon bereits die Roufordienf. 601, 55 einen Unfag bagu macht, ben Beiligen Beift an ben Bibelbuchftaben gu feffeln." Wenn lutherische Theologen bei ber Befämpfung Rathmanns ben Ausdrud gebrauchten, daß Gottes Wort auch extra usum göttliche Kraft habe, fo mar ber Ausbrud bem ichmarmerischen Irrtum entgegengesett, wonach das Schriftwort erft durch gläubigen Gebrauch (bas tommt auf die un = mittelbare Erleuchtung hinaus) lebengebende Rraft geminnen foll. Doch gehört ber Ausdrud gu benen, die fich nicht gur allgemeinen Annahme empfehlen, weil fie, um verftanden gu merben, erft noch nähere Erklärungen erfordern.

übereinstimmung meint man in den Aussagen Luthers finden zu fönnen, wo Luther zwischen dem "äußern Wort" und der Wirkung des Heiligen Geistes "inwendig im Herzen" unterscheidet. Diese Unterscheidung ist Luther allerdings durchweg geläufig. Dabei aber weist Luther so klar und entschieden wie möglich jede Loslösung der Geisteswirkung vom "äußerlichen Wort" zurück und lehrt, daß der Seilige Geist seine Wirkung "inwendig im Serzen" nicht anders als durch das äußerliche Wort ausrichte. Quther fagt in feiner Schrift "Wider die himmlischen Propheten": "So nun Gott sein heiliges Evangelium hat aus lassen gehen, handelt er mit uns auf zweierlei Beise: einmal äußerlich, das andere Mal innerlich. Äußerlich handelt er mit uns durchs mündliche Wort des Evangelii und durch die leiblichen Zeichen, als da ist Taufe und Sakrantent. Innerlich handelt er mit uns durch den Heiligen Geist und Glauben samt andern Gaben. Aber das alles der Magen und Ordnung, daß die äußerlichen Stücke sollen und müssen vorgehen und die innerlichen hernach und durch die äußerlichen kommen, also daß er's beichlossen hat, keinem Menschen die innerlichen Stücke zu geben ohne durch die äußerlichen Stücke; denn er will niemand den Beist noch Glauben geben ohne das äußerliche Wort und Zeichen." 794) 2 Moj. 15, 16 bemerkt Luther: "Gott hat gejagt: Wenn das Wort von Christo gepredigt wird, dann bin ich in deinem Munde, und ich gehe mit dem Worte durch deine Ohren in das Serg"; 795) und zu Joh. 6, 63: "Gott hat seinen Beiligen Geist geordnet, daß er ordentlicherweise komme durchs Wort. spricht Christus selber an diesem Ort. . . . Er will dir nicht zulaffen, daß du hin und wieder flattern sollest, einen Beist zu suchen und zu erträumen, daß man spreche: Ich habe es aus Einsprechen des Heiligen Geiftes. . . . Solch Einsprechen will Christus nicht haben, bindet allein an das Wort; er will den Geist nicht abgesondert haben von seinem Wort. Darum, hörst du einen rühmen, er habe etwas aus Eingebung oder Einsprechung des Heiligen Geistes, und es ist ohne Gottes Wort, es sei, was es wolle, so sprich, es sei der leidige Teufel." 796) Noch etwas derber drückt sich Luther in den folgenden Worten aus: "Siehst du da den Teufel, den Jeind göttlicher Ordnung? Wie er dir mit den Worten Geist, Geist, Geist! das Maul aufsperrt, und doch dieweil beide Brücken, Steg und Weg, Leiter und alles umreißt, dadurch der Geist zu dir kommen foll, nämlich durch die äußerlichen Ordnungen Gottes in der leiblichen Taufe, Zeichen und mündlichem Wort Gottes, und will dich lehren, nicht wie der Geist zu dir, sondern wie du zum Geist kommen sollst, daß du sollst lernen auf den Wolken fahren und auf dem Winde reiten." 797) Seeberg saat über Luthers Lehre vom Wort und der Wirkung des Heiligen Geistes: "Luther unterich eidet die rein menschliche Wirkung des Wortes von der ,in', mit und durch', dabei und darunter' erfolgenden Geisteswirkung, doch so, daß lettere ichlechterdings nur vermöge jener erfolgt." <sup>798)</sup> Kurz, die Sachlage ist diese: So gewiß Zwingli und Calvin und neuere Reformierte wie Böhl, Hodge und Shedd (Efficacious grace acts immediately) eine un mittelbare Beisteswirkung lehren und Luther hingegen jede unmittelbare Beisteswirkung als Selbsttäuschung und Teufelstrug abweist, so gewiß läft sich nicht eine übereinstimmung, sondern nur ein völliger Gegenjag zwischen Luthers und der reformierten Gnadenmittellehre konstatieren.<sup>799)</sup> Aber mit dieser Differenz hängt eine weitere zusammen,

<sup>797)</sup> XX, 203,

<sup>798)</sup> H. a. D. II, 267.

<sup>799)</sup> Wir segen noch eine Ausführung Quthers hierher, worin er bas Raufalverhältnis zwijchen dem "äußerlichen Wort" und "dem Glauben im Serzen" aufzeigt. Luther jagt zu den Worten Joh. 17, 20 ("Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, so durch ihr Wort an mich glauben werbeu"): "Christus hebt und preist der Apostel Predigt, daß wir dadurch muffen zu ihm [Chrifto] fommen und glauben. Dawider läuft jest ein Teufels= geschmeiß durch seine Rottengeister, die da lehren das äußerliche Wort verachten und geben vor, der Geift müsse es alles allein tun; äußerliche Dinge, Zeichen und mundliche Predigt sei nichts nute zum Glauben im Berzen; der innerliche Mensch musse ein innerlich Wort haben. Denselbigen Lügengeistern schreibe nur diesen Text: "Die durch ihr Wort an mich glauben werden" vor die Nase mit großen Buchstaben und frage fie doch, ob das Wort glauben' guftehe dem innerlichen oder äußerlichen Menscheu, oder ob die Apostel äußerlich oder innerlich Wort gepredigt haben. So können sie ja nicht leugnen, daß bies Wort, glauben', welches ist allein des Herzens und innerlichen Menichen, und durch ihr Wort zusammengehören und einen innerlichen Menschen machen. Der Glaube ift bes allerinwendigften Grundes des Herzens. Beil nun Chriftus fagt, fie follen glaus ben, das ift, innerliche oder geistliche Menschen werden durch der Apostel Wort. so folgt je unwidersprechlich, daß folch Wort nicht diene zum äußerlichen, soudern innerlichen Menichen, und ist je nichts, daß sie geifern, mündlich Wort oder Bredigt fei nichts nut ohne ju einem auferlichen Zeugnis oder Befenutuis bes innerlichen Menichen. Sprechen fie aber: ,Wenn das äußerliche Wort folches schaffte, so mußten fie alle glaubig und felig werben, bie es horen.' Autwort: Des muffen fie Dant haben. Denn bas heißt ichon halb betanut, bag fie nicht tonuen leugnen, daß dennoch etliche glauben. Denn so jagen wir auch: Obgleich nicht alle glauben, jo find doch ihrer viel, die da glauben. Sagt doch Chriftus auch nicht, daß fie alle glauben werden. Bas ift's beun nun gerebet, daß fie folgern

die Differeng hinfichtlich des Unadenbegriffs. Die Reformierten definieren oft richtig die seligmachende Gnade als Gottes Huld, Gottes anädige Gesinnung usw. Bei der Frage jedoch, wem diese anädige Gesinnung Gottes gelte, kommen sie mit einem "Aber". Die gnädige Gefinnung und die daraus fließende Geifteswirkung joll nur denen gelten, die un mittelbar erleuchtet oder wiedergeboren find. So die älteren und neueren reformierten Lehrer. Auch Böhl schärft angelegentlich ein: "Rur diesen durch den Heiligen Geist lebendig Gemachten gelten jene Zusicherungen Jesu, daß das Wort sie reinige." 800) So haben wir auf jeiten der Reformierten den consensus mit Rom, daß die Bergebung der Sünden tatsächlich nur denen zuteil wird, die eine "eingegoffene Gnade" in sich aufzuweisen haben. Dagegen gilt nicht der Einwand, daß die Lavisten die Gnade mit menschlicher Mitwirkung, die Reformierten hingegen ohne alle menschliche Mitwirkung, unmittelbar, eingegossen sein lassen. Da die unmittelbare Geisteswirkung bloß in der Einbildung eristiert, so sind auch die Reformierten tatfäcklich ledialich auf eigenes Wirken angewiesen. Daher ist Luthers Urteil in seinem ganzen Umfange korrekt, daß die Schwärmer, weil sie eine unmittelbare Geisteswirkung lehren, in römische Werklehre geraten und "Christum, den Eckstein, verlieren", weil sie nicht durch den Glauben an die von Christo erworbene und in den Inadenmitteln dargebotene Vergebung ber Sünden, sondern durch eine ihnen eingegossene oder einwohnende Gnade zu Gott kommen wollen. Daher auch der weitere Gegensat awischen Luther und den Reformierten in der Praris. Während die Reformierten vor dem Sangen an den äußeren Gnadenmitteln warnen und immer in Angst sind, die Menschen möchten die Gnadenmittel und die Personen, die die Gnadenmittel verwalten,

und ichließen wollen: Sie glauben nicht alle, darum fomme der Glaube nicht durchs Wort? So wollte ich auch folgern und gauteln: Sie sind nicht alle geshorsam Fürsten, Oberherren oder Eltern, darum müßte keine Obrigkeit, Fürsten noch Elternstand nütze oder not und Gottes Gebot umsoust sein. Darum kehren wir's um und sagen also: Wir wissen, daß etliche glauben, die das Wort hören, und können's durch viel Sprüche und Frempel der Schrift beweisen, darum schließen wir, daß das Wort nütze und not sei, nicht zu den Ohren allein, sons dern auch zum herzen oder innerlichen Menschen. Daß aber etliche nicht glauben, ob sie gleich das Wort hören, das nimmt darum dem Worte nichts, sondern bleibt gleichwohl wahr, daß es das Mittel sei, dadurch der Glaube ins herz kommt, und ohne dasselbige niemand glauben kann." (St. L. VIII, 829 s.)

<sup>800)</sup> Dogmatif, S. 445 f.

mit Gott jelbst verwechseln, 801) so kann Luther sich nicht genug tun einerseits mit der Belehrung, daß in den Gnadenmitteln und in den die Gnadenmittel verwaltenden Personen Gott selbst mit uns handelt, andererseits mit der Warnung, daß wir ja nicht anders von Gott denken, als wir in den Gnadenmitteln hören und sehen. 802) Dies ist der Punkt, an dem jeder Christ sich prüfen kann und soll, ob er die driftliche Inadenmittellehre hat und darin lebt. Es steht so: Wir leben törichterweise in der Gottesferne anstatt in der uns gnädig gewährten Gottesnähe, wenn es in unsern Serzen nicht also heißt: Gott redet zu mir in seinem Wort, das unter den Menschen von Mund zu Mund geht, und das ich aus Menschenmund höre; Gott redet zu mir in seinem Wort, das ich lese: Christus selbst absolviert in dem Wort, das er Menichen besohlen hat; Christus selbst tauft; Christus selbst vergibt mir die Siinde durch Darreichung seines Leibes und Blutes im Abendmahl. Dies ist die "auf Wort und Sakrament unmittelbar ausruhende Glaubensart" Luthers, wie es E. K. Karl Müller ausgedrückt hat, 803) und worin dieser reformierte Theolog eine Differenz erkennt, die Luther vom Calvinismus icheidet. Dasselbe ist von der ganzen lutherischen Kirche zu jagen, josern sie an der Gnadenmittellehre jesthält, die von Luther und dem lutherischen Bekenntnis gelehrt wird. Unr in der äußersten Not kommt zwischen Lutheranern und Reformierten eine praktische übereinstimmung hinsichtlich der Gnadenmittellehre zustande. Beil in Gewissens- und Todesnot die gratia particularis und die unmittelbare Geisteswirfung versagen, so weisen in diesem Falle die Reformierten selbst auf die allgemeinen Verheißungen Gottes und damit auf die objektiven Gnadenmittel. So kommt in diesem Kalle eine Einigung dadurch zustande, daß die Praxis die Reformierten auf den lutherischen Standpunkt hinaustreibt, wie Schneckenburger es ausgedrückt hat. 804) Man hat Luther die harte Sprache verdacht, die er gegen die "Schwärmer" führt. Luther felbst ist sich dieser harten Sprache bewußt, und er bittet deshalb in gewisser Weise um Entschuldigung, indem er erflärt, 805) daß er nicht sowohl die menschlichen Versonen als den Erz-

804) Vergleichende Darftellung I. 261 f.

<sup>801)</sup> Bgl. 3. B. Consensus Tigurinus XI, XII, XIII, XV: Riemener, p. 194. Dagn Calvins Expositio, p. 208. Sier ift fein fachlicher Untericied gwijchen ihnen und Carlftadt, ber auch behauptete: "Das ift ein gemeiner und greulicher Schade, daß unfere Chriften Vergebung der Sünden im Saframent fuchen." Bgl Garlftadts Schrift "Bon dem widerchristlichen Migbrauch" usw. St. Q. XX. 94. 803) R.G.3 XV, 599.

<sup>802) €</sup>t. Q. XIII, 2438 ff.

<sup>805) €</sup>t. Q. XX. 204 f. 201 f.

jeind der christlichen Kirche, den Teufel, meine, der durch die Borspiegelung einer unmittelbaren Geisteswirfung die Christen vom Felsen des objektiven Gotteswortes herabziehen und damit tatsächlich um das Evangelium bringen will, das durch die Reformation wieder an das Licht gestellt worden war. Jeder Mensch täuscht sich in bezug auf seine persönliche Gemeinschaft mit Gott, sosern er nicht seinen Gnadenstand bei Gott auf die im äußeren Wort des Evangesliums zugesagte Vergebung der Sünden gründet.

## Die Gnadenmittel in der Form der Absolution.

Wir behandeln die Absolution noch unter einem besonderen Abschnitt, weil diese Lehre zu den Lehrpunkten gehört, an denen die christliche Erkenntnis ein Examen macht. Unter allgemeinen Reden über "Evangelium" und "Versöhnung durch Christum" verbargen und verbergen sich viele Unklarheiten. Diese Unklarheiten werden durch die gegen die Absolution erhobenen Einwände aufgedeckt.

Daß das Evangelium in allen Formen der Bezeugung die von Christo erworbene Vergebung der Sünden zusagt, also Absolution ist, mußte schon wiederholt dargelegt werden. Luther und die lutherische Kirche in ihrem Bekenntnis bezeichnen dann mit dem Ausdruck Absolution noch eine besondere Form der Verkündigung des Evangeliums. Es ist dies die Korm, wonach einer oder mehreren Versonen auf ihr Sündenbekenntnis die Vergebung der Sünden von einem öffentlichen Diener der Kirche oder auch von irgendeinem Christen gesprochen wird. Die Schmalkaldischen Artikel nennen unter dem Gesamttitel "Evangelium" neben dem gepredigten Wort und neben Taufe und Abendmahl auch die Absolution als eine Weise der "Hilse wider die Sünde". 206) Weiter heißt es dort unter dem Kapitel "Bon der Beichte", daß man "die Beichte oder Absolution" in der Kirche nicht abkommen lassen soll, mit der Begründung: "weil die Absolution oder Kraft des Schlüssels auch eine Hilfe und Trost ist wider die Sünde und böse Gewissen, im Evangelio durch Christum gestiftet" (instituta).807) In einem Gutachten sagen Luther, Melanchthon und Bugenhagen: "Wan muß auch dem tröstlichen freien Evangelio den Raum lassen, daß es sowohl einem einzelnen Menschen als vielen mag gesagt werden. Was ist aber die Absolution anders denn das Evangelium, einem einzelnen Menschen gefagt, der über seine bekannte Sünde Trojt dadurch empfahe? So stehet da Christi

<sup>. 806) &</sup>amp;. 319.

Exempel Matth. am 9., da er den Gichtbrüchigen einzeln absolviert, und Luk. 7 Mariam Magdalenam auch einzeln absolviert, und der mehr." <sup>808</sup>)

Diese Absolution war und ist vielen ärgerlich. Zwinglis Kampf gegen Luther richtete sich auch insonderheit gegen die von Luther gelehrte und sehr hochgeschätzte 809) Absolution. Zwinglis Verwerfung der Absolution ist von seinem πρώτον ψεύδος aus leicht verständlich. Weil Zwingli vom Geist im allgemeinen behauptete, daß er keinen Wagen nötig habe, so glaubte er noch insonderheit darüber spotten zu sollen, daß Luther sogar in der von Menschen gesprochenen Abso-Iution einen Trost für die Gewissen sah. Zwingli schreibt: "Von dem Geist kommt die Sicherheit unfers Geistes her, daß wir Söhne Gottes seien, nicht von dem sagenden Achselvierer." 810) "Achselvierer" sett Zwingli spottend für "Absolvierer" ein. Dieser Widerspruch und Spott hat sich durch die Jahrhunderte bis auf unsere Zeit gezeigt. Auch innerhalb der lutherischen Kirche hat man mit dem Migbrauch auch den rechten Gebrauch der Beichte und der Absolution abtun wollen. Sierher gehört das Diktum der am weitesten links stehenden Vietlsten: 811) "Beichtstuhl, Satansstuhl, Höllenpfuhl." 812) Hier in Amerika redeten nicht nur Vertreter der reformierten Kirchengemeinschaften, sondern auch amerikanische Lutheraner von "römischem Sauerteig", als die Bäter unserer Synode Beichte und Absolution lehrten und praktizierten.<sup>813</sup>) Die alte Norwegische Spnode hatte in dem Streit, in den sie mit der Augustanainnode über die objektive Versöhnung oder Rechtfertigung geriet, auch die christliche Lehre von der Absolution darzulegen. 814)

<sup>808)</sup> Ratschlag auf die Handlung zu Schmalkalben 1531. St. L. XVI, 1795. 809) St. L. XVII, 2021: "Um dieses Stücks [der Absolution] willen brauch' ich der Beicht' am allermeisten und will und kann ihr nicht entbehren, denn sie mir oft und noch täglich großen Trost gibt, wenn ich betrübt und bekümmert bin."

<sup>810)</sup> Zwingsis Antwort, daß diese Worte: "Das ist mein Leichnam" usw. St. L. XX, 1131 f.

<sup>811)</sup> Kajpar Schade, Th. Großgebauer usw.

<sup>812)</sup> S. Schmid, Geich. Des Pietismus, S. 259 ff.

<sup>813)</sup> Lutheraner 1850, €. 113 ff.

<sup>814)</sup> Lehre und Wehre 1872, S. 161 ff.: "Ein Aftenstüd, den Lehrstreit unter den standinavischen Lutheranern über die Absolution betreffend." Lutheraner 1850, S. 113 ff.: "Wie groß und verderblich der Frrtum derzenigen sei, welche den Predigern des Evangeliums die Macht absprechen, auf Erden Sünden zu versgeben." Zehnter Synodalbericht der Allgem. Synode, 1860, S. 34 ff.: Berhandlungen über die Lehre von der Absolution. Die Thesen sind von P. Brohm. Aus den Verhandlungen geht hervor, daß der Konsens in der biblischen Lehre nur durch eingehende Verhandlungen erzielt wurde. In L. u. W. 1874, S. 138 ff.,

Dak die Absolution eine schriftgemäße Weise oder Form der Verkündigung des Evangeliums sei, haben Luther, das lutherische Bekenntnis und auch spätere Theologen stringent aus Joh. 20, 23 bewiesen. In den Worten: "Welchen ihr die Sünden erlasset, denen sind sie erlassen" kommt klar dreierlei zum Ausdruck: 1. daß Menschen, die den Seiligen Geist empfangen haben, also die Christen, die Sünden erlassen oder absolvieren sollen: 2. daß diese Sündenerlassung oder Absolution sich auch auf bestimmte Versonen (Individuen) bezieht, av τινων άφητε τας αμαρτίας, wenn ihr welchen die Sünden erlaffet; 3. daß mit diefer von Menschen gesprochenen Absolution die Sache vor Gott abgemacht ist, ågierrai advois, denen sind sie erlassen. 215) Um dem Sinn der Schrift aus dem Wege zu gehen, erlaubte sich Zwingli auch hier, wie bei der Lehre von der Person Christi, eine Allöosis, eine Bertauschung (permutatio) des Subjektsbegriffs. In den Schriftworten sind als die Versonen, die die Sünden vergeben, die Sünger, also Menschen, genannt: "Welchen ihr die Sünden erlasset." 3mingli aber behauptet, man muffe an die Stelle der Junger den Beiligen Geift Wenn Christus den Jüngern zuschreibe, was doch das Werk des Heiligen Geistes allein sei, so geschehe das "aus göttlicher Freundschaft". Er schreibt: "Obgleich Christus das Binden und Entledigen den Jüngern zueignet, so ist es doch allein des wirkenden Geistes. Sie predigten aber, das der Beist vor" (das ift, vorher, ohne Wort, unmittelbar) "in ihnen auch lebendig hatte gemacht 816) und

legt Prof. F. A. Schmidt (bamals in St. Louis) trefflich die Lehre von der Absolution dar und verteidigt die von der Norwegischen Synode vorgetragene Lehre als schrifts und bekenntnisgemäß gegen die Angriffe der Schweden und der Jowaer. Zeugnisse der Alten Norwegischen Synode in bezug auf Rechtsertigung und Absolution: Traktat Nr. 4: "Om Retfärdiggjörelsen." Decorah, Jowa. 1872. — B. Koren, "Samlede Strifter". III, S. 45—74. Decorah, Jowa. 1911. — H. Areus, "Wisconsinisme", S. 65—96. Decorah, Jowa. 1875. — E. Hobe, "Retfärdiggjörelsen". Synodalberetning 1901. Decorah. — "Feststrift." 1903. S. 250—258 (J. B. Frich). Decorah.

<sup>815)</sup> Bielleicht ist die Lesart agewrai (Perfett) vorzuziehen. Aber auch wenn wir agievrai (Präsens) lesen, ist die übersezung "denen sind sie erlassen" am Plaze, weil nach dem Zusammenhang die Präsenssorm agievrai die Gleichzeitigkeit mit dem ear agiev bezeichnet. über die Perfettsorm agewrai Winers, S. 74.

<sup>816)</sup> Was der Geist in den Jüngern "dor" lebendig gemacht hatte, hatte er in ihnen auch durch das Wort lebendig gemacht, wie Christus ausdrücklich erklärt Joh. 17, 8: "Die Worte, die du mir gegeben haßt, habe ich ihnen gegeben, und sie haben's angenommen und erkannt wahrhaftig" (seil. durch den Glauben an das Wort), "daß ich von dir ausgegangen bin."

es für und für, wo er wollte, lebendia macht: darum wird aus göttlicher Freundschaft der Apostel Namen zugelegt, was allein des Geistes ist." 817) So nicht bloß Awingli. Im reformierten Lager ist die Abweisung der Absolution ganz allgemein. 818) Sie ist selbstwer= ständliche Folge der gratia particularis und der immediata Spiritus Sancti operatio. If nämlich die göttliche Gnade vartifular, so würde die Absolution doch nur die Erwählten treffen, und wirkt der Seilige Geift unmittelbar, so würde die Bergebung der Sünden überhaupt nicht im Wort des Evangeliums liegen und also auch durch die Verkündiger des Worts nicht mitgeteilt werden können. Aber auch in die lutherische Kirche ist teils die ausdrückliche, teils die sachliche Leugnung der Absolution vornehmlich aus zwei Gründen einaedrunaen: 819) einmal aus Unverstand am Evangelium Gottes im allgemeinen, wie bei den Vietisten, sodann als notwendige Begleiterscheinung des Synergismus. Wie der Calvinismus, so läßt auch der Spinergismus die Vergebung der Sünden durch etwas Gutes im Menschen bedingt sein. Bei dem Calvinismus ist dies aliquid in homine, was der Geist vorher oder nebenbei unmittelbar gewirkt hat: bei dem Spnergismus ist es die facultas se applicandi ad gratiam, das rechte Berhalten, die "persönliche Selbstbestimmung" usw. In beiden Fällen weiß weder der Absolvierende noch der Absolvierte, ob die Absolution "trifft". Doch, was einem großen kirchlichen Publikum im allgemeinen und im besonderen an der Absolution ärgerlich ist, tritt bei den hauptsächlichsten Einwänden gegen dieselbe zutgge.

Im allgemeinen wurde und wird eingewendet, daß die Praxis der Absolution mit voraufgehendem Sündenbekenntnis nachgebliebener "römischer Sauerteig" sei. Wo) Dieser Einwand beruht auf Unkenntnis sowohl der römischen als auch der christlichen Lehre von der Absolution. Nach römischer Lehre ist die Absolution ein Akt, a) der nur von einem römisch geweihten Priester, in schwere-

<sup>817)</sup> Zwinglis Schrift: "Daß diese Worte" usw. St. L. XX, 1132.

<sup>818)</sup> heppe, Dogmatif der eb.=ref. K., S. 486. 502. Bgl. G. Plitt, Grundriß der Symbolif 3, S. 131 ff.

<sup>819)</sup> Bgl. Cafpari, RG.3 II, 538 f.

<sup>820)</sup> L. u. W. 1874, S. 140 f. Die Rorwegische Spnode wurde wegen ihrer Lehre von der Absolution des "theoretischen Katholizismus" und des "praftischen Katholizismus" beschuldigt, weil sie eine Lehre vertrete, "welche auf die Aufrichtung des Eckteins im Papstum, des Amtssakraments, abzielt", "eine antichristische Kichtung, welche, von einem papistischen Prinzip getragen, darauf hinarbeitet, das Christentum in Universalismus und Hierarchie aufzulösen".

ren Fällen vom Bischof und in den schwersten Fällen vom Papst vollzogen werden kann, <sup>821</sup>) b) der durch drei Menschenwerke: die Reue, <sup>822</sup>) eine vollständige Beichte <sup>823</sup>) und die Leistung einer auferlegten Genugtuung, <sup>824</sup>) bedingt ist, c) wobei der Absolvierende als Richter darüber urteilt, ob die geforderten Leistungen genügend vorhanden seien oder nicht, und danach die Absolution erteilt oder verweigert. <sup>825</sup>) Wit diesem römischen Greuel <sup>826</sup>) hat die christliche Lehre von der Absolution nichts gemein. Nach der Schrift kommt die Absolutionsgewalt oder die Gewalt der Schlüssel (potestas clavium) nicht einer Person oder einigen Beist empfangen haben, also allen Ehristen ohne Ausnahme zu. Dies ist nicht nur Joh. 20, 23 und Matth. 18, 18, sondern auch Matth. 16, 19 klar gelehrt. <sup>827</sup>) Hiernach kann

<sup>821)</sup> Tribent., Sess. XIV, c. 4. 6. 7, can. 10. 11.

<sup>822)</sup> Tribent., Sess. XIV, c. 4, can. 5.

<sup>823)</sup> Trident., Sess. XIV, c. 5, can. 6-8.

<sup>824)</sup> Tribent., Sess. XIV, c. 8, can. 13. 14.

<sup>825)</sup> Trident., Sess. XIV, c. 5, 6, 8, can. 9.

<sup>826)</sup> Die gewaltigste Beschreibung dieses Greuels, durch den Christi vollsommene Genugtuung geleugnet und die Gnade ungewiß gemacht wird, haben wir von Luther in den Schmalkaldischen Artikeln unter dem Abschnitt "Bon der salsschen Buße der Papisten". M., S. 313 ff. Agl. Lutheraner 1850, S. 116 f. Auch Kardinal Gibbons von Baltimore hält den römischen Greuel in seinem ganzen Umfange sest in The Faith of Our Fathers, chap. 26, p. 385 sqq.

<sup>827)</sup> Alle Beschräntungen ber Worte Joh. 20, 23: "Welchen ihr bie Gun= ben erlaffet" auf die Personen der Apostel oder auf die Personen der Apostel und der "neutestamentlichen Umtsträger" sind in den Text hineingetragen. Textgemäß ist nur Luthers Fassung: "Allen Christen wird hier gegeben diese Gewalt, wiewohl sich etliche dieselbige allein zugeeignet haben, als der Papst, die Bischöfe, Pfaffen und Mönche; die sagen öffentlich und unverschämt, diese Gewalt sei ihnen gegeben und nicht auch den Laien. Aber Chriftus fagt hier weder von Pfaffen noch von Monchen, fondern fpricht: ,Empfahet den Heiligen Geift.' Wer den Seiligen Geift hat, dem ift Gewalt gegeben, das ift, dem, der ein Chrift ift. Wer ift aber ein Chrift? Der da glaubt. Wer da glaubt, der hat den Heiligen Geist. Darum ein jeglicher Christ hat die Gewalt . . . , die Sünden zu behalten oder zu erlaffen. (XI, 745 f. Ebenfo XIX, 845 f. u. oft.) Das Richtige hat Adolf Spath in Annotations on the Gospel according to St. John: "On whom is this power here conferred? Is it on a special class or order of men, the clergy, as Rome and all Romanizers teach? But when this power was conveyed by the Lord, the apostles were not all present; nor were those present on this occasion all apostles. John clearly distinguishes between the Twelve (v. 24) and the disciples (v. 19). And Luke tells us distinctly that others were gathered with the disciples (Luke 24, 33) on that evening. Luther, therefore, is right in saying: This power is given to all Christians. Whosoever hath the Holy Spirit, to him

jeder Christ, ja jedes Kind ebenso gültig und wirksam absolvieren als ein Pastor, Bischof, Erzbischof usw. S28) Und was die Bed in gungen der Absolution anlangt, so steht die Sache so: Die Absolution gründet sich weder auf die selbstgemachte Keue noch auf die vom Heiligen Geist durchs Gesetz gewirkte wahre Keue, weder auf die Beichte aller Sünden vor Menschen noch auf irgendwelche menschliche Genugtuung. Die Absolution gründet sich se dig sich auf die Tatsache der Weltversöhnung durch die vollkommene Genugtuung Christi und auf den göttlichen Besehl, S29) die durch Christum vorhandene Bergebung der Sünden in Christi Namen zu verkündigen. Und was so um Christi willen, gänzlich unbedingt durch menschliche Würdigkeit oder Unwürdigkeit, verkündigt wird, soll der Mensch glauben. Doch diese Punkte werden bei den solgenden Einwänden noch näher dargelegt.

Zu allen Zeiten ist der weitere Einwand gegen die Absolution

this power is given, that is, to him who is a Christian. But who is a Christian? He that believeth. He that believeth hath the Holy Spirit. Every Christian, therefore, has the power, claimed by Pope and bishops, of forgiving or retaining sins. Well, then, some might say, We can pronounce absolution, baptize, preach, administer Communion. No, indeed! St. Paul says: 'Let all things be done decently and in order' (1 Cor. 14, 40). We all have this power, but let no one presume to exercise it publicly, except he be called and chosen for this office by the congregation. But in private we may use this power. If, for instance, my brother comes to me, saying: 'Dear brother, I am vexed in my conscience, give me a word of absolution.' I am free to do this and tell him the Gospel, how that he should take hold of Christ's work, believing that the righteousness of Christ is truly his own, and that his own sins are truly Christ's. This is, indeed, the greatest service I may do to my fellow-man." - Dag in ben Worten, Matth. 18, 18: "Was ihr auf Erben binden werdet, foll auch im himmel gebunden fein, und was ihr auf Erden lojen werdet, foll auch im Simmel los fein" die Chriften angeredet werden, geht jowohl aus den borbergebenden Worten ("Boret er Die Gemeinde nicht") als auch aus den folgenden Worten ("Wo zwei oder drei verfammelt find in meinem Namen") hervor. Und was Matth. 16, 19 betrifft: "3ch will dir des Himmelreichs Schluffel geben", fo kann man fich nur darüber wunbern, daß es nicht nur ben Römischen, sondern auch Protestanten (3. B. Meger 3. St.) möglich gewesen ist, diese Worte auf eine Prärogative des Petrus, fei es als eines Apoftels ober als eines Sauptes ber Apoftel ober als eines Repräsentanten der Apostel, zu beziehen. Nach dem ganzen Kontext ift hier die Prarogative nicht eines Apostels, sondern eines an Christum gläubig gewordenen Menjchen beschrieben, B. 13—17.

828) Schmaff. Art., S. 341, 67—69; Lutheraner 1850, S. 117; Luther. St. V. X. 1235 f. 1243. 1579. 1590.

<sup>829) 3</sup>oh. 20, 21; Quf. 24, 47.

erhoben worden, daß die Bergebung der Sünden anerkanntermaßen eine Brärogative Gottes sei. Wenn wir nun Menichen Macht und Recht zugestehen würden, andern Menschen die Vergebung der Sünden zu sprechen, so würden wir irrig, ja gotteslästerlich auf Menschen übertragen, was doch Gottes allein sei. — Auf diesen Ginwand ist zu erwidern,830) daß die Bergebung der Sünden allerdings eine göttliche Prärogative ist. Gott allein, gegen dessen Gebot gefündigt ist, kann den Sündern ihre Sünden vergeben. Keine Kreatur im Himmel und auf Erden, kein Gewaltiger in dieser Welt, auch kein Engel oder Erzengel, kann Gunden vergeben. Bem Gott nicht vergibt, dem bleiben seine Sünden unvergeben, wenn auch alle Kreaturen in einem einstimmigen Chor die Absolution sprächen. Aber die Frage ist nun die, ob Gott seine Prärogative unmittelbar oder mittelbar ausübe. Und da fagt die Schrift: mittelbar, nämlich durch das Wort von der Versöhnung, die durch Christum geschehen ist, durch das Wort des Evangeliums. Dies Wort aber hat Gott Menfchen, seiner Kirche, zur Verkundigung befohlen. Zu Menschen spricht Christus: "Gehet hin in alle Welt und prediget das Evangelium aller Kreatur." Daher spricht Christus auch von Menichen: "Welchen ihr die Gunden erlaffet, denen sind sie erlassen." So steht denn beides fest: sowohl dies, daß Gott allein Sünde vergibt, als auch, daß Gott dies durch sein den Menschen zur Verkündigung anvertrautes Evangelium tut. Und wenn jemand sich die Absolution aus Schriftworten "abliest" — sie steht ja in jedem evangelischen Spruch —, so hat er die Absolution doch durch Menschen, nämlich durch das Wort der Propheten und Apostel, nicht durch eine unmittelbare "interior Spiritus illuminatio".

Wehr auf der Peripherie gelegen ist der Einwand, daß die Absolution einerseits von den Absolvierten leicht zu fleischlicher Sicherheit gemißbraucht werde, andererseits dazu angetan sei, in den Absolvierenden den "Priesterstolz" zu nähren. — Was den ersten Einwand betrifft, so ist zuzugeben, daß die Absolution samt der Beichte vielsach gebraucht worden ist und auch in Zukunft gebraucht werden wird, um durch äußere Kirchlichkeit den inneren Absall von der Gnade zu verdecken. Aber demselben Mißbrauch waren und sind auch alle andern Formen der Bezeugung des Evangeliums, die Predigt des Evangeliums, die Taufe und das Abendmahl, ausgesetzt. Was die Nährung des Priesterstolzes betrifft, so trifft dieser Ein-

<sup>830)</sup> Luther, St. Q. XI, 758 f.; XIII, 2438.

wand auf die römische Karikatur der Absolution zu, die die Absolutionsgewalt einem über den Christen stehenden und vom Papst kreierten Priesterstande zuschreibt. Die christliche Absolutionsgewalt aber ist eine Wachtvollkommenheit, die Christus allen Gläubigen gegeben hat, und in deren öffentlicher Ausübung die handelnden Personen nur Diener (ministri) und Beauftragte der Christen sind.

Endlich wurde und wird gegen die Absolution ein Einwand erhoben, der wohl am weitesten verbreitet ist und auch den größten Eindruck macht. Der Einwand kleidet sich in diese Form: "Rein Mensch ist ein Serzenskündiger oder allwissend. So kann auch kein Mensch wissen, ob der zu Absolvierende die wahre Reue und den wahren Glauben im Herzen habe. Darum soll auch kein Mensch sich anmaßen, einem andern Menschen die Absolution zu iprechen." — Diesem Einwurf liegt der Gedanke zugrunde, daß die Absolution auf die Reue und den Glauben des zu Absolvierenden gegründet sei. Dagegen ist die Tatsache festzuhalten, daß die Absolution nicht auf den Herzenszustand des Menschen, sondern lediglich auf den Herzenszustand Gottes gegründet ist. Gottes Herz aber kennen wir sehr genau. Nicht als ob wir allwissend wären, sondern weil Gott uns sein Herz im Evangelium geoffenbart hat. Aus dem Evangelium wissen wir gewiß, daß Gott durch Christum vor Reue und Glauben mit allen Menschen und jedem menschlichen Individuum vollkommen verjöhnt ist, das ist, ihnen ihre Sünde nicht zurechnet, sondern vergibt, und daß alle Christen, also auch ihre öffentlichen Diener, den göttlichen Befehl haben, Gottes versöhntes Herz, nämlich die Vergebung der Sünden, aller Welt zu verkündigen, insonderheit auch denen zu verkündigen, die sich außdriicklich als Sünder bekennen und die Absolution begehren. Darum ist auch die gesprochene Absolution, wie Luther es oft ausdrückt, in keinem Falle ein "Fehlschlüssel". Es ist unter allen Völkern und unter allen Simmelsstrichen nicht ein Mensch zu finden, in bezug auf welchen wir eine Unwahrheit sagten, wenn wir ihm nicht bloß sagen, sondern ihm auch im Namen Gottes zuschwören: "Gott ist durch Christum mit dir versöhnt, rechnet dir deine Sünden nicht zu, sondern vergibt dir deine Sünden." Glaubt er es nicht, so ist das sein Schade. Aber wahr bleibt es doch, daß Gott durch Christum mit ihm versöhnt ist und er die geschehene Versöhnung auf die göttlich befohlene Verkündigung hin glauben soll. (831) Die Gedanken vom "Fehlschlüssel" kommen, wie Luther mit

<sup>831) 2</sup> Kor. 5, 18-20; Mart. 16, 15. 16.

Recht erinnert, lediglich daher, daß wir die Absolution anstatt auf Christi vollkommenes Bersöhnungswerk auf unsere Reue, unsern Glauben, unsere Erneuerung, kurz, unsere subjektive Beschaffenheit und Würdigkeit gründen.

Wir sehen daher, wo der Schade eigentlich liegt. Es fehlt denen, die an der Absolution Anstoß nehmen, der biblische Begriff von der allgemeinen und vollkommenen Versöhnung der Welt durch die stell= vertretende Genugtuung Christi. Sie reden zwar im allgemeinen von Christo als dem Versöhner der Menschen. Sie schreiben auch dem Verföhnungswerk Christi eine "große" Wirkung bei Gott zu. Chriftus soll allerdings, wie man zu unserer Zeit gern redet, ein neues "Verhältnis" zwischen Gott und den Menschen "wirkungskräftig" angebahnt haben. Aber dabei faßt man doch die Sachlage dahin auf, daß Gott den Menschen erst dann völlig gnädig werde, wenn auch in den Menschen eine Anderung zustande gekommen sei. Noch anders ausgedrückt: Man fakt die Sachlage so auf, als ob durch Christi Versöhnungswerk bei Gott wohl eine Neigung (Tendenz) zur Sündenvergebung bewirkt worden sei; aber diese Reigung gehe erst dann in wirkliche Sündenvergebung in Gottes Herzen über, wenn auch die Menschen ihre Gesinnung gegen Gott geändert hätten. menschliche Sinnesänderung, welche den völligen Umschwung im Herzen Gottes bewirken soll, ist den einen die Reue und der Glaube, andern, die noch etwas weiter vom christlichen Glauben sich entfernt haben, die Erneuerung und die wenigstens prinzipielle Heiligung. Damit hängt es zusammen, daß das Evangelium nicht als die Verkündigung oder Vergebung der Sünden um Christi willen, sondern als die Bekanntmachung eines göttlichen "Seilsplans" oder als eine Proklamation von Bedingungen dargestellt wird, durch deren Erfüllung der Mensch zur Vergebung der Sünden gelange. So redet 3. B. auch Kirn von einer "geschichtlich vollendeten" Versöhnung durch Christum, limitiert dann aber die "vollendete" Versöhnung dahin. daß sie "die Begnadigung der Sünder für immer sittlich ermög= licht". Bur Tatsache werde die Begnadigung, "sofern die ein= mal geschehene Seilsstiftung die Kraft in sich trägt, das Leben der Menschheit in seine gottgemäße Gestalt umzuprägen".892) Aber alle diese Beschränkungen der Weltversöhnung auf eine bloße Neigung zur Sündenvergebung auf seiten Gottes oder auf eine bloße Ermöglichung derselben werden den Schriftaussagen nicht gerecht. Rach der Schrift besteht die vor 1900 Jahren

<sup>832)</sup> Grundrig ber Dogmatit, G. 118.

"geschichtlich vollendete" Versöhnung in der göttlichen Sündenvergebung selbst. Die Worte: Gott "rechnete ihnen ihre Sünden nicht χιι", μη λογιζόμενος αὐτοῖς τὰ παραπτώματα αὐτῶν, die authentisch die Worte: "Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit ihm selber" erklären, lauten nicht auf eine blog mögliche, sondern auf eine tatsächliche Sündenvergebung im Herzen Gottes, die damals geschah, als Gott in Christo war und die Welt mit sich selbst versöhnte. Darum ist nun auch das Evangelium nicht die Borlegung eines bloßen "Seilsplans" oder die Darlegung von Bedingungen, durch deren Erfüllung der Mensch schließlich bei der Vergebung der Sünden anlangt, sondern das Evangelium ist eine an die ganze Welt gerichtete Lossprechung von Sünden, die von den Menschen geglaubt werden soll. Es soll "unter allen Bölkern" nicht blok von der Vergebung der Sünden, sondern die Vergebung der Sünden selbst gepredigt werden, έδει κηρυχθήναι έπὶ τῷ ὀνόματι Χριστοῦ μετάνοιαν καὶ ἄφεσιν άμαρτιῶν εἰς πάντα τὰ έθνη. 833) Luther sagt daher von dem Prediger, der das Evangelium verkündigt, daß er den Mund nicht auftun könne, ohne immerfort die Sünde zu vergeben. (XI, 587.) Und von hier aus, das ist, vom biblischen Begriff der Weltversöhnung und des Evangeliums aus, hört der Widerspruch gegen die Absolution auf. Ohne das Verständnis dieser biblischen Grundwahrheiten wird der offene oder heimliche Widerspruch gegen die Absolution nicht verstummen. Dies sollen wir auch für unsere Amtspragis nicht vergessen. Die Erfahrung, welche wir in unsern amerikanisch-lutherischen Gemeinden gemacht haben, lehrt uns ein Doppeltes: 1. Es gibt auch bei uns heimlichen und offenen Widerspruch gegen die bei uns gebräuckliche allgemeine und private Absolution. 2. Der offene und heimliche Widerspruch wird beseitigt, wenn wir durch öffentliche Belehrung, sei es von der Kanzel, sei es in Gemeindeversammlungen, die biblische Lehre von der vollkommenen Versöhnung der Welt durch Christum darlegen und im Anschluß daran zeigen, daß das Evangelium nichts Geringeres ist als die von Gott befohlene Darbietung der Bergebung der Sünden, "deren sich alle und ein jeder insonderheit [durch den Glauben] annehmen sollen".834)

<sup>833)</sup> Lut. 24, 46. 47.

<sup>834)</sup> Buther, XXI b, 1849. Luther bemerkt zu Luk. 24, 47: "Die Absfolution ift nichts anderes denn eben die Predigt und Berkündigung der Bergebung der Sünden, welche Chriftus allhier befiehlt, beide zu predigen und zu hören. Weil aber folche Predigt vonnöten ift in der Kirche zu erhalten, so soll

Es ist für jeden Christen von der größten praktischen Bedeutung. daß er das Berhältnis des Glaubens zur Absolution wohl erkenne und festhalte. Und was von der Absolution gilt, gilt vom Evangelium überhaupt in jeder Form der Bezeugung. Es gilt auch von der Taufe. Denn auch die Taufe ist Absolution, und zwar Privatabsolution, weil die einzelne Person (Exagros) "dur Vergebung der Sünden" getauft wird. 835) Ebenso ist das Abendmahl eine Brivatabsolution, weil die Kommunikanten als Individuen Christi Leib, der für sie gegeben ist, und Christi Blut, das für sie vergossen ist "zur Vergebung der Sünden", empfangen. 836) Nun gilt es für jeden Christen, wohl zu erkennen und festzuhalten, erftlich, daß der Glaube zum heilsamen Gebrauch der Absolution und der Gnadenmittel überhaupt gehöre; Gott will die von ihm dargebotene Vergebung der Sünden nicht verachtet, sondern durch den Glauben an = genommen haben. Zum andern darf sich der Christ aber nicht zu dem Gedanken verleiten lassen, als ob die Absolution und die Gnadenmittel überhaupt auf seinen Glauben oder auf irgend etwas. das in ihm ist, sich gründe. Durch den letteren Gedanken wird Christus in seinem vollkommenen Versöhnungswerk geleugnet und in der Heilsaneignung alles auf den Kopf gestellt. Aus dem Christentum wird ein haltloser Subjektivismus. Quther bezeichnet den Glauben, der sich zu seinem eigenen Objekt oder Vertrauensgrund

man auch die Absolntion behalten; benn es ist hierunter kein anderer Unterschied, ohne daß solch Wort, so sonst in der Predigt des Evangelii allenthalben öffentlich und in sgemein jedermann verkündigt wird, dasselbe wird in der Absolntion einem oder mehreren, die es begehren, in son der heit gesagt. Wie denn Christus geordnet, daß solche Predigt der Bergebung der Sünden allenthalben und allezeit, nicht allein insgemein über einen ganzen Hausen, sondern auch einzzelne Personen, wo solche Leute sind, die es bedürsen, gehen und schallen soll; wie . . . er sagt: "Welchen ihr die Sünden vergebet, denen sind sie vergeben." (XI, 721.)

<sup>835)</sup> Apoft. 2, 38.

<sup>836)</sup> Matth. 26, 27. 28. Luther über den Charafter von Tanfe und Abendmahl als Privatabsolution: "Bergebung der Sünden predigen heißt nichts anderes, denn absolvieren und lossprechen von Sünden; welches geschieht auch in der Taufe und Satrament [des Abendmahls], welche find auch dazu geordnet, daß fie solche Bergebung der Sünden uns zeigen und derselben versichern. Daß also getauft werden oder Satrament empfahen ist auch eine Absolution, da einem jeglichen insonder heit Wergebung auf Christi Namen und Beschl zugesagt und zugesprochen wird; die sollst du hören, wo und wie oft du ihrer bedürfest, und sie annehmen und glauben, als hörtest du sie von Christo selbst." (XI, 722.)

macht, als einen Abfall vom Christentum. Er schreibt: 837) "Wahr ift's, daß man alauben foll zur Taufe, aber auf den Glauben soll man sich nicht taufen lassen. Es ist ein gar viel ander Ding, den Glauben haben und fich auf den Glauben verlassen und also sich darauf taufen lassen. Wer sich auf den Glauben taufen läßt, der ist nicht allein ungewiß, sondern auch ein abgöttischer, verleugneter Christ, denn er trauet und bauet auf das Seine, nämlich auf die Gabe, die ihm Gott gegeben hat, und nicht auf Gottes Wort allein, gleichwie ein anderer bauet und trauet auf jeine Stärke, Reichtum, Gewalt, Beisheit, Seiligkeit, welches doch auch Gaben find, von Gott ihm gegeben." Dasselbe jagt Luther im Großen Katechismuß 838) sowohl von der Taufe als vom Abendmahl: "Auch ich selbst und alle, so sich taufen lassen, müssen vor Gott also sprechen: Ich komme her in meinem Glauben und auch der andern; noch tann ich nicht darauf bauen, daß ich glaube und viel Leute für mich bitten, sondern darauf baue ich, daß es dein Wort und Befehl ist; gleichwie ich zum Sakrament gehe, nicht auf meinen Glauben, sondern auf Christi Wort, ich sei stark oder schwach, das lass' ich Gott walten. Das weiß ich aber, daß er mich beiket hingeben, essen und trinken und mir seinen Leib und Blut schenket; das wird mir nicht lügen oder trügen. . . . Darum sind es je vermessene, tölpische Geister, die also folgern und schließen: wo der Glaube nicht recht ist, da müsse auch die Taufe nicht recht Gerade als ob ich wollt' schließen: Wenn ich nicht glaube, so ist Christus nichts. . . . Lieber, kehre es um und schleuß vielmehr also: Eben darum ist die Taufe etwas und recht, daß man sie un= recht empfangen hat. Denn wo sie an ihr selbst nicht recht wäre, könnte man ihr nicht mißbrauchen. Es heißt also: Abusus non tollit, sed confirmat substantiam, Mißbrauch nimmt nicht hinwea das Wesen, sondern bestätigt's." Und speziell von der Absolution schreibt Luther: "Danach denke, daß die Schlüssel oder Bergebung der Sünden nicht steht auf unserer Reue und Würdigkeit, wie sie lehren und verkehren, denn das ist ganz pelagianisch, türkisch, heidnisch, jüdisch, wiedertäuferisch, schwärmerisch und endechristisch, sondern wiederum, daß unsere Reue, Werk, Herz und was wir sind, sollen sich auf die Schlüssel bauen und mit ganzem Erwegen sich getrost darauf verlassen als auf Gottes Wort. . . Reuen sollst du, das ist mahr, aber daß darum die Vergebung der Sünden sollte gewiß

<sup>837) €</sup>t. Q. XVII, 2213.

werden und des Schlüssels Werk bestätigen, das heißt den Glauben verlassen und Christum verleugnet. Er will dir die Sünde nicht um deinetwillen, jondern um sein selbst willen, aus lauter Gnaden, durch den Schlüssel vergeben und schenken." Wir dürfen nicht meinen, daß Luther hyperbolisch redet, wenn er von Verleugnung Christi redet und die Prädikate "heidnisch", "türkisch" usw. gebraucht, falls wir die Vergebung der Sünden auf die Reue und den Glauben gründen. Das Christentum unterscheidet sich von allen heidnischen Religionen durch die Lehre, daß Gott bereits durch Christum mit allen Menschen versöhnt ist und im Evangelium die Vergebung der Sünden darbietet, wobei der Glaube nur als Emp= fangsmittel (medium dyanixór) in Betracht kommen kann. Die durch Christum bereits vorhandene und in den Gnadenmitteln dargebotene Vergebung der Sünden ist das Objekt oder das Fundament des Glaubens. Wer dies Verhältnis umkehrt und die Vergebung der Sünden auf Reue und Glauben gründet, sieht die Sache sicherlich so an, als ob Gott um der Reue und des Glaubens willen den Menschen erft vollkommen gnädig werde. Damit aber ist die christliche Religion wieder unter die heidnischen Werkreligionen eingereiht.

Hiernach ist die viel besprochene Frage zu beantworten, ob die Absolution bedingt oder unbedingt zu nennen und zu sprechen sei. Die Frage wurde in einem andern Zusammenhang schon wiederholt gestreift. 839) Zunächst ist daran zu erinnern, daß, wie der Ausdruck "bedingter Gnadenwille", so auch der Ausdruck "bedingte Absolution" in verschiedenem Sinne gebraucht worden ist. Auch Luther saat in dem Gutachten an den Nürnberger Rat: 840) "Eine jede Absolution, beide allgemein oder privat, hat die Kondition des Glaubens", aber dabei ist, wie Luther sofort hinzufügt, der Glaube "nur so viel, daß er die Absolution annimmt und ja dazu sagt". Mit andern Worten: Der Glaube ist auf seiten des Menschen (ex parte hominis) zum Empfang oder zur Annahme der Absolution nötig. Sodann ist der Ausdruck "bedingte Absolution" in dem Sinne gebraucht worden, daß die Absolution sich auf die Reue und den Glauben gründe. Luther kann nicht Worte genug finden, die bedingte Absolution in die fem Sinne gurudzuweisen, wie aus den eben angeführten Worten hervorgeht. Auch innerhalb der lutherischen Kirche hat z. B. Paul Tarnov behauptet,

<sup>839)</sup> Vgl. II, 36 f. 652. 666.

daß die Absolution bedingt zu sprechen sei. Ihm trat sehr entschieden Christian Chemnitz entgegen. 841) Des letzteren schlagende Widerlegung Tarnovs teilt Walther in "Lehre und Wehre" unter der überschrift "Ift die Absolution kategorisch oder hypothetisch zu sprechen?" mit. 842) Die Darlegung von Christian Chemnit ist zusammengefaßt in dem Sat: "Wie die Taufe und das Abendmahl nach dem äußeren Bekenntnis des Mundes und der Gebärden jedem kategorisch gegeben wird und niemand bedingt zu dem Erwachsenen spricht: , Wenn du wahre Reue hast und wahrhaftiglich glaubst, so taufe ich dich', oder: "Nimm hin, dies ist Christi Leib', so ist auch niemandem, welcher mit Mund und Gebärden äußerlich wahre Buße bekennt, bedingt, sondern kategorisch die Absolution zu erteilen. Denn wenn einer auch, wie zuweilen geschehen kann, ein Seuchler wäre und Buße verstellterweise vorgabe, so bleibt doch nichtsdestoweniger die Absolution von seiten Gottes gültig und fängt dann an, zur Seligkeit kräftig zu sein, wenn jene Berstellung durch ein wahrhaftiges Bekenntnis gewichen ist. Denn Gottes Gaben und Berufung mögen ihn nicht gereuen', Röm. 11, 29, ,also daß Gott sei wahrhaftig und alle Menschen falsch', Köm. 3, 4." Walther rechnet die "bedingte Absolution" zu den "indirekten Abweichungen" von der driftlichen Rechtfertigungslehre. Er selbst sagt: "Hat der Prediger starke Aweifel, ob der Beichtende bukkertig und aufrichtig sei, ohne daß er doch denselben überführen und abweisen könnte, so darf der Prediger seinem Gewissen nicht damit zu helsen suchen, daß er der Absolutionsformel allerlei Bedingungen oder gar Barnungen und Drohungen beifügt." 843) Tarnov begründete sein Eintreten für die bedingte Absolution mit den Worten: "Auch in der gemeinen und öffentlichen Predigt wird niemand außer dem wahrhaft Gläubigen die Vergebung der Sünden verkündigt."814) Hiernach müßte der Glaube an die Vergebung der Sünden vor der Verkündigung der Vergebung der Sünden da sein. und alle, die ähnlich geredet haben, sind sich nicht bewußt geworden, daß sie eine Unmöglichkeit annehmen. Glaube ist ein relativer Begriff. Er entsteht und besteht nur auf Grund seines vor = her vorhandenen Objekts. Wie wir fonst uns unbekannte

<sup>841)</sup> Den ling berichtet, es sei "die fast allgemeine Meinung" der alten lutherischen Theologen, daß die Absolutionsformel ordentlicherweise kategorisch gefaßt sein solle. Institutiones prud. pastoralis III, 4. 38, p. 447.

<sup>842)</sup> Lehre u. Wehre 1876, €. 193 ff.

<sup>843)</sup> Paftorale, S. 164.

<sup>844)</sup> Q. u. W. 1876, S. 195.

Tatsachen nur dann glauben können, wenn sie uns gemeldet oder verkündigt werden, so kann auch der Glaube an die wunderbare Tatsache, daß Gott uns aus Gnaden, um Christi willen, ohne des Ge= sekes Werke die Sünde vergibt, nur so entstehen, daß uns nicht bloß als eine Probabilität, sondern als eine Tatsache vorher verkündigt wird, daß Gott uns aus Gnaden, um Christi willen, ohne jede Rücksicht auf unsern subjektiven Zustand die Sünde vergibt. dieser Glaube entstehe, läßt Christus in seinem Namen wie Buße, so auch die Vergebung der Sünden predigen, und deshalb sagt die Schrift, daß der Glaube aus der Predigt komme, und deshalb sagt auch die Apologie schriftgemäß: Fides concipitur et confirmatur per absolutionem, per auditum evangelii, der Glaube wird emp= fangen und gestärkt durch die Absolution, durch das Hören des Evangeliums. 845) Die Rede, daß nur den bereits Gläubigen die Vergebung der Sünden verkündigt oder zugesagt werden könne, gehört zu den Reden, die von Mund zu Mund und von Generation zu Generation sich forterben, ohne daß man sich ihrer Sinnlosigkeit bewußt wird. Sie gehört in das reformierte Lager, wo man von einer un = mittelbaren Gnadenmitteilung weiß und die Gnadenmittel auf den Glauben gründet. Sie ist ungehörig in der lutherischen Kirche, welche lehrt, daß sich der Glaube in jedem Kall auf die Gnadenmittel, das ist, auf die in den Gnadenmitteln zugesagte Vergebung der Sünden, aründet. Wo die Rede innerhalb der lutherischen Kirche ernstlich gemeint ist, da liegt sicherlich der Gedanke zugrunde, daß das Evangelium eine Ankundigung von Bedingungen sei, durch deren Leistung der Mensch sich die Vergebung der Sünden noch teilweise erwerbe. — Gegen die kategorische Form der Absolution ist unsere eigene Weise der Absolution geltend gemacht worden. wenn wir vor der Absolution an die zu Absolvierenden die Frage richten, ob sie ihre Sünden herzlich bereuen, an Jesum Christum glauben und den guten, ernstlichen Vorsatz haben, ihr sündliches Leben forthin zu bessern, so wollen wir damit die Vergebung der Sünden nicht auf Reue, Glauben und die Lebensbesserung gründen. Dies würde ja dem eigenen Bekenntnis der Beichtenden widersprechen, weil sie durch Gottes "grundlose Barmherzigkeit und durch das hei= lige, unschuldige, bittere Leiden und Sterben Zesu Christi" Inade begehren. Wir wollen mit jenen Worten nur zum Ausdruck bringen, daß wir nicht den sicheren Sündern zur Stärkung in ihrer fleisch-

<sup>845)</sup> Apologie, S. 173, 42.

lichen Sicherheit, sondern den armen Sündern zum Trost ihrer zerbrochenen Herzen die Absolution sprechen. Jede andere Auffassung jener Worte würde dem Gnadenevangelium widersprechen und die Gewissen nicht trösten, sondern nur auf das Meer des Zweisels hin-austreiben.

Dreierlei Leute treffen in der Behauptung, daß die Verheißung des Evangeliums oder die Vergebung der Sünden durch eine gute Qualität im Menschen bedingt sei, zusammen: die Römischen, die Calvinisten und die Spnergisten. Sie unterscheiden sich nur in der Benennung der Bedingungen. Die Römischen gründen ihre Abiolution auf die contritio cordis, confessio oris und satisfactio operis. Die Wirkung der Sakramente lassen sie speziell davon abhängen, daß der Mensch das Hindernis der Wirksamkeit der Sakramente fortschafft (obicem non ponit). Die Calvinisten lassen die Verheißung des Evangeliums durch die unmittelbare Erleuchtung oder Wiedergeburt, die Synergisten durch das rechte persönliche Verhalten: die Selbstbestimmung, die Unterlassung des mutwilligen Widerstrebens, eine geringere Schuld usw., bedingt sein. Alle drei Parteien beschreiben daher auch das Evangelium nicht als die alle Menschen angehende Proklamation der Vergebung der Sünden um Christi willen, sondern als eine Ankündigung von Bedingungen, die der Mensch leisten muß, ehe die Verheißung des Evangeliums ihn angeht. Rom spricht im Tridentinum den Fluch über jeden aus, der das Evangelium so auffaßt, "als wenn das Evangelium gar nur eine bloße und unbedingte Verheißung des ewigen Lebens wäre, ohne die Bedingung, die Gebote Gottes zu halten". 846) Ebenso entschieden betonen Calvinisten und Synergisten den durch menschliche Leistung bedingten Charakter des Evangeliums. Der Calvinist Charles Sodge sagt vom Evangelium: "Being a proclamation of the terms on which God is willing to save sinners, and an exhibition of the duty of fallen men in relation to that plan. it of necessity binds all those who are in the condition which the plan contemplates. It is in this respect analogous to the moral law." Derjelbe: "This general call of the Gospel" ift "a general amnesty on certain conditions". 847) Theodor 3 ahn, ein neuerer Spnergift, schreibt so 848) von der Vergebung der Sünden durch das

<sup>846)</sup> Sessio IV, can. 20: quasi evangelium sit nuda et absoluta promissio vitae aeternae sine conditione observationis mandatorum.

<sup>847)</sup> Systematic Theol., II, 642 sq.

<sup>848) 3</sup>m Rommentar ju Joh. 20, 23.

Evangelium: "Das Evangelium . . . verkündigt den Menschen eine allgemeine Amnestie Gottes und bietet ihnen den Erlaß ihrer Sündenschuld von seiten Gottes an, tut dies aber von vornherein und stets nur unter der Bedingung der perávoia und níoris, das heißt, bußfertigen Glaubens der Hörer. Da aber der bußfertige Glaube ebenjo wie das Sündigen, welches als Schuld den Menschen belastet, ein persönliches Verhalten gegen Gott ist . . ., so gilt auch der von den Predigern des Evangeliums dargebotene Sündenerlak trot der Universalität der Heilsabsicht Gottes und Jesu von vorneherein nicht allen, sondern . . . immer nur einigen Menschen, nämlich denjenigen, welche die gestellte Bedingung zu erfüllen gewillt find." Andere Synergisten geben der gestellten Bedingung ben Namen facultas se applicandi ad gratiam, Selbstentscheidung, persönliche Selbstsetzung, notwendiger Anknüpfungspunkt im Menschen, Empfänglichkeit für das Evangelium usw. Kurz, Römische, Calvinisten und Synergisten stimmen darin überein, daß sie die Verheißung des Evangeliums durch menschliche Leistungen bedingt sein lassen, das heißt, das Evangelium in Werklehre verwandeln. Calvinisten behaupten zwar sehr entschieden, daß sie eine unmittelbar und unwiderstehlich gewirkte Wiedergeburt gerade zu dem Zweck lehren, um auf diese Beise alle menschliche Mitwirkung von der Erlangung der Seligkeit von vorneherein auszuschließen. sahen auch, daß sie mit dieser entschiedenen Behauptung Eindruck auf neuere Dogmengeschichtler machen. 849) Aber ebenso entschieden müssen wir wiederholen, daß hier eine Selbsttäuschung vorliegt. Weil die unmittelbare Geisteswirkung keine Realität, sondern eine mensch = liche Einbildung ist, so kommt auch die unmittelbare Geisteswirkung tatfächlich und in jedem konkreten Fall auf eine Produktion aus dem eigenen Ich, das ist, auf Werktreiberei und Werk-Iehre, hinaus wie bei den Römischen und Synergisten.

Es ist daher auch keine genaue Darstellung der wirklichen Sachlage, wenn die Differenz zwischen Reformierten und Lutheranern dahin bestimmt wird, daß die ersteren nur eine Ankündigung, die letzteren eine Bergebung der Sünden durch das Evangelium oder die Absolution lehren. Tatsächlich lehren die Reformierten auch keine Ankündigung der Bergebung der Sünden, sondern nur eine Proklamation von Bedingungen, durch deren Erfüllung der Mensch sich selbst die Bergebung der Sünden zuwendet. Ein sachliches Recht auf den Ausdruck "Ankündigung der Sünden"

<sup>849) 3. 200.</sup> 

haben nur die Lutheraner, welche lehren und festhalten, daß für alle Menschen ohne Ausnahme durch Christi stellvertretende Genugtuung Bergebung der Sünden vorhanden ist, und daß daher das Evange-lium allen Menschen ohne Ausnahme ohne Kücksicht auf ihre subjektive Beschaffenheit die Vergebung der Sünden darbietet und zusagt. Der Dogmatiker, einerlei ob er im lutherischen oder reformierten Lager steht, ist es seinen Hörern, beziehungsweise seinen Lesern, schuldig, mit allen irreführenden Terminologien mögslichst aufzuräumen.

## Einzelne Bemerkungen zur Sehre von den Gnadenmitteln.

Auf die folgenden einzelnen Punkte möchten wir noch besonders hinweisen, resp. zurückweisen.

I.

Bei der Lehre von den Gnadenmitteln, speziell bei der Frage, ob die Absolution bedingt oder unbedingt zu sprechen sei, tritt uns die Tatsache entaggen, daß ein und dieselben Schriftworte ganz verschieden gebraucht werden, je nachdem der biblische Begriff des Evangeliums festgehalten wird oder nicht. Wir beziehen uns auf die Ronditional= und Imperativsäte evangelischen Inhalts, wie: "Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden", "Glaube an den Herrn Jesum Christum, so wirst du und dein Saus selig", "So du glaubst in deinem Berzen, daß Gott Christum von den Toten auferweckt hat, so wirst du selig". 859) Alle die, welche bei diefen ebangelischen Aussagen Geset im Bergen haben und behalten, lehren und praktizieren so, als ob der Menich erst den Glauben haben und sich erst seines Glaubens vergewissern müsse, ehe er es wagen dürfe, die von Christo erworbene Vergebung der Sünden auf sich zu beziehen. Mit andern Worten: sie gründen das Evangelium auf den Glauben anstatt den Glauben auf das Evan-Sie machen den Glauben in der Rechtfertigung zu seinem eigenen Objekt. Sie hegen bewukt oder unbewukt den Gedanken, als ob Gott dem Menschen erst dann völlig gnädig werde, wenn der Mensch die Bedingung des Glaubens geleistet hat. Dabei halten sie sich für die Leute, die den Glauben "gebührend betonen" und "zu seinem Recht kommen lassen". Die Wirkung dieser Beise, "Evangelium" zu lehren, ist die, daß der vom Gesetz getroffene Siinder nun in seinem Herzen nach dem Glauben sucht, aber ihn dort nie findet, weil der Glaube immer nur durch die vor dem Glauben

<sup>850)</sup> Mart. 16; 16; Apoft. 16, 31; Röm. 10, 9.

durch Christum vorhandene und im Evangelium zugesagte Vergebung der Sünden entsteht und besteht. Ganz anders diejenigen, welche den biblischen Begriff des Evangeliums haben und festhalten. Wenn sie die Frage: "Was muß ich tun, daß ich selig werde?" zu beantworten haben, so verwenden sie jene evangelischen Aussagen: "Wer glaubt, wird selig" usw. nicht, um vorher zu erfüllende Bedingungen bekanntzugeben, sondern sie gebrauchen sie so, wie sie gemeint sind, nämlich als Mittel, zum Glauben zu reizen und zu locken und ihn hervorzurufen, in dem Sinne: Du brauchst nichts mehr zu tun; glaube nur; sieh gar nicht auf dich selbst, auf deine Würdigkeit oder Unwürdigkeit, auch nicht auf deinen Glauben; 851) Gott nimmt dich ohne alles eigene Tun aus Inaden um Christi willen an. Mit andern Worten: sie verweisen den nach der Gnade Fragenden nicht auf seinen Glauben, sondern auf das Objekt des Glaubens, nämlich auf Christum in seinem vollkommenen Versöhnungswerk oder, was dasselbe ist, auf die objektive Gnadenzusage. So werden die evangelischen Konditional- und Imperativsäte recht gebraucht, nämlich im Sinne der Worte Christi: "Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken." 852) "Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen."853) Allein durch diesen modus docendi, der auch allein dem Charafter des Evangeliums entspricht, wird in den vom Gesetz getroffenen Herzen der Glaube gewirkt und, wo er bereits vorhanden ist, gestärkt. Durch jene andere Weise wird der Glaube nicht hervorgerufen, sondern unmöglich gemacht, weil ihm sein Kor= relat vorenthalten wird. Schneckenburger tonstatiert an diesem Bunkt einen wesentlichen Unterschied zwischen der lutherischen und der reformierten Lehre. Er legt dar: diese Beise, erst auf den Glauben zu schauen und sich er ft des Glaubens zu vergewissern, ehe man Gott für gnädig halten könne, gehöre nicht in die lutherische, sondern in die reformierte Kirche. Er sagt:854) "Der lutherische Fromme macht nicht seinen Glauben selbst wieder zum Objekte der Reflexion, nämlich als der Gläubige, sondern alle unmittelbare Tätigkeit des Glaubens ist ihm die auf das Objekt desselben, auf die göttliche Verheißung, auf die Enade in Christo. Der Reformierte

F. Bieper, Dogmatif. III.

<sup>851)</sup> Wie Luther fagt, er ftelle fich, um bom Gefetz loszukommen, die Sache so bor, "als ob in seinem Herzen gar keine Qualität sei, die Glaube ober Liebe genannt werde". (Corp. Ref. II, 502 sg.)

<sup>852)</sup> Matth. 11, 28. 853) Joh. 6, 37.

<sup>854)</sup> Vergleichende Darftellung I, 51. 57. 50.

reflektiert auf seinen Glauben selbst als seinen Austand, seine Lebenssbetätigung." Der Glaube "gilt dem Resormierten als eine Qualität, als ein Habitus, von welchem nur auf reslektivem Wege Selbstgewißbeit erhältlich ist, nämlich durch die Aktionen, welche er aus sich hersaustreibt". "Für die Ansechtung des schwachen Glaubens haben die orthodogen Lutheraner als letztes Stärkungsmittel nicht eine innere Operation und Reslexion, sondern immer nur das Wort und Sakrament." Das ist richtig.

Es ist aber hinzuzufügen, daß die reformierte Art auch in diesem Punkte immersort in die lutherische Kirche einzudringen suchte. Wenn Paul Larnov, wie wir sahen, 855) dafür eintrat, daß die Abjolution bedingt zu sprechen sei, so machte er auch den Versuch, den Glauben auf den Glauben anstatt auf das Evangelium zu Und Carpzob tritt derselben Verkehrtheit entgegen, wenn er darauf aufmerksam macht, daß der Glaube, insofern er rechtfertigt, nicht die angenommene, sondern die anzuneh = mende Vergebung der Sünden zum Objekt hat. 856) Und was die lutherische Kirche Amerikas betrifft, so hatte die Norwegische Spnode gegen Glieder anderer standinavischer Synoden die Wahrheit zu vertreten, daß wohl der rechte Gebrauch und Nuten, aber nicht das Wesen der Absolution von dem Glauben des Menschen abhängig sei.857) — Endlich ist noch daran zu erinnern, daß auch diesenigen, welche recht vom Evangelium lehren, in der Prazis noch immer versucht sind, den Glauben auf den Glauben zu gründen. Wenn wir ein Gefühl des Glaubens haben, halten wir Gott für anädig und wollen wir über die Mauern springen. Ift das Gefühl des Glaubens geschwunden, und empfinden wir statt dessen im Gewissen die Anklagen des Gesetzes, so halten wir Gott für ungnädig und wollen wir verzweifeln, gerade als ob es kein Evangelium gäbe, das allein um Christi Gerechtigkeit willen Vergebung der Sünden zusagt. Hierin macht sich bei uns die allen Menschen angeborne Religion des Gesetzes geltend, wonach wir die 3uversicht zur Enade Gottes nicht auf den "Christus außer uns", sondern auf den "Christus in uns", auf aliquid in nobis, und awar gerade auf den Glauben als eine uns einwohnende gute Qua-

<sup>855)</sup> II, 666.

<sup>856)</sup> Isagoge in libros symbol., p. 208 sq. Das Zitat ist mitgeteist II, 653, Note 1531. Qgl. auch die Warnung von Hönede, Dogmatif III, 404. Das Zitat ist mitgeteist a. a. O., Note 1528.

<sup>857)</sup> Q. u. W. 1872, €. 101 ff.; 1874, €. 138 ff.

lität, gründen wollen. Wir denken dann trop unserer offiziellen Orthodoxie das Evangelium nicht als eine der ganzen Sünderwelt gesprochene Absolution, die sich dem Glauben als Objekt darbietet, sondern als eine Proklamation von Bedingungen, als "a general amnesty on certain conditions", durch deren Erfüllung unsererseits Gott uns erst völlig gnädig gesinnt werde. Kurz, wir verwandeln uns die evangelischen Konditional- und Imperativsäte in gesetliche Konditional- und Imperativsäte, und wir legen, trop alles Redens von Evangelium und Glaube, Gottes Gnade in Christo fest unter Schloß und Riegel. Dies erklärt Luthers derbe Worte, 858) mit denen er für die objektive Geltung der Taufe, des Abendmahls und der Abjolution eintritt: "Es ist gar viel ein ander Ding, den Glauben haben und sich auf den Glauben verlassen und also sich darauf taufen lassen. Wer sich auf den Glauben taufen läßt, der ist nicht allein ungewiß, sondern auch ein abgöttischer, verleugneter Christ: denn er trauet und bauet auf das Seine, nämlich auf eine Gabe, die ihm Gott gegeben hat, und nicht auf Gottes Wort" (die Gnadenverheißung um Christi willen) "allein, gleichwie ein anderer bauet und trauet auf seine Stärke, Reichtum, Gewalt, Weisheit, Seiligkeit, welches doch auch Gaben sind, von Gott ihm gegeben." — Gegen diese Position Luthers ist je und je eingewendet worden, daß die Schrift selbst die Reflerion auf uniern Glauben und die Früchte des Glaubens aus= drücklich fordere. Die Schrift sage: "Versuchet euch selbst, ob ihr im Glauben seid; prüfet euch selbst! Oder erkennet ihr euch selbst nicht, daß Fejus Christus in euch ist?"859) Freilich soll auch diese Predigt in der Kirche bleiben bis an den Jüngsten Tag. Aber zugleich sollen wir als christliche Lehrer wissen, daß wir uns mit dieser Predigt auf einem ganz andern Gebiet befinden. Wir verkündigen dann nicht erschrockenen Sündern das Evangelium durch Lockung und Reizung zum Glauben, sondern wir warnen dann solche, die fleischlich sicher werden wollen, vor dieser fleischlichen Sicherheit und vor Selbstbetrug. Mit andern Worten: wir sind dann bei der Predigt des Gesetes durch Bestrafung des Unglaubens. "Das Evangelium aber ist eine solche Predigt, die nichts anderes denn Inade und Vergebung in Christo zeigt und gibt." 800) Dagegen gehört die Strafe des Unglaubens und die Warnung vor demselben in das Gesetz, "Das Gesetz strafet den Unglauben, wann man Gottes

<sup>858)</sup> St. Q. XVII, 2213.

<sup>860)</sup> Konfordienformel 635, 12.

Wort nicht glaubt." <sup>861</sup>) "Wer nun diese Kunst, das Gesetz vom Svangelium zu scheiden, wohl kann, den setze obenan und heiße ihn einen Doktor der Heiligen Schrift." <sup>862</sup>)

#### II.

Von allen, die die Vergebung der Sünden durch Wort und Sakrament lengnen und daher auch insonderheit die Vergebung der Sünden durch Menschen, die Wort und Sakrament handhaben, ärgerlich finden, urteilt Ruther, daß fie Gottes Wort nicht für Got= tes Wort halten, sondern als blokes Menschenwort achten. 863) Dies Urteil könnte auf den ersten Blick ungerecht erscheinen, wenn wir bedenken, daß 3. B. die Reformierten die Inspiration der Seiligen Schrift stark betonen. Aber Luthers Urteil erweist sich bei näherer Erwägung als sachlich zutreffend. Es ist eben zweierlei: in der Theorie sagen, daß die Schrift Gottes Wort ist, und in der Praxis diese Wahrheit auch fest halten. Wenn die Reformierten mit Calvin davor warnen, aus dem äußeren Wort des Evangeliums sicher den Willen Gottes erkennen zu wollen, so liegt dieser Warnung stets der Gedanke zugrunde, daß das äußere Wort des Evangeliums, wie es in der Schrift geschrieben steht, nicht Gottes Wort sei. Wer Gottes Wort wirklich für Gottes Wort hält, saat sicherlich nicht, daß daraus Gottes Enadenwille nicht sicher erkannt werden könne. Ferner: Wenn die Reformierten leugnen, daß durch die Taufe die Sünden vergeben werden, so liegt dieser Leugnung der Gedanke zugrunde, daß das Wort Gottes, das bei der Taufe ist und ausdrijcklich auf Bergebung der Sünden lautet (είς ἄφεσιν άμαρτιων), nicht Got= tes Wort sei. Ferner: Wenn die Reformierten die Beichuldigung erheben, daß die Lutheraner mit ihrer Lehre von der Vergebung der Sünden durch Menschenmund Gott nehmen, was Gottes ist, so lieat dieser Beschuldigung der Gedanke zugrunde, daß Gottes Wort, wenn es die Menschen in den Mund nehmen und in Kurs setzen, nicht niehr Gottes Wort, sondern Menschenwort sei. So werden wir wohl zugestehen müffen, daß Luther die Situation richtig beurteilt, wenn er fagt: "Es kommen folde Gedanken bon zweierlei Schlüfseln" (nämlich daß die von Menschen im Namen Christi zugesagte Vergebung der Sünden nicht Gottes Vergebung sei) "daber, daß man Gottes Wort nicht für Gottes Wort hält, sondern weil es durch Menschen gesprochen wird, so sieht man es eben an, als wären's Menschenworte, und denkt, Gott sei hoch droben und weit,

<sup>\*861)</sup> A. a. D., 637, 19. 862) Luther. St. Q. IX, 802.

<sup>863)</sup> St. L. XIX, 945; XIII, 2441 und oft.

weit, weit von solchem Wort, das auf Erden ist, gafft danach gen Himmel hinauf und dichtet noch andere Schlüssel." 864) So tritt au der Lehre von den Gnadenmitteln wirklich zutage, ob wir Gottes Wort, das er seiner Kirche gegeben hat, wirklich für Gottes Wort halten. Dies ist nur dann der Kall, wenn wir alauben und feithalten, daß Gott selbst in seinem Wort stets gegenwärtig ist und selbst mit uns Menschen handelt, einerlei wie und durch wen sein Wort an uns herankommt. "Ob das Wort", sagt Luther, "gleich Menschen reden, so ist es doch nicht ihr, sondern Gottes Wort. . . . Darum, so du willst Vergebung der Sünden haben, so darfst du nicht hinaufklettern in den Himmel. . . . Gott hat Vergebung der Sünden in die heilige Taufe gesteckt, in das Abendmahl und in das Wort. Ja, er hat sie einem jeden Christenmenschen in feinen Mund gelegt, wenn er dich tröftet, dir Gottes Inade durch das Verdienst ZEsu Christi zusagt, daß du es nicht anders annehmen und glauben sollst, denn so es Christus selbst mit seinem Munde dir hätte zugesagt. . . . Weil sie" ("die Rottengeister und Schwärmer, Zwinglius, Ökolampadius und ihr Haufe") "Gottes Wort wegreißen, so berauben sie sich und andere, die sich von ihnen bereden lassen, aller Güter, der Vergebung der Sünden, der Taufe, des Sakraments, des Herrn Christi, und behalten nichts von der Taufe und dem Sakrament denn nur die ledigen Hülsen." 865) Freilich gilt es auch hier wieder zu erkennen und zu bekennen, daß "der Schwärmer" noch in uns allen steckt. Gottes Wort, wo und wie und durch wen es an uns herankommt, für Gottes Wort halten, das ist eine Kunst, an der wir täglich von neuem zu lernen haben. Wie ganz anders und viel geiftlicher würde sich unser Christenleben gestalten, wenn wir Gottes Wort, das auf so mannigfache Weise (durch Lesen der Schrift und christlicher Bücher, durch die öffentliche Predigt, durch den Verkehr mit Christen usw.) an uns kommt, immer mit rechtem Ernst für Gottes Wort hielten! Wir erkennen und beklagen in diesem Mangel, den wir bei uns finden, die uns noch anhängende Gottentfremdung. Aber ausdrücklich die Leute anweisen, daß sie das äußere Wort Gottes nicht für Gottes Wort halten, sondern statt dessen von Gottes Willen gegen sich nach der sogenannten interior Spiritus illuminatio urteilen, das ist eine Verführung in Frrtum, die der Feind der Kirche durch Zwingli, Calvin, Andreas Osiander, Weigel und ihren Anhang in Kurs gesetzt und bisher in Kurs erhalten hat.

<sup>·864)</sup> St. Q. XIX, 945.

### III.

Bei der Behandlung der Lehre von der Absolution taucht auch innerhalb der lutherischen Kirche immer wieder die Frage auf: Cui bono? Wozu noch die Absolution, wenn wir doch mit aller Energie lehren, daß durch diese besondere Form der Berkündigung des Evangeliums nicht mehr und nichts anderes gegeben werde, als jeder Gläubige schon durch die allgemeine Predigt und Verheitzung des Evangeliums hat? 866) Der Einwurf liegt auf gleicher Linie mit mehreren andern, zum Beisviel mit dem Einwurf, wozu noch Taufe und Abendmahl nütze seien, da der Chrift durch den Glauben an das bloße Wort des Evangeliums bereits die Vergebung der Sünden und damit alle von Christo erworbenen geistlichen Güter habe. Die diesen Einwurf erheben, vergessen zweierlei. Sie bedenken erstlich nicht, daß die Predigt des Evangeliums in der besonderen Form der Absolution Christi Ordnung ist,867) weshalb das lutherische Bekenntnis mit Recht sagt, daß es "wider Gott" wäre, wenn man die Absolution aus der Kirche abtun wollte. 868) Sie bedenken zum andern nicht, daß diese Ordnung Christi auf einem Bedürf= nis der Seelen beruht und nicht etwa den Zweck hat, die Inadenmittelordnung möglichst kompliziert zu gestalten und ein gesetliches Joch auf der Jünger Hälse zu legen. Die Sachlage ist diese: Es ist schwer, einen Menschen zu wahrer Erkenntnis seiner Sünden zu bringen. Aber ebenso schwer ist es, ein von Gottes Gesetz getroffenes Menschenherz zur Erkenntnis der Gnade Gottes in Christo zu führen und in dieser Erkenntnis zu erhalten. Deshalb heißt es in den Schmalkaldischen Artikeln, daß Gott, weil er "überschwenglich reich in seiner In a de" ift, nicht bloß auf eine Weise (uno modo) Rat und Hilfe wider die Sünde gibt, sondern auf mehrfache Weise: durch die Predigt der Vergebung der Sünden in aller Welt, durch die Taufe, durch das Abendmahl und auch durch die Araft der Schlüssel sowie durch den brüderlichen Verkehr der Christen untereinander. 869) Im Zehnten Synodalbericht der Allgemeinen Synode ist ein Doppeltes ausführlich dargelegt: einmal, daß durch die Absolution inhaltlich nichts anderes und Besseres gegeben werde als durch die Predigt des Evangeliums, sodann daß durch die Absolution und insonderheit durch die Privatabsolution dem zagenden

<sup>866)</sup> Zehnter Synodalbericht der Allgem. Synode 1860, S. 4.

<sup>867)</sup> Joh. 20, 23. 868) Apol. 185, 3.

<sup>869)</sup> M., S. 319: "Bom Evangelium."

Sünder die Beziehung der Vergebung der Siinden auf die eigene Person erleichtert wird. 870) In demselben Bericht ist freilich auch darauf hingewiesen, daß sowohl die Privat beichte als auch die Verbindung von Beichte und Absolution mit dem Abendmahl

<sup>870)</sup> S. 34 f. 37. 54 ff. Un ber letteren Stelle heißt es: "Gin Gleichnis tann das Berhältnis der Privatabsolution gur allgemeinen Absolution in der Brediat deutlich machen. Mit der allgemeinen Absolution durch die Predigt verhalt fich's fo, wie wenn ein reicher Mann eine Daffe Golbstude unter eine Menge wirft mit ber Abficht, bag jeber ein Golbftud embfangen foll: mer nun guareift. Mit der Privatabsolution aber ift's also, wie menn der Diener bes reichen Mannes einem Baghaften, der nicht jugugreifen magt, bas Goldftud in bie Sand brudt. Wie hier ber einzelne tein befferes Goldftud hat als bie andern, fo wird auch durch die Bribatabsolution nichts anderes und Befferes gegeben als burch die Predigt. Es ift ein falscher Unterschied, ber häufig gemacht wird, daß in der Predigt der Schat der Bergebung der Sunden nur verfündigt ober auch angeboten, in der Privatabsolution aber mitgeteilt werde. Wenn Luther bon größerer Bewigheit ber Vergebung ber Sunden in ber Privatabsolution redet, jo will er nichts weiter fagen als: Es ift bem Gläubigen ichwerer, fich ben Troft in der allgemeinen Predigt anzueignen als in der Privatabsolution. . . . Auch die Saframente find nichts anderes als ein fichtbares Wort; ihr Inhalt ift baber gang derfelbe wie der des Wortes. Dag Gott neben dem Wort auch noch die Saframente, worin er mit bem einzelnen handelt, verordnet hat, damit hat er den Buftand ber Gläubigen berudfichtigt; weil es nämlich bei ber Schwachheit diefes Lebens dem Gläubigen ichmerer wird, fich den Troft anzueignen, wenn er nur im allgemeinen bem Saufen berfundigt wird, barum ift Gott, wie Luther fagt, nicht fo targ, fondern hat verordnet, daß ber Troft auf allerlei Beife dem Gläubigen bargereicht mirb. Wir sehen hierin also Gottes munderbare Serablaffung ju ber Schmachheit seiner Gläubigen; weil er weiß, wie ichmer es ihnen wird, in ber allgemeinen Predigt ben Troft zu ergreifen, darum hat er Privat= absolution, Taufe und Abendmahl für die einzelnen gegeben, damit jeder wiffe, hier bin ich die Berfon, mit welcher Gott redet und handelt. . . . Auf den Gin= wand: man begreife nicht, warum die Privatabsolution so hervorgehoben werde; ber mußte ja gar teinen Berftand haben, ber fich ber öffentlichen Predigt nicht ebenso gut annehmen und getröften konnte als der Privatabsolution, murbe er= widert: Dann tann man auch nicht begreifen, warum der Berr Chriftus neben ber Predigt auch noch die Taufe und das heilige Abendmahl eingeseth hat; benn amifchen biefen und ber Bredigt ift auch fein mefentlicher Untericieb. Dann muß man fich auch mundern, daß Chriftus nach feiner Auferstehung fpricht: ,Saget es feinen Jungern und Betro'; bann muß man auch fagen: Betrus hat teinen Verftand gehabt, daß er fich ben Troft nicht zueignen konnte, da er ben Aposteln insgemein gebracht wurde, ju benen er ja gehörte; aber Petrus dachte: Du bift tein Apostel mehr, barum ließ ihm ber berr infonberheit Troft bringen. Unfere Alten fagen: Richt das ift es, mas dem Chriften Strupel macht, ob die Belt erlöft fei, sondern ob er felbft erlöft fei, das ift, ob die allge= meine Erlösung auch ihn für feine Berfon angehe."

nur eine kirchliche, nicht eine göttliche Ordnung sei. 871) Auch in bezug auf das Verhältnis zwischen allgemeiner Beichte und Privat-beichte heißt es dort treffend: "Auch in der allgemeinen Beichte, wie wir sie vor dem heiligen Abendmahl gebrauchen, geschieht in gewissem Sinne ein persönliches Bekenntnis und eine persönliche Zu-eignung; denn man hat da eine bestimmte Anzahl Christen vor sich, die ihre Sünden bekennen, Gnade begehren und die Absolution empfangen; sie ist daher in betreff des persönlichen Zugeeignetwerdens etwas Wehreres als die allgemeine Predigt, und man muß in der Predigt darüber wohl in acht nehmen, daß man Gottes Heiligtum nicht antaste. Schon das geringschätzige Reden von der allgemeinen Beichte ist gefährlich; ich darf nicht das eine geringschätzen, um das andere hochzustellen; es bleibe vielmehr beides in seinem hohen, herrlichen Werte." 872)

<sup>871)</sup> A. a. Q., S. 55. 57. Apologie 185, 5: "Bon bem Ergählen ber Sunden haben wir oben in unferm Bekenntnis gefagt, es fei nicht geboten." Cbenbafelbit wird ber romifde "Schriftbeweis" gepruft und mit Recht für "narrifch und findisch" erflärt. Bgl. auch Gibbons, The Faith of Our Fathers, p. 393 sqq. - Quthers flare Darlegung über "breierlei Beichte" in feinem Sermon von ber Beichte und bem Saframent (St. Q. XI, 582 ff.): 1. Die Beichte Dieje ift fo hoch bonnoten, bag fie feinen Augenblid nachbleiben, fondern durch das gange Leben eines Chriften geben foll. Gie befteht darin, daß wir uns felbst verdammen, als die des Todes und des höllischen Feuers wert feien. Mit biefer Beichte tommen wir Gott gubor, bag er uns nicht mehr berbammen fann, fondern uns gnäbig fein muß; benn jo wir uns felber richten oder verdammen, fo richtet und verdammt uns Gott nicht mehr. 2. Die Beichte Das ift eine folche Beichte: wenn einer feinem Rachften bor bem nächften. Beid getan hat, foll er es vor ihm betennen. Diefe Beichte ift auch not und geboten. Ift diefe Frucht nicht ba, fo ift der Glaube und die erfte Beichte auch nicht rechtschaffen. 3. Die Beichte, "bie ber Bapft geboten hat, Die heimlich in die Ohren der Priester geschieht". Diese ist nicht von Gott geboten. Babiften hatten fich jur Rettung ihrer Beichte auch auf Luther berufen, weil "auch der Luther felbst die Beichte lobe und preise". Darauf antwortet Luther in einem Schreiben an die Gemeinde zu Eflingen (St. L. XXI a, 562 f.): "Wahr ift, daß ich gesagt habe, es sei ein gut Ding um Beichten. Item, ich wehre nicht Faften, Wallen, Fleischeffen, Feiern uiw., aber boch also, daß foldes frei geschehe und niemand ber keins tue, als müßt' er's tun bei feinem Gewiffen und bei einer Todfunde, wie der Papft mit feinen Blindenleitern tobet. . . . Beichte nur getroft, faste fröhlich, fo bu willft, aber gedent' nicht, daß es fein müffe, und [bu] tueft Sunde, fo bu es laffest." Ja, Luther fagt XI, 722: "Absolution begehren ist an sich selbst genug gebeichtet", weil Absolution begehren bereits fo viel ift als "fchulbig gegeben und befannt, bag bu ein Sünber feieft".

<sup>872)</sup> U. a. D., S. 58.

## Die Gnadenmittel des Alten Gestaments.

Das Evangelium von Christo, das ist, die göttliche Botschaft von der Vergebung der Sünden durch den Glauben an Christum, war für die ganze Zeit des Alten Testaments das Gnadenmittel. So belehrt uns die Schrift selbst. Sie sagt: Alle Propheten zeugen von Christo, daß durch seinen Namen alle, die an ihn alauben, Vergebung der Sünden empfangen sollen. 873) Abraham hat an Christum aealaubt. 874) und Moses hat von ihm ae-Die Christen des Neuen Testaments glauben wie f**c**hrieben.<sup>875</sup>) Abraham und heißen deshalb, auch wenn sie nicht leiblich von Abraham abstammen, "Abrahams Kinder" ( $vioi~^2A\beta oaa\mu$ ) $^{876}$ ) und "Abrahams Same" ( $\tau o \tilde{v}$   $A \beta \rho a \dot{a} \mu$   $\sigma \pi \acute{e} \rho \mu a$ ).877) Insonderheit wird in der Schrift Neuen Testaments noch herausgestellt, daß die driftliche Rechtfertiaungslehre, nämlich die Rechtfertigung aus dem Glauben an Christum ohne des Gesetzes Werke, in der ganzen Schrift Alten Testaments Benanis hat, μαρτυρουμένη ύπό τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶν. 878) Das ganze vierte Kavitel des Kömerbriefes ist dem besonderen Nachweis gewidmet, daß die neutestamentliche Rechtfertigungslehre kein Novum, sondern auch alttestamentlich sei. Auch mährend des mosaischen Gesetzesbundes blieb die Verheißung von Christo als Gnadenmittel in Kraft, διαθήκην προκεκυρωμένην ύπὸ τοῦ θεοῦ εἰς Χριστὸν δ . . . νόμος οὐκ άκυροι είς το καταργήσαι την έπαγγελίαν.879) Daß die Suden, als Christus in der Külle der Zeit erschien, nicht an ihn glaubten, führt Christus selbst darauf zurud, daß sie Mosis Schriften nicht glaubten, 880) und den Grund für die Tatsache, daß auch die

<sup>873)</sup> Apoft. 10, 43.

<sup>874)</sup> Joh. 8, 56: "Abraham, euer Bater, frohlodte (ήγαλλιάσατο), daß er meisnen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich." Luther (XI, 573): "Bo und wann hat er ihn gesehen? Richt mit leiblichen Augen, wie es die Juden berstehen, sondern mit dem Gesicht des Glaubens hat er Christum erkannt, da zu ihm gesagt ward 1 Mos. 22: "Durch deinen Samen sollen alle Heiden gesegnet werden."... Der Tag Christi ist die Zeit des Evangelii" (die Zeit des Neuen Testaments). So richtig auch Luthard t. Aber in den Text eingetragen ist Luthardts Bemerkung zu zal elder zal exágn: "Berwirtsicht wurde jene Freude auf die Zeit, des Christ er st nach dem Tode Abrahams."

<sup>875)</sup> Joh. 5, 46.

<sup>876)</sup> Βαί. 3, 7: οἱ ἐχ πίστεως, οὖτοί εἰσιν νίοὶ ᾿Αβραάμ.

<sup>877)</sup> Βαί. 3, 29: Εἰ δὲ ὑμεῖς Χριστοῦ, ἄρα τοῦ ᾿Αβραὰμ σπέρμα ἐστέ.

<sup>878)</sup> Röm. 3, 21.

<sup>879)</sup> Gal. 3, 17.

<sup>880) 30</sup>h. 5, 45-47.

Jünger sich nicht recht in den Tod und die Auferstehung Christi finden konnten, deckt Christus mit den Worten auf: "D ihr Toren und träges Herzens zu glauben alle dem, das die Propheten geredet haben!" 881) Derselbe Grund, nämlich Nichtbeachtung der Schriftworte, liegt bei allen älteren und neueren Theologen vor, die nicht erkennen, daß feit dem Sündenfall während der ganzen Reit des Alten Testaments das Evangelium von Christo das den Menschen gegebene Engdenmittel war, und der Elaube an dies Evangelium die Menschen zu Kindern Gottes machte. Freilich, die neuere Theologenwelt, liberaler und positiver Richtung, gibt sich sonderlich an diesem Bunkte den Schein der theologischen überlegenheit. Sie findet bei allen, die das Alte Testament wie Christus und die Apostel verstehen, einen Mangel an "geschichtlicher Auffassung" der alttestamentlichen Offenbarung im allgemeinen und ein Defizit in eregetischer Afribie insonderheit. Aber tatsäcklich steht es so. daß die neuere Theologie sehr ungeschichtlich verfährt, indem fie ihr eigenes Defizit im Verständnis der Weissagungen von Christo auf die Kinder Gottes des Alten Testaments überträgt. 882) Dies tritt besonders bei den Auslegungen hervor, mit denen man sich um das Verständnis des Protevangeliums, 1 Mos. 3, 15, bemüht hat. Der "Beibessame" soll nicht die individuelle Verson Christi bezeichnen, sondern "unpersonlich" auf die gesamte Menschheit geben. Wir haben bereits in einem andern Zusammenhang die Ummöglichkeit dieser Auffassung aufgezeigt.883) Sier sei noch darauf hingewiesen, daß wir kein Recht haben, Adam und Eva den Unverstand zuzutrauen, der in der unpersönlichen Auffassung des Weibessamens sich kundgibt. Als die ersten Eltern in bezug auf den Weibessamen das gewaltige Prädikat vernahmen, daß er der Schlange den Ropf zertreten werde (הוא ישופך ראש), konnten sie unmöglich an ein "unpersönliches Subjekt" denken. Unpersön= liche Subjekte — diese Erkenntnis dürfen wir auch Adam und Eva zutrauen — vollbringen solche Taten nicht. Insonderheit konnten Adam und Eva auch nicht auf den Gedanken kommen, daß die "Nachkommenschaft des Weibes" oder die gesamte Menschheit dieses gewaltige Werk vollbringen werde. Die Sachlage war, in geschicht= licher Auffassung, diese: Adam und Eva wußten aus eigener schmerzlicher Erfahrung, daß der Teufel sie überwunden hatte, als sie noch unversehrt und im Leben (in statu integritatis) waren. Wie fern

<sup>881)</sup> Luf. 24, 25.

<sup>882)</sup> Bgl. Gerhards Summa evangelii ex V. T. Locus de ev., § 9.

<sup>883)</sup> II, 622, Note 1444.

mußte ihnen daher der Gedanke liegen, daß ein in Schuld und Sünde geratenes, dem Tode verfallenes Menschen= geschlecht oder auch nur ein bloßer Mensch die Sündenschuld tilgen und den Tod überwinden werde! Daß neuere Theologen diese Auffassung haben und dem gefallenen Menschengeschlecht solche Heldentaten hinsichtlich der Überwindung von Sündenschuld und Tod zutrauen, kommt nur daher, daß sie die "geschichtliche Situation", die bei dem Sündenfall vorlag, außer acht lassen. Aber wir haben doch kein Recht, diese Nichtbeachtung der Situation rückwärts zu datieren und sie auch Adam und Eba wider deren eigene Erfahrung zuzuschreiben. Wir bleiben sicherlich auf dem Boden der "geschichtlichen Auffassung", wenn wir annehmen, daß Adam und Eva bei der Verheißung von dem Beibessamen, der ihr schreckliches Unglück gutmachen werde, sehr aufmerksame Buhörer waren und daher auch insonderheit merkten, daß in der Verheißung Gott selbst als der Handelnde erscheint. Nicht ein Mensch oder die Menschheit, sondern Gott selbst ist es, der die Feindschaft zwischen dem Teufel und seinem Samen und dem Weibe und ihrem Samen sett. Die Auffassung, daß der Weibessame nicht ein bloger Menich, sondern Jehovah selbst sein werde, gibt Eva als ihre Auffassung zu erkennen, wenn sie bei der Geburt Kains ausruft: "Ich habe bekommen den Mann, den Jehovah." 884) So werden wir Luther recht geben müssen, wenn er die erste Verheißung nach dem Sündenfall sowohl "sehr hell und licht" als auch "sehr dunkel" nennt. 885) Sehr dunkel ist sie in bezug auf die Nebenumstände, weil hier noch nichts von Abrahams Samen, Davids Sproß, Marias Sohn usw. gesagt ist. Sehr hell ist sie, insofern sie einen Weibessamen verheißt, in dem Gott selbst der Handelnde ist, und der den Teufel in seinem die Menschen verderbenden Werk, also der Menschen Sündenschuld und Tod, abtut. Wir haben 1 Mos. 3, 15 der Sache nach 2 Kor. 5, 19: "Gott war in Christo

<sup>884)</sup> Luther (I, 296): "Wiewohl Eva diese Hoffnung" (daß Kain der versheißene Weibessame sei) "gefehlet hat, so geht doch hieraus hervor, daß Eva ein heiliges Weib gewesen ist und der Verheißung von dem zufünstigen Heil durch den gebenedeiten Samen geglaubt hat." III, 653: "Da Eva ihren ersten Sohn Kain geboren, da meint sie nicht anders, der sei der Mann, den ihr Gott versheißen und zugesagt, der sie an der Schlange rächen werde. Darum spricht sie auch: "Ich habe bekommen den Mann, den Herr", den Gott Zehovah, des Weisbes Samen."

<sup>885)</sup> St. L. I, 240 ff. Agl. auch über 1 Moj. 3, 15 Luthers Predigt vom Jahre 1526; St. L. III, 650 ff.

und versöhnte die Welt mit ihm selber." 886) Luther sagt: "Siehe Adam und Eva an, die sind voll Sünde und Todes; jedoch, weil sie bören die Verheikung vom Samen des Weibes, der der Schlange den Roof zertreten sollte, so hoffen sie eben das, so wir hoffen, nämlich daß der Tod wird aufgehoben, die Sünde vertilgt und Gerechtigkeit, Leben und Friede wiedergebracht werden. In dieser Soffnung leben und sterben die ersten Eltern und sind auch um dieser Hoffnung willen wahrhaftig heilig und gerecht." 887) Luther will deshalb, was den Weg zur Seligkeit betrifft, durchaus keinen Unterschied zwischen Adams und Evas Glauben und dem Glauben der neutestamentlichen Christen gelten lassen. Quenstedt drückt dieselbe Stellung so aus: Idem evangelium quoad substantiam, quod hodie in toto mundo praedicatur, etiam in Vetere Testamento et quidem a primis lapsi generis humani temporibus viguit et promulgatum est, quo gratia Dei, remissio peccatorum et salus una ac eadem in Christo mundi redemptore omnibus annunciata et oblata est omnesque in Vetere Testamento, quotquot iustificati et salvati sunt, iustificati et salvati sunt fide in Christi meritum, quod profuit, antequam fuit. 889) Wer nicht zu diesem Verständnis der alttestamentlichen Beilsoffenbarung gekommen ist, sollte wenigstens zugestehen, daß es das Verständnis Chrift i und der Apostel ift. Daß Luther und die alten Theologen zwischen dem Alten und Neuen Testament einen Gradunterschied hinsichtlich der Rlarheit der Offenbarung des Evangeliums gelten lassen, sprechen sie oft genug aus. 890) Auch die Beschneidung und das Passah waren seit ihrer Einsetzung Enadenmittel für die Zeit des Alten Testaments. In bezug auf die Beschneidung heißt es 1 Mos. 17, 7: "Ich will dein Gott sein", das ist, dein anädiger Gott, der dir durch dieses Beichen der Beschneidung Vergebung der Sünden zusagt. Deshalb nennt Paulus die Beschneidung ein Zeichen der Glaubensgerechtig-

<sup>886)</sup> Luther (III, 66): "Des Weibes Same soll dir den Kopf zertreten.' Der Spruch ist die Absolution, damit Gott Abam und Eba ledig gesprochen hat und uns alle. Denn ist der Same so stark, daß er der Schlange den Kopf zertritt, so zertritt er auch alle ihre Gewalt; so ist der Teufel überwunden und aller Schade hinweg, den Adam hatte, und kommt in den Stand, da er vorhin inne war."

<sup>887)</sup> I, 241.

<sup>888)</sup> III, 661; XII, 494 ff.

<sup>889)</sup> Systema II, 1013 sq.

<sup>890)</sup> Luther I, 236 ff. 1008. 1092. 1526. 1585. Quenftebt (II, 1014): Evangelium in Vetere Testamento sufficienter clare est propositum, sed non in eo perspicuitatis gradu, quo in Novo Testamento refulget.

feit, σφραγίδα της δικαιοσύνης της πίστεως.891) Und was das Passah betrifft, so geht aus 2 Mos. 12, 21 ff. hervor, daß die Kinder Israel vom Zorngericht Gottes verschont blieben, nicht weil sie Juden waren, sondern wegen des Blutes des Passahlammes. B. 23. 24: "Der SErr wird umbergehen und die Agypter plagen. Und wenn er das Blut sehen wird an der überschwelle und an den zwei Pfosten, wird er vor der Tür übergehen und den Berderber nicht in eure Häuser kommen lassen zu plagen. Darum jo halte diese Weise für dich und deine Kinder ewiglich." Deshalb jagt Luther: "Es ist ein Frrtum, daß die Sakramente des Neuen Testaments verschieden seien von den Sakramenten des Alten Testaments nach der Kraft der Bedeutung" (nämlich als von Gott geordnete Beichen der In a de Gottes). . . "Unsere und der Väter Zeichen oder Sakramente haben ein angehängtes Wort der Verheißung, das den Glauben fordert und sonst mit keinem andern Werk erfüllt werden kann. Darum sind es Zeichen oder Sakramente der Rechtferti= gung." 892) Wie durch das Wort vom zukünftigen Messias, so wurde auch durch die Beschneidung und das Passah, die Sakramente des Alten Testaments, die Bergebung der Sünden dargeboten und von den Gläubigen angeeignet.

## Die Gnadenmittel und das Gebet.

Die Schriftsehre vom Gebet kam in ihren Hauptpunkten bei der Lehre von der Heiligung und den guten Werken zur Darstellung. 893) Hier gehen wir noch auf die Frage ein, ob das Gebet neben Wort und Sakrament als Gnadenmittel gestellt werden sollte. Dies geschieht z. B. bei Hodge, wenn er sagt: 894) "The means of grace, according to the standards of our Church, are the Word, Sacraments, and prayer." Shedd zitiert auß dem Larger Catechism, Qu. 154: "The outward and ordinary means whereby Christ communicates to His Church the benefits of His mediation are all His

<sup>891)</sup> Röm. 4, 11. Baier (III, 426): Finis cuius sacramenti circumcisionis proximus isque principalis erat gratiae foederalis de remissione peccatorum collatio. Gen. 17, 7 promittit Deus, se fore Deum Abrahami circumcidendi et seminis eius circumcidendi, quod imprimis de . . . adoptione in foedus gratiae exponi debet.

<sup>892)</sup> Opp. v. a. V, 62: Error est sacramenta novae legis differre a sacramentis veteris legis penes efficaciam significationis. . . . Nostra et patrum signa seu sacramenta habent annexum verbum promissionis, quod fidem exigit et nullo opere alio impleri potest, ideo sunt signa et sacramenta iustificationis. Bgl. St. S. XIX, 62 f.

<sup>893)</sup> S. 94 ff. 894) Systematic Theol., III, 466; cf. p. 708.

ordinances, especially the Word, Sacraments, and prayer; all which are made effectual to the elect for their salvation." 895) Die Methodiften bezeichnen als "ihre besonderen Gnadenmittel" die "Liebesfeste und Klassenversammlungen". Als von Gott vorgeschriebene Gnadenmittel nennen sie "das Gebet, das Korschen in der Beiligen Schrift, des Herrn Abendmahl, Fasten, christliche Unterhaltung".896) Dagegen heißt es bei Meusel sub "Gnadenmittel":897) "Es ist verwirrend und abzuweisen, wenn Neuere nach dem Vorgange von Schleiermacher . . . wohl noch das Gebet im Namen Jeju zu den Gnadenmitteln rechnen. Objektives und Subjektives, göttliche und menschliche Tat darf nicht in dieser Weise koordiniert und konfundiert werden." Dieser Einwand ist berechtigt. Wenn wir auch, wie den Ausdruck "Sakrament", so auch den Ausdruck "Gnadenmittel" zu den kirchlichen termini rechnen, in deren Gebrauch man Freiheit gestatten muß, 898) so ist es sicherlich kein empfehlenswerter modus docendi, das Gebet neben Wort und Sakrament als Inadenmittel zu stellen, weil damit ungleichartige Dinge koordiniert werden. Wort und Sakrament sind die Mittel, durch welche Gott mit uns Menschen handelt, nämlich die von Christo erworbene Vergebung der Sünden den Menschen darbietet und durch jolche Darbietung in ihnen den Glauben hervorbringt, und Wort und Sakrament sind, wie Luther zu reden pflegt, Gottes Werk an uns. Durch das Gebet hingegen handeln die gläubig gewordenen Menschen mit Gott. Das Gebet ist eine Betätigung des Glaubens der Christen. Wenn nun das Gebet als Gnadenmittel neben Wort und Sakrament gestellt wird, so wird das Gebet leicht als eine Ergänzung der Gnade Gottes aufgefakt, nämlich so, als ob Gott durch das Gebet erst völlig versöhnt und willig gemacht werde, den Menschen die Sünde zu vergeben. Es wird dem weitverbreiteten Frrtum Vorschub geleistet, als ob Gott nicht bereits durch Christum die Welt vollkommen mit

<sup>895)</sup> Dogmatic Theology, II, 561.

<sup>896)</sup> Die ausführlichen Bitate bei Bunther, Symbolit 4, C. 272.

<sup>897)</sup> Sandlegifon III, 5.

<sup>898)</sup> Ugí. Upologie 204, 16. 17 und Holla 3' Unterscheidung zwijchen (Inasbenmitteln im engeren und weiteren Sinn: Media stricte dieta ex parte Dei δοτικά sen salutem exhibentia sunt Verbum Dei et sacramenta; ex parte nostri medium  $\lambda \eta \pi \tau \iota \kappa \acute{o} r$  seu oblatam salutem apprehendens est fides merito Christi innixa. Media salutis late dieta sunt εἰσαγωγικά sive executiva et in regnum gloriae introducentia. seil. mors, resurrectio mortuorum, extremum iudicium et consummatio seculi. (Examen, De mediis salutis in genere, qu. 2.)

sich versöhnt habe, und als ob auf seiten der Menschen, um ihrerseits mit Gott verföhnt zu werden, noch mehr nötig sei als der Glaube an die durch Christum gestistete Versöhnung. Die Koordination des Gebets mit den Gnadenmitteln kann leicht der feelenverderb= lichen Praxis dienstbar gemacht werden, die von Gottes Gesetz getroffenen erschrockenen Seelen anstatt auf Wort und Sakrament auf das Gebet um Gnade zu verweisen und so die Vorstellung zu erzeugen, als ob durch das Gebet, als durch ein von dem Menschen getanes Werk, die Vergebung der Sünden erlangt werde. — Man hat eingewendet, daß in der Schrift eine Erlangung der Vergebung der Sünden durch das Gebet klar gelehrt sei. Nicht nur heiße es im allgemeinen: "Bittet, so wird euch gegeben", sondern es heiße auch insonderheit in bezug auf die Erlangung der Vergebung der Sünden in der fünften Bitte: "Bergib uns unsere Schuld", womit Christus nicht nur um Vergebung der Sünden bitten heiße, sondern auch zugleich zusage, daß uns durch solche Bitte Vergebung der Sünden zuteil werde. Darauf ist zu sagen: Freilich erlangen wir durch das Gebet auch Vergebung der Sünden, aber nicht, insofern das Gebet ein von dem Menschen getanes Werk ist, sondern insofern in der Bitte "Bergib uns unsere Schuld" ein vom Heiligen Geist gewirktes Wollen der Unade Gottes in Christo, ein velle remissionem peccatorum, also Glaube an das Evangelium, ist. So bleibt auch bei der fünften Bitte stehen, daß der Mensch ohne Werke allein durch den Glauben gerecht wird. Man hat es ferner befremdlich gefunden, daß nach der Schrift einerseits das Gebet die Zuversicht zur Gnade Gottes voraussete ("Bater unser"), andererseits im Gebet die Bergebung der Sünden erst noch erbeten oder begehrt werde. Der scheinbare Widerspruch löst sich, wenn wir auf den tatsächlichen Zustand eines Christen sehen. Weil die Christen noch sündigen, und die Sünde auch in ihrem Gewissen sich noch als Schuld registriert, so reagiert dagegen der im Herzen noch vorhandene Glaube durch die Flucht in die Enadenzusage des Evangeliums. — Es ist wohl zu beachten, wie der Glaube, infofern er um die Vergebung der Sünden bittet, sich zu der Versöhnung, die durch Christum geschehen ist, und zu den Gnadenmitteln stellt. Er macht sich nicht neben Christi Versöhnungswerk geltend. Er stellt sich auch nicht neben die Gnadenmittel, noch sett er sich selbst an die Stelle der Gnadenmittel, sondern im Gegenteil, er gründet sich auf Christi vollkommenes Berdienst und die Gnadenmittel. Er bittet, Gott wolle ihm um Christi willen und nach seiner Gnadenzusage im

Wort die Sünde vergeben. Sobald das Gebet die vollkommene Erwerbung der Gnade durch Christum und ihre Darbietung durch die Verheikung des Evangeliums ignoriert, gewinnt es die folgenden undriftlichen Eigenschaften: Es ift nicht mehr ein Gebet im Namen Sefu, sondern wider den Namen Sesu; es ift nicht eine Betätigung des Glaubens, sondern des Unglaubens dem Evangelium gegenüber; es wird eo ipso zu einem Werk, wodurch der Mensch Gottes Inade erwerben zu können meint, und somit zu einem Greuel vor Gott. Je eifriger das Gebet unter Sanorierung der von Chrifto erworbenen vollen Gnade und ihrer Darbietung im Wort des Evangeliums sich gestaltet, desto größer ist der Greuel. Christus charakterisiert ein so beschaffenes Gebet in den Worten: "Wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Beiden; denn fie meinen, fie werden erhort, wenn fie viel Worte machen." 899) Chemnit schreibt: "Die Augsburgische Konfession tadelt entschieden (serio improbat) diesenigen, welche die Berföhnung mit Gott und die Bergebung der Sünden außerhalb des Dienstes des Wortes und der Sakramente entweder suchen oder zu suchen lehren." 900) - Daß Calvinisten, wie Hodge, das Gebet neben Wort und Sakrament als Enadenmittel nennen, geschieht nicht zufällig. Bei der Verwerfung der allgemeinen Gnade und bei der Annahme der unmittelbaren Gnadenmitteilung und Geisteswirkung können sie nicht auf die Gnadenzusage im objektiven Wort des Evangeliums verweisen, sondern müffen fie die von Gottes Gesetz getroffenen Sünder bei ihrem Fragen nach der Gnade, wie auf andere menschliche Tätigkeiten, jo auch auf das Gebet verweisen, um durch diese Tätigkeiten innere Stimmungen und Gefühle hervorzurufen, die allenfalls, nämlich solange keine wirkliche Sündenerkenntnis vorhanden ist, für Merkmale der Gotteskindschaft gehalten werden können. Gbenso ist verständlich, wenn Spnergisten, einerlei ob sie sich reformiert oder lutherisch oder sonstwie nennen, Neigung zeigen, das Gebet als Gnadenmittel zu bezeichnen oder zu verwenden, weil sie nach ihrer Lehrstellung meinen, daß die Zuwendung der göttlichen Gnade auch von menschlichem Tun, seil. von der versönlichen Selbstbestimmung, vom rechten Verhalten usw., abhängig sei. Bekannt ist, daß der Durchschnitt der Erweckungsprediger aus den reformierten Sekten die nach der Gnade fragenden Seelen anstatt auf Wort und Sakrament auf das Gebet um Gnade weisen. Lutherische Pietisten, selbst

<sup>899)</sup> Matth. 6, 7.

auch ein Fresenius, haben dasselbe getan.<sup>901</sup>) Zugrunde liegt dieser Praxis, bewußt oder unbewußt, stets die Leugnung der allgemeinen vollkommenen Versöhnung der ganzen Sünderwelt durch Christi satis-

<sup>901)</sup> Bal. Walthers Bericht über seine eigenen traurigen Erfahrungen auf Grund von Fresenius' "Beicht= und Rommunionbuch" in "Die rechte Unter= scheidung von Geset und Evangelium" (39 Abendvorträge, aus Walthers Rachlaß herausgegeben; 1897, S. 118 ff.). Auch Fresenius' erste Regel zu einer "gründ= lichen" Bekehrung "in kurzer Zeit" lautet: "Bete um Die Gnabe!" "Man'geht da in sein Rämmerlein, wie der Heiland den Rat erteilt Matth. 6, 6, oder wo man sonst allein mit Gott reden kann, beugt vor ihm seine Anie und schreit aus allen Araften um Gnabe, und zwar nicht nur um bie Unabe, bag Gott bie Gunben vergeben, sondern auch um die Gnade, daß er das Berg mahrhaftig verändern und die Liebe gur Gunde in bemfelben gerftoren wolle." "Diefes Gebet tut man nicht ein: ober zweimal, sondern man fahrt taglich mit Seufzen, Beten, Rufen und Schreien fort, bis man die Unade erlangt, daß man aus eigener Erfahrung ber wahrhaftigen Veränderung bes Bergens versichert ift." Dem stellt Walther Die These entgegen: "Gottes Wort wird nicht recht geteilt, wenn man die vom Befet getroffenen und erichredten Gunber, anftatt fie auf Wort und Satrament ju meifen, anweift, burch Beten und Rampfen fich ben Gegenstand ju erringen, nämlich fo lange gu beten und gu tampfen." Walther legt gunachft an brei Bei= fpielen aus ber apostolischen Bragis bar, bag bie erschrodenen Gunber auf bas Wort bes Evangeliums und die Taufe gewiesen wurden, Apost. 2. 16. 22. Dann zeigt er, bag ber entgegengesetten Pragis ber reformierten Geften und ber refor: miert praktizierenden Lutheraner drei Frrtumer zugrunde liegen: 1. Sie glauben und lehren nicht eine wirkliche, völlige Verföhnung bes Menschen mit Gott durch Christi stellvertretende Genugtuung. 2. Sie lehren falsch vom Evangelium. Sie halten das Evangelium nicht für eine Proflamation der Vergebung der Sünben, fondern für eine Unleitung ju menichlichen Beftrebungen, fich Gottes Unabe ju erwerben. Gingelne Settenprediger bilben eine teilweife Ausnahme, weil fielutherisch beeinflußt sind. 3. Die Setten lehren falsch vom Glauben. Sie sehen ben Glauben, burch ben bie Menichen gerecht und felig merben, für eine Qualität im Menschen an. "Die Lehre von der eingegoffenen Gnade ift das ganze Beheimnis bes Papfttums und ber Setten." Walther verfaumt aber auch nicht, barauf hinzuweisen, bag auch folde Lutheraner, Die Die rechte Lehre betennen, nur ju oft romiich und ichmarmerisch praktigieren, weil jeder Menich nach feiner natürlichen Art "seine Erlösung nicht in etwas außer, sondern allein in sich feken will". (Die luth. L. v. d. Rechtfertigung. Gin Referat usw., S. 64.) In bezug auf die Art ber neueren Theologie fagt Walther a. a. D., S. 69: "Das gange neuere Chriftentum will Gott nicht auf fein bloges Wort hin glauben will erst dann glauben, wenn man die Gnade in sich selbst fühlt und meint, ihrer durch fich felbst gewiß sein zu können. [Gründung des Glaubens auf das wieder: geborne Ich, das christliche Bewußtsein.] Das heißt in der Tat nichts anderes, als Schiffbruch am Glauben erleiben. . . . Nur in fich felbft will man Chriftum suchen und nicht eher zufrieden sein, als bis man ihn bort vermeintlich Man pflegt zu fragen: "Saft bu Chriftum im Bergen? Fühlft bu, wie er barin wirtt?" Lautet die Antwort: ,3a', bann erft foll Troft und hoffnung ba fein, bann will man glauben. Bas man aber fo für Glauben halt, ift nicht ber Glaube, sondern eine pure Täuschung ober im besten Fall eine Frucht

factio vicaria und die Leugnung der Wahrheit, daß Wort und Sakrament die von Gott geordneten Mittel sind, durch die Gott die durch Christum bereits vorhandene Vergebung der Sünden sowohl darbietet, als auch den Glauben hervorruft und stärkt. — Wir sollten hier auch noch einige Worte über die moderne "Erlebnistheologie" anfligen. Die "Erlebnistheologen" wollen, wie die ganze Theologie, so auch das Gebet auf das "Erlebnis" gründen. W. Herrmann sagt 902) ganz richtig, daß das rechte Gebet nicht ein "ins Ungewisse hinausdringender Notschrei", sondern eine "wirkliche Anrede an Gott" sein müsse. Er sagt weiterhin ganz richtig, daß der Mensch nur den Gott anreden könne, der sich ihm selbst geoffenbart habe. Aber nun steht in Frage, welcher Art die Offenbarung sein muß, die in dem Menschen tatsächlich die Aubersicht erzeugt, Gott um Vergebung der Sünden "anzureden". Es genügt nicht, wie Herrmann meint, daß wir uns auf ein Erlebnis befinnen, durch das Gott mahrnehmbar in unser Leben eingriff und so sich uns als "gegenwärtig" empfindlich darstellte. Die Offenbarung der Gegenwart Gottes hat schon jeder Mensch in seinem Innern, in der Natur und in der Geschichte. 903) Aber diese Offenbarung gibt dem Menschen so wenig den Mut, Gott um Vergebung der Sünden anzureden, daß sie ihm vielmehr Flucht vor Gott empfindlich nahelegt, weil der Mensch von seinem Schuldgefühl vor Gott bedrückt ist. Dieses Schuldgefühl aber weicht keinem menschlichen Tun, mag dies Tun in der "Spannung der eigenen geistigen Kraft" oder in menschlich ersonnenen Gottesdiensten und Opfern bestehen. Zum Gebet um Erlaß der Schuld reicht daher die Erinnerung an einen Eingriff in unser Leben nicht aus, sondern hier ist die Erinnerung an das große Ereignis im Leben Christi nötig, das die ganze Welt und deshalb auch jedes menschliche Individuum angeht, nämlich die Erinnerung an das Ereignis, daß Gott in Christo war und die Welt mit sich selber versöhnte, und daß Gott unter uns das Wort von der Versöhnung aufgerichtet hat, damit wir es glauben. Jede Anrede an Gott um Schulderlaß, die Chrifti satisfactiq vicaria und die Gnadenmittel beiseiteschiebt, ist nicht ein Gebet im Sinne der fünften Bitte, sondern beruht auf Selbstbetrug. Kommt es zu wirklicher Sündenerkenntnis, so wird der Selbstbetrug auch als jolder erfannt.

des Glaubens. Wehe dem, der darauf traut! Denn dies tun, heißt, sich einen falschen Christus machen, und den Christus, der am Kreuze gehangen hat und sich uns im Evangesio gibt, verwerfen."

<sup>902)</sup> RE.3 VI, 386 ff. Bgl. desfelben Autors "Bertehr der Chriften mit Gott". 903) Apoft. 17, 24—28.

## Gefet und Evangelium.

(De discrimine legis et evangelii.)

Beil die Schrift sich inhaltlich in Gesetz und Evangelium teilt, so kann es gar nicht anders sein, als daß eine Lehrdarstellung, die der Schrift entspricht, durchweg von Geset und Evangelium und von ihrem Verhältnis zueinander handelt. Schon in der Einleitung mußte bei der Beschreibung der christlichen Religion in ihrem Unterschiede von den heidnischen Religionen dargelegt werden, daß die driftliche Religion Evangeliumreligion ift, während alle nicht= christlichen Religionen den Charakter der Gesetzesteligion tragen. Bei der Beschreibung der Theologie als der Tüchtigkeit zum öffentlichen Lehramt in der Kirche (ή ίκανότης ή έκ τοῦ θεοῦ, facultas docendi) wurde gezeigt, daß zum theologischen Habitus auch die Tüchtigkeit gehöre, Geset und Evangelium sowohl in ihrer Einheit als auch in ihrer Verschiedenheit zu erkennen und zu lehren. Bei der Lehre von Gott (De Deo) wurde zwischen dem natürlichen und dem christlichen Gottesbegriff unterschieden und dabei gezeigt, daß der in der Schrift geoffenbarte dreieinige Gott der den Sündern gnädige Gott oder der Gott des Evangeliums ist, während der natürliche Gottesbegriff nicht über das Geset hinausführt und des= halb wohl zu einem bösen, aber nicht zu einem guten Gewissen hinreicht. Beil die Sünde Nichtübereinstimmung mit dem göttlichen Geset ift (arouia), so mußte bei der Lehre von der Sünde (De peccato) dargelegt werden, welches das göttliche Gesetz sei, das alle Menschen zu allen Zeiten und an allen Orten verpflichtet. Bei der Lehre von der Enade (De gratia Dei salvifica) war darzulegen, daß die seligmachende Gnade favor Dei propter Christum ist, die das Evangelium verkündigt, und in ausschließendem Gegensatzur iustitia inhaerens vel vitae steht, die das Gesetz fordert. Die Lehre von der Erwerbung der Gnade durch Christum (De opere Christi) faßt sich dahin zusammen, daß Christus an Stelle der Menschen unter die Pflicht und Strafe des den Menschen gegebenen Gesetzes trat. Bei der Lehre von der Aneignung der Enade (De gratia Spiritus Sancti applicatrice) wurde das Geset als Gnadenmittel ausgeschieden und gezeigt, daß nur das Evangelium Gnadenmittel sei, weil es sowohl die von Christo erworbene Vergebung der Sünden darbietet, als auch durch solche Darbietung den Glauben wirkt und stärkt. Die Bekehrung (conversio) des

Menichen zu Gott besteht darin, daß der Menich vom Geset, nämlich von der ihm angebornen opinio legis, zum Evangelium bekehrt wird. Die driftliche Lehre von der Rechtfertigung des Menschen vor Gott (De hominis iustificatione coram Deo) wird nur dann richtig gelehrt, wenn an den particulis exclusivis festgehalten, das ist, alles jorgfältig ausgeschieden wird, mas in das Gebiet des Gesetes und der Werke des Gesetzes gehört. Auch bei der Lehre von der Seili= aung und den guten Berten (De sanctificatione et bonis operibus) war herauszustellen, daß nicht das Gesetz, sondern nur das Evangelium Seiligung und gute Werke wirkt. Wenn wir daher im folgenden von "Gesetz und Evangelium" noch unter einem besonderen Abschnitt handeln, so kann dies nur eine Rusammenstellung von friiher Gesagtem sein. Diese Zusammenstellung ist aber in unserer Zeit sehr nötig und nütslich. Während die alten lutherischen Theologen sehr ausführlich De lege et evangelio oder De discrimine legis et evangelii handeln, jo fehlt dies Kapitel in neueren Lehrdarstellungen entweder gänzlich, oder es wird doch nur mehr nebenbei erwähnt. Sierauf hat von neueren Theologen auch Krank aufmerksam gemacht. Er sagt:904) "Nicht leicht ist eine Lehre in unserer evangelischen Kirche stetiger festgehalten, theoretisch bearbeitet und praktijch angewendet worden als die Lehre von Gejek und Evangelium. Sie hing jo wesentlich zusammen mit Luthers Lebensführung, mit der Grundschre der evangelischen Kirche von der Rechtfertigung aus Inaden durch den Glauben, mit der Ausgestaltung des Bekenntnisses, welches im 5. Artikel der Konkordienformel das Ergebnis aus dem Lehrstreit mit Agricola und den späteren desfallsigen Kontroversen zog, daß man sich eine Kontinuität der publica doctrina ohne dieses Lehrstück nicht wohl denken kann. In dem Katechismusunterricht führt das Verhältnis zwischen dem ersten und zweiten Sauptstück immer aufs neue dahin, den Unterschied und den Zusammenhang von Geset und Evangelium einzuschärfen. Es ist für die Lage der Dinge in der Gegenwart charakteristisch, daß auch dieses Stiick der evangelischen Paradosis als ungeeignet befunden und der rechten evangelischen Erkenntnis zuwiderlaufend bezeichnet wird. . . . Daß der Mensch an sich in einem gesetzlichen Berhältnis zu Gott stehe, mit der daraus folgenden Ordnung: Tue das, so wirst du leben; und daß nun den übertretern dieses Gesetes die Gnade und das Evangelium von Gott bestimmt sei, wird gelengnet. . . . Um deswillen

<sup>904)</sup> Dogmatische Studien. Erl. und Leipzig, 1892, 3. 104 ff.

dürfte es wohl an der Zeit sein, die Ausmerksamkeit auf diesen gerade den praktischen Theologen, der Seelensührung jedes evangelischen Christen überaus naheliegenden Punkt hinzulenken." Daß neuere Theoslogen mit dem Lehrstück von Gesetz und Evangelium nichts anzusansen wissen, speziell keinen Unterschied zwischen Gesetz und Evangelium kennen, kommt daher, daß sie die satisfactio vicaria aufgegeben haben und damit notwendig vom Evangelium auf das Gesetz sallen, wenn sie auch das Wort "Evangelium" reichlich gebrauchen, ja, auch den Sinn des Evangeliums tieser erfaßt zu haben meinen, als dies in früheren Zeiten geschehen konnte.

Was wir über Geset und Evangelium und ihr Verhältnis zueinander noch sagen möchten, stellen wir unter den folgenden Abschnitten zusammen: 1. Die Begriffe von Geset und Evangelium.
2. Geset und Evangelium in ihrem Nebeneinander, oder was beiden
gemeinsam ist. 3. Geset und Evangelium in ihrem Widereinander,
oder worin sie Gegensätze sind. 4. Geset und Evangelium in ihrer
Beziehung zueinander, oder worin sie praktisch miteinander zu verbinden sind. 5. Die Schwierigkeit der Unterscheidung von Geset
und Evangelium. 6. Die Wichtigkeit dieser Unterscheidung. 7. Die
Leugner des Unterschiedes zwischen Geset und Evangelium.

### 1. Die Begriffe von Gefet und Evangelium.

Gesetz und Evangelium unterscheiden wir voneinander, wenn beide im eigentlichen Sinne gebraucht werden. Das Gesetz im eigentlichen Sinne (lex proprie accepta) ist das Bort Gottes, worin Gott von den Menschen fordert, daß sie in ihrer Natur und in ihren Gedanken, Borten und Berken mit seinen Geboten, die er den Menschen als Lebensregel gegeben hat, übereinstimmen, und über die übertreter den Fluch ausspricht. Das Evangelium im eigentlichen Sinne (evangelium proprie acceptum) ist das Bort Gottes, worin Gott gar keine moralischen Forderungen an die Menschen stellt, daher auch keine übertretungen straft, sondern

<sup>905)</sup> Die Definition der Konkordien formel: "Das Gesetz ist eigentlich eine göttliche Lehre, darinnen der gerechte, unwandelbare Wille Gottes geoffenbart wird, wie der Mensch in seiner Natur, Gedanken, Worten und Werken beschaffen sein sollte, daß er Gott gefällig und angenehm sei, und drohet den übertretern desselben Gottes Zorn, zeitliche und ewige Strase." (636, 17.) Kürzer in der Epitome: "Das Gesetz eigentlich ist eine göttliche Lehre, welche sehret, was recht und Gott gefällig sei, und straset alles, was Sünde und Gottes Willen zuwider ist." (534, 2.)

im Gegenteil denen, die Gottes Gesetz nicht gehalten haben, um Christi stellvertretender Genugtuung willen Gottes Gnade zusagt. 906)

"Geset" ist in der Schrift im eigentlichen Sinne gebraucht, wo gesagt wird, daß das Gesetz nicht auf den Glauben angelegt ist, sondern des Wenschen vollkommenes Tun fordert, <sup>907</sup>) über die übertreter den Fluch ausspricht, <sup>908</sup>) aller Welt den Mund stopft <sup>909</sup>) und also Erkenntnis der Sünde vermittelt. <sup>910</sup>) "Evangelium" ist in der Schrift im eigentlichen Sinne gebraucht, wo gesagt wird, daß das Evangelium nicht auf Werke, sondern auf den Glauben angelegt ist, <sup>911</sup>) daher die Sünder nicht straft, sondern ihnen Gnade, <sup>912</sup>) Frieden, <sup>913</sup>) die Seligkeit <sup>914</sup>) zusagt.

Daneben wird das Wort "Geset" auch in einem weiteren oder allgemeinen Sinne gebraucht, so daß es die göttliche Offenbarung überhaupt und dann speziell auch die göttliche Offenbarung  $\varkappa \alpha r$ '  $\xi \xi o \chi \acute{\eta} \nu$ , nämlich das Evangelium, bezeichnet. So Zes. 2, 3: "Von Zion wird das Gesetz (Air) ausgehen." 915) Auch das Wort "Evangelium" wird zur Bezeichnung der ganzen christlichen Lehre gebraucht. Es geschieht dies aber in der Weise, daß das Ganze,

<sup>906)</sup> Die Definition der Konfordienformel: "Das Evangelium ist eigentlich eine solche Lehre, die da sehret, was der Mensch glauben soll, der das Gesek nicht gehalten hat und durch dasselbige verdammt wird, nämlich daß Chrisstus alle Sinde gebüßet und bezahlet und ihm ohne all sein Verdienst erlanget und erworben habe Vergebung der Sünden, Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, und das ewige Leben." (534, 5.) Luther: "Das Evangelium ist solche Lehre oder Wort Gottes, das nicht unsere Werte fordert noch gebeut uns, etwas zu tun, sons dern heißt uns die angebotene Gnade von Vergebung der Sünden und ewiger Seligkeit schlecht annehmen und uns schwelt lassen." (IX, 803.)

<sup>907)</sup> Gal. 3, 12.

<sup>908)</sup> Gal. 3, 10.

<sup>909)</sup> Röm. 3, 19.

<sup>910)</sup> Röm. 3, 20.

<sup>911)</sup> Röm. 1, 16. 17.

<sup>912)</sup> Apoft. 20, 24.

<sup>913)</sup> Köm. 10, 15; Eph. 6, 15. 914) Eph. 1, 13.

<sup>915)</sup> Daß Affin hier für Evangelium steht, kann nicht zweiselhaft sein, weil es das Wort Gottes bezeichnet, wodurch die Heiden in die christliche Kirche versammelt werden. Luther: Daß von Zion das Gesetz ausgeht, "ist die Ursache der Mehrung der Kirche und der Erweiterung des Reiches Christi, nämlich die Predigt des Evangeliums. Denn er verheißt hier ein neues Wort..., da er hinzusetzt: "von Zion", als wollte er sagen: Vorher habe ich das Gesetz auf dem Berge Sinai gegeben, nun will ich ein anderes geben auf dem Berge Zion, welches nicht eine Lehre der Werke sein wird, sondern des Glaubens, nicht der Gesetz, sondern der Gnade, nicht das da anklagt, sondern die Vergebung der Sinden mitteilt", conferens remissionem peccatorum. (St. L. VI, 35; Erl., sat., XXII, 42 sq.)

welches in der Kirche und von der Kirche zu lehren ist, nach dem vorzüglichsten Teil benannt wird. Denominatio sit a parte potiori. <sup>916</sup>) So heißt es Wark. 1, 1 von dem Markusevangelium, das auch die Bußpredigt des Täusers enthält (B. 4 st.): "Dies ist der Ansang des Evangeliums von Fesu Christo", åqx\(\gamma\) rov e\(\varphi\)-appeliov 'Insov Xqustov.

Auf den Gebrauch des Wortes "Evangelium" im weiteren und im eigentlichen oder engeren Sinne weist auch die Konkordienformel hin. Es war ein Streit über die Frage entstanden; ob das Evangelium auch eine Buß- und Strafpredigt genannt werden könne, insonderheit, ob vom Evangelium gesagt werden könne, daß es die Sünde des Unglaubens strafe. Die Konkordienformel beantwortet die Frage mit Ja, wenn das Wort Evangelium im weiteren Sinne (late), mit Nein, wenn es im eigentlichen Sinne (proprie) gebraucht wird. Die Konkordienformel sagt:917) "Da wir nun diesen Awiespalt" (ob das Evangelium eine Predigt der Buke zu nennen sei) "recht bedenken, so ist solcher [Zwiespalt] vornehmlich daher verursacht worden, daß das Wörtlein Evangelium' nicht in einerlei und gleichem Verstand allerwegen, sondern auf zweierlei Weise in beiliger göttlicher Schrift wie auch von den alten und neuen Kirchenlehrern gebraucht und verstanden worden. Denn einsmals (uno modo) wird es gebraucht, daß dadurch verstanden wird die ganze Lehre Christi, unsers SErrn, die er auf Erden in seinem Predigtamt geführet und im Neuen Testament zu führen befohlen hat und also damit die Erklärung des Gesekes und Verkündigung der Suld und Gnade beariffen hat, wie Mark. 1 geschrieben steht: "Das ist der Anfang des Evangelii von IGiu Christo, dem Sohne Gottes.' Und bald darauf werden die summarischen Hauptstücke gesett: Buße und Vergebung der Sünden." Dies ist die Beschreibung des Wortes "Evangelium", "wenn es in weitläufigem Verstand und außerhalb bes eigentlichen Unterschiedes des Gesetes und Evangelii gebraucht wird". In diesem "weitläusigen Verstand" kann das Evangelium eine Prediat der Buke genannt werden. "Danach wird das Wort "Evangelium" in einem andern, nämlich in

<sup>916)</sup> L. u. W. 1887, S. 318. Ghenjo Gerhard, Locus de cr., § 6: Monendum haud incommode synecdochen statui in illis pronuntiatis [wie Mart. 16, 15], quae totum docendi ministerium evangelii appellatione exprimunt, ut ex parte digmiori et potiori totum intelligatur.

<sup>917) 633, 3</sup> ff.

seinem eigentlichen Berstand gebraucht, da es nicht die Predigt von der Buße, sondern allein die Predigt von der Gnade Gottes begreift, wie gleich hernach folgt Mark. 1, 15, da Christus sagt: "Tut Buße und glaubet dem Evangelio."<sup>918</sup>)

# 2. Geset und Evangelium in ihrem Nebeneinander, oder was Geset und Evangelium gemeinsam ift.

Geset und Evangelium sind erstlich beide Gottes Wort. Die Gesetsworte: "Du sollst lieben Gott, deinen SErrn, von ganzem Herzen" und: "Du sollst deinen Nächsten lieben als dich selbst" nebst dem Verdammungsurteil: "Verflucht sei jedermann, der nicht bleibet in alle dem, das geschrieben stehet im Buch des Gesetes, daß er's tue!" — diese Gesetzworte sind ebensowohl Gottes Wort und Wille als das Wort des Evangeliums, womit Paulus und Silas den Kerkermeister zu Philippi von der Verzweiflung erretteten: "Glaube an den Herrn Jesum Christum, so wirst du und dein Haus felig." Ferner: Beide, Geset und Evangelium, gehen alle Wie das Wort des Gesetzes: "Ihr sollt heilig Menschen an. sein, denn ich bin heilig" den König wie den Bettler, den Kulturmenschen wie den Wilden verpflichtet, so gibt es auch keinen Menschen in der Welt, den nicht das Wort des Evangeliums anginge, das alle Menschen von Sündenschuld und Verdammnis losspricht. Endlich: Beide, Gesetz und Evangelium, sind in der Kirche und von der Kirche bis an den Züngsten Tag nebeneinander zu leh-Daß dies gerade auch vom Gesetz gilt, ist gegen den

<sup>918)</sup> Cuenftedt macht II. 1027 die Bemertung: In Scripturis evangelio quidem assignatur saepius nomen legis, nunquam vero legi tribuitur appellatio evangelii. — Baier jagt III, 342 über den verschiedenen Gebrauch der Borte Geseh und Evangesium: Aliquando latius accipiuntur voces, ita ut lex sub suo conceptu evangesium et doc illam quodammodo complectatur, v.g. quando lex sumitur pro tota Scriptura, Ps. I. 2. aut specialius pro Scriptura Veteris Testamenti, Iod. 15, 25; 1 Cor. 14, 21, denique peculiariter pro scriptis Mosaicis, Luc. 24, 44. Evangesium quoque interdum latius accipitur pro tota doctrina Novi Testamenti a Christo et apostolis tradita, Marc. 1, 14; 16, 15; Luc. 9, 6. Hic autem accipiuntur vocadula legis et evangesii, quatenus sibi adaequate contradistinguuntur. Gerhard über verschiedene Bedeutung der Worte Geseh und Evangesium: L. de lege, § 3; L. de evang., § 6.

<sup>919)</sup> So lehrt Paulus im Römerbrief beides nebeneinander, zuerst sehr aussführlich Geseh (Kap. 1, 18—3, 20) und dann sehr aussführlich Evangelium (Kap. 3, 21 ff.). Die Konfordienformel erinnert noch (638, 23): "Diese zwo Predigten sind von Anfang der Welt her in der Kirche Gottes nebeneinander je und allewege mit gebührendem Unterschied getrieben worden."

Antinomismus festzuhalten, der zur Zeit der Reformation durch Agricola und seine Anhänger in die lutherische Kirche einzudringen suchte. Dem Antinomismus liegt der Gedanke zugrunde, daß die Erkenntnis der Sünde nicht aus dem Gesetz, sondern aus dem Evangelium zu lehren sei, und daß daher das Gesetz nicht in die Kirche, sondern auf das Gebiet des Staates, "auf das Rathaus", gehöre. Diesen Frrtum weist die lutherische Kirche allseitig im 5. und 6. Artikel der Konkordiensormel ab.

<sup>920)</sup> Johann Agricola, geboren 1492 zu Eisleben, 1525 Pastor an der Rifolaistirche in Eisleben, 1536 in Wittenberg, 1540 Hofprediger in Berlin, gestorben 1566.
— Im majoristischen Streit über die Rotwendigkeit der guten Werke vertraten antinomistische Säze die Pastoren Andreas Poach von Erfurt und Anton Otto von Rordbausen.

<sup>921)</sup> Ginige Sauptfage Agricolas und feiner Anhänger lauten: "Die Bufe ift nicht aus dem Detalog oder irgendeinem Gefet Mofes', fondern aus der Berletung des Sohnes Gottes (ex violatione Filii) durch das Evangelium zu "Chriftus fagt bei Johannes, daß nicht das Gefet, fondern der Beift die Sünde strafe." "Frgendeine Sache, ohne welche der Beilige Geift gegeben wird und die Menschen gerechtsertigt werden, braucht nicht gelehrt zu werden, weder jum Anfang noch Mittel noch Ende ber Rechtfertigung." "Die da lehren, man muffe erft bas Befet, bann bas Evangelium predigen, verdreben bie Worte Chrifti." "Das Evangelium lehrt ben Born Gottes vom Simmel und zugleich die Gerechtig= feit, Die vor Gott gilt, Rom. 1." "Das Gefet ift nicht wert, Gottes Wort genannt zu werden." "Detalogus gehört auf das Rathaus, nicht auf den Predigtstuhl." — Agricola griff zunächst (1527) Melandsthons Bisitationsartitel an, dann gehn Jahre fpater (1537) auch Luther. Er jagt gegen Melanchthon: "Bu ber fachfischen Bifitation [ift unrein]: Weil Chriftus gebietet, daß man predigen foll Buge und Bergebung der Gunden in feinem Ramen, fo ift der Detalog zu lehren." Agricola wendet sich auch im Nominalelenchus gegen Luther: "Im Rommentar zum Galater= brief fagt Luther, es fei das eigentliche Umt des Gefeges, das Gewiffen gu plagen und zu erichreden, damit es besto leichter Chriftum ertenne. Solcher Stellen find viele in demselben Kommentar, welche wir als irrige verwerfen, damit die Reinheit der Lehre erhalten werde." — Agricolas "Unter Brüdern verbreitete Cate" (Positiones inter fratres sparsae) und andere von ihm und jei= nen Unhängern aufgestellte antinomiftische Gate find mitgeteilt in ber St. Louiser Musgabe von Luthers Werten, XX, 1624 ff. Luthers jechs Disputationen gegen Die Untinomer find abgedrudt a. a. D., 1628 ff. Der lateinische Text findet fich Erl., Opp. v. a. IV, 424 sqq. Mugerbem gehören hierher Luthers Schrift "Wider Die Antinomer" (1539) und "Luthers Bericht von M. Joh. Gislebens falicher Lehre und schändlichen Tat" (1540). St. L. XX, 1610 ff. und 1649 ff. Unch die Predigt am 5. Sonntag nach Trinitatis in der Evangelienpostille bietet eine klare Auseinandersehung mit Agricolas Antinomismus, XI, 1328 ff. Aus Schluffelburgs Catalogus gehört Bo. IV hierher. Genügendes Material zur Beurteilung des Streites findet fich auch bei Gieseler, III, 2, 137 ff.; Schmid-Haud, Dogmengesch.4, €. 360 ff.

Man kann nicht behaupten, daß sich irgend etwas — sei es vom theologischen, jei es vom natürlich-vernünftigen Standpunkt aus zugunsten der Position Agricolas und seiner Anhänger sagen läßt. Sie wollten nicht das Gesetz in der christlichen Kirche gelehrt haben. Aber was sie abtun wollten, behielten sie unter einem andern Namen bei. Sie schoben das Gesetz in das Evangelium hinein. Nur kehrten sie dabei — wie Luther es derb ausdrückt — dem Apostel Paulus den Hals um und septen das Vorderste zuhinterst. Sie machten den Zorn Gottes zu einem Appendig des Evangeliums. Luther beschreibt den logischen und theologischen Unverstand der Antinomer ganz genau, wenn er sagt: 922) "Sie wollen das Gejet wegtun und lehren doch den Rorn, welches allein das Gesetz tun muß. Also tun sie nichts mehr, denn werfen diese armen Buch = it ab en "Geset' weg, bestätigen aber den Born Gottes, der durch diese Buchstaben gedeutet und verstanden wird, ohne daß sie St. Laulus den Hals umkehren und das Vorderste zuhinterst setzen wollen." "Sie haben ihnen erdichtet einen neuen Methodum, daß man jolle querft die Gnade predigen, danach Offenbarung des Borns, auf daß man das Wort "Geset, ja nicht hören noch reden dürfe. Das ist ein sein Katenstühlchen, gefällt ihnen trefflich wohl und meinen, sie wollen die ganze Schrift hinein- und herausziehen und damit lux mundi werden. Solches muß St. Paulus geben Röm. 1. Sehen aber nicht, wie St. Paulus gerade widersinnisch" [das Gegenteil] "lehrt, fängt an und zeigt erstlich den Born Gottes vom Himmel und macht alle Welt zu Sündern und schuldig vor Gott; danach, jo sie zu Sündern worden sind, lehrt er sie, wie man Gnade erlange und gerecht werde, wie die drei ersten Kapitel gewaltiglich und klärlich weisen. Und ist auch das eine sonderliche Blindheit und Narrheit, daß sie meinen, Offenbarung des Zorns sei etwas anderes als das Gesetz, das doch nicht möglich ist; denn Offenbarung des Zorns ist das Gesetz, wo es erkannt und gefühlt wird, wie Paulus sagt: Lex iram operatur. Haben sie es nun nicht sein getroffen, daß sie das Gesetz wegtun und lehren's doch, wenn sie des Zorns Offenbarung lehren? Rehren aber den Schuh um und lehren uns das Gesetz nach dem Evangelio und den Zorn nach der Inade." Ebenso unverständig ist das Argument Agricolas, daß das Gesetz deshalb nicht zu lehren sei, weil es nicht die Rechtfer=

<sup>922)</sup> Wider die Antinomer, XX, 1618 f.

tigung vermittle.923) Das Argument ist umzukehren und zu sagen: Weil das Gesetz nicht die Rechtfertigung vermittelt, sondern die Verdammnis lehrt, so ist es vor dem Evangelium zu predigen, damit durch das Evangelium die vom Gesetz verkündigte Verdammnis aufgehoben werde. Die Rechtfertigung hat die Verurteilung durch das Geset zur Voraussetung. Luther hielt daher Agricola entgegen: "Ift das nicht Blindheit über Blindheit, daß er nicht will ohne und vor dem Evangelio das Gesetz predigen? Sind doch das impossibilia. Wie ift's doch möglich, von Bergebung der Gunden predigen, wo nicht zuvor Sünden da sind? Wie soll man das Leben verkündigen, da nicht zuvor der Tod ist?" "Denn Gnade soll kriegen und siegen in uns wider das Gesetz und Sünde, daß wir nicht verzweifeln." 924) Luther geht daher nicht zu weit, wenn er jagt. daß Agricola mit seinem Kampf gegen die Bredigt des Gesetes konjequenterweise auch das Evangelium, Christum als Erfüller des Gejetes und damit das ganze Christentum aufhebe. Ferner: Naricola will die Reue oder Buße nicht aus dem Gesetz, sondern aus dem Evangelium gelehrt haben, weil nur aus dem Evangelium eine Reue oder Buße aus Liebe zu Gott kommen könne, was freisich richtig ist. Wenn er nun aber von der aus Liebe zu Gott hervorgegangenen Reue jagt: das ist "der neuen Geburt erste Staffel, das rechte Hauchen und Anblasen des Heiligen Geistes. Danach gewinnet es ein herzlich Vertrauen zu Gotte, er werde ihm seine Torheit zugute halten": <sup>925</sup>), so gründet er damit das Vertrauen zu Gott oder den Glauben an die Vergebung der Sünden auf die aus Liebe zu Gott hervorgegangene Reue, also auf die Erneuerung und Seili= gung. Mit seinem neuen "Methodus" rettet er nicht die Lehre von der Rechtfertigung, sondern biegt er in römische Bahnen ein. Nimmt man hinzu, daß Agricola bei seiner logischen und theologischen Unklar= heit sich als Retter der Reinheit der christlichen Lehre darstellte 926) und die Lehre der Wittenberger und insonderheit Luthers als irrig

<sup>923)</sup> Positiones inter fratres sparsae 6-9. St. 2. XX, 1625.

<sup>924)</sup> St. Q. XX, 1659, 1656.

<sup>925)</sup> Kurze Summarien, S. 304: bei Schmid-Haud, S. 361. Die "Kurzen Summarien" Agricolas erschienen 1537, wurden aber, weil ohne Zensur herauße gegeben, unterdrückt. G. Plitt, RG.2 I, 452.

<sup>926)</sup> Positiones etc.. 13: "Auf daß die christliche Lehre rein erhalten werde, muß man denen Widerstand tun, welche lehren, das Gvangelium solle allein denen gepredigt werden, deren Herzen zuvor erschreckt und zerschlagen sind durch das Geseh."

verwarf, so versteht man, daß Luther gegen Agricola eine zum Teil sehr scharfe Sprache führte und dessen Auftreten zu den "Sturm-winden" zählte, durch die der Teufel je und je daß aufgegangene Licht deß Evangeliums auszulöschen suchte.<sup>927</sup>) Mehr Einzelheiten des Antinomismus sind in der folgenden Darlegung berücksichtigt.

# 3. Gefet und Evangelium in ihrem Bidereinander oder als Gegenfate.

Es bedarf keiner Entschuldigung Luthers, viel weniger ist zu fagen, daß Luther migverständlich geredet habe,928) wenn er Geset und Evangelium als vollkommene Gegenfätze beschreibt. Luther redet an diesem Punkte allerdings sehr entschieden. Er jagt vom Geset und Evangelium, daß sie "untereinander aufs weitefte geschieden und mehr als Gegenfäte voneinander getrennt sind" (inter se longissime distincta et plus quam contradictoria separata sunt).929) Aber Luther hat vollkommen recht, Ge= jet und Evangelium find ihrem Inhalte nach wirklich vollkommene Gegenfäte; fie verhalten sich wie Ja und Nein zueinander. Während das Geset vom Menschen völlige Übereinstimmung mit den Geboten fordert, die es für die Beschaffenheit und das Tun des Menschen aufstellt, und allen Delinquenten Gottes Zorn verkündigt, stellt das Evangelium an den Menschen keinerlei sittliche Forderungen und straft daher auch keine übertretungen — auch nicht die Sünde des Unglaubens 930) —, sondern sagt vielmehr allen übertretern und vom Geset Verurteilten ohne alle gute Qualität und Werke ihrerseits Gottes Gnade um Christi willen zu. Es ist durchaus festzu-

<sup>927)</sup> Wider die Antinomer, XX, 1619—1623. — Eine furze Biographie Agriscolas und eine treffende Beschreibung seines Charatters sindet sich in RE. I, 214 von Gustav Psitt. Dort ist auch auf das eigentliche Motiv seines Auftretens gegen Melanchthon hingewiesen. Agricola "war ein begabter und nicht ungeschicker Mann. . . . Aber alles Gute verdarb seine maßlose Eitesteit. Luther, der ihu genau kannte, schrieb am 6. Dezember 1540: Si vells seire, quidnam ipsa vanitas sit, nulla certiore imagine cognosces quam Isledii. Dieser Charattersehler machte ihn zum Kirchendiener untauglich. Agricola gehört zu densenigen Gehisseu der Reformatoren, die mehr geschadet als genüht haben". Der von Plitt erwähnte Brief ist an Fakob Stratner, Hofprediger in Berlin, gerichtet und sindet sich bei de Wette V. 319 f.; in der St. L. Ausg. XXI b. 2535 sf.

<sup>928)</sup> Gegen Thomafius, Das Bekenntnis ber eb.eluth. R. in ber Konfequeng j. Bringibs, C. 47 f. Gbenfo in Dogmengeschichte? II, 425.

<sup>929)</sup> Ad Gal. Eri, II, 105; St. 2. IX, 447.

<sup>930)</sup> Das Evangelium forbert freilich Glauben, ftraft aber nicht den Un = glauben. über diefen Runtt mehr am Schluß biefes Abschnitts.

halten, was eine synergistische Theologie vergessen hat, daß die= selben Versonen, welche das Geset schuldig spricht und zum Tode verurteilt, im Evangelium von Schuld und Verdammnis freigesprochen werden. Das Evangelium kennt, was seine Inadenzu= sage betrifft, keinen Unterschied zwischen großen und kleinen Sündern. zwischen solchen, die sich richtig, und solchen, die sich nicht richtig verhalten haben, zwischen mehr oder weniger Schuldigen usw. Es heißt vielmehr: "Es ist hie kein Unterschied; sie sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhms, den sie an Gott haben sollten, und werden ohne Berdienst gerecht aus seiner Gnade, durch die Erlösung, jo durch Chris stum ACsum geschehen ist." 931) Es liegt bereits eine Fälschung des Evangeliums durch Beimischung von Gesetz vor, wenn die Enade, die das Evangelium zusagt, auf andere und anders beschaffene, relativ bessere oder weniger schuldige Personen bezogen wird, als über welche das Verdammungsurteil des Gesetzes geht. Freilich fordert das Evangelium den Glauben. Daß das Evangelium Glauben fordere, ist Schriftausdruck, 932) also nicht zu kritisieren. Aber der Glaube, den das Evangelium fordert, ist nicht eine gute Qualität im Menschen oder eine menschliche Leistung in irgendeinem Sinne, sondern das gerade Gegenteil von aller Leistung seitens des Menschen, weil nach der Schrift das "durch den Glauben" (dià rys nioτεως) jo viel ist als "nicht aus den Werken" (οὐκ ἐξ ἔργων).933) Dak Gott den Glauben an das Evangelium fordert oder aebietet, hat den Sinn, daß es Gott mit der Gnadenerbietung im Evangelium voller Ernst ist. 934) Sodann steht es so, daß das Evangelium den Glauben, den es fordert, ohne des Menschen Mitwirkung felbit hervorbringt. Der Glaube, den das Evangelium fordert oder gebietet, ift, wie Luther fagt, kein im Geset "geboten Werk", wie Liebe, Gehorsam usw. im Gesetz geboten werden, sondern der Glaube ist eine Wirkung der Berheißung (opus promissionis). Indem nämlich das Evangelium Glauben fordert oder gebietet, spricht es selbst den Glauben in das Berz hinein, wie der Kerkermeister zu Philippi durch den Imperativ des Apostels Paulus: "Glaube (пістегоог) an den Herrn ZEsum Christum" gläubig wird.<sup>935)</sup> Um die völlige Verschiedenheit von Gesetz und Evangelium ihrem Inhalt nach ins Licht zu stellen und festzuhalten, haben die alten Theologen weiterhin auf die verschiedene Beschaffenheit der Verheikungen des Gesetzes und des Evangeliums hingewiesen

<sup>931)</sup> Röm. 3, 23. 24. 932) 1 Joh. 3, 23.

<sup>933)</sup> Eph. 2, 8. 9.

<sup>.934)</sup> Bgl. die weitere Tarlegung II, 528.

<sup>935)</sup> F. A. 58, 353 f.

und die Verheifungen des Gesetzes bedingte (promissiones conditionales) und die des Evangeliums reine Onadenverheigun= gen (promissiones gratuitae) genannt. Wir müssen, was einige Antinomer bestritten,936) auf Grund der Schrift freilich auch von Verheißungen des Gesetze reden, weil das Gesetz denen, die es wirklich halten, das Leben zusagt. Gal. 3, 12: "Der Mensch, der es tut, wird dadurch leben", δ ποιήσας αὐτὰ ἄνθρωπος ζήσεται έν αὐτοίς. Vergleicht man aber die Verheifzungen des Gesetzes mit denen des Evangeliums in bezug auf ihre Beschaffenheit, so sind sie böllige Begenfähe. Die Schrift ift fehr befliffen einzuschärfen, daß das Gesetz nur den Menschen das Leben verheißt, die das Geset tatsäcklich und in allen Stücken gehalten haben, wie schon aus den eben angeführten Schriftworten hervorgeht. Sodann ist zur Charakterisierung der Verheißungen des Gesetes daran zu erinnern, mit welchem Nachdruck Christus solche, die auf dem Wege des Gesekes das ewige Leben ererben wollten, auf das Tun des Gesekes hinweist: "Tue das, so wirst du leben." 987) Achten wir andererseits darauf, wie die Verheißungen des Evangeliums in der Schrift beschrieben werden, so gewinnen wir den Eindruck, als ob die Schrift sich nicht genug tun könnte in Bezeugung der Tatsache. daß das Evangelium den Menschen Gerechtigkeit und Leben zusagt, die das Geset nicht gehalten haben. Sie häuft die particulae exclusivae: "ohne Geset, "ohne des Gesetzes Werke", "nicht aus den Werken", "nicht aus den Werken des Gesetzes".938) Noch anders ausgedrückt, verhalten sich die Verheißungen des Gesetzes und die Verheißungen des Evangeliums so zueinander: Das Geset spricht den Menschen gerecht, der in sich gerecht ist; das Evangelium hingegen spricht den Menschen gerecht, der in sich gottlos ist. Ausdrücklich faat die Schrift, daß der Glaube an das Evangelium der Glaube ist, welcher an den Gott glaubt, der den Gott-Iosen  $(\tau \dot{o} \nu \ d\sigma \epsilon \beta \tilde{\eta})$  gerecht spricht. $^{939}$ ) — Auch hier muß der Vollständigkeit wegen wieder daran erinnert werden, daß das Wort "Bedingung" mehrdeutig ist. Wan kann den Ausdruck "bedingte Verheißung" zur Beschreibung der Verheißungen des Evangeliums nicht verbieten, weil auch die evangelischen Verheißungen in Sätzen zum Ausdruck kommen, die der grammatischen Form nach Bedin-

<sup>936)</sup> Andreas Boach von Erfurt und Anton Otto von Nordhausen vertraten den Sat, das Geseth habe überhaupt keine Berheihung der Seligkeit. Schlüssels burg, Catalogus IV, 276. Schmid-Saud, S. 363.

<sup>937)</sup> Luf. 10, 28, 938) Röm. 3, 21. 28; Eph. 2, 9; Gal. 2, 16.

<sup>939)</sup> Röm. 4, 5.

gungssätze sind, Köm. 10, 9: ¿àv πιστεύσης . . . σωθήση. Aber die Lehrer, welche den Unterschied zwischen Gesetz und Evangelium verstehen und festhalten, erinnern daran, daß "Bedingung" in Bedingungssätzen, die ins Gesetz gehören, allerdings eine menschliche Leistung bezeichnet, wie in dem Satz "Wenn du das Gesetz hältst, wirst du leben." In Bedingungssätzen aber, die in das Evangeslümt dus gehören, wie der Satz "Wenn du glaubst, wirst du selig", bezeichnet der Glaube nicht eine Leistung oder ein Werk, sondern die Art und Weise der Aneignung (modum applicationis). Der Satz "Wenn du glaubst, wirst du selig" hat nicht den Sinn: "Wenn du Glauben leistest, wirst du selig", sondern: auf dem Wege des Glaubens, ohne eigene Güte und Leistungen, wirst du selig. An promissiones evangelicae sint conditionales unter einem besondern Abschnitt.

Müssen wir Gesetz und Evangelium, auf ihren Inhalt gesehen, mit Luther als contradictoria festhalten, so scheint eine unüberwindliche Schwierigkeit zu entstehen. Wenn Gott im Geset die Sünder ihrer Sünden wegen zum Tode verurteilt und im Evangelium dieselben Sünder — denn es ist unter ihnen kein Unterschied — absolviert und ihnen das Leben zuspricht, so scheint zu folgen, daß weder der Hörer des Wortes Gottes weiß, ob er das Wort des Todes oder das Wort des Lebens auf sich beziehen solle, noch auch der Prediger zu wissen imstande ist, ob er in der Anwendung des Wortes auf bestimmte Personen diesen sagen soll: "Du bist ein Kind des Todes" oder: "Du sollst nicht sterben, sondern leben, denn der HErr hat beine Sünde weggenommen." Um diese scheinbare Verwirrung zu heben, hat man je und je zu der Auskunft gegriffen, den Trost des Evangeliums nur denen zu verkündigen, die bereits andere und bessere Menschen geworden sind. Wir erkannten diese Auskunft schon als eine irrige. Die scheinbare Verwirrung wird nur dadurch in rechter Weise gehoben, daß wir uns aus der Schrift über einen weiteren Unterschied zwischen Gesetz und Evangelium belehren lassen. Es ist dieser, daß beide ihre verschiedenen, scharf gegeneinander abgegrenzten Gebiete haben, auf denen sie innerhalb der Heilsordnung (οἰκονομία) zur Geltung kommen follen. Das Geset ist freilich ohne allen Abzug zu verkündigen,942) aber nur zu dem Iweck, um im

<sup>940)</sup> Bgl. die Zitate aus Heerbrand, Sebastian Schmidt, Gerhard II, 37, Rote 97.

<sup>941)</sup> Systema II, 1018 sqq.

<sup>942)</sup> Matth. 5, 17. 18; Gal. 3, 10; Röm. 1, 18; 3, 9—19.

Menschen die Erkenntnis seiner Sünde und Verdammungswürdigkeit zu wirken. Sobald dieser Zweck erreicht ist, das ist, sobald der Mensch zerschlagenen Serzens fragt: "Was muß ich tun, daß ich selig werde?" dann ist des Gesetzes zu schweigen. Es ist nicht eine kirchliche, sondern eine göttliche Ordnung, daß den erschrockenen Herzen nicht das Geset, sondern nur das Evangelium gepredigt werde, das den Sündern, wie sie sind ("Just as I am"), Bergebung der Sünden und die Seligkeit ohne Gesetz und Werke um Christi willen zusagt. In den Katechismen ist dies etwa so ausgedrückt: "Das Gesetz ist den sicheren, das Evangelium den armen Sündern zu predigen." In den Schriftworten Röm. 10, 4: "Christus ist des Gesetzes Ende; wer an den glaubt, der ist gerecht" ist das Gebiet des Gesetzes gegen das Gebiet des Evangeliums genau abgegrenzt, und die Alleinberechtigung des Evangeliums auf dem Territorium der zerschlagenen und gedemütigten Berzen ist in der Zweckbestimmung des Evangeliums ausgesprochen: "zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu verbinden die zerbrochenen Herzen". 943) Diese Grenzregulierung zwischen Gesetz und Evangelium steht fest aus der Schrift Alten und Neuen Testaments, insonderheit auch aus der Praxis Christi und der Apostel. 944) Luther: 945) "Das Gefet hat sein Ziel, wie weit es gehen und was es ausrichten soll, nämlich bis auf Christum, die Unbuffertigen schrecken mit Gottes Born und Ungnade. Desgleichen hat das Evangelium auch sein sonderlich Amt und Werk, Vergebung der Sünden den betrübten Gewissen zu predigen. . . . Wo nun das Gewissen recht getroffen wird, daß es die Sünde recht fühlt, in Todesnöten stedt, mit Krieg, Bestilenz, Armut, Schande und dergleichen Unglück beladen wird und als das Geset spricht: Du bist des Todes und verdammt, dies und das fordere ich von dir, das hast du nicht getan noch vermocht zu tun — wo das Geset, sage ich, also hereinschlägt und schreckt den Menschen mit Todes- und Höllenangst und Verzweiflung, da ist es denn hohe Zeit, Geset und Evangelium voneinander zu scheiden wissen und jedes an seinen Ort zu weisen. Hier scheide, wer scheiden kann; denn hier ist Scheidens Zeit und Not. Sierher gehört, das St. Paulus sagt: "Ehe denn der Glaube kam, wurden

<sup>943)</sup> Jej. 61, 1; Lut. 4, 18.

<sup>944)</sup> Nathan und David, 2 Sam. 12, 13. Chriftus und die Sünderin, Luk. 7, 48. Petrus am Pfingsttage, Apost. 2, 37—39. Paulus und Silas und der Kerfermeister von Philippi, Apost. 16, 27—31. Die Gemeinde zu Korinth und der Blutschänder, 1 Kor. 5, 1—5; 2 Kor. 2, 6—8.

<sup>945)</sup> Predigt über Gal. 3, 23. 24, "Bom Unterschied zwischen bem Gesetz und Evangelio". St. L. IX, 798 ff.

wir unter dem Geset verwahret und verschlossen. . . Darum, wenn mich das Gesetz beschuldigt, ich habe dies und das nicht getan, ich sei ungerecht und in Gottes Schuldregister geschrieben, muß ich bekennen. es sei alles mahr. Aber die Folgerede: Darum bist du verdammt, muß ich nicht einräumen, sondern mich mit starkem Glauben wehren und sagen: Nach dem Geset, welches mir meine Schuld rechnet, bin ich wohl ein armer, verdammter Sünder, aber ich appelliere vom Gefet zum Evangelio, denn Gott hat über das Geset noch ein ander Wort gegeben, das heift das Evangelium, welches uns seine Gnade, Vergebung der Sünden, ewige Gerechtigkeit und Leben schenkt, dazu frei- und losspricht von deinen Schrecken und Verdammnis und tröstet mich, alle Schuld sei bezahlt durch den Sohn Gottes, JEsum Christum selbst. Darum hoch vonnöten, daß man beide Worte recht wisse zu lenken und handeln, und fleißig zusehe, daß sie nicht ineinandervermengt werden." Zur rechten Scheidung von Geset und Evangelium gehört daher auch, daß das Evangelium als das "höhere Wort" erkannt werde, wobei es Gott dem erschrockenen Sünder gegenüber bleiben lassen will. Luther fügt hinzu: "Wenn nun beide, Gesetz und Evangelium, aufeinanderstoßen, und das Gesetz findet mich einen Sünder, beschuldigt und verdammt mich, das Evangelium aber spricht, Matth. 9, 2: "Sei getroft, dir find deine Sünden vergeben', du follft felig fein: beides ist Gottes Wort: welchem aber soll ich folgen? Das lehrt dich St. Paulus: "Wenn der Glaube kommt", spricht er, "so sind wir nicht mehr unter dem Buchtmeifter', fo bort bas Befet auf. Denn es foll und muß als das geringere Wort dem Evangelio Statt und Raum geben. Beide find fie Gottes Wort, das Gesetz und Evangelium, aber fie find nicht beide aleich. Eines ist niedriger, das andere höher; eines schwächer, das andere stärker; eines geringer, das andere größer. Wenn sie nun miteinander ringen, so folge ich dem Evan= gelio und fage: Ade, Geset!" 946)

Zur Darlegung der Verschiedenheit von Gesetz und Evangelium gehört auch der Finweis auf ihre verschiedenen Erkenntnis= quellen. Während das Gesetz dem Wenschen noch von Natur bekannt ist, ist von dem Evangelium nie ein Gedanke in das Herz auch

<sup>946)</sup> Daß diese Redeweisen Luthers vom "niederen" und "höheren" Wort, die sich auf den Geltungs bereich des Gesetzt und des Evangesiums innerhalb der göttlichen Heilsökonomie beziehen, der Schrift gemäß sind, erhellt auß Schriftstellen wie Köm. 10, 4; 5, 20. 21; 2 Kor. 3, 7 ff.; 5 Mos. 18, 15 ff.; Jer. 31, 31 ff.; Hebr. 8, 6—13.

<sup>&</sup>amp;. Bieper, Dogmatit. III.

der weisesten und bürgerlich besten Menschen gekommen. Das Evangelium ist lediglich durch Gottes Offenbarung im Wort unter den Menschen bekannt geworden. Auch auf diesen Unterschied zwischen Gelek und Evangelium hinsichtlich ihrer Erkenntnisquellen macht die Schrift sehr angelegentlich aufmerksam. Sie sagt Röm. 2, 14. 15 vom Geset, daß die Heiden, die das geschriebene Gesetz nicht haben, sich selbst Gesetz sind, weil des Gesetzes Werk, das ist, das vom Gesetz Gebotene, in ihren Herzen geschrieben steht. Vom Evangelium hingegen heißt es 1 Kor. 2,7 ff.: "Nicht eine Weisheit dieser Welt, auch nicht der Obersten dieser Welt, welche vergehen, sondern wir reden von der heimlichen, verborgenen Weisheit Gottes (σοφίαν θεοῦ ἐν αυστηρίω, την αποκεκουμμένην), welche Gott verordnet hat vor der Welt zu unserer Herrlichkeit, welche keiner von den Obersten dieser Welt erkannt hat: denn wo sie die erkannt hätten, hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt, sondern, wie geschrieben steht: Das (a) kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Serz gekommen ist (έπλ καρδίαν ανθρώπου οὐκ  $dv \in \beta n$ ), das Gott bereitet hat, denen, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott offenbaret durch seinen Geist." 947) Deshalb bieten auch alle heidnischen Religionen, weil sie sämtlich Gesetzeligionen sind, nicht die geringste Ahnlichkeit mit der christlichen Religion dar. freilich bei den meisten neueren Vertretern der vergleichenden Religionsforschung Sitte geworden, eine Ahnlichkeit, ja wesentliche Gleichheit zwischen den heidnischen Religionen und der christlichen zu konstatieren. 948) Zu diesem Resultat kommen sie in der Weise, daß sie das Evangelium von Christo, dem Gekreuzigten, als unwesentlich von der driftlichen Religion ausscheiden. So 2. V. Afleiderer 949) und Frank B. Jevons. 950) Die Verschiedenheit zwischen Gesetz und Evangelium, auf ihre Erkenntnisquellen gesehen, gestaltet sich tatsächlich auch zu einem Gegenfat, insofern der natürliche Mensch die ihm angeborene Gesekesreligion gegen das Evangelium geltend macht. Er hält das Evangelium von der Gnade Gottes in Christo für ein Ärgernis und eine Torheit, 951) bis die ihm im Herzen steckende "opinio legis" durch das Evangelium überwunden wird. 952)

<sup>947)</sup> Es murbe ichon öfter baran erinnert, bag nach bem Kontegt biese Worte fich nicht auf bie ewige Seligkeit, sonbern auf bas Evangelium beziehen.

<sup>948)</sup> Gang anders aber Mag Müller=Oxford; fiehe II, 2, Unm. 8.

<sup>949)</sup> Religion und Religionen. 1906, S. 215 ff.

<sup>950)</sup> An Introduction to the Study of Comparative Religion. 1908, p. 69.

<sup>951) 1</sup> Ror. 1, 23; 2, 14.

<sup>952)</sup> Apol. 134, 144.

Bei der Frage, inwiefern Geset und Evangelium Gegen fate seien, ist auch die Spezialfrage behandelt worden, ob das Evangelium ober das Geset die Sünde des Unglaubens strafe. Die Konkordienformel lehrt, wie bereits gesagt wurde, daß die Strafe des Unglaubens dem Gesetz, nicht dem Evangelium zuzuweisen sei, wenn "Evangelium" im eigentlichen Sinne genommen wird. Gegen dieses Urteil ist in alter und neuer Zeit eingewendet worden, es sei nicht einzusehen, wie das Gesetz den Unglauben strafen könne, da es nichts vom Glauben wisse. Darum sei die Strafe des Unglaubens notwendig in das Evangelium zu verlegen. Dies war, wie Gerhard gelegentlich bemerkt, das Hauptgraument (palmarium argumentum) auch der späteren Philippisten oder Arpptocalvinisten. 952 a) Auch Frank findet die Sache recht bedenklich. 952b) Dagegen ist auf ein Doppeltes aufmerksam zu machen: 1. Nach allem, was wir vom Evangelium im eigentlichen Sinne aus der Schrift wissen, kann man auch nicht im entferntesten auf den Gedanken kommen, daß das Evangelium die Sünde des Unglaubens strafe. 2. Nach allem, was wir vom Gesetz aus der Schrift missen, kann das Gesetz es wahrhaftig nicht unterlassen, mit allen andern Sünden auch die Sünde des Unglaubens zu strafen. Was den ersten Punkt betrifft, so erinnern wir uns daran, daß eine sehr enge Beziehung zwischen dem Evangelium und dem Verdienst Christi besteht. Das Evangelium teilt aus, was Christus erworben hat. Christus aber hat aller Welt die Bergebung aller Sünden, also auch der Sünde des Unglaubens, erworben. So teilt nun auch das Evangelium, wie die Vergebung aller Sünden, so auch die Vergebung der Sünde des Unglaubens aus. Wie sollte also das Evangelium, das die Sünde des Unglaubens vergibt, dazu kommen, die Sünde des Unglaubens noch zu strafen? Wir müßten uns daher entschließen, Christi Verdienst und das Wesen des Evangeliums zu leugnen, wenn wir in das Evangelium, im eigentlichen Sinne genommen, die Strafe des Unglaubens verlegen wollten. Ferner: Würde das Evangelium den Unglauben strafen, so würde es auch die Gläubigen immerfort nur verdammen, weil sich auch

<sup>952</sup> a) Gerhard weift L. de ev., § 105 barauf hin, daß Agricolas Thesen vom Evangelium als Buhpredigt von den Arhptocalvinisten eistig verteidigt wurden, ut apparet ex catechesi et thesibus anno 70. et 71. ibidem [nämlich in Witztenberg] editis. Ags. Münscher, Dogmengesch. (Neubecker) III, 576.

<sup>952</sup> b) Dogm. Studien, S. 114: "Die Schwierigkeit ist diese, daß die rügende und strasende Funktion des Gesetzes doch nur die Rehrseite ist seiner fordernden und gebietenden; die erstere kann der Natur der Sache nach nicht weiter reichen als die sektere."

in den Gläubigen neben dem Glauben stets noch viel Unglaube findet, der ihnen wahrlich schwer auf das Gewissen fällt. Wohin also sollten wir fliehen mit der Schuld des Unglaubens, die wir täglich bekennen müssen, wenn auch das Evangelium die Sünde des Unglaubens strafte, anstatt sie zu vergeben? Noch mehr: Würde das Evangelium den Unglauben strafen, so könnte überhaupt kein Mensch zum Glauben an das Evangelium kommen, das ist, ein Christ werden, weil jeder Mensch ungläubig ist, ehe er zum Glauben kommt. Daher werden wir der Konkordienformel zustimmen müssen, wenn sie sagt: "Demnach verwerfen wir und halten es für unrecht und schädlich, wenn gelehrt wird, daß das Evangelium eigentlich (proprie) eine Bußoder Strafpredigt und nicht allein eine Gnadenpredigt sei, dadurch das Evangelium wieder zu einer Gesetzlehre gemacht, das Verdienst Christi und Seilige Schrift verdunkelt, die Christen des Trostes beraubt und dem Papsttum die Tür wiederum aufgetan wird. "952c) — Und nun der andere Punkt, wie das Gesetz dazu kommt, den Unglauben gegen das Evangelium zu strafen, da das Geset, an sich oder für sich genommen, nichts von Evangelium und Glaube weiß. Sier haben wir uns daran zu erinnern, daß Geset und Evangelium nicht als Abstrakta in der Luft schweben, sondern beide Gottes Wort an die Menschen sind. Das Gesetz ist Deus propter peccata damnans, und das Evangelium ist Deus propter Christum absolvens sive iustificans. Warum sollte Gott nun nicht auch die Verachtung seiner Gnade, das ist, den Unglauben, seiner Strafbetätigung als Deus propter peccata damnans unterwerfen? Die Konkordienformel drückt die Sachlage so auß: 952 d) "Also (hac ratione) straft das Gesetz den Unglauben, wenn man Gottes Wort nicht glaubt. Weil nun das Evangelium, welches allein eigentlich lehrt und befiehlt an Christum glauben, Gottes Wort ist, so straft der Seilige Geist durch das Amt des Gesets auch den Unglauben, daß sie nicht an Christum glauben, welches Evangelium doch allein eigentlich lehrt von dem seligmachenden Glauben an Christum." Wir wissen sehr wohl, daß hiermit nicht erklärt ist, wie in Gott zugleich Gesetz und Evangelium sein können. Es hängt dies damit zusammen, daß der dies = seitigen Gotteserkenntnis, das ist, der Gotteserkenntnis in diesem Leben, das Merkmal anhaftet: ἄρτι γινώσκω έκ μέρους, "jett erkenne ich's stückweise". 952e) — Daß das Evangelium eine Buß. und Strafpredigt sei, hat man auch durch einen Hinweis auf das

<sup>952</sup> c) Ronfordienf., S. 535, 11; 639, 27.

<sup>952</sup> d) S. 637, 19.

Leiden und Sterben Christi beweisen wollen. Der Gedankengang war ungefähr dieser: Christi Leiden und Sterben gehört ohne Zweifel in das Evangelium. Run wird aber durch Christi Leiden die Sünde gestraft, weil wir daraus erst recht die Größe des Zornes Gottes und der menschlichen Schuld erkennen. Folglich ist das Evangelium eine Buß- und Strafpredigt. Darauf ist zu sagen: Freilich kann und soll auch aus dem Leiden und Sterben Christi der Zorn Gottes über die Sünde der Menschen gelehrt werden. Christus selbst verwendet so die Tatsache seines Leidens und Sterbens. 9521) Aber sofern dies geschieht, wird nicht Evangelium, sondern Gesetz gepredigt, wenn beide Worte in ihrem eigentlichen Sinn gebraucht werden. dies ist in der Konkordienformel klar herausgestellt, wenn sie mit Luthers Worten sagt: 952g) "Es ist alles des Gesetzes Predigt, was da von unsern Sünden und Gottes Zorn predigt, es geschehe, wie und wann es wolle. . . . Ja, was ist für eine ernstlichere, schrecklichere Anzeige und Predigt Gottes Zorns über die Sünde denn eben das Leiden und Sterben Christi, seines Sohnes? Aber solange dieses alles Gottes Zorn predigt und den Menschen schrecket, so ist es doch nicht des Evangelii noch Christi eigene Predigt, sondern Moses und das Geset über die Unbuffertigen. Denn das Evangelium und Christus ist ja nicht geordnet und gegeben zu schrecken noch zu verdammen, sondern die, so erschreckt und blöde sind, zu trösten und aufzurichten." In der Epitome heißt auch das Schrecken mit Christi Leiden und Sterben "ein frem des Amt (alienum opus), dadurch er kommt zu seinem eigenen Amt (proprium suum officium), das ist, Gnade predigen". 952 h)

### 4. Gefet und Evangelium in ihrer Verbindung miteinander.

Gesetz und Evangelium sind nicht nur streng zu scheiden, sondern auch in der Praxis auf das engste miteinander zu verbinden. Luth er drückt dies so aus: "Wiewohl jene beiden dem Inhalt nach (re ipsa) sehr weit voneinander (remotissima) sind, so sind sie zugleich auß engste verbunden in ein und demselben Herzen. Nichts ist enger verbunden als Furcht und Zuversicht, Gesetz und Evangelium, Sünde und Enade. Denn sie sind so verbunden, daß das eine von dem andern verschlungen wird (absorbeatur). Deshalb kann es

<sup>952</sup> f) Lut. 23, 27 ff. B. 31: "Denn so man das tut am grünen Holz, was will am dürren werden?"

<sup>952</sup> g) 635, 12. 13.

keine mathematische Verbindung geben, die dieser gleichkäme." 953) Diese enge Verbindung findet sich schon beim Christwerden oder in der Bekehrung. Die Bekehrung geschieht freilich in dem Augenblick, in welchem der Glaube an das Evangelium im Serzen aufleuchtet. 954) Aber die im Evangelium dargebotene Vergebung der Sünden nimmt nur der Mensch durch den Glauben an, der durch das Gesetz zur Erkenntnis seiner Verdammungswürdigkeit gekommen ist. Wer daher das Geset nicht predigen wollte, würde auch das Evangelium oder Christum in seinem Erlöserwerk nicht zur Wirkung kommen lassen. Dies ist es, was Luther bei der Bekämpfung des Antinomismus so gründlich und in mannigfachen Wendungen ausführte. Auch objektiv oder dem Inhalte nach beziehen sich Gesetz und Evangelium in der Weise aufeinander, daß das Evangelium gerade das darbietet und schenkt, mas das Geset fordert. Das Evangelium sagt, wie allgemein zugegeben wird, von Christi Erlösungswerk. Christi Erlösungswerk aber besteht darin, daß Christus an Stelle der Menschen mit seinem vollkommenen Gehorsam das den Menschen gegebene Geset erfüllt 955) und die Strafe für die übertretung desselben getragen hat. 956) Darum sagt Luther mit Recht, daß die Antinomer mit ihrer Forderung, die Predigt des Gesetzes aus der Kirche zu verbannen, soviel an ihnen ist, der Kirche auch das Evangelium und Christum nehmen. Luther schreibt: "Wenn das Geset weggenommen wird, weiß niemand, was Christus ist, oder was er getan hat, da er das Gesetz für uns erfüllte." Ferner: "Was behältst du von Christo, wenn das Geset, welches er erfüllt hat, aufgehoben ist, und du nicht weißt, was er erfüllt habe?" 957) Ferner: "Wo will man lernen, was Christus ist, was er getan hat für uns, wo wir nicht wissen sollen, was das Geset sei, welches er für uns erfüllt hat, oder was Sünde sei, dafür er genuggetan hat?" 958) Und sehen wir auf die Beziehung, in der im Bergen des Menschen die Wirkungen des Gesetzes und des Evangeliums zueinander stehen, so haben wir die Sachlage, daß das Evangelium mit seinem Recht= fertigungsurteil das Gesetz mit seinem Verdammungsurteil über= winden oder "verschlingen" muß. "Denn Inade" (die das Evan-

<sup>953)</sup> Ad Gal. Erl. (lat.) II, 113; St. Q. IX, 454.

<sup>954)</sup> Apoft. 11, 21; Kol. 2, 12 usw. 955) Gal. 4, 4. 5; Matth. 5, 17.

<sup>956)</sup> Gal. 3, 13; Jef. 53, 4-6.

<sup>957)</sup> Fünfte Disput., Cage 61. 67. XX, 1646.

<sup>958)</sup> Biber bie Antinomer, XX, 1616. Zweite Disputation wiber bie Antinomer, XX, 1634, Sage 25. 26.

gelium zusagt) "soll kriegen und siegen in uns wider das Gesetz und Sünde, daß wir nicht verzweiseln." <sup>959</sup>) Darum ist Luthers Urteil über den Antinomismus sachgemäß, "daß der Teusel durch diese Geisterei nicht das Gesetz meinet wegzunehmen, sondern Christum, den Erfüller des Gesetz." <sup>960</sup>)

Aber auch nachdem ein Mensch ein Christ geworden ift, verbinden sich bei ihm noch Gesetz und Evangelium, genauer ausgedrückt: findet bei ihm noch ein Gebrauch des Gesetzes statt, und kann er daher die Predigt des Gesetzes nicht entbehren. Freilich ist festzuhalten, dag der Christ, insofern er Christ oder ein neuer Menich ist, des Gesetes nicht mehr bedarf. Dies ist klare Lehre der Schrift: "Dem Gerechten ist kein Gesetz gegeben, sondern den Ungerechten und Ungehorsamen, den Gottlosen und Sündern." 961) Für den Christen nach dem neuen Menschen ist das Gefet nicht blog teilweise, sondern in jedem Ufus, den es hat, völlig überflüssig. Ohne äußeres Geset weiß er nach dem neuen Menschen sowohl, was Sünde ist, als auch, was gute Werke sind, und weil er nach dem neuen Menschen innerlich ganz fromm ist, so bedarf er auch nicht des Gesetzes, um durch die Drohungen und Plagen desselben äußerlich im Raum gehalten zu werden. Nach dem neuen Menschen ist ja dem Christen das Gesetz in das Herz geschrieben,902) wie die ersten Menschen durch die Schöpfung vor dem Fall Gottes Geset in ihren Herzen hatten. 963) Das spricht auch die Ronkordienformel wiederholt und sehr klar aus. Sie fagt: "Ohne alle Lehre, Vermahnung, Anhalten oder Treiben des Gesetzes" tun die Christen nach dem neuen Menschen, "was sie nach Gottes Willen zu tun schuldig sind; gleichwie die Sonne, der Mond und das ganze

<sup>959)</sup> Luther XX, 1656.

<sup>960)</sup> Wiber die Antinomer, XX, 1614. Che mnih fagt (Loci, L. de iustificatione II, 228) über die Zusammengehörigseit von Geseh und Evangelium troh ihrer Verschiedenheit: Utrumque considerandum est, et disserentia legis et evangelii et quod ita coniuncta sint lex et evangelium, ut nulla mathematica coniunctio dari possit, quae huic sit similis, sicut inquit Lutherus in 3. ad Galat. Consistit autem convenientia legis et evangelii in eo potissimum, quod beneficia Christi, de quibus evangelium concionatur, nihil aliud sunt quam satisfactio pro culpa et poena, quam nos legi debedamus, et iustitia legis persectissima obedientia, et haec duo, quae lex requirit et slagitat, credentibus donantur et imputantur ad iustitiam. Nec intelligi potest magnitudo beneficiorum Christi, nisi hoc modo ad rigorem et severitatem legis exigatur.

<sup>961) 1</sup> Tim. 1, 9. 962) Jer. 31, 33. 963) Konfordienformel 640, 5.

himmlische Gestirn seinen ordentlichen Lauf ohne Vermahnung, ohne Anhalten, Treiben, Iwang oder Kötigung, für sich selbst unverhindert hat".964) Aber der Christ, wie er in concreto in diesem Leben existiert, ist nicht ganz neuer Mensch, sondern trägt auch noch den alten an Und in diefer Beziehung, nach dem alten Menschen, bedarf der Christ des Gesetzes nach sämtlichen Usus, die das Gesetz hat, einerlei wie man diese Usus einteilt oder benennt. 965) Deshalb ist es kein Widerspruch, wenn Paulus einerseits sagt, daß den Christen kein Geset gegeben sei, andererseits — woran Luther erinnert 966) schon in demselben Kapitel (B. 18) mit Geboten einsetzt: "Dies Gebot befehle ich dir" usw. Ein Widerspruch ist dies deshalb nicht, weil der Christ einmal nach dem neuen Menschen und dann wieder nach dem noch in ihm vorhandenen alten Menschen in Betracht kommt. Luther fragt: "Sind denn Paulus und Timotheus oder die Christen nicht fromm? Oder was darf Paulus sagen: "Den Gerechten ist kein Gesetz gegeben' und fährt zu und gibt es ihm selbst?" Luther antwortet darauf: "Nach dem Geist ist der Gläubige gerecht, ohne alle Sünde, darf gar keines Gesetzes; nach dem Fleisch hat er noch Sünde. . . . Da hangt ihm noch allerlei Unflat an und böse Lust, Sorge für Nahrung, Furcht des Todes, Geiz, Zorn, Haß; der Dreck bleibt immer neben dem Glauben, daß er sich damit schlage und ausfege. Weil nun solches noch da ift, rechnet uns die Schrift in dem Stücke gleich den Ungerechten und Sündern, daß wir ebensoviel nach dem Fleisch Gesetz haben müssen

<sup>964)</sup> A. a. D., 641, 6; 643, 17. Luther IX, 879.

<sup>965)</sup> Nigich = Stephan, Dogmatif, S. 509: "Der Lehre der Konkordien= formel gemäß behaupten auch die alten Dogmatiter teils einen dreifachen, teils sogar einen vierfachen usus des Gesetzes: 1. einen usus politicus seu civilis, 2. einen usus elenchticus, 3. einen usus paedagogicus, 4. einen usus didacticus oder normaticus. Zuweilen werden aber Nr. 2 und 3 zusammengefaßt. Wo fie unterschieden werden, ift bas charatteristische Mertmal bes usus elenchticus: peccati manifestatio et redargutio, das Merfmal des usus paedagogicus der compulsus indirectus ad Christum nach Gal. 3, 23 f." Man braucht weder vor ber Dreiteilung noch vor der Vierteilung zu erschrecken, solange die dadurch hervorgehobenen Gedanken der Schrift entsprechen, was wirklich der Fall ift. Wenn der usus paedagogicus noch wieder von dem usus elenchticus unterschieden wird, so hat dies darin eine Berechtigung, daß das Gesek nicht an sich zu Christo führt, sondern nur dann, wenn Christus es in seine Hand nimmt. An fich führt das Befet nur gur Berzweiflung. Der Beilige Beift muß die rechte, von Bott beabsichtigte Berbindung zwischen Geset und Evangelium im Bergen bes Menschen herftellen.

<sup>966)</sup> St. 2. IX, 880 f.

als jene." 967) Luther driickt dies auch so aus: "Ein Christ ist swischen Zeiten geteilt. Sofern er Fleisch ist, ist er unter dem Geset: sofern er Geist ist, ist er unter der Inade." 968) Freilich so, daß in dem Kampf beider gegeneinander die Zeit der Gnade oder des Evangeliums die Oberhand behält: "Wenn du durch das Geset erschreckt bist, so sprich: Frau Geset, du bist nicht allein: so bist du nicht alles, sondern außer dir gibt es noch etwas Größeres und Befferes, nämlich die Inade, den Glauben." Aber die siegende Zeit des Evangeliums hat stets die unterliegende Zeit des Gesetes zur Voraussetung. "Deshalb ift die Lehre vom Geset in der Kirche notwendig und durchaus darin zu behalten, weil Christus ohne dieselbe nicht behalten werden kann." 969) Und das ist es, was die Konkordienformel im 6. Artikel, "Vom dritten Brauch des Gesekes", dem Frrtum und dem Schwanken gegenüber auf Grund der Schrift bekennt: "Wir glauben, lehren und bekennen, daß die Predigt des Gesetzes nicht allein bei den Ungläubigen und Unbuffertigen, sondern auch bei den Rechtgläubigen (qui vere in Christum credunt), wahrhaftig Bekehrten, Wiedergebornen und durch den Glauben Gerechtfer= tigten mit Fleiß zu treiben sei", mit der Begründung: "Denn ob sie wohl wiedergeboren und in dem Geist ihres Gemüts verneuert sind, so ist doch solche Wiedergeburt und Erneurung in dieser Welt nicht vollkommen." 970) Dazu wird noch im einzelnen dargelegt, in welche Verbindung beim Christen Gesetz und Evangelium miteinander treten. Erstlich, weil der Christ dem Fleische nach noch täglich fündigt, aber dabei zugleich demselben Fleische nach noch geneigt ist, die Sünde nicht recht zu erkennen, sondern sich wohl gar einzubilden, "daß sein Werk und Leben ganz rein und vollkommen sei",971) und weil infolgedessen der Christ in Gefahr steht, aus dem Glauben zu fallen, so muß das Gesetz bei ihm fortwährend die Sünde offenbaren und strafen, und muß er dagegen täglich aus dem Evangelium den Trost schöpfen, daß ihm seine Sünden um Christi willen vergeben werden. Die Konkordienformel drückt dies so aus: "Darum, sooft die Gläubigen straucheln, werden sie gestraft durch den Heiligen Geist aus dem Gesetz und durch denselben Geist wieder aufgerichtet und getröstet mit der Pre-

<sup>967)</sup> A. a. D., 881. 968) Zu Gal. 3, 23. St. L. IX, 452.

<sup>969)</sup> Luther, fünfte Disput., Sat 66. St. L. XX, 1646. Bgl. in derfelben Disputation die Säte 40—45.

<sup>970)</sup> Epitome 536, 3. 4.

<sup>971)</sup> Ronfordienformel 644, 21.

digt des heiligen Evangelii." 972) — Zum andern, weil der Christ dem Fleische nach geneigt ist, sich in bezug auf die guten Werke, die Gott von ihm haben will, zu irren, so hat er noch fortgehend aus dem Gesetz Gottes, als der unveränderlichen Norm eines gottgefälligen Lebens, zu lernen, was Gottes Wille an ihn sei. Konkordienformel: "So ist auch solche Lehre des Gesetzes den Gläubigen darum nötig, auf daß sie nicht auf eigene Seiligkeit und Andacht fallen und unter dem Schein des Geistes Gottes eigen erwählten Gottesdienst, ohne Gottes Wort und Befehl, anrichten, wie geschrieben stehet Deut. 12: "Ihr sollt deren keines tun, ein jeder, was ihn recht bunket, sondern höret die Gebote und Rechte, die ich euch gebiete: und sollt auch nichts dazutun noch davontun." 973) Das Evangelium aber muß hinsichtlich der guten Werke fortwährend zur Verwendung kommen, um die Lust und die Kraft zu wirken, den aus dem Gesetz Gottes erkannten Willen zu tun. Auch diese Sachlage schärft die Konkordienformel sehr geflissentlich ein. Sie sagt: "Es muß aber unterschiedlich erklärt werden, was das Ebangelium zum neuen Gehorsam der Gläubigen tue, schaffe und wirke, und was hierin, soviel die guten Werke der Gläubigen anlanget, des Gesetzes Werk sei. Denn das Gesetz sagt wohl, es sei Gottes Wille und Befehl, daß wir im neuen Leben wandeln sollen, es gibt aber die Kraft und Vermögen nicht, daß wir's anfangen und tun können, sondern der Heilige Geist, welcher nicht durch das Gesetz, sondern durch die Predigt des Evangelii gegeben und empfangen wird, Gal. 3, erneuert das Herz." 974) — Endlich findet bei den Christen dem Fleische nach das Gesetz auch noch die Verwendung, daß durch das Gesetz das Fleisch äußerlich im Zaum gehalten wird. Es liegt keine rhetorische übertreibung vor, wenn Luther<sup>975</sup>) und auch die Konkordienformel 976) sagen, daß das Fleisch der Christen in diesem Leben nie fromm wird, sondern seinen Charakter als "Feindschaft wider Gott" (έχθοα είς θεόν, Köm. 8,7) durchaus bewahrt. Die Schrift sagt ja vom Fleisch der Christen negativ, daß in ihm nichts Gutes wohne,977) und positiv, daß es gegen den neuen Menschen zu Felde liege (artistgareverai). 978) Bei dieser Beschaffenheit kann auch das Fleisch der Christen nur äußerlich in den Gehorsam des Willens Gottes gezwungen werden, und dieser Zwang wird ihm sowohl durch die verbale als die reale Gesetzespredigt angelegt, nämlich

<sup>972)</sup> Ronfordienformel 624, 14.

<sup>973) 644, 20.</sup> 

<sup>974) 642, 10. 11.</sup> 

<sup>975)</sup> St. Q. IX, 880.

<sup>976) 643, 19.</sup> 

<sup>977)</sup> Röm. 7, 18.

<sup>978)</sup> Röm. 7, 23.

durch die Bedrohung mit dem ewigen Jorn Gottes <sup>979</sup>) und durch die Verhängung von Plagen in diesem Leben. <sup>980</sup>) Konkordienformel: <sup>981</sup>) "Denn der alte Adam, als der unstellig', streitig' Esel (quasi asinus indomitus et contumax), ist auch noch ein Stück an ihnen, das nicht allein mit des Gesetzes Lehre, Vermahnung, Treiben und Drohen, sondern auch ostmals mit dem Knüttel der Strasen und Plagen in den Gehorsam Christi zu zwingen, bis das Fleisch der Sünde ganz und gar ausgezogen und der Mensch vollkommen in der Auferstehung erneuert, da er weder der Predigt des Gesetzes noch seiner Drohung und Strasen wie auch des Evangelii nicht mehr bedürfen wird, die in dies unvollkommene Leben gehören."

## 5. Die Schwierigkeit ber Scheidung von Gefet und Evangelium.

Die Scheidung von Gesetz und Evangelium ist schwer. Nicht zwar in der Theorie; denn leicht läßt sich sagen, was Gesetz und was Evangelium sei. Nicht nur fürzere, sondern auch längere Definitionen von Gesetz und Evangelium lassen sich leicht auswendig lernen. Schwer ist die Unterscheidung von Gesetz und Evangelium in der Prazis, sonderlich im eigenen Herzen und Gewissen. Recht erinnert Luther immer wieder daran, daß die Scheidung von Gesetz und Evangelium über die Kräfte des natürlichen Menschen hinausliegt und nur durch Wirkung des Heiligen Geistes vollzogen werden kann. Der Grund hierfür liegt in der natürlichen Beschaffenheit des Menschen. Der natürliche Mensch sucht Gottes Gnade und die Seligkeit aus dem Geset, das ist, er sucht das aus dem Geset, was nur durch das Evangelium erlangt wird. Dies, die opinio legis, ist bei ihm eine fire Idee. Und jeder Mensch bleibt auf dieser firen Idee, bis Gottes Unade und Kraft sein Herz vom Geset abwendet und dem Evangelium zukehrt. 982) Auch von diesem Punkte aus — vom Punkte der Unterscheidung von Gesetz und Evangelium aus — wird wiederum klar, daß die Bekehrung oder das Gläubigwerden eines Menschen lediglich ein Werk der göttlichen Gnade und Allmacht ist, ohne jede Mitwirkung seitens des Menschen. Auf die inneren psychologischen Vorgänge gesehen, vollzieht sich die Bekehrung so, daß an die Stelle des göttlichen Verdammungsurteils, das durch das Gesetz in das Herz des Menschen hineingesprochen ist, das göttliche Rechtsertigungsurteil durch das Evangelium tritt.

<sup>979)</sup> Mart. 9, 43 ff.

<sup>981) 645, 24.</sup> 

<sup>980) 2</sup> Ror. 12, 7 ff.; 1 Ror. 9, 27.

<sup>982)</sup> Apol. 134, 144. 145.

Dieser Vorgang aber kann sich nur durch Gottes Gnaden- und Machtwirkung vollziehen. Deshalb sagt Christus: "Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, daß ihn ziehe der Vater", 983) und deshalb erinnert der Apostel Paulus die Christen daran, daß ihr Glaube an Christum eine Gnadengabe sei (έχαρίσθη ύμῖν . . . τὸ εἰς αὐτὸν πιστεύειν)984) und eine Wirkung der Gotteskraft, durch welche Christus von den Toten auferweckt wurde. 985) Zu Christo kommen oder an Christum glauben ist aber der Sache nach nichts anderes, als im Herzen Gesetz und Evangelium scheiden, gegen das Urteil des Gesetzes das Urteil des Evangeliums glauben. Man hat sich nicht recht darein finden können, daß Christus den Eintritt in das Reich Gottes, der sich doch stets nur durch den Glauben vollzieht, mit den Worten beschreibt: "Das Himmelreich wird mit Gewalt eingenommen, und die Gewalt brauchen, reißen es an sich" (ή βασιλεία τῶν οὐρανῶν βιάζεται, καὶ βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν).986) hat es unpassend gefunden, den Glauben, der doch nicht in der Gewalt des Menschen steht und auch kein Awang ist, als einen "himmelstürmenden" Gewaltakt zu denken. Aber man vergißt, daß "glauben" so viel ist als: wider das Verdammungsurteil des Gesetzes das Begnadigungsurteil des Evangeliums ergreifen. Weil dies nicht durch menschliche, sondern immer nur durch Gottes Schöpferkraft geschieht, so wird der Glaube als ein "Gewalttäter" (βιαστής) beschrieben. Deshalb sehen Luther, Chemnit und andere alte Theologen es als felbstverständlich an, daß daß άρπάζειν την βασιλείαν των οὐρανων, "das Himmelreich an sich reißen", auf den Glauben bezogen werde. 987) Sie sehen dies aber deshalb als selbstverständlich an, weil sie festhielten, daß der Glaube, durch den ein Mensch ein Glied der chriftlichen Kirche wird, nicht eine ruhende Beschaffenheit im Serzen (otiosa qualitas), sondern sides actualis ist, nämlich der durch Gottes Macht hervorgerufene Aft, welcher zwischen Gefet und Evangelium unterscheidet, das ift, wider das Berdammungsurteil des Gesetzes das Rechtsertigungsurteil des Evangeliums ergreift. Und wie die erstmalige Scheidung zwischen Gesetz und Evangelium, wodurch der Mensch ein Christ wird, so schwer ist, daß sie nur durch Gottes Wirkung sich vollzieht, so ist auch die fortgehende, durch das ganze Christenleben sich erstreckende Scheidung,

<sup>983)</sup> Joh. 6, 44.

<sup>985)</sup> Eph. 1, 19. 20; Rol. 2, 12.

<sup>987)</sup> Bgl. II, 520, Note 1210.

<sup>984)</sup> Phil. 1, 29.

<sup>986)</sup> Matth. 11, 12.

wodurch der Chrift ein Chrift bleibt, gänzlich außerhalb des menschlichen Machtbereichs gelegen. Deshalb sagt die Schrift von den Christen, daß sie aus Gottes Macht durch den Glauben zur Seligkeit bewahrt werden. Denn aus Gottes Macht durch den Glauben zur Seligkeit bewahrt werden, ist der Sache nach nichts anderes, als durch Gottes Macht Gesetz und Evangelium unterscheiden, dem Verdammungsurteil des Gesetzes, das infolge täglicher und früherer Sünden in das Herz eindringt, das freisprechende Urteil des Evangeliums entgegensetzen. Luther jagt: "Es ist nicht in der Macht des Menschen, dieses schreckliche Entseten, welches das Gesetzt zuwegebringt, oder sonst eine Traurigkeit des Herzens abzuschütteln." 988) Luther hält es daher auch für gut, daß der Christ nicht ein sam sei, sondern die Gesellschaft eines christlichen Bruders habe, damit, wenn in seinem Berzen die Zeit des Gesetzes und die Zeit des Evangeliums aufeinander stoßen, der christliche Bruder mit einem Wort des Evangeliums bei der Sand sei, wodurch die Gottes= kraft des Evangeliums wider das Verdammungsurteil des Gesetzes in Wirksamkeit tritt. 989) — Was die Schwierigkeit der Unterscheidung von Geset und Evangelium für den Prediger betrifft, so gehört hierher Quthers bekanntes Wort: "Wer diese Kunft, das Gesetz vom Evangelio zu scheiden, wohl kann, den setze obenan und heiße ihn einen Doktor der Heiligen Schrift." Es gilt, Gesetz und Evangelium in ihrem Neben- und Widereinander und in ihrer Verbindung miteinander so zu lehren, daß die Sicheren stets geschreckt und die Erschrodenen stets getröstet werden. Hierzu gehört, daß der Prediger weder dem Gesetz noch dem Evangelium etwas abbricht, weder dem Gesetz durch Beimischung von Evangelium seine Schärfe noch dem Evangelium durch Beimischung von Gesetz seine Sükiakeit nimmt, dabei aber beide innerhalb der Gebiete zu halten weiß, auf denen sie nach Gottes Willen und Ordnung zur Geltung kommen sollen, wie vorhin dargelegt wurde. Dieser Aufgabe gegenüber wird der Prediger an aller eigenen Geschicklichkeit verzagen 990) und Luther recht geben, wenn dieser sagt: "Ohne

<sup>988)</sup> St. L. IX, 446.

<sup>989)</sup> A. a. D., 421.

<sup>990) 2</sup> Kor. 3, 5: Οὐχ ὅτι ἐκανοί ἐσμεν ἀφ' ἐαυτῶν, λογίσασθαί τι ὡς ἐξ ἑαυτῶν, ἀλλ' ἡ ἐκανότης ἡμῶν ἐκ τοῦ θεοῦ. Diese Worte beziehen sich nach bem Kontext gerade auf die rechte Beurteilung und Handhabung von Geset und Evangelium. Die rechte christliche Predigt, die in der rechten Scheidung und in der rechten Berbindung von Geset und Evangelium besteht, ist jedesmal eine Gabe von oben und will erbeten sein. Es ist sehr anzuraten, daß der Prediger auch die

den Heisigen Geist ist es unmöglich, diesen Unterschied" (von Geset und Evangelium) "zu treffen. Ich erfahre es an mir selbst, sehe es auch täglich an andern, wie schwer es ist, die Lehre des Gesetzes und Evangelii voneinander zu sondern. Der Heisige Geist muß hier Meister und Lehrer sein, oder es wird's kein Mensch auf Erden verstehen noch lehren können. . . Die Kunst ist gemein: bald ist es gered't, wie das Gesetz ein ander Wort und Lehre sei denn das Evangelium; aber practice zu unterscheiden und die Kunst ins Werk zu setzen, ist Mühe und Arbeit. St. Hieronhmus hat auch viel davon geschrieben, aber wie ein Blinder von der Farbe." 991)

# 6. Die Wichtigkeit ber Unterscheidung von Geset und Evangelium.

Die Wichtigkeit der Scheidung von Gesetz und Evangelium erhellt daraus, daß durch dieselbe, wie wir bereits sahen, der Mensch ein Christ wird und ein Christ bleibt. Mit andern Worten: Ohne Scheidung von Gesetz und Evangelium gibt es kein persön-liches Christentum. Das ist der Gedanke, den Luther in seiner 1532 gehaltenen "Predigt vom Unterschied zwischen dem Gesetz und Evangelio" <sup>992</sup>) voranstellt: "Dieser Unterschied . . . ist die höchste Kunst in der Christenheit, die alle und jede, so sich des christlichen Namens rühmen oder annehmen, können und wissen sollten. Denn

sorgfältig ausgearbeitete Predigt noch einer letten Revision unter dem Gesichtsspunkt unterzieht, ob darin auch Gesetz und Evangesium recht gehandhabt sind, nämlich so, daß, soweit die Predigt in Betracht kommt, die Sicheren erschreckt und die Mühseligen und Beladenen getröstet werden.

<sup>991)</sup> St. Q. IX, 802, 806 f. Im Unichluß hieran ift gelegentlich die Frage aufgeworfen worden, wie es mit ber Amtstätigfeit und dem Amtserfolg eines per son lich ungläubigen Predigers stehe. Daß durch den Dienst eines Predigers, der für feine Person ungläubig ift, also felbst nicht in seinem Bergen Gefet und Evangelium unterscheidet, dennoch andere Menschen betehrt werden, bas ift, bie Scheidung von Gefet und Evangelium in ihrem Bergen vollgiehen, ift in der Tatfache begründet, daß die Wirkung des Wortes Gottes nicht von dem perfonlichen Glaubensstand des Predigers abhängig ift. Zwar wird ein Prediger, der nicht im eigenen Bergen die Unterscheidung von Geset und Evangelium vollzieht, in der öffentlichen Predigt und noch mehr in der Ausübung der Privatfeelforge große Not in bezug auf die Verfundigung von Befet und Evangelium haben. Immerhin find die Fälle denkbar und wirklich, in denen ein perfonlich ungläubiger Prediger aus ber Schrift, aus bem rechten theologischen Unterricht und aus rechtbeschaffenen Predigtbuchern Gefet und Evangelium fo borträgt, daß in den Zuhörern sowohl Erkenntnis der Sünde als auch Glaube an das Evangelium gewirft wird.

<sup>992)</sup> St. Q. IX, 798 ff.

wo es an diesem Stück mangelt, da kann man einen Christen vor einem Seiden oder Juden nicht erkennen; so gar liegt es an diesem Unterschied." Und-was die objektive dristliche Lehre betrifft, so ist diese nur insofern christlich, als in ihr der Unterschied zwischen Gesetz und Evangelium festgehalten wird. Dieser Punkt wurde bereits ausführlich bei der Lehre von der Rechtfertigung dargelegt unter dem Abschnitt: "Die Lehre von der Rechtfertigung und die Scheidung von Gesetz und Evangelium." 993) Die chriftliche Lehre von der Rechtfertigung fällt nämlich der Sache nach mit der Scheidung von Gesetz und Evangelium zusammen. Und zwar muß die Ausscheidung des Gesetzes von der Rechtfertigung eine reine sein. Die Rechtfertigung darf, wie Luther erinnert, auch nicht von einem gläubigen "Vaterunser" abhängig gemacht werden, 994) wenn die Lehre ihren christlichen und tröstlichen Charakter bewahren soll. Wir verweisen hier noch auf eine Ausführung in Walthers "Pastorale", wo dargelegt wird: "Zur Reinheit der Lehre gehört auch, daß das Wort der Wahrheit ,recht geteilt', daß nämlich Gesetz und Evangelium wohl unterschieden werde." 995) Bur Warnung spezifiziert Walther die gangbarsten Vermischungen von Gesetz und Evangelium. Er schreibt: "Wer dem Geset durch das Evangelium seine Schärfe und dem Evangelium durch das Gesetz seine Süßigkeit nimmt; wer so lehrt, daß die Sicheren getröstet und die über ihre Sünden Erschrockenen noch mehr erschreckt werden; wer die vom Gesetz Getroffenen anstatt auf die Inadenmittel nur auf das Gebet um Inade weist; wer bei der Auslegung des Gesekes, seiner Forderungen und Drohungen, es so darstellt, als ob Gott nach dem Geset sich damit begnüge, daß der Christ tue, soviel er vermöge, die Schwachheiten aber übersehe, und das Evangelium so darstellt, als ob es nur ein Trost für die schon Frommen sei; wer durch die Forderungen, Drohungen und Verheißungen des Gesetzes die Unwiedergebornen zu guten Werken zu bewegen sucht und von denjenigen, welche noch ohne Glauben sind, Ablegung der Sünde, Liebe Gottes und des Nächsten fordert; wer einen besonderen Grad der Reue verlangt und nur die tröstet, welche schon andere Menschen geworden sind; wer nicht glauben können mit nicht glauben dürfen verwechselt und dergleichen: ein folder teilt das Wort der Wahrheit nicht recht, sondern vermengt und vermischt Gesetz und

<sup>993)</sup> II, 659 ff. 994) Vgl. das Zitat aus Luther II, 660, Note 1542. 995) Paftorale, S. 79 f.

Evangelium miteinander; seine Lehre ist daher, wenn er auch sonst Gesetz und Evangelium predigt, ja auch in rechter Unterscheidung richtig definiert, eine falsche."

Ferner sollte noch besonders hervorgehoben werden, was vorhin schon erwähnt wurde, daß nur bei reinlicher Scheidung von Gesetz und Evangelium der tröstliche Charakter der christlichen Religion gewahrt bleibt. Denn wie durch die Einmischung des Gesetzes in das Evangelium Christi stellvertretende Gesetzeserfüllung und damit Christi Verdienst geleugnet wird,996) so wird durch dasselbe unordentliche und gottwidrige Verfahren auch die Gewißheit der Gnade Gottes für die Menschen aufgehoben 997) und somit den Christen der Trost geraubt, den sie im Leben und Sterben nötig haben. Es kann von der certitudo gratiae et salutis, die doch bei den Christen sich finden soll,998) nicht eher die Rede sein, als bis der Mensch in seinem Gemiffen vor Gott vom Gesetz ganglich frei ift, das heißt, durch Wirkung des Heiligen Geistes auf Grund des Evangeliums glaubt, daß Gott auch nicht ein einziges Werk zur Erlangung der Gnade und Seliakeit fordert, sondern ihn, wie er ist, unangesehen sein Tun oder Nichttun, um Christi willen annimmt. über diese nötige Verbannung des Gesetzes aus dem Gewissen, wenn es sich um Gnade und Seligkeit handelt, fagt Luther: "Es ist unmöglich, daß Christus und das Gesetz zugleich im Herzen wohnen können; denn entweder das Geset oder Christus muß weichen. Wenn du in der Meinung stehst, daß Christus und das Vertrauen auf das Geset könnten im Herzen zusammenwohnen, dann sollst du gewißlich wissen, daß nicht Christus, sondern der Teufel in deinem Berzen wohne, der dich unter der Gestalt Christi verklagt und erschreckt und das Gesetz und des Gesetzes Werke zur Gerechtigkeit erfordert. rechte Christus aber, wie ich auch kurz zuvor gesagt habe, stellt dich nicht zur Rede wegen deiner Sünden, heißt dich auch nicht auf deine guten Werke vertrauen. Und die rechte Erkenntnis Christi oder der Glaube disputiert nicht, ob du gute Werke getan habest zur Gerechtigkeit oder böse Werke zur Verdammnis, sondern hält einfältiglich daran fest: Hast du gute Werke getan, so wirst du darum nicht gerecht; hast du böse Werke getan, so wirst du darum nicht verdammt." 999)

Endlich ist noch darauf hinzuweisen, daß die Unterscheidung von Gesetz und Evangelium zum Verständnis der Schrift nötig

<sup>996)</sup> Gal. 4, 4. 5; 2, 21.

<sup>998)</sup> Röm. 4, 16.

<sup>997)</sup> Gal. 3, 10.

<sup>999)</sup> St. L. IX, 619.

Die Konkordienformel heißt über dieser Unterscheidung "mit besonderem Fleiß" halten, weil dieselbe "ein besonders herrlich Licht ist, welches dazu dient, daß Gottes Wort recht geteilt und der heiligen Propheten und Apostel Schriften eigentlich erkläret und verstanden werden".1000) In dieser Bekenntnisaussage liegt keine übertreibung Die Schrift sagt einerseits: "Tue das, so wirst du leben". andererseits: "Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Wie können wir uns mit diesen Schriftworten, die sich wie Ja und Nein zueinander verhalten, auseinandersetzen? Es geht nicht in der Weise, daß wir mit den Antinomern das Gesetz auf das Rathaus verweisen. Christus verbietet uns dies, wenn er sagt: "Wer nur eins von diesen kleinsten Geboten auflöset und lehret die Leute also, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich." 1001) Es geht auch nicht in der Weise, daß wir das Evangelium, das uns von Christi satisfactio vicaria und von der Rechtfertigung durch den Glauben ohne des Gesetzes Werke sagt, mit den Unitariern und modernen Theologen in das Mittelalter oder in eine Periode der mangelhaften Ausbildung der driftlichen Lehre verweisen. Chrifti Apostel verbietet uns auch diese Verweisung, wenn er sagt: "So auch wir oder ein Engel vom Himmel euch würde Evangelium predigen anders, denn das wir euch gepredigt haben (παρ' δ εδηγγελισάμεθα υμίν), der sei verflucht!" 1002) Paulus aber predigte das Evangelium von der stellvertretenden Genugtuung Christi und von der Rechtfertigung durch den Glauben ohne das Tun des Gesetzes. 1003) Die Auseinandersetzung mit den Worten des Gesetzes und den Worten des Evangeliums kann auch nicht in der Weise geschehen, daß wir zwischen ihnen einen Kompromiß schließen und sagen wollten: Der Mensch wird zum Teil aus Gnaden um Christi willen, zum Teil durch eigene Werke gerecht und selig. Die Schrift weist diesen Kompromiß ab, wenn sie sagt: "Ist's aber aus Gnaden, so ist's nicht aus den Werken; sonst würde Gnade nicht Gnade sein." 1004) So bleibt nur eine Weise des Verständnisses der Schrift. übrig: Wir lassen sowohl die Worte des Gesetzes als auch die Worte des Evan= geliums in ihrem ganzen Umfange stehen, unterscheiden aber zwischen Gesetz und Evangelium in der Weise, daß wir sie auf den ihnen von Gott zugewiesenen Gebieten bleiben lassen. Das Gesetz ist zur Offenbarung der Sünde, nicht zur Vergebung der

<sup>1000) 633, 1.</sup> 

<sup>1003)</sup> Röm. 3, 23. 24. 28.

<sup>1001)</sup> Matth. 5, 18. 1004) Köm. 11, 6.

<sup>1002)</sup> Gal. 1, 8. 9.

F. Bieper, Dogmatit. III.

Sünden da. Zu dem letteren Zweck ist das Evangelium gegeben. Hat daher das Geset die Sünde geoffenbart, so soll seiner geschwiegen werden und das Evangelium allein das Wort haben und behalten, wie oben aussührlich dargelegt wurde. So, und nur so, wird die Schrift verstanden.

Wir weisen noch auf einige Einzelheiten hin. Nicht nur die Römischen, sondern auch die protestantischen Synergisten aller Schattierungen machen aus Schriftstellen wie 1 Kor. 10, 12: "Wer sich lässet dünken, er stehe, mag wohl zusehen, daß er nicht falle" und aus Schriftstellen wie Röm. 8, 38 f.: "Ich bin gewiß, daß weder Tod noch Leben ... mag uns scheiden von der Liebe Gottes" ein Tertium und lehren dann allen Ernstes, daß ein Chrift seiner Seligkeit nicht gewiß sein, sondern zwischen Kurcht und Soffnung schwanken solle. Wer Geset und Evangelium unterscheiden kann, lät beide Reihen von Schriftaussagen in ihrem ganzen Umfange stehen. Er bezieht aber die Schriftstellen, welche Warnungen vor Abfall enthalten, auf den Christen nach dem alten Menschen, insofern der Christ noch von fleischlicher Sicherheit angefochten wird, die aus dem Gesetz zu strafen ist, und die Schriftstellen, welche die Gewißheit der Seligkeit aussagen, bezieht er auf den Christen nach dem neuen Menschen, insofern der Christ als ein armer Sünder das Ebangelium glauben foll und tatfächlich glaubt. 1005) — Auch die Stelle Sebr. 12, 14: "Ohne Seiligung wird niemand den SErrn sehen" ist mit gar wunderlichen und unmöglichen Deutungen versehen worden, um sie mit den Schriftworten in Einklang zu bringen, welche dem Glauben ohne des Gesetzes Werke (xwols korwr rópor) die Seligkeit zusagen. richtige Harmonisierung besteht darin, daß die Worte des Hebräerbriefes als Geset, nämlich als eine Warnung vor fleischlicher Sicherheit, erkannt werden und daher den Christen vorzuhalten sind, insofern diese in Gefahr stehen, der fleischlichen Sicherheit anheimzufallen. Insofern die Christen erschrockenen, gedemütigten Geistes sind und das Evangelium, von der Seligkeit um Christi willen glauben, gehen jene drohenden und strafenden Worte sie nichts an.

# 7. Die Leugner des Unterschiedes zwischen Gefet und Evangelinm.

Den Unterschied zwischen Gesetz und Evangelium heben auf:

1. Die Römischen. Das Tridentinum fordert mit großer Entschiedenheit, daß das Gesetz in das Evangesium gemengt werde. Es verslucht die Lehre, "als ob das Evangesium nur eine bloße und

<sup>1005)</sup> Bgl. II, 662; III, 116, Note 467.

unbedingte Verheißung des ewigen Lebens wäre, ohne die Bedingung, die Gebote zu halten". <sup>1006</sup>) Kom braucht die Vermischung von Gesetz und Evangelium, um die Gewißheit der Enade und Seligkeit, die das Reich des Papstes zerstören würde, nicht aufkommen zu lassen.

2. Die Calvinisten. Weil die Calvinisten die partikulare Gnade und die unmittelbare Gnadenwirkung lehren, so müssen sie die vom Gesetz getroffenen Gewissen anleiten, die gnädige Gestnnung Gottes anstatt auf die Enadenmittel auf die gratia infusa, auf die innere Umwandlung, das ist, auf die Heiligung und die guten Werke, zu gründen. Der Calvinismus ist so wenig ein Schutz gegen den "Ergismus" Roms, das ist, gegen die Verwandlung des Evangeliums in Geset, daß er diese Verwandlung jedesmal notwendig einschließt. 1007) Weil die vom Calvinismus angenommene unmittelbare Geisteswirkung gar nicht existiert, so muß die angebliche Geisteswirkung durch eigenes Produkt erset werden. Daher fommt es, daß Calvinisten Definitionen vom Evangelium aufstellen, die tatsächlich Gesetz sind und mit den Definitionen aller andern Werklehrer übereinstimmen. Sie beschreiben nämlich das Evangelium als blogen "Seilsplan" oder als eine Erklärung der Bedingungen, durch deren Leistung der Mensch der göttlichen Gnade teilhaftig werde. Alexander Hodge antwortet auf die Frage: "What is included in the external call?": "1. A declaration of the plan of salvation. 2. A declaration of duty on the part of the sinner to repent and believe. 3. A declaration of the motives which ought to influence the sinner's mind, such as fear or hope, remorse or gratitude. 4. A promise of acceptance in the case of all those who comply with the conditions." 1008) Den Calvinisten ist das Evangelium alles andere, nur nicht die Verkündigung und die Darbietung der von Christo erworbenen Vergebung der Sünden. Ebenso sagt Charles Hodge von dem "universal call": "Being a proclamation of the terms on which God is willing to save sinners, and an exhibition of the duty of fallen men in relation to that plan, it of necessity binds all those who are in the condition which the plan contemplates. It is in this respect analogous to the moral Nebenbei bemerkt: Aus dieser calvinistischen Auffassung

<sup>1006)</sup> Sess. VI, can. 20.

<sup>1007)</sup> Gegen Seeberg, Dogmengesch. II, 304. 300.

<sup>1008)</sup> Outlines, p. 333 sq.

<sup>1009)</sup> Systemat. Theol., II, 642.

des Evangeliums wird auch verstanden, in welchem Sinne selbst strenge Calvinisten gelegentlich von einem "general offer of the Gospel" reden. <sup>1010</sup>) Sie können im Widerspruch mit ihrer Lehre von der partikularen Gnade so reden, insosern sie unter Evangelium nicht die Proklamation der Vergebung der Sünden verstehen, die für alle und die einzelnen Personen der Menschenwelt durch Christum vorhanden ist, sondern die Vekanntmachung eines Grundsahes oder die Vekanntmachung von einer Anzahl Pflichten und Vedingungen, die zunächst überhaupt nicht auf Personen gewinnen, wenn sondern erst dann eine Veziehung auf Personen gewinnen, wenn diese sich den Pflichten unterzogen und die gestellten Vedingungen erfüllt haben.

3. Die Snnergisten. Weil die Snnergisten die Gnadenzusage des Evangeliums nur auf die Menschen sich beziehen lassen, die im Unterschiede von andern sich eines ordentlichen Betragens befleißigen, nämlich richtig persönlich sich selbst setzen, sich richtig gegen die Gnade verhalten, das mutwillige Widerstreben unterlassen, den möglichen Glauben wirklich machen usw.: so heben sie damit den Unterschied zwischen Gesetz und Evangelium auf. auch das Evangelium durch menschliche Leist ungen bedingt. Daher fassen sie auch das Evangelium nicht als einen auf alle Person en der Menschenwelt sich erstreckenden Amnestieerlaß, sondern als Unkundigung eines Seilsplanes oder eines Grundfates, der den Inhalt hat, daß Gott den Menschen gnädig sein wolle, die die perfönliche Selbstsetzung, das richtige Verhalten usw. leisten. Mit andern Worten: Die Synergisten nehmen eine verschieden benannte menschliche Leistung von vorneherein in das Evangelium als Bedingung auf. Sie meinen mit Theodor Zahn, dag das Evangelium von vorneherein nicht allen, sondern "immer nur einigen Menschen gelte, nämlich denjenigen, welche die gestellte Bedingung" ("das persönliche Verhalten") "zu erfüllen gewillt find". 1011) Synergisten fälschen sowohl das Geset als das Evangelium, da weder das Geset noch das Evangelium unter den Menschen in ihrem Verhältnis vor Gott einen Unterschied gelten läßt. Das Gesetz ver-

<sup>1010)</sup> So auch Charles Sobge, a. a. D., S. 648: "If any one holds any view of the decrees of God, or of the satisfaction of Christ, or of any other Scriptural doctrine, which hampers him in making this general offer of the Gospel, he may be sure that his views or his logical processes are wrong."

<sup>1011)</sup> Bgl. oben, €. 238 f.

dammt alle ohne Unterschied, und das Evangelium sagt allen ohne Unterschied Gnade zu. Köm. 3, 23. 24: "Es ist hier kein Unterschied (diasroly); sie sind allzumal (návres) Sünder . . . und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade, durch die Erlösung, so durch Christum Sesum geschehen ist."

- 4. Alle Leugner der satisfactio vicaria. Der Schriftlehre von der stellvertretenden Genugtuung Christi liegt — modern zu reden - eine "aweisache Bestimmtheit" in Gott zugrunde. Einmal die "Bestimmtheit", daß Gott unverletlich heilig und gerecht ist, wonach er von den Menschen das Halten seines den Menschen gegebenen Gesetes fordert und den übertretern zurnt. Sodann die "Bestimmtheit", daß es in Gott eine ganz wunderbare Liebe gibt, wonach Gott der Welt seinen Sohn gab und durch dessen Tun und Leiden die Welt mit sich selber versöhnte. Daher kommt die Sache so zu stehen, daß alle, welche die stellvertretende Genugtuung Christi leugnen, sowohl das Geset als das Evangelium und daher auch den Unterschied beider abtun. Was Frank speziell gegen Ritschl fagt, gilt von allen Leug= nern der satisfactio vicaria: "Es ist alles darauf angelegt und zugeschnitten, daß die verhaßte Lehre von der Sühnung des Gesetzes" (?) "und hiermit die Lehre von "Geset und Evangelium" ausgeschlossen werde." 1012) Es gilt dies auch von Ihmels und von Frank selbst, insofern beide an der stellvertretenden Genugtuung Christi herum= deuteln. 1013)
- 5. Die Bertreter der "höheren Einheit" von Gesetz und Evangelium. Seitdem die Theologie es aufgegeben hat, die Schrift Quelle und Norm der chriftlichen Lehre sein zu lassen, hat sie die Art an sich, die sogenannte "einheitliche Aufsassung", die "widerspruchslose Zusammenstimmung" usw. der einzelnen Teile der christlichen Lehre zum Kriterium der Wahrheit zu machen. Diese Art hat sich auch an der Lehre vom Gesetz und Evangelium betätigt. Man redet in neuerer Zeit von einer "höheren Einheit", die von der Theologie zwischen Gesetz und Evangelium aufzusuchen sei. Dabei ist die Meinung die, daß zwischen Gesetz und Evangelium in bezug auf ihren Inhalt nicht ein Gegensas, sondern nur ein gradueller Unterschied bestehen könne. Beide sollen vom Menschen

<sup>1012)</sup> Dogmatische Studien, S. 129.

<sup>1013)</sup> Bgl. über Ihmels II, 435 ff., über Frank II, 419 und über die moderne Theologie überhaupt den Abschnitt: "Nähere Beschreibung moderner Versöhnungsstheorien", II, 429 ff.

moralische Leistungen fordern. Nur seien die vom Evangelium geforderten Werke andere nach Quantität und Qualität. Das Evangelium wird als ein modifiziertes Gesetz gesaßt. Wenigstens der ipätere Luther habe diese höhere Einheit zwischen Gesetz und Evangelium nicht mehr gesehen und festgehalten. Dagegen habe Amingli im Unterschied von Luther die völlige Wesensgleichheit des Gesetzes und des Evangeliums erkannt. 1014) Hierzu ist zu sagen: Man könnte allerdings in einem rechten Sinne von einer "höheren Einheit" zwischen Gesetz und Evangelium reden, nämlich in dem Sinne, daß beide Gottes Wort find, oder, konkreter ausgedrückt, daß es ein und derselbe Gott ist, der im Gesetz fordert und anklagt und im Evangelium alle Forderungen fallen läßt und darum auch nicht anklagt, sondern nur absolviert. Luther und andere alte Theologen reden fo: Lex est Deus accusans et damnans; evangelium est Deus absolvens et iustificans. Aber diese "höhere Einheit", wonach beide Gottes Wort sind und in beiden ein und derselbe Gott mit den Menschen handelt, soll gerade abgelehnt werden. Man bezeichnet diese Auffassung von Gott und Gottes Handeln als der "Einheit des Begriffs" ermangelnd, als "stiicklich", "zweischichtig", wobei ein vernünftig angelegtes Wesen, wie der Mensch nun einmal sei, sich nicht beruhigen könne. Daher das Bestreben, Gesetz und Evangelium in der Weise unter einen einheitlichen höheren Begriff zu bringen, daß man nicht nur die Verheißung des Gesetes, sondern auch die Verheikung des Ebangeliums durch menschliches Tun, rechtes Verhalten, persönliche Selbstsetzung usw. bedingt sein läßt. Aber auf diese Weise wird, wie wir saben, das Evangelium in Gesek verwandelt.

<sup>1014)</sup> So Schenkel, Wesen bes Protestantismus I, 173 ff. Bei Frant, a. a. D., S. 115. In bezug auf Zwingli ift allerdings wahr, daß er aus dem Evangelium Gefek macht. Dies fagt auch Seeberg, Dogmengesch. II, 299: "Zwingli emp= findet nicht, daß bas Befeg Ausbrud einer andern Weltanschauung ift; unmertlich wird bas Evangelium jum nüven gefat (I, 311)." Dag bie Unnahme ber partitularen Gnabe und ber unmittelbaren Geisteswirtung tonjequentermeise bas Evangelium abtut, wurde oben nachgewiesen. Luther hat mit Recht geurteilt, bag bie Schwarmer "unter Chrifti Ramen ihre Traume, unter bem Ramen bes Evangelii nur Gesetze und Zeremonien lehren. Sie find und bleiben also immer biejelben, die sie waren, das heißt, Mönche, Werktreiber, Lehrer des Gesetzes und der Zeremonien, nur daß sie neue Namen und Werke erdenken". (St. L. IX, 414.) Daß bei Zwingli und Calvin auch viel Evangelium fich findet, kommt daher, daß fie unter bem gewaltigen Ginfluß ber Reformation Luthers ftanden. Aber bas Evangelium pagt nicht in das Zwingli und Calbin eigentumliche Spftem, beffen wefentliche Bestandteile die partikulare Gnade und die unmittelbare Geisteswirs fung finb.

und Luther und das lutherische Bekenntnis sind nicht zu tadeln, son= dern zu loben, daß sie sich auf diese höhere Einheit nicht eingelassen haben, sondern dabei bleiben, daß Gesetz und Evangelium, im eigentlichen Sinne genommen, dem Inhalte nach vollkommene Gegenfäte, plus quam contradictoria, sind, indem jenes nur fordert und verdammt, dieses aber nichts fordert und daher auch nicht verdammt, sondern nur Gnade und Seligkeit um Christi willen zusagt und schenkt, ohne jegliche Leistung seitens des Menschen. Was den "stücklichen" oder "zweischichtigen" Charakter unserer Gotteßerkenntnis betrifft, wenn wir Geset und Evangelium ihrem Inhalte nach als contradictoria auffassen, so erinnern wir wiederum an das schriftgemäße ceterum censeo, daß wir Menschen in diesem Leben keine andere als "stückliche" oder fragmentarische Gottesertenntnis haben, έκ μέρους γινώσκομεν καί έκ μέρους προφητεύομεν . . . ἄρτι γινώσκω έκ μέρους. 1015) Wir Menschen — die Theologen eingeschlossen — wissen in diesem Leben nicht, was in Mit andern Worten: wir haben in diesem Leben keine "einheitliche Anschauung" von Gottes Wesen, Eigenschaften und Tun. Die einheitliche Anschauung gehört der "oberen Schule" an. sind mit unserer diesseitigen Gotteserkenntnis an die Offenbarung Gottes in seinem Wort gebunden. Diese Offenbarung aber ist — in Herablassung zu unserer Schwachheit — "stücklich", nämlich nach für unsere Erkenntnis verschiedenen Eigenschaften. Dies findet seine Anwendung auf Gesetz und Evangelium. Nach seiner Berechtigkeit fpricht Gott die Sünder der Solle zu, nach feiner In a de spricht er dieselben Sünder in derselben Beschaffenheit dem Wie beide Eigenschaften oder "Bestimmtheiten" sich in dem einen, unteilbaren Gott zur "höheren Einheit" zusammenschließen, entzieht sich unserer "erkenntnismäßigen" Erfassung. Schrift gibt uns keinen weiteren Aufschluß als den, daß das Gnadenurteil des Evangeliums über die vom Gesetz verurteilten Sünder durch die Erlösung (ἀπολύτρωσις, Loskaufung), die durch Christum Jesum geschah, bei Gott (in Deo, apud Deum) vermittelt Hüten wir uns nur, daß wir die Gnadenzusage des Evangeliums nicht durch etwas im Menschen (aliquid in homine), wie rechtes Verhalten, persönliche Selbstsetzung usw., bedingt sein lassen! Wir würden damit zwar eine "höhere Einheit" für Gesetz und Evangelium gewinnen, nämlich die höhere Einheit der menschlichen

<sup>1015) 1</sup> Ror. 13, 9. 12.

Leistung, aber wir würden damit die differentia specifica des Christentums, das Evangelium, verlieren, das doch allein die Seelen jelig machen kann. Auch hier, bei der Lehre von Gesch und Evangelium, stoßen wir wiederum auf die erux theologorum. Nach der Schrift miissen wir "stücklich" oder "zweischichtig", das ist, ohne rationelle Vermittlung, lehren und glauben, daß die Seligwerdenden allein durch Gottes Enade selig werden, und die Verlorengehenden allein durch ihre Schuld verloren gehen. Wir könnten die "höhere Einheit" zwischen diesen Säten leicht dadurch herstellen, daß wir mit den Innergisten auf seiten der Seligwerdenden im Vergleich mit den Verlorengehenden eine geringere Schuld und ein "verichiedenes", das ist, besseres Verhalten annehmen. Aber damit würden wir wider die Schrift verstoßen, die nun einmal die gleiche Schuld und das aleich üble Verhalten auf seiten der Seliawerdenden lehrt. So miissen wir auch hier bei der Lehre von Gesetz und Evangelium darauf verzichten, die "höhere Einheit" zwischen beiden dadurch herstellen zu wollen, daß wir auch das Evangelium durch menichliche Leistung bedingt sein lassen. 1016)

<sup>1016)</sup> Die gewaltigfte menichliche Schrift, wie über die Lehre von der Recht= fertigung, jo über bie Lehre bom Gefeg und Gvangelium, ift Luthers ausführlicher Kommentar jum Galaterbrief. Lateinisch: Erl., euravit Irmischer, 3 Bbe.; beutich: St. Q. IX, 9 ff. fiber die frangofischen und englischen übersehungen vgl. Soppe. St. Q. IN. 2, Unin., and Walch, Bibliotheca Theol. IV, 696 sq. infonderheit gegen den Antinomismus gerichteten Schriften Luthers wurden unter Note 921 angeführt. Alle Schriften Luthers fennzeichnet Die flare Untericheidung von Weset und Evangelinm, weshalb D. Walther ju fagen pflegte, dan tein Schreis ber fo ber Gnade Gottes gewiß mache als Luther. 3m 17. Jahrhundert ift das gur Lehre bom Gefet und Evangelium gehörende Material wohl am besten und reichlichsten in Gerhards Loei, Locus de Lege und Locus de Evangelio, jus Innerhalb der Missonrisnunde ist die Lehre vom Unterschied des Gejehes und Evangelinms in den Beitichriften, Snuodalberichten und bejonberen Schriften fortwährend behandelt worden. Wir nennen: Walther, "Geseh und Evangelium", 1878. Derjefbe, "Gejeg und Evangelium", 1897. F. Bente, "Bejet und Evangelinm", 1917. F. Pieper, "Der Unterschied von Bejet und Evangelium", Bericht des Jowa-Diftr. 1880. Derfelbe, "Die praftische Wichtigfeit der rechten Scheidung von Bejeg und Gvangelimm", Bericht des Ranjas-Diftr. 1892. G. Stodhardt, "Die unterschiedlichen Wirfungen von Gejet, und Gvanaclium", L. u. W. 1887, 154 ff.

# Die Caufe.

(De baptismo.)

### 1. Die göttliche Ordnung der Taufe.

Die Taufe ist nicht bloß kirchliche, sondern göttliche Ord= nung (institutio divina), die bis an den Jüngsten Tag und für alle Völker Geltung hat. Sie ist nicht weniger göttliche Ordnung als die Predigt des Evangeliums und das Lehren des göttlichen Wortes überhaupt, womit sie durch das Befehlswort Christi Matth. 28, 19. 20 3ufammengestellt wird: Πορευθέντες οὖν μαθητεύσατε πάντα τὰ έθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ νίοῦ καὶ τοῦ άγίου πνεύματος, διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ένετειλάμην ύμιν καὶ ίδού, έγω μεθ' ύμων είμι πάσας τὰς ἡμέρας έως της συντελείας του αίωνος. Die göttliche Ordnung geht auch aus der apostolischen Praxis hervor. Sofort am ersten Pfingstfeste finden wir die Taufe in Übung, und zwar nicht als guten Rat, sondern gebotweise und in bezug auf alle gläubig gewordenen Individuen. Vetrus' Worte lauten: "Tut Buße, und lasse sich ein jealicher taufen (βαπτισθήτω έκαστος) auf den Ramen IGiu Christi zur Bergebung der Sünden." 1017) Ebenso heißt es von Petrus im Hause des Cornelius: "Er befahl, sie zu taufen (1000έταξε αὐτοὺς βαπτισθηναι) in dem Namen des HErrn." 1018)

Daß die Quäker die Taufe verwerfen, ergibt sich aus ihrer Berwerfung der äußeren Gnadenmittel überhaupt. Sie setzen an die Stelle der Wassertaufe die Geistes- und Feuertaufe. Die Sozi- nianer geben in den späteren Ausgaben des Rakauer Katechismuszu, daß die Taufe von Christo angeordnet sei, aber nur für die damalige Zeit. Ebenso die Heilsarmee. Diese parallelisiert die Wassertaufe mit Beschneidung, Scheren des Hauptes, Fußwaschen der Heiligen und andern "jüdischen Zeremonien", "die niemals für unser Gewissen bindend sein sollten". 1019)

Neuere Theologen, besonders fritischer Richtung, aber nicht bloß sie, bemühen sich mit aller Macht um den Nachweis, daß die christliche Taufe sich nicht auf einen Taufbefehl Christi zurücksühren lasse. Wenn man auch zugibt, daß die Taufe in der apostolischen Kirche allgemein im Gebrauch war, so sollen doch die Apostel und Gemeinden aus mehreren Gründen, etwa nach jüdischen und heid-

<sup>1017)</sup> Apoft. 2, 38.

<sup>1018)</sup> Apoft. 10, 48.

<sup>1019)</sup> Die Belege bei Bunther, Symbolit 4, S. 294.

nischen Analogien und durch die Johannestaufe veranlaßt, aus sich heraus auf die Taufe gekommen sein. Holtmann 3. B. gibt zu, 1020) daß "die driftliche Tauffitte zu dem ursprünglichen Besitztum der gesamten Christenheit gehört", behauptet aber zugleich, daß "eine eigentliche Einsetzung durch den geschichtlichen Sesus" nicht nachzuweisen sei. Matthäus schreibe Kap. 28, 19 den Taufbefehl dem auferstandenen Christus zu. Nun sei zwar der Glaube an den auferstandenen Christus ebenfalls "urchristliches Gemeingut", 1021) aber diesem Glauben liege nicht die Tatsache der Auferstehung Christi zugrunde, sondern der Wunsch, sonderlich des Vetrus und Paulus, einen auferstandenen Heiland zu haben. So hat Holkmann "bewiesen", daß es keinen "eigentlichen" Taufbefehl Christi gibt. Denn allerdings: ist Christus nicht auferstanden, so konnte der Aufer= standene auch nicht den von Matthäus berichteten Taufbefehl geben. Holhmann beklagt sich, 1022) daß "der lutherische Normaltheolog A. von Sttingen" ihm "dogmatisches Vorurteil" vorwirft. Von Öttingen hätte, ohne unsachlich zu werden, noch mehr sagen können. mann ist ja die ganze christliche Lehre terra incognita. Tropdem stellt er einzelne Teile der Lehre, wie die Lehre von der satisfactio vicaria bei Paulus, objektiv richtig dar, wie auch wir anerkannt haben. Aber bei der Lehre von der Taufe und insonderheit in bezug auf Christi Taufbefehl verleitet ihn sein Animus gegen das Christentum zu einer Logischen Absurdität nach der andern. Daß die Apostel keinen Taufbefehl Christi gekannt haben, will er nämlich auch daraus beweisen, daß Paulus in eigener Verson nur wenig getauft habe (1 Kor. 1, 14), und daß Petrus im Hause des Cornelius zwar zu taufen befiehlt, selbst aber nicht tauft. 1023) Auch der Evan= gelist Johannes soll keinen Taufbefehl Christi gekannt haben, weil er Kap. 3, 22; 4, 2 berichte, daß Chriftus zwar getauft, aber die Taufe nicht "eigenhändig" vollzogen habe. Wer solche Alogien sich nicht nur erlaubt, sondern auch noch im Ton der überlegenheit vorträgt, beweist damit, daß ihm in bezug auf Taufe und Taufbefehl der sachliche Standpunkt abhanden gekommen ist. 1024) Gegen die

<sup>1020)</sup> Neutest. Theol. I, 452. 1021) A. a. O., S. 433.

<sup>1022)</sup> A. a. O., S. 450, Anm. 1023) So auch P. Feine in RE.3 XIX, 397.

<sup>1024)</sup> Als folde, die auch "die Ungeschichtlichkeit des matthäischen Tausbesehls" "erwiesen" haben, nennt Holymann u. a.: de Wette, Scholten, Hilgenfeld, Lipsius, Jülicher, Weizsäder, Pfleiderer, Harnack. "Die formale Authentie der Einsetzungs» worte, zumal der trinitarischen Formel, stellen auch Bossert, Behschlag, B. Weiß, A. und R. Seeberg und Feine in Abrede."

"Geschichtlichkeit" des Taufbefehls Matth. 28, 19 ist auch eingewendet worden — und zwar nicht bloß von denen, deren Glaube an Christum mit dem "gestorben und begraben" aufhört —, daß man den ersten Christen nicht wohl eine solche "Reflexion" über Bater, Sohn und Seiligen Geist, wie sie Matth. 28, 19 vorliege, zutrauen könne. Dazu ist zu sagen, daß die Theologen, die diesen Einwand erheben, ihr eigenes Defizit in der Erkenntnis der driftlichen Lehre 1800 Jahre rückwärts datieren und ganz ungeschichtlich auf die erste Christenheit übertragen. Nach allem, was wir aus den Evangelien und den Briefen der Apostel über den Erkenntnisftand der ersten Christen wissen, gehörte die Erkenntnis des Baters und des Sohnes und des Heiligen Geistes zum Abc ihres Glaubens. Wir wundern uns daher auch nicht, daß schon in der "Didache" 1025) und dann bei Justin <sup>1026</sup>) von der Taufe auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes als von etwas Selbstverständlichem und Albekanntem die Rede ist.

Wenn neuere Theologen positiver Richtung die Taufe zwar als eine Ordnung anerkennen, die nach Gottes Willen und Befehl bis an den Jüngften Tag in der Kirche bleiben soll, dabei aber im Gegensak zu den alten Theologen den "statutarisch gesetzlichen" Charakter der Ordnung ablehnen, 1027) so ist der Sinn des Gegensates nicht klar. Weil die Taufe eine spezielle Form der Bezeugung und Applikation des Cbangeliums ift, so schließt der Kirche Gebundensein an die Taufe ebensowenig etwas Gesetliches in sich als ihr Gebundensein an die Predigt des Evangeliums. Daß ein Mensch auch ohne Taufe Gnade und Seligkeit besitzen kann, 1028) kommt nach lutherischer Lehre daher, daß das Wort des Evangeliums nicht bloß einen Teil, sondern das Ganze des von Christo erworbenen Seils ver-Dies nimmt aber der Taufe ebensowenig den Charakter mittelt. der göttlichen Ordnung, wie das Abendmahl dadurch göttliche Ordnung zu sein aufhört, daß auch ohne dasselbe auf Grund des Wortes des Evangeliums der Glaube an die Vergebung der Sünden vor-

<sup>1025)</sup> Rap. 7, 1, ed. Garnad, S. 22: Βαπτίσατε εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υίοῦ καὶ τοῦ άγίου πνεύματος.

<sup>1026)</sup> Upologie I, 61 (St. Q. Uusa., 65): Ἐπ' ὀνόματος τοῦ πατρὸς τῶν ὅλων καὶ δεσπότου θεοῦ καὶ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ πνεύματος άγιου τὸ ἐν τῷ ὕδατι τότε λουτρὸν ποιοῦνται.

<sup>1027)</sup> Bgl. F. Kattenbusch in RE.3 XIX, 423.

<sup>1028)</sup> Dies ist je und je in schwärmerischen Areisen gegen die göttliche Ordnung oder doch gegen die Tause als Gnabenmittel gestend gemacht worden.

handen sein kann. Gott ist eben "überschwenglich reich in seiner Gnade" <sup>1029</sup>) und gibt daher in Herablassung zu unserm praktischen Bedürfnis nicht bloß "einerlei Weise, Kat und Hilfe wider die Sünde". Dieser Kunkt wird unter "Notwendigkeit der Tause" wieder aufgenommen.

#### 2. Die Materie der Taufe.

Daß die alten Theologen von einer Materie der Taufe reden und darunter das Wasser und die Applikation des Wassers verstehen, ist kein übler modus docendi. Oso Bur Taufe gehört allerdings Wasser, weil die Schrift kein anderes "Element" nennt, womit die Taufe auch noch vollzogen werden könnte. Wird für Wasser eine andere Flüssigkeit substituiert, so macht dies die Taufe ungewiß, und der so "Getauste" ist als nicht getauft anzusehen. Os1) Was die Appli-

<sup>1029)</sup> Schmalf. Art., S. 319. 1030) Baier III, 443.

<sup>1031)</sup> Die weitere Ausführung in Walthers Baftorale, S. 113 ff. Buthers und Bugenhagens Gutachten über eine ohne Baffer bolljogene Taufe, St. Q. X, 2128 ff .: "Sie" (bie Bebamme, die die "Taufe" vollzogen hatte) "fagt: ,3ch habe getauft ohne Wasser, allein mit Gottes Wort, im Namen bes Baters und bes Sohnes und bes Beiligen Beiftes.' Fürs erfte ift bag eine ipottische Lüge: ,Ich habe getauft', und jagt doch: ,ohne Baffer'. Das Wörtlein ,taufen' bringt mit fich Baffer, benn es heißt baben ober eintauchen ober naß machen mit Baffer. Chriftus hat uns zu taufen befohlen mit Baffer, Joh. 3, 5; Eph. 5, 26, wie auch die Apostel und andere getauft haben mit Wasser, wie man ficht in der Apostelgeschichte. Zum andern ift das des Teufels Lüge, daß fie fagt: ,allein mit Gottes Wort'. . Gottes Wort in der Taufe ift Chrifti Befehl; Chriftus aber hat befohlen, mit Baffer zu taufen; barum geschieht biefe vermeinte Taufe nicht mit Gottes Wort, fondern ohne Gottes Wort und ftrads wider Gottes Wort, das ift, Chrifti Befehl. Bum britten, daß fie ju folder Läfterung und Lüge hingutut: ,im Namen bes Baters' ufm., bas ift ein grenlicher Migbrauch bes Namens Gottes wider bas andere Gebot. Darum foll man folche Rindlein, als nicht getauft, noch taufen gur Seligkeit, wie Chriftus befohlen hat." Begas Hugerung in einem Briefe (Opp. III, p. 196; bei Gerh., De bapt., § 72), er glaube im Falle der Rot mit irgendeiner Aluffigfeit ebenfo gultig taufen ju konnen wie mit Waffer, ift leichtfertig. Auch Böhl beschränkt fich (Dogmatik, S. 553) darauf, zu fagen: "Wenn irgend möglich", follen bei ber Taufe Waffer und beim Abendmahl Brot und Wein gebrancht werden. Luther (X, '2068): "Wenn du etwas anderes benn die bestimmte Rreatur oder genannte Rreatur [seil. Waffer] wolltest bazu gebrauchen und doch die rechten Worte: ,3ch taufe dich im Namen bes Baters, Sohnes und Beiligen Geiftes' bagu fpracheft, bas hieße auch nicht getauft, sondern gegautelt und bes Saframents gespottet, als ber bie Ordnung und Befehl, dadurch die Areatur deutlich genennet ift, mutwillig überginge."

kation des Wassers betrifft, so kann dieselbe durch Untertauchen oder Begießen oder Besprengen geschehen, weil  $\beta anxi\zeta eir$  nicht untertauchen, sondern jede Art von Waschung bezeichnet. (1932)

### 3. Bas die Taufe zur Taufe macht (forma baptismi).

Bur Taufe gehört Wasser und die Applikation des Wassers, wie wir gesehen haben. Aber was die Tause zur Tause Christi macht, ist die Tatsache, das Christus zu dieser Applikation des Wassers sein Wort, das Wort des Besehls und der Verheißung, gegeben hat. Dies kommt zum Ausdruck durch die viel zitierten Worte Augustins: Accedit verbum ad elementum et sit sacramentum. 1033) Zur Tause gehört also a. Wasser, d. Christi

1033) In Ioh. Tractatus 80. Opp. IX, 303.

<sup>1032)</sup> Rach Lut. 11, 38 munderte fich ber Pharifaer, daß Chriftus fich nicht erst getauft hatte (έβαπτίσθη) vor dem Ejfen. Νίπτεσθαι und βαπτίζεσθαι werden in der Schrift offenbar als Synonyma gebraucht. Mark. 7 heißt es 2. 3: Die Pharifaer effen nicht, ohne fich bie Sande gewaschen gu haben (ἐὰν μὴ νίψωνται τὰς χείζας). Im folgenden Vers wird für "waschen" "taufen" eingesett: "fic effen nicht, ohne sich getauft zu haben" (έαν μή βαπτίσωνται), und im Unichlug baran wird hinzugefügt, bag bie Juden die Sitte haben, Becher, Arüge, Metallgefäße und Tischlager zu taufen (παρέλαβον κρατείν βαπτισμούς ποτηρίων καὶ ξεστῶν καὶ χαλκίων καὶ κλινῶν). So auch 'Cremer: "Nach Mark. 7, 4; Luk. 11, 38 . . . jcheint βαπτίζειν zur damaligen Zeit ber tech= nische Ausbrud für bieje [levitischen] Baschungen gewesen gu fein." Bei Bal = ther, Paftorale, S. 115 f., ift ungefähr alles zusammengestellt, was fich über bie Cache fagen läßt: "Da bas im Urtert ber Ginfegungsworte gebrauchte Wort jede Art von Waschen bedeutet, und da durch die außere Form der Taufe nicht nur das Begrabenwerden in den Tod (Rom. 6, 3. 4), fondern auch das Abwaschen von Sünden (Apoft. 22, 16), die Ausgiegung des heiligen Geistes (Tit. 3, 5. 6) und das Besprengtwerden mit Chrifti Blut (Sebr. 10, 22; vgl. 2 Moj. 24, 8; Hebr. 9, 19; 1 Kor. 10, 2) bedeutet werden foll; da auch in der Taufe durch die Applikation des Waffers nicht die Abwaschung des Leibes bewirkt (1 Petr. 3, 21), sondern nur die baburch vermittelft des Wortes bewirfte Abmaschung ber Seele angebeutet werden foll; und ba endlich die Rraft der Taufe nicht im Wasser verborgen liegt, daher viel Waffer nicht mehr Rraft hat als wenig: jo ift bei jeder dieser genannten Formen die Taufe caeteris paribus (wenn sonft alles feine Richtigkeit hat) gultig. Wie bas Untertauchen nicht gu bermerfen ift, obgleich dasselbe weniger deutlich das Abwaschen und Besprengtwerden mit dem Blute Chrifti andeutet, fo ift auch das Begießen und anhaltende Befprengen nicht zu verwerfen, obgleich durch diese Formen weniger deutlich das Begraben= werden in den Tod angedeutet wird. Es hat sich jedoch ein Diener der recht= gläubigen Rirche derfelben um fo mehr der bei ihr gebräuchlich gewordenen Form ju tonformieren, als die Biedertäufer noch heute aus diesen adiaphoris, wider Bottes Wort und Wahrheit und wider die driftliche Freiheit insonderheit, wesentliche Bestandteile ber Taufe machen wollen. Bal. 2, 4. 5."

Wort. Welches dies Wort Gottes sei, das zur Applikation des Waffers hinzukommen muß, darüber brauchen wir uns nicht eigenen Gedanken hinzugeben, da Christus nicht bloß den Auftrag gibt: "Taufet!" sondern die Näherbestimmung hinzufügt: "auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes". Luther fagt in bezug auf das Wort Gottes, das zur Applikation des Wassers hinzukommen muß: 1034) "Wenn du ein Kind wolltest mit Wasser taufen und ein Vaterunser oder sonst etwas aus der Schrift und Gottes Wort darüber sprechen, das hieße nicht eine rechte Taufe, und ist nicht genug, daß du sagst: Ift doch das Wasser, so zur Taufe gehört, und Gottes Wort da; denn es fehlt noch an dem dritten Stück, daß dich Gott nicht geheißen hat, folde Worte" (wie Vaterunser usw.) "zu sprechen." "Hier in der Taufe können wir beweisen, daß er uns Befehl gibt und heißt uns taufen, das ist, den Menschen ins Wasser senken und die Worte ,im Namen des Vaters, des Sohnes und Heiligen Geistes' dazusprechen. Denn solch Wassertaufen habe ich noch kein Mensch selbst erwählt, wie die Zauberer oder papstischen Fladenweiher, noch die Worte selbst erdacht oder aus eigener Andacht gesprochen, sondern beide, Wasser und Wort, sind mir klar und deutlich genannt und in seinem Befehle gefaßt und damit verwahret." 1035)

Leider müssen wir über "Laufformeln" noch etwas mehr sagen. Es ist neueren Theologen gelungen, eine Art Schrecken, wie vor allen "Formeln", so insonderheit vor der "Taufformel": "Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes" zu verbreiten. Nösgen <sup>1036</sup>) ist offenbar von diesem Schrecken angesteckt, wenn er jagt, daß Matth. 28, 19 "allerdings formal keine Taufformel im strengen Sinne des Wortes geboten" sei. Aber Rösgen ermannt sich und sett hinzu: "Materiell aber ist die Taufformel darin um jo mehr enthalten, als das historische Vorkommen von mancherlei βαπτίσματα es von vornherein bedingte, jedesmal" (scil. bei jeder Taufe) "auszusprechen, zu welchem Zweck und Ziel das  $\beta a\pi$ τίζειν an dem Täufling vorgenommen werde. Das Aussprechen deŝ είς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ νίοῦ καὶ τοῦ άγίου πνεύματος macht den Getauften aber gewiß, daß er durch die Taufe in die Gemeinschaft des durch seinen Namen seinem Wesen nach bekannten dreieinigen Gottes verset wird." Nösgen erinnert also sehr richtig daran, daß es in der Heidenwelt mancherlei βαπτίσματα auf

<sup>1034)</sup> X, 2068. 2067. 1035) Ebenso a. a. D., S. 2065, § 21.

<sup>1036) 3</sup>m Rommentar zu Matth. 28, 19.

Götter und Menschen gab, und daß deshalb Christus die Beisung erteilt, daß seine (Christi) Taufe unter allen Bölkern im Unterschied von allen sonst üblichen Taufen "auf den Namen des Voters und des Sohnes und des Heiligen Geistes" geschehen solle. 1087) Nun aber die Gegengründe gegen Matth. 28, 19 als "Taufformel"! Daß Christi Besehl, auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes zu taufen, nicht als "Taufformel" anzusehen sei, soll daraus hervorgehen, daß Petrus am Pfingsttage die Gläubiggewordenen ermahnt, auf den Namen Sefu Christi (ἐπὶ τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ) sich taufen zu lassen, und daß auch sonst in der Schrift die chriftliche Taufe kurz als Taufe "auf den Namen des Herrn Jesu" (els tò droma tov Krolor Insov), "im Namen des Herrn" (êr to drómati tov Kvolov) und, noch fürzer, als Taufe "auf Christum JEsum" (els Xoistòr Insovr) charakteri= siert wird. 1038) Dazu ist zu sagen, daß die ganze Schwierigkeit eine gemachte ist. Es ist nicht der geringste Grund vorhanden, diese "fürzeren Ausdrücke", in denen die von Christo eingesetzte Taufe als Taufe auf Christum usw. charakterisiert wird, für die von den Aposteln gebrauchte Taufformel zu halten und fie in Gegen = satzu Christi Tausbefehl zu bringen, der auf den dreieinigen Gott lautet. Gang richtig fagt Mener, daß Petri Befehl Apost. 10, 47, "im Namen des HErrn" zu taufen, "die Vollzugsworte der Taufe unberührt läßt". 1039) Die einfache Situation ist diese: Indem die Apostel nach Christi Weisung "auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes" tauften, tauften sie eo ipso im Namen (έν τ $\tilde{\varphi}$  ὀνόματι), auf Grund des Namens (έπὶ τ $\tilde{\varphi}$  ὀνόματι) und auch in Beziehung auf den Namen (είς τὸ ὄνομα) Christi. Christus hat ja die Taufe auf Vater, Sohn und Heiligen Geist befohlen, also ist diese Taufe eine Taufe "im Namen Christi". Diese

<sup>1037)</sup> Tertussian weift (De bapt., c. 5) auf dieselbe Tatsache hin: Et sacris quibusdam (nationes exterae) per lavacrum initiantur Isidis alicuius aut Mithrae; ipsos etiam deos suos lavationibus efferunt. Ceterum villas, domos, templa, totasque urbes aspergine circumlatae aquae expiant passim; certe ludis Apollinaribus et Pelusiis tinguntur. Idque se in regenerationem et impunitatem periuriorum suorum agere praesumunt. Item penes veteres quisquis se homicidio infecerat purgatrice aqua se expiabat. Bgl. Bretschneider, Dogmatit 4 II, 626. Text und Note 501.

<sup>1038)</sup> Apost. 2, 38; 8, 16; 10, 47; Gal. 3, 27; Röm. 6, 3.

<sup>1039)</sup> Meher scheint damit freilich in Widerspruch mit sich selbst zu geraten, weil er (zu Matth. 28, 19) ben "kurzen Ausbruck": taufen "auf Christum", "auf ben Namen Christi" in Gegensatz zu Matth. 28, 19 als "Taufformel" bringt.

Taufe ist auch auf Christi Namen gegründet, weil sie durch Christi stellvertretende Gennatinna erworben ist, wie Cph. 5, 26 ausdrücklich lehrt: Christus hat sich selbst für die Gemeinde gegeben (kavtor nagέδωχεν δπέο αὐτης, satisfactio vicaria), auf daß er sie heiliate. indem er sie reinigte durch das Wasserbad im Wort (zadagisas to lovτρώ του έδατος εν δήματι). Πιιδ ινας δίε Σαιιτε είς τὸ ὄνομα του Krolor Igoor, auf oder auf den Ramen Chrifti Jeju hin, betrifft, so ist nicht zu vergessen, daß das Bekenntnis zum Namen Christi stets das Bekenntnis zur heiligen Dreieinigkeit in sich begreift. Dies ist klare Lehre der Schrift. Wenn in dem Ramen 36in (er to drouat Inoor) sich bengen aller derer Anie, die im Hinnel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen befennen, daß Schus Christus der Serr sei, so ehren sie damit zugleich Gott den Bater, 1040) und beten sie zugleich den Seiligen Geist an, ohne den niemand AGinm einen Werrn zu heißen vermag. 1041) Scherzer sagt richtig nach dem Vorgange von Kirchenvätern: "Das Bekenntnis zu Christo ist das Bekenntnis zur ganzen Preieinigkeit." 1942) Wozn also künstlich die "kurzen Außdrücke": "auf den Ramen Jeju Christi" ufw. im Gegen fat zu der Taufe auf den Namen des Baters und des Sohnes und des Seiligen Geistes geltend machen? 1043) Zudem wissen wir von den

<sup>1040)</sup> Phil. 2, 10, 11. 1041) 1 Kor. 12, 3.

<sup>1042)</sup> Systema. De bapt.. p. 356. Bgl. die Zitate aus den Kirchenvätern bei Gerhard, L. de bapt.. § 91. Rt.2 XV. 242 ff. Die gewöhnlichen Bemerkungen zu dem Unterschied der Präpositionen lauten so: εls drückt das Berhältnis aus, in welches die Getauften gesehrt werden: επί und εr bezeichnen die Grundlage, auf welche hin die Taufe erfolgt (Gremer): oder: εls hinein in, zur Gemeinsichaft, zum Gigentum, εr, επί auf Grund (Gbeling). Doch versteht sieh's von selbst, daß so allgemeine Bezeichnungen wie: "im Verhältnis zu", "auf Grund" oder gar wie das beliebte "in der Sphäre von" usw. erst durch den Konterr ihre bestimmtere Bedeutung gewinnen. Wenn die Taufe auf Grund des Ramens Zesichnet els den Z we d oder die Wirkung. Die Taufe geschieht zur Vergebung der Sünden, sie ist Medium der Sündenvergebung. Ganz richtig sagt Er ei in g, daß els auch 1 Kor. 12, 13 die Wirkung der Taufe bezeichne: εr erst arreivart πάντες ημείς εls εν σωμα έβαπτίσθημεν. Weil die Taufe Sündens vergebungsmittel ist, pflanzt sie auch in den geststichen Leid der Kirche ein.

<sup>1043)</sup> And Zöckler jagt im Kommentar zu Apost. 2, 38: "Die seitens der tausenden Apostel angewandte Tauss for mel war sicher die vom Serrn Matth. 28, 19 vorgeschriebene trinitarische (vgl. dazür anch die Tidache 7, 2, 3), nicht etwa die bloße Rennung des Zesusnamens, wosür das êxi top drópare L. Xo., V. 38, ganz nugehörigerweise von einigen angesührt wird."

Aposteln selbst gewiß, daß sie niemand getauft hätten, der zwar auf Christum, aber nicht zugleich auf den Bater und den Heiligen Geist getauft werden wollte. Dies geht daraus hervor, daß sie durchweg die Erkenntnis des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes ineinander ichließen, 2 Ror. 13, 13: "Die Gnade unfers Berrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Seiligen Beistes sei mit euch allen!" 1044) Es ist noch urgiert worden, daß die Taufberichte insofern mehr und anderes neben Matth. 28, 19 bieten, als 3. B. Apost. 2, 38 von der Taufe auf den Namen Christi "zur Vergebung der Sünden" die Rede ist. Dagegen ist daran zu erinnern, daß der Matth. 28, 19 genannte Name des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes der Name des den Sündern gnädigen Gottes und somit die Taufe auf den Namen des dreieinigen Gottes stets die Taufe "zur Vergebung der Sünden" ist. Die Heiden, welche zwar wissen, daß es einen Gott gibt, aber den in Gottes Wort geoffenbarten dreieinigen Gott nicht kennen, denken Gott als einen zornigen Gott, den sie durch Gottesdienste und Opfer erst noch versöhnen mussen. Die Christen hingegen, die den driftlichen Gottesbegriff festhalten, denken bei dem Gedanken an den dreieinigen Gott stets an den Gott, der um Christi willen den Menschen gnädig gefinnt ist, das heißt, ihnen ihre Sünden vergibt.

Auch innerhalb der lutherischen Kirche ist die Frage behandelt worden, ob die Taufe "im Namen des Herrn", "auf den Namen JEsu Christi" usw. gültig sei, wenn sonst das Bekenntnis zur heiligen Dreieinigkeit bei der Taufe zum Ausdruck kommt, aber in einem von Matth. 28, 19 verschiedenen Bortlaut. Brenz nimmt den folgenden Fall an: "Wenn jemand nach Hersagung des Apostolischen Symbolums in der Taufe zu dem Täufling diese Worte sagen würde: "So habe ich denn das Bekenntnis deines Glaubens aus deinem Munde vernommen, daß du glaubest an Gott den Bater, allmächtigen Schöpfer Himmels und der Erde, und an seinen eingebornen Sohn, unsern Vernn Fesum Christum, und an den Heiligen Geist: auf dieses Bekenntnis und auf diesen Glauben tauche ich dich in das Wasser, oder begieße ich dich mit Wasser, damit du durch dieses Zeichen gewiß seiest, daß du in Fesum Christum und in die Gemeinschaft aller

<sup>1044)</sup> So ift schon die Pfingstpredigt Petri, Apost. 2, 14 ff., eine gewaltige Predigt von dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Bgl. 1 Kor. 8, 4 ff.; 12, 1 ff.; Gal. 4, 4—7; Eph. 1, 11—14; 3, 2—5; 4, 3—6; Tit. 3, 4—7; 1 Petr. 1, 10—12; 2 Petr. 1, 16—21; 1 Joh. 2, 22—24; 3, 23. 24; 4, 2. 3; 5, 6—12 (auch mit Aussassung des kritisch angesochtenen 7 b und 8 a).

F. Bieper, Dogmatit. III.

seiner Güter eingepflanzt bist: gehe hin in Frieden!' - so wäre diese Taufe ohne Zweifel eine wahre Taufe, weil sie das enthält, was zur Taufe notwendig ift, und weil der Sinn der Worte Christi öffentlich ausgedrückt ist, obwohl der Schall der Worte felbst ein wenig verändert zu sein scheint." Man wird Brenz recht geben, daß bei diesem energischen Bekenntnis der heiligen Dreieinigkeit bei der Taufe die Taufe als eine gültige anzuerkennen sei. Aber hier liegt die Bemerkung nahe, daß der angenommene Kall sehr felten vorkommen wird, zumal Brenz für die Praxis die Worte vorausschickt: "Es ist zu bemerken, daß in der Taufe diese gebräuchlichen Worte: "Ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Seiligen Geiftes' allerdings beizubehalten seien, und daß niemand zuzulassen sei, daß er diese Worte nach seiner Willfür andere und in der Taufe sich nach seinem Gutdunken anderer Worte bediene. Denn es liegen sehr wichtige Ursachen (gravissimae causae) vor, deren Aufzählung hier überflüffig ist, warum der Gebrauch dieser Worte sorgfältig beizubehalten sei" (diligenter retinendus sit). 1045) denke nur daran, welche irrigen Gedanken von vollständiger und weniger vollständiger, ja von "besserer" und "geringerer" Taufe leicht entstehen, wenn die zur Applikation des Wassers gebrauchten Worte ad libitum geändert werden. Trotdem geben auch wir zu, daß eine Taufe, welche in der von Brenz beschriebenen Weise vollzogen wurde, als eine rechte Taufe anzuerkennen wäre. Wir treten daher dem Urteil der Theologen bei, die erstlich dafürhalten, daß die im Taufbefehl Matth. 28, 19 vorliegenden Worte die passendste, einfachste und alle Disputation ausschließende "Taufformel" sei. "Christus hatte", sagt Denling, "ohne Zweisel wichtige Ursachen, um welcher willen er die Namen der einzelnen Versonen in dieser Initiationsformel ausgedrückt und gewollt hat, daß sie auch ausdrücklich erwähnt werden." 1046) Aber wir fügen auch zum andern hinzu, daß eine "auf den Namen JEsu Christi" vollzogene Taufe als gültig anzuerkennen sei, wenn die so Taufenden als Bekenner der heiligen Dreieinigkeit bekannt find und dies etwa in der von Brenz angenommenen Weise bei der Taufe zum Ausdruck bringen. 1047)

<sup>1045)</sup> Catechismus pia et utili explicatione illustratus. 1551, p. 56.

<sup>1046)</sup> Prudentia pastoralis, p. 366.

<sup>1047)</sup> So Brenz, Scherzer, Depling. Die Zitate bei Walther, Pastorale, S. 110 ff. Sehr verständig und ruhig redet über die ganze Angelegenheit Gershard, L. de bapt., § 91—93. Luther hat 1520 in De captivitate babylonica (St. L. XIX, 61) die Meinung ausgesprochen, daß mit Worten wie Apost. 2, 38: "im Namen 3 C su Christi" die Taufweise (ritus) der Apostel angegeben

Eine aanz andere Frage ist die, was von der Taufe antitrinitarischer Gemeinschaften zu halten sei, wenn sie dabei eine trinitarische Taufformel gebrauchen. Schon Augustin macht die Bemerkung, daß nicht viele Säretiker zu finden seien, die bei der Taufe nicht die Matth. 28, 19 vorgeschriebenen Worte gebrauchten. 1048) Die amerikanisch-lutherische Kirche kam an mehreren Orten mit freibrotestantischen Gemeinden in Kontakt, die auf den Namen des Baters. des Sohnes und des Heiligen Geistes tauften, aber öffentlich lehrten (auch in ihrem Katechismus), daß Christus nicht Gottes Sohn, sondern ein vortrefflicher Mensch und der Heilige Geist nicht Gott, sondern der Geist der Bildung usw. sei. In diesem Kall haben wir die Taufe trot der orthodoxen Formel nicht als christliche Taufe anerkannt, weil hier eine öffentliche Erklärung vorlag, daß man nicht die Matth. 28, 19 von Christo eingesetzte Taufe vollziehen wollte. Bei dieser Taufe kommt nicht Gottes Wort zum Wasser (ad elementum), sondern ein Menschengedanke, der zugleich eine Verspottung der. Taufworte Christi ift. Wir halten den von Walther aufgestellten Grundsatz für richtig: 1049) "Tauft ein keterischer Prediger zwar mit denselben Lauten wie rechtgläubige Brediger, lehrt er aber mit seiner gangen Gemeinschaft öffentlich, daß er unter Vater verstehe einen Gott, der nicht in drei Versonen bestehe, unter dem Sohn Gottes einen puren Menschen, unter dem Heiligen Geiste den Geist der Zeit und der Aufklärung oder doch nur eine angebliche

1049) Baftorale, €. 121.

1048) MG.2 XV, 243.

Balther bemerkt dazu (Baftorale, S. 111): "Bon diefer Meinung, daß die Apostel so getauft haben, scheint Luther später abgekommen zu sein." Wal= thers Urteil bestätigen die soeben angeführten Worte Luthers vom Jahre 1535. übrigens ift jene Bemerkung Luthers ber irrigen Unficht berer entgegengesett, Die in der Taufe nicht Gottes eigenes Werk erkennen (eine Taufe "der heiligen Dreieinigkeit selbst durch Menschen"), sondern die Taufe als eine Berrichtung ansehen, bei ber ein Mensch unter Anwendung bestimmter Worte Gottes bem Getauften "Gnade eingießt". Luther wendet sich daher in demselben Zusammen= hang auch gegen die Anficht einiger Scholaftiker, "es wäre eine verborgene geist= liche Kraft in dem Worte und Waffer, die da in der Seele deffen, der fie empfängt, Die Gnade Gottes wirke", auch ohne Glauben auf feiten bes Getauften. Freilich hat jene Bemerfung Luthers in De captivitate babylonica den Römischen eine willtommene Gelegenheit geboten, Luther fogar bes Arianismus angutlagen. So Bellarmin. Gerhard stellt (L. de baptismo, § 90) dem Angriff Bellarmins bie Tatsache entgegen, daß Kirchenväter, römische Lehrer und selbst Papst Rifolaus I. geradejo geredet haben wie Quther und deshalb von Bellarmin boch entschuldigt werden. Auch Luther gibt in seinen verschiedenen Bearbeitungen von Taufformu= laren immer nur die Unweifung, im Namen des Baters und des Sohnes und des Beiligen Beiftes zu taufen. (Bgl. die Taufformulare, St. Q. X, 2134-2149.)

Eigenschaft oder Wirkung Gottes, daß er also mit jenen Lauten nicht auf die hochheilige Dreieiniakeit taufe: ein solcher keterischer Prediger tauft nicht nur ohne Glauben, 1050) sondern auch ohne Gottes Wort; den Laut desselben behält er wohl, aber zur Bezeichnung eines ganz andern Sinnes. Daher denn die angebliche Taufe aller Prediger antitrinitarischer Gemeinschaften ebensowenig wie eine Taufe zu Scherz und Spott für eine wahre Taufe anzuerkennen ist und die von denselben angeblich Getauften erst zu taufen sind." 1051) Es sind mancherlei Gründe angeführt worden, daß möglicherweise die unitarische Taufe doch eine rechte Taufe sei, namentlich in dem Falle, wenn dristliche Eltern aus Unwissenheit in unitarische Gemeinschaften geraten. Aber hier mit Möglichkeiten zu rechnen, will's nicht tun. Es ist ein ernstes Ding um die Taufe. Sie ist für den praktisch en Gebrauch bestimmt. Der Chrift soll und will sich seiner Taufe getrösten. Dazu gehört, daß das Faktum der Taufe nicht in Frage gestellt werden kann. Zum mindesten fällt die innerhalb einer unitarischen Gemeinschaft erteilte Taufe auch in dem angeführten Falle in die Kategorie der ungewissen Taufen. bezug auf alle ungewissen Taufen muß aber die Regel gelten, daß sie praktisch als Nichttaufen zu behandeln sind. Es lieat in der Natur der Sache, und die Erfahrung bestätigt es, daß Ungewißheit in bezug auf das Faktum der Taufe den Gebrauch der Taufe seitens des Getauften unmöglich macht. 1052)

### 4. Der Gnabenmittelcharakter ber Taufe.

(Baptismal Grace.)

Vor allen Dingen gilt es, den Gnadenmittelcharakter der Taufe klar zu erkennen und festzuhalten. Die Taufe ist nicht mehr und nicht weniger als ein von Gott geordnetes Wittel, wodurch Gott dem Getauften die durch Christi satiskactio vicaria vorhandene Ver-

<sup>1050)</sup> Walther, a. a. O., S. 121: "Zum Wefen ber Taufe gehört weder ber Glaube noch die rechte Absicht (intentio) des Täufers oder des zu Taufenden (Köm. 3, 3), sondern allein Wort und Wasser." (A. C., Art. VIII.)

<sup>1051)</sup> Baftorale, €. 123.

<sup>1052)</sup> Das einzelne über ungewisse Tausen bei Walther, Pastorale, S. 124. Bgl. die Gutachten Luthers über die Tause von Findelkindern und Nottausen ohne Zeugen, St. L. X, 2130 ff. — Zu den ungewissen Tausen sind nicht die Taussen zu rechnen, die innerhalb der Papst tirche und den reformierten Gemeinschaften wirden, weil beiderlei Gemeinschaften mit Wasser auf den Namen des dreieinigen Gottes tausen, also in den Stücken, die zum Wesen der Tause gehören, nichts ändern. (Lgl. Walther, Pastorale, S. 122.)

gebung der Sünden auf besondere Beise darbietet und gueignet. Mit anderen Worten: die Taufe ist Rechtfertigungsmedium, medium iustificationis sive remissionis peccatorum. Die Taufe ist nicht ein Werk, das wir Gott tun, sondern das Gott an uns tut, nämlich wodurch "Gott Vergebung der Sünden darbietet und gibt". 1053) Die Taufe gehört ja nicht zum Gesetz, sondern zum Evangelium. 1054) Dies mußte schon bei der Lehre von der Inade, vom Glauben, von der Rechtfertigung und ausführlicher bei der Lehre von den Gnadenmitteln dargelegt werden. Früher Gesagtes ist hier zusammenzustellen und weiter auszuführen. Es ist klar zu erkennen, was die Taufe mit dem bloßen Wort des Evangeliums gemeinsam hat. Wie durch das Wort des Evange= liums die Sünden vergeben werden, so ist auch die Taufe Sündenvergebungsmittel, weil die Schrift sagt, daß die Taufe zur Vergebung der Sünden geschieht, 1055) die Sünden abwäscht, 1056) Christus seine Gemeinde durch die Taufe reinigt 1057) usw. Und wie das Wort des Evangeliums durch Darbietung der Vergebung der Sünden den Glauben hervorruft, resp. ftärkt und dadurch ein Mittel der Wiedergeburt ist, 1058) so ist auch die Taufe durch Darbietung derselben Gnade ein Mittel, den Glauben zu erwecken und zu stärken, und daher ebenfalls ein Bad der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. 1059) Was die Taufe als Inadenmittel vom Wort des Evan-

reformierterseits entgegengehalten murbe: "Bisweilen werden folche getauft, Die

<sup>1053)</sup> Apol. 252, 18: Baptismus est opus, non quod nos Deo offerimus, sed in quo Deus nos baptizat, videlicet minister vice Dei, et hic offert et exhibet Deus remissionem peccatorum.

<sup>1054)</sup> Schmalt. Art., S. 319: "Bom Evangelium."

<sup>1055)</sup> Apost. 2, 38. 1057) Eph. 5, 26.

<sup>1056)</sup> Apoft. 22, 16. 1058) 1 Petr. 1, 23.

<sup>1059)</sup> Tit. 3, 5. Die Behauptung, daß die Wiedergeburt nur durch die Taufe und nicht auch durch das Wort des Evangeliums gewirft werde, mußte als schriftwidrig abgewiesen werden. — Man hat eine Schwierigkeit darin gesfunden, wie bei der Taufe der Erwach en en, die schon vor der Taufe gläubig und durch den Glauben wiedergeboren waren, die Taufe noch ein Bad der Wiedersgeburt bleibe. Die Schwierigkeit ist nicht größer als bei dem Wort des Evansgeliums. Wie das Wort des Evangeliums seine wiedergebärende Kraft behält und erzeigt, wenn es schon vorher Gläubigen und durch den Glauben Wiedersgebornen verkündigt wird, so gilt dasselbe auch in bezug auf die Taufe, wenn sie an Erwachsenen vollzogen wird, die schon vorher gläubig und dadurch wiedersgeboren waren. Zur Erhaltung und Stärfung der Wiedergeburt ist dieselbe göttliche Kraft erforderlich, die erstmalig die Wiedergeburt wirkte. Die alten lutherischen Theologen beschäftigen sich die 8 halb mit dieser Frage, weil ihnen

geliums unterscheidet, ist nicht bloß die individuelle Darbietung und Zusage der Vergebung der Sünden — diese geschieht ja auch durch das Wort des Evangeliums in der Privatabsolution —, sondern der Taufe eigentümlich ist, daß in ihr die individuelle, auf die Person lautende Enadenzusage durch die Applikation des Wassers auf die Person auch ein "sichtbares Wort", verdum visibile, wird. Wie die Apologie sagt: 1060) "Dazu sind die äußerlichen Zeichen eingeset, daß dadurch bewegt werden die Serzen, nämlich durchs Wort und äußerliche Zeichen zugleich, daß sie glauben, wenn wir getaust werden . . ., daß Gott uns wahrlich gnädig sein will durch Christum, wie Paulus sagt: Der Glaube ist aus dem Gehör. Wie aber das Wort in die Ohren gehet, also ist das äußerliche Zeichen vor die Augen gestellt (incurrit in oculos), als inwendig das Herz zu reizen und zu bewegen zum Glauben."

Freig lehren vom Gnadenmittelcharakter der Taufe sowohl die Kömischen und die romanisierenden Lutheraner als auch die Resormierten und die in reformierten Bahnen wandelnden neueren Theologen.

Nach römischer Meinung macht die Tause der Gnade teilhaftig ex opere operato, das heißt, ohne daß auf seiten des Getausten der Glaube vorhanden ist, der die in der Tause zugesagte Vergebung der Sünden ergreist. Es ist dies die Meinung, von der die Apologie urteilt: 1061) "Das ist stracks ein jüdischer Irrtum (iudaica opinio), so sie halten, daß wir sollten durch ein Wert und äußerliche Zeremonien gerecht und heilig werden ohne Glauben. . . Darum sagen wir, daß zum rechten Brauch der Sakramente der Glaube gehöre, der da glaube die göttliche Zusage und zugesagte Gnade empfahe, welche durch Sakrament und Wort wird angeboten." Das Triden-

schon vorher durch das Wort und den Heiligen Geist wiedergeboren waren, wie aus dem Beispiel des Kämmerers, Apost. 8, 38, und derer, auf welche schon vorsher der Heilige Geist gefallen war, Apost. 10, 47, hervorgeht. Da für diese die Tause nicht Mittel der Wiedergeburt war, so kann man auch nicht sagen, daß die Tause bei den übrigen diesen Zweck habe." Gerhard antwortet darauf (L. de sacram., § 123): "Wiewohl diese und viele andere vor dem Gebrauch der Tause wahrhaft wiedergeboren waren, so geht doch dadurch der Wirssamkeit der Tause nichts ab, daß sie ein Bad der Wiedergeburt sei und genannt werde. Dies kann durch das Beispiel des göttlichen Wortes erklärt werden, das von vielen gehört wird, die schon vorher wiedergeboren waren; nichtsdestoweniger ist das Wort jenes heilsame Mittel, wodurch wir als durch den unvergänglichen Samen wiedergeboren werden, 1 Petr. 1, 23; Jas. 1, 18."

tinum hat nicht nur die scholastische Lehre aufgenommen, sondern auch die driftliche Lehre unter Beifügung eines Fluches abgelehnt. Es sept fest: 1062) "Wenn jemand sagt, es werde durch eben diese Sakramente des Neuen Bundes die Enade nicht kraft vollbrachten Werkes (ex opere operato) gegeben, sondern der Glaube an die göttliche Verheißung reiche allein hin, die Gnade zu empfangen, der sei verflucht." 1063) Die spezissich römische Lehre von der Taufe hat den Zweck, die Getauften von ihrer Taufe zu trennen. Diesen Zweck erreicht Rom vornehmlich durch ein Doppeltes. mal durch die Lehre von der Wirkung der Taufe ex opere operato, ohne den Glauben, der die Vergebung der Sünden sich zueignet. Dadurch wird versönliches Christentum, das nun einmal im Glauben an die Bergebung der Sünden um Christi willen besteht, unmöglich gemacht. Diese Tendenz hat auch die Lehre, daß die Taufe ex opere operato die Erbsünde ganz austilat, und daß die zurückbleibende böse Lust (concupiscentia vel fomes) nicht mehr Sünde sei. 1064) Sodann erreicht Rom die Trennung der Getauften von ihrer Taufe dadurch, daß es die aus der Gnade Gefallenen nicht zur Taufgnade aurücktehren läßt, sondern auf das "zweite Brett" der römi= ich en Buße (contritio cordis, confessio oris, satisfactio operis) verfest. 1065) Das Gauze dieut dazu, das monstrum incertitudinis gratiae am Leben zu erhalten, worauf die Herrschaft des Papsttums über die Seelen gegründet ist. — Kömisches Gebiet betreten auch die neueren Lutheraner, die von einer Verbindung mit Christo, ja von einer Wiedergeburt durch die Taufe reden, ohne daß zugleich der Glaube an die Vergebung der Sünden vorhanden wäre. Die Wirkung der Taufe wird als eine Art Naturwirkung oder als die Einflößung einer Materie gedacht, zu deren Empfang der Glaube nicht nötig ist. Vertreter dieser Ansicht behaupten daher, daß die Getauften, auch wenn sie ungläubig geworden sind, doch noch Glieder Christi bleiben, 1066) oder

<sup>1062)</sup> Sess. VII, can. 8.

<sup>1063)</sup> Wenn das Tridentinum, Sessio VI, c. 7, die Taufe "das Saframent des Glaubens" nennt, so liegt eine Täuschung vor. Es versteht, wie sogleich hinzugefügt wird, unter dem Glauben nicht den Glauben, der die in der Tause dargebotene Vergebung der Sünden ergreift, sondern einen Glauben, den es gar nicht gibt, nämlich einen Glauben, zu dem die Liebe, also Heiligung und gute Werke, hinzukommen müsse, wenn er mit Christo verbinden und zum Gliede der christlichen Kirche machen solle.

<sup>1064)</sup> Tribentinum, Sess. V, De pecc. orig. 5. Catech. Rom. II, 2, 32.

<sup>1065)</sup> Tribentinum, Sess. VI, c. 14; Sess. XIV, can. 2.

<sup>1066)</sup> So Frang Delitsich, Bier Bucher von der Kirche, S. 43 sq. Bei Baier= Walther III, 482.

daß Getaufte, auch wenn sie nie gläubig wurden, dennoch den Geift Christi, "als Mitgabe fürs ganze Leben eingesenkt", in sich tragen. 1067) Rattenbusch nennt dies mit Recht eine "theosophische Spekulation". 1068) Auf Grund der Schrift ist festzuhalten, daß eine Wiedergeburt ohne Glauben an die durch Christum erworbene Vergebung der Sünden ein non-ens ist. Die Schrift kennt nur eine Wiedergeburt, die auf seiten des Menschen sich durch den Glauben an Christum, das heißt, durch den Glauben an die von Christo erworbene Vergebung der Sünden, vermittelt. 1069) So ist auch die Taufe nur dadurch Mittel der Wiedergeburt, daß sie die Vergebung der Sünden darbietet und durch diese Darbietung auch den Glauben erweckt, resp. stärkt. das römische Gebiet gehört ferner die in der Gegenwart sehr beliebte Anschauung, daß die Taufe erst in die Gemeinschaft der Kirche versette oder in die "neue Menschheit" einpflanze und dann durch die Gliedschaft in der Kirche oder durch das Eingevflanztsein in die neue Menschheit der Vergebung der Sünden teilhaftig mache. Römisch ist diese Anschauung, weil dadurch die Vergebung der Sünden oder die Rechtfertigung anstatt auf die in der Taufe zugesaate Veraebuna der Sünden auf die Gliedschaft in der chriftlichen Kirche oder das Eingefügtsein in die neue Menschheit gegründet wird. Es trifft hier zu, was seinerzeit Dorner gegen von Sofmann sagte: "Also durch wenigstens prinzipielle Heiligung haben wir die Versöhnung." 1070) Gerade das umgekehrte Verhältnis ist schriftgemäß. Die Taufe vermittelt secundum ordinem causarum et effectuum erit die Vergebung der Sünden oder die Rechtfertigung, also die Gnadengemeinschaft mit Gott, und dadurch die Gliedschaft in der christlichen Kirche. Kurz, wenn wir von dem Gnadenmittelcharakter der Taufe reden, oder — was dasselbe ist — wenn wir die Frage beantworten: "Was gibt oder nütt die Taufe?" so ist festzuhalten, daß die Darbietung der Vergebung der Sünden und die damit gefeste Wirkung, beziehungsweise Stärkung des Glaubens, die erste Wirkung der Taufe ift, zu der fich alle andern Wirkungen der Taufe, wie die Einfügung in den Leib der driftlichen Rirche, das Totsein für die Sünde und das Lebendigsein für Gott, lediglich als Frucht und Folge verhalten. Wir dürfen dies Verhältnis nicht umkehren, wenn wir nicht die

<sup>1067)</sup> So Thomafius, Dogmatik IV, 9.

<sup>1068)</sup> RG.3 XIX, 422.

<sup>1069)</sup> Joh. 1, 12. 13; 3, 5. 14. 15; 1 Joh. 5, 1.

<sup>1070)</sup> Glaubenslehre II, 587.

Heiligung in die Rechtfertigung mengen wollen. Was wir bei der Lehre von der Rechtfertigung als das schriftgemäße Verhältnis erkannten, daß nämlich die unio mystica, die Gliedschaft in der Kirche, die Heiliaung usw. der Rechtsertigung nicht voraufgehen, sondern ihr folgen, dasselbe Verhältnis wiederholt sich hier bei der Taufe, weil die Taufe primo loco Rechtfertigungsmedium ist, είς ἄφεσιν των άμαρτιων, zur Vergebung der Sünden, geschieht, Apost. 2, 38. Der Unterschied zwischen der altlutherischen und der modern-lutherischen Lehre von der Taufe läßt sich so bestimmen: Nach der Lehre Luthers und des lutherischen Bekenntnisses ist die Bergebung der Sünden das eigentliche "Hauptgut" in der Taufe, weshalb sie auch von einer Wirkung der Taufe zur Seligkeit ohne Glauben auf seiten des Getauften nichts wissen wollen. her gehört Luthers Diktum, daß er auch die Kindertaufe unterlassen würde, wenn er dafürhalten müßte, daß die Kinder nicht eigenen Glauben haben könnten. 1071) Reuere Lutheraner hingegen lassen die Sündenvergebung durch die Taufe und daher auch das Empfangsmittel, den Glauben, zurücktreten. Sie lassen geiftliche (oder "geist-leibliche") Kräfte und Güter durch die Taufe mitgeteilt werden, ohne dag der Glaube auf feiten des Getauften als Empfangsmittel vorhanden ist. Darin liegt das Romanisierende ihrer Lehre.

Nach reformierter Lehre ist die Taufe überhaupt nicht Medium oder vehiculum der Sündenvergebung und der göttlichen Inadenwirkung, sondern nur ein Symbol oder Abbild der Sündenvergebung und der Wiedergeburt, die der Heilige Geist irgendwie ohne das äußere Wort und die Sakramente oder doch nur neben denselben, also unmittelbar, wirken soll. Die lutherische Lehre wird auch von den neueren Reformierten ausdrücklich abgewiesen. Alexander Sodge 1072) antwortet auf die Frage: "What is the Lutheran doctrine on this subject?" so: "The Lutherans agreed with the Reformed churches in repudiating the Romish doctrine of the magical efficacy of this Sacrament as an opus operatum. But they went much further than the Reformed in maintaining the sacramental union between the sign and the grace signified. Luther in his Small Catechism says Baptism 'worketh forgiveness of sins, delivers from death and the devil, and confers everlasting salvation on all who believe,' and that 'it is not the water indeed

which produces these effects, but the word of God which accompanies, and is connected with, the water, and our faith, which relies on the word of God connected with the water. For the water without the word is simply water and no baptism. when connected with the word of God, it is a baptism, that is, a gracious water of life and a washing of regeneration." Wollen wir die Kontroverse zwischen den Lutheranern und Reformierten verstehen, so müffen die Motive, die der beiderseitigen Stellung zugrunde liegen, klar erkannt und festgehalten werden. Um was es sich handelte, ist in der Frage Luthers im Kleinen Katechismus angegeben: "Wie kann Wasser solche große Dinge tun?" Alle Refor= mierten, von Zwingli an bis auf Böhl, verneinen, daß durch die Taufe die Sünde vergeben und die Wiedergeburt gewirkt werde, mit der Begründung, daß die Taufe diese Dinge nicht tun oder wirken könne. Böhl fagt: "Das Wasser kann solche hohe Dinge nicht tun." 1073) Luthers und der lutherischen Kirche Stellung ist in den bekannten Worten Luthers ausgedrückt: 1074) "Wenn dich Gott hieße einen Strohhalm aufheben oder eine Feder reißen mit solchem Gebot, Befehl und Verheißung, daß du dadurch solltest aller Sünde Bergebung, seine Gnade und ewiges Leben haben, solltest du das nicht mit allen Freuden und Dankbarkeit annehmen, lieben, loben und darum denselben Strohhalm und Feder höher Seiligtum halten und dir lassen lieber sein, denn Simmel und Erde ist?" Es steht also nicht in Frage, ob Wasser Wasser sei. Das haben Luther und alle Lutheraner stets zugegeben. In Frage steht lediglich, ob Gott die Waffertaufe befohlen, daran die Verheißung der Vergebung der Sünden gehängt und fie dadurch zu einem Medium der Sündenvergebung und zu einem Bad der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes gemacht hat. Luthers Worte im Aleinen Katechismus genigen vollkommen auch für die genaue dogmatische Formulierung der Schriftlehre von der Taufe. Auf die Frage: "Was ist die Taufe?" ant= wortet Luther: "Die Taufe ist nicht allein schlecht (simpliciter) Wasser, sondern sie ist das Wasser in Gottes Gebot gefasset und mit Gottes Wort verbunden." Und nachdem Luther das göttliche Befehlswort Matth. 28, 19: "Taufet sie im Namen des Baters und des Sohnes und des Heiligen Geistes!" und das göttliche Verheißungswort: "Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig

<sup>1073)</sup> **Dogmatik**, **S**. 560.

werden" zitiert hat, fragt er: "Wie kann Waffer folche große Dinge tun?" und antwortet: "Wasser tut's freilich nicht, sondern das Wort Gottes, so mit und bei dem Wasser ist, und der Glaube, so solchem Wort Gottes im Wasser trauet. ohne Gottes Wort ist das Wasser schlecht Wasser und keine Taufe. Aber mit dem Wort Gottes ist es eine Taufe, das ist, ein gnadenreich Wasser des Lebens und ein Bad der neuen Geburt im Seiligen Geift." Die Stellung Luthers und der lutherischen Kirche in der Lehre von der Taufe ist also völlig klar. Es kann kein Zweifel darüber aufkommen, weshalb die lutherische Kirche von der Taufe diese großen Dinge aussagt: "Sie wirket Vergebung der Sünden, erlöset vom Tod und Teufel und gibt die ewige Seligkeit allen, die es glauben, wie die Worte und Verheißungen Gottes lauten." Freilich fagt nun Zwingli, er habe in der Schrift nie gelesen (neque unquam legimus in Scripturis sacris), daß die Sakramente — und das bezieht er speziell auf die Taufe — Gnade herbeibringen und austeilen. 1075) Aber Zwingli täuscht sich selbst. Zwingli hat gerade wie Luther — in der Schrift gelesen, daß die Taufe zur Vergebung der Sünden geschieht, die Sünden abwäscht, daß Christus durch die Taufe seine Gemeinde reinigt, daß die Taufe ein Bad der Wiedergeburt ist, daß die Taufe selig macht usw. Aber Zwingli glaubt diese Worte Gottes nicht. Es liegt bei ihm ein klarer Fall von Unglauben dem klaren Worte gegenüber vor. Sein eigent= licher und einziger Grund ift der, daß er die Sache für unglaub = Lich achtet, das ist, daß er sein zwinglisches Ich gegen die Autorität des Wortes Gottes sett. So alle Reformierten bis auf diesen Tag. So auch Böhl. Böhl verfährt mit einer gewissen Naivität und Offenheit. Er verweist auf die Schriftstellen, welche von der Taufe aussagen, daß sie die Sünden abwasche, von Sünden reinige und die Wiedergeburt wirke (Apost. 22, 16; Eph. 5, 26; Tit. 3, 5), sett dann aber hinzu: "Das Wasser kann solche hohe Dinge nicht tun." 1076) Er sett den Worten der Schrift einfach sein Böhlsches Nein entgegen. Der Unterschied zwischen der lutherischen und der reformierten Kirche in bezug auf die Lehre von der Taufe ist völlig adäquat damit angegeben, daß die erstere Gottes Wort von der Taufe glaubt, die lettere nicht. Mit einem großen Aufwand von Unglauben dem klaren Worte Gottes gegenüber ist die reformierte Tauflehre von Zwingli und Genossen aufgebracht und von

<sup>1075)</sup> Fidei Ratio. Riemener, €. 24. 25.

<sup>· 1076)</sup> Dogmatif, S. 558. 560.

Calvin fortgepflanzt worden. Es fehlt für die reformierte Lehre, wonach die Taufe nur ein Symbol, Abbild, Emblem usw. der Sündenvergebung und der Wiedergeburt sein soll, jeder Anhalt in der Schrift. B. Keine referiert ganz richtig: 1077) "überall wird die Taufe als die Vermittlerin realer, objektiver Wirkungen vorgestellt; sie ist nicht blok Sinnbild oder eine darstellende symbolische Handlung. Die Gedankenreihen der Rechtfertigung und Sündenvergebung find deutlich und fest in Verbindung mit der Taufe gebracht. Ebenso ist die Taufe fest mit der Lehre vom Glauben, der Lebensgemeinschaft mit Christus und der Erfüllung mit dem Geift verknübft." Das weist Keine an denjelben Schriftaussagen nach, die auch von Luther und den alten Theologen zur Begründung der lutherischen Lehre von der Taufe angeführt werden, nämlich an Eph. 5, 26; Tit. 3, 5; 1078) Apost. 22, 16; 2, 38; 1 Petr. 3, 21. Wir weisen noch besonders darauf hin, daß, wie die Sündenvergebung und Wiedergeburt durch die Zaufe als Mittel (medium remissionis peccatorum et regenerationis) geschieht, so auch die Einfügung in den geistlichen Leib Christi, nämlich in die Rirche, vom Beiligen Geist durch die Taufe gewirkt, nicht bloß abgebildet wird. Es heißt 1 Kor. 12, 13: "Wir sind durch einen Geist alle zu einem Leibe getauft", εν ενί πνεύματι ήμεῖς πάντες είς εν σωμα εβαπτίσθημεν. 1079) Auch die Heiligung, der Tod des alten Menschen und die Auferstehung zu einem neuen Leben, ist durch die Taufe nicht bloß

<sup>1077)</sup> RG.3 XIX, 400.

<sup>1078)</sup> In der ersten Auflage des Meherschen Kommentars war zu Tit. 3, 5 bemerkt worden: "Die Taufe ist als die in der äußeren Handlung des Bades sich manisestierende innere Neugeburt des Menschen betrachtet." Dies widerruft Hutlage und sagt: "Der Ausdruck το λουτοδο παλιγγενεσίας ist von den Aussegern zum Teil sehr willkürlich gedeutet worden, indem sie λουτοδο als dildliche Bezeichnung der regeneratio selbst oder der praedicatio evangelii, oder des Heiligen Geistes oder der reichlichen Austeilung deszselben genommen haben. Nach Eph. 5, 26 kann darunter nichts anderes als die Taufe berstanden werden. Dem Zusammenhange nach nennt Paulus die Taufe das Bad der Wiedergeburt weder in dem Sinne, daß sie zur Wiederzeburt verpstichtet (Matthies), noch auch in dem, daß sie die Wiedergeburt derzsinnbildet (de Wette); denn weder in jenem noch in diesem Sinne könnte sie als Mittel der Errettung (ἐσωσεν ἡμᾶς διά) gesten, sondern er bezeichnet sie mit jenem Namen als das Bad, mittelst dessen Gott die Wiedergeburt des Menschen wirklich beschafft.

<sup>1079)</sup> Wie das  $\epsilon l_s$  Apost. 2, 38 Zwed und Wirkung der Taufe bezeichnet: "Lasse sich ein jeglicher taufen zur  $(\epsilon l_s)$  Bergebung der Sünden", so auch hier: "Wir wurden zu einem Leibe  $(\epsilon l_s \ \epsilon \nu \ \sigma \tilde{\omega} \mu \alpha)$  getauft."

bedeutet, sondern gewirkt. Rom. 6, 1-11 legt Paulus dar, daß die Christen für die Sünde tot, für Gott lebendig sind. Dies ift aber durch die Taufe (διά τοῦ βαπτίσματος) vermittelt. Die Heiliauna sowohl nach ihrer negativen Seite (tot für die Sünde) als auch nach ihrer positiven Seite (lebendig für Gott in Christo Sesu) ift ein status quo, der durch die Taufe geschaffen ift. Bunderlich deutet Böhl, daß in der Taufe der alte Mensch nur "in effigie" getötet werde. 1080) Das stimmt freilich mit Böhls Lehre von der Taufe, wonach die Taufe auch nur in effigie die Sünden vergibt. Die Taufe, sagt Böhl, ist nur signum absolutionis peccatorum. Das stimmt aber nicht mit der Schrift. Nach der Schrift ist die Taufe nicht bloß ein Abbild, effigies, sondern ein Mittel der Sündenvergebung. So wird auch die Tötung des alten Menschen und die Auferstehung des neuen, heiligen Menschen in der Taufe nicht bloß abgebildet, sondern gewirkt. Es gibt nach der driftlichen Lehre wahrhaftig kein anderes Mittel, den alten Menschen zu töten oder der Sünde abzusterben, als die Vergebung der Sünden oder das Evangelium. Durch das Geset wird die Sünde im Menschen nicht getötet, sondern nur mobil gemacht. 1081) gegen heikt es vom Evangelium oder von der Vergebung der Sünden: "Die Sünde wird nicht herrschen können über euch, sintemal ihr nicht unter dem Geset, sondern unter der Gnade seid." 1082) So gewiß nun die Taufe jum Ebangelium gehört, das ist, Mittel der Sündenvergebung, der Abwaschung von Sünden, der Reinigung von Sünden usw. ist, so gewiß wird in der Taufe der alte Mensch nicht bloß "in effigie" getötet, sondern geht es ihm selbst, dem alten Menschen, in der Taufe ans Leben. Und gerade das ist, was Paulus Röm. 6, 3 ff. von der Taufe aussagt: συνετάφημεν αὐτῷ (nämlich mit Christo) διὰ τοῦ βαπτίσματος εἰς τὸν θάνατον. Auch Luther redet von einer Bedeutung der Taufe, 1083) aber in einem Sinne, der der reformierten "Bedeutung" (effigies) ent = gegengeset ist. Nach Luther wirkt die Taufe selbst, was sie bedeutet, nämlich die Ersäufung des alten Menschen und das Herauskommen des neuen. Luther sagt von der Taufe, daß sie "solch neues Leben nicht allein deutet, sondern auch wirket, anhebt und treibt; denn darin" (in der Taufe) "wird gegeben Gnade, Geift und Kraft, den alten Menschen zu unterdrücken, daß der neue

<sup>1080)</sup> Dogmatit, S. 556 ff.

<sup>1082)</sup> Röm. 6, 14.

<sup>1081)</sup> Röm. 7, 5. 6.

<sup>1083)</sup> Rleiner Katech., S. 362, 12.

hervorkomme und stark werde". 1084) Wenn A. von Öttingen von der Taufe sagt, daß sie gleich fam das "Todesurteil" über den alten Menschen in sich schließt, 1085) so ist das "gleichsam" zu streichen. Mitten in der Christenheit ist immer wieder daran zu erinnern, daß die Heiligung stets nur als Folge der Vergebung der Sünden oder der Rechtfertigung auftritt, und daß wir daher auch von einer die Heiligung wirkenden Kraft der Taufe nur dann reden können, wenn die Taufe nicht bloß "in effigie", sondern wirklich die Sün= den vergibt oder rechtfertigt. Wir können uns darauf verlaffen: Wo Gott, wie in der Taufe, seine Gnade, das ist, die Vergebung der Sünden, zusagt, und der Glaube diese Zusage ergreift, da wird eo ipso der alte Mensch getötet und der neue Mensch ins Leben gerufen. Daß dieser Prozeß sich noch täglich wiederholt, ist darin begründet, daß der Glaube noch nicht vollkommen ist, sondern in dem Christen neben dem Glauben noch Unglaube durch das ganze Leben hindurch sich findet. Es kommt also für die praktische Verwertung der Taufe alles darauf an, daß wir die Taufe nicht als Abbild oder als effigies der Inade, sondern als Inadenmittel auffassen. übrigens haben die Reformierten kein Recht, die Taufe auch nur ein "Abbild" oder "Siegel" der Inade zu nennen. Die Taufe weiß nur von einer Gnade, die sie selbst darbietet und zueignet. Daher versiegelt und bestätigt die Taufe nicht die angeblich unmit= telbar gegebene und gewirkte Gnade, sondern erklärt diese für unecht. Doch dies wurde früher bei der Lehre von den Ingdenmitteln ausführlich dargelegt. 1086) Dort wurde auch bereits nachgewiesen, daß zwischen Zwingli und Calvin eine wesentliche Differenz weder bestehe noch auch möglich sei. 1087) Schließlich kommt es immer so zu stehen, daß alle, welche die Taufe als Mittel der Sündenvergebung und der Wiedergeburt leugnen, nicht umbin können, die Taufe mit Zwingli lediglich als "Pflichtsymbol" zu fassen. von Reformierten anders praktiziert wird, so ist das eine "glückliche Intonsequenz".

Aber wir erinnern hier schließlich noch an eins. Obwohl bei der reformierten Lehre von der Taufe ein ganz offenbarer Wider-

<sup>1084)</sup> Großer Katech., S. 497, 75. Ebendaselbst, S. 495, 65: "Diese zwei Stücke: unter das Wasser sinken und wieder herauskommen, deuten die Kraft und das Werf der Taufe (virtutem et opus baptismi), welches nichts anderes ist denn die Tötung des alten Adams, danach die Auferstehung des neuen Mensschen, welche beide unser Leben lang in uns gehen sollen."

<sup>1085)</sup> Luth. Dogmatik II, II, 431.

<sup>1086)</sup> II, 185 ff.

<sup>1087)</sup> II, 193 ff.

spruch gegen Gottes Wort vorliegt, so dürsen wir uns doch in bezug auf den verführerischen Charakter des Einwandes: "Wasser ist Wasser und kann unmöglich so große Dinge tun" nicht täuschen. Der Unglaube Gottes Wort und Werk gegenüber ist allen Menschen angeboren. Infolgedessen sieht der Mensch auch das Wasser in der Taufe, obwohl Gott sein Wort dazugegeben hat. doch instinktiv als schlecht Wasser (Luther derb: "mit Ruhaugen" 1088)) an, das heißt, der Mensch ignoriert instinktiv bei dem "Wasserbad" (τὸ λουτρον τοῦ ἔδατος) das hinzugefügte "im Wort" (ἐν δήματι). Daher findet das Axiom des Unglaubens: "Die Wassertaufe kann nicht die Sünden abwaschen, sondern der Geist muß es tun" nicht nur bei der Welt, sondern auch bei den Christen, sofern sie ihrer natürlichen Art folgen, fruchtbaren Boden. Den Leugnern des Gnadenmittelcharakters der Taufe hilft ferner der Umstand, daß viele, die als Kinder oder auch als Erwachsene die Taufe empfangen haben, sich nicht als Christen erweisen. Daraus glaubt man schließen zu dürfen, daß die Taufe nicht ein Medium der Vergebung der Sünden und der Wiedergeburt sei. Sehr beharrlich wird, wie uns schon oft entgegentrat, das Argument wiederholt: Viele, die das Wort des Evangeliums hören, werden nicht gläubig und selig, und viele, die getauft worden sind, leben gottlos und gehen verloren. Darum können das äußere Wort des Evangeliums und die Wassertaufe nicht Gnadenmittel sein, fondern "efficacious grace acts immediately", "Nothing intervenes between the volition of the Spirit and the regeneration of the soul". Das ist ja freilich ein törichtes Argument. Die so argumentieren, sollten dann vor allen Dingen selbst des Redens und Schreibens sich enthalten. Denn wenn der Beilige Geist nicht durch Gottes Wort und durch die göttliche Ordnung der Taufe kommt, so wird er noch viel weniger durch Münzers, Zwinglis, Calvins, "Gypsy" Smiths Wort oder durch die menschlichen Ordnungen der Klassen= und Lagerversammlungen kommen. Aber konsequent zu denken und zu handeln, liegt nicht in der natürlichen Art des Menschen nach dem Fall. Daran hindert ihn der Eigendünkel und die Wirkung des Erzfeindes der Kirche, der Gottes Ordnung, die Gnadenmittel, in Verruf bringen und die Vergebung der Sünden und die Seligkeit anstatt auf Gottes Gnade in Christo auf menschliches Eigenwirken unter der Etikette "Geist" gegründet haben will. Darum macht die Polemik gegen die Taufe als Gnadenmittel so

<sup>1088)</sup> St. Q. VII, 702.

großen Eindruck auf das weltliche und kirchliche Publikum, und darum können wir nicht umhin, den Gnadenmittelcharakter der Taufe immerfort im Hause und in der Kirche und sonderlich auch im theologischen Unterricht thetisch und antithetisch dar-zulegen. 1089)

1089) Die Tagespreffe von St. Louis veröffentlichte vor einigen Jahren über Die Tätigkeit eines Erwedungspredigers den folgenden Bericht: "Baptism won't save you. Evangelist says being among God's people is not enough. 'You are not going to be saved by joining the church, by being baptized, or by taking the Lord's Supper, or by doing anything of this sort,' Evangelist W. R. Newell declared yesterday morning at the Century Theater noonday service. 'If you become a Christian, you will want to do those things, but goats get in among the sheep. It does not save you to get in among God's people." Wir haben also heutzutage und in unserer Umgebung dieselbe Situation, die Luther mit den Worten beschreibt (X, 2060 ff.): "Es ift des leidigen Teufels Betrügerei, der die Leute äffet und narret mit foldem Geplarr und Gefchrei: Sebet ihr nicht, daß Waffer Waffer ift? Was follte bas Waffer, bas auch die Ruh trinkt, der Seele nugen und Sunde abmaschen? Damit ift dem borwitigen Bobel bas Maul aufgesperrt, bag er flugs jufallt und spricht: Das ift wahrlich mahr! Ei, wie hat mich der Teufel betort, daß ich das nicht gefeben und gemertt habe! Das heißen fie benn eine toftliche, rechtschaffene Behre und die hohe Runft des Geiftes, wenn fie nur fo viel fagen konnen: Wasser ift Baffer. Und werden gleichwohl die armen Leute durch folch Geschwät fo lieder= lich betrogen, weil fie folches mit viel prachfigen Worten und großem Gefchrei, bas fie borgeben, aufmugen, als lehrten wir, daß Waffer als Baffer die Seele bade. D Lieber, fagen fie, das glaube beileibe nicht; denn da fieheft du, wie fie bich berführen, daß du auf blog Waffer, als eine Rreatur, bauen und vertrauen follft. Aber das heißen bergweifelte Verrater und Bofewichter, die die Taufe gerreigen, trennen und ichneiden die zwei beften Sauptstude davon, nämlich Gottes Wort und Befehl, und laffen uns nichts denn eine ledige Schale oder Bulfe; wollen nicht hören noch feben, wie wir allezeit und allermeift auf bie gedachten zwei Stude, bei und neben dem Baffer, treiben, und banach mit bem blogen einigen Stud wider uns icharren und foldes für besondere Runft und Geift ausrufen. Lieber, fo klug und gelehrt ware ich auch wohl, ja, ein jeglicher Bauer beim Pfluge, ohne alle Runft, wenn bas gelten follte, alfo aus eige= nem Frevel gertrennen und boneinander reigen, mas gusammen gehört und e in Wefen ift. . . . Denn bas mußt bu bekennen, daß Chriftus felbst folche Taufe eingesetzt und sein Wort oder Befehl dazutut, da er uns heißt taufen im Namen des Baters, Sohnes und des Beiligen Geiftes und dagu verheißt: Wer also getauft wird und glaubt, ber soll selig werden. Solches mußt bu uns nicht alfo aus ben Angen fegen und hinmegreißen, als follte es nicht gelten und tun, und dieweil ins Schlaraffenland weisen und beine eigene erträumte Beifterei vorgeben. Denn wir miffen und lehren foldes auch, Gott Lob! mehr und beffer denn sie, was der Seilige Geist in uns wirkt. Aber wir sollen ihn nicht alfo bon der Taufe und Satrament laffen reigen und bafür in einen ledigen Bintel weisen laffen, wie fie nach dem Beift gaffen und heimliche Offenbarung

١

Es ist innerhalb der lutherischen Kirche darüber verhandelt worden, ob man bei der Taufe von einer materia coelestis, die mit der Applikation des Wassers verbunden sei, reden solle oder nicht. Baier hat darüber eine längere dogmenhistorische Abhandlung seinem Kompendium eingefügt. 1090) Quenstedt berichtet, daß die lutherischen Theologen sich hierüber nicht auf einerlei Weise ausdrücken und als materia coelestis nennen: Gottes Wort, den Seiligen Geift, Chrifti Blut, die heilige Dreieinigkeit. Für seine Person fügt Quenstedt hinzu: "Wir halten mit Menzer, Meisner, Affelmann, Gerhard, Brochmand, Calov und andern dafür, das himmlische Ding (rem coelestem) sei die hochheilige Dreieinigkeit." 1091) Hierzu ist zu sagen: Freilich ist alles Genannte, wenn auch in verschiedener Hinsicht, bei der Taufe. Gottes Wort, das Wort des Befehls und das Wort der Verheißung, ist da als das, was die Applikation des Wassers zur Taufe macht (forma baptismi). Der Seilige Geist ist da, weil er durch die Taufe die Wiedergeburt

suchen außer dem Wort und Gottes Ordnung. Denn wir wiffen, daß er eben durch 3 Wort und Sakrament und nicht auf andere Weise mit uns wirken will. Darum darf man nicht weiter nach dem Geist fragen, wenn wir dies Sakrament der Taufe haben; weil wir hören aus Chrifti Wort und Ginsekung, daß bes Beiligen Geiftes samt des Baters und bes Cohnes, das ift, ber gangen göttlichen Majeftat, Name babei ift. Beil aber Gottes Name und Wort darin ift, so mußt bu es nicht für schlicht und ledig Baffer halten, als das nicht mehr ausrichte benn bas Badermaffer, fondern ein folch Wasser, dadurch wir von Sünden gewaschen, und. wie es die Schrift nennt, ein Bad ber Wiebergeburt, badurch wir neugeboren werden ins ewige Leben, davon wir hernach weiter hören werden. Das sei nun genug gesagt, denen zu antworten, fo die Taufe für lauter leiblich Wasserbad halten und weder des Wortes noch göttlichen Befehls achten. . . . Bisher ift genug gefagt, beides, was die Taufe ift, und was fie für Rraft und Rugen hat. Nun wäre auch zu fagen von ihrem Brauch oder von benen, die fie empfahen. Denn hier teilet fich's und geht an die Ungleichheit, daß nicht alle dieselbe Kraft und Nugen der Taufe überkommen, ob fie wohl einerlei Taufe empfahen. Denn es kommen dazu zweierlei Leute, die fie empfahen: etliche mit dem Glauben, etliche ohne Glauben. Darum, obwohl die Taufe an ihr felbft recht ift und bleibt einem wie dem andern, dem Ungläubigen so gut heilig und göttlich als bem, der da glaubt, doch wird unter diefen ein großer Unterschied, daß ber Un= gläubige nicht kann ihrer Kraft und Rukens genießen. Welches ift nicht ber Taufe Schuld, fondern sein felbst, daß er fie nicht empfängt und braucht, wie er foll; das Gefäß ift nicht dazu geschickt, daß es konne solches empfahen; denn das Berg ift zugeschloffen, daß der Taufe Rraft nicht tann darein geben und in ihm wirfen; benn es begehrt und will berfelben nicht."

<sup>1090)</sup> Siehe Baier=Balther III, 447 ff.

<sup>1091)</sup> Systema II, 1085.

wirkt. Das Blut Christi ift da, weil die Vergebung der Sünden, die durch die Taufe geschieht, nicht mit Gold oder Silber, sondern durch das vergossene Blut Christi erworben ist. Die heilige Dreieinigkeit ist da, weil nicht nur die Taufe auf den Namen der heiligen Dreieinigkeit geschieht, sondern Bater, Sohn und Heiliger Geist auch überall da in besonderer Beise gegenwärtig sind, wo die Gnadenmittel verwaltet werden. Auch ist ja Schriftlehre, daß die ganze heilige Dreieinigkeit in dem Herzen jedes gläubig gewordenen Menschen Wohnung macht. Aber tropdem empfiehlt sich nicht, von einer materia coelestis bei der Taufe zu reden; und zwar schon deshalb nicht, weil der Seilige Geift, das Blut Christi und die heilige Dreieinigkeit in der genannten Beziehung auch bei der Predigt des Evangeliums sind. 1092) Es liegt also der Sache nach kein Spezifikum der Taufe vor. Hollag bemerkt daher, daß hier das Wort materia coelestis in einem "weiteren Sinne" genommen werde: "Eigentlich zu reden (stricte loquendo), kann weder der Seilige Geist noch die heilige Dreieinigkeit eine materielle Ursache (causa materialis) sein oder so genannt werden. "1093) Da empfiehlt es sich doch, mit Baier und andern zu sagen: "Wir unterlassen es, bei diesem Sakrament" (nämlich bei der Taufe) "von einer materia coelestis zu reden."

<sup>1092)</sup> Wenn Luther fagt, die Taufe "fei ein Waffer mit dem Blut Chrifti gemenget", oder in der Taufe "icheine und werde erfeben das rofenfarbene, un= schuldige Blut Chrifti" (VII, 707), so bachte er babei keineswegs an eine unio sacramentalis zwischen dem Basser und dem Blut Christi, analog der sakramentlichen Berbindung gwischen Brot und Wein und Leib und Blut Chrifti im Abendmahl, sondern Luther wollte einschärfen, daß die Frucht des vergoffenen Blutes Chrifti, nämlich bie Bergebung ber Sünben, burch Die Taufe bargereicht werbe. So erklärt er fich a. a. D. felbft. Er fagt: "Diefe heilige Taufe ist uns erworben durch dasselbige Blut, welches er für uns vergoffen und für die Sünde bezahlt hat. . . . Denn Bergebung ber Sünden er= langen wir nicht burch unfere Werte, fondern burch bes Sohnes Gottes Sterben und Blutvergießen. Solche Vergebung aber legt und stedt er in die Taufe." Luther fagt in demselben Zusammenhang, daß das Blut Christi auch mit der Predigt des Evangeliums verbunden sei: "Das Sprengen smit dem Blut Christi] ist nichts anderes benn predigen. Weih= oder Sprengwaffer ift die Beilige Schrift. Des Predigers ober Chriften Junge ift ber Sprengwedel. Denfelben tuntt er in des herrn Chrifti rofenfarbenes Blut und besprengt damit bas Bolk, bas ift, er predigt ihnen bas Evangelium, welches also lautet: bag Chriftus Bergebung ber Gunden erworben habe durch fein teures Blut, das er für aller Welt Sünde am Rreng vergoffen hat. Wer es glaubt, der ift bamit befbrengt."

<sup>1093)</sup> Examen, De bapt., qu. 7.

### 5. Der Gebrand der Taufe.

Die nur einmal zu erteilende Taufe soll von den Christen während ihres ganzen Lebens gebraucht werden. Die Apostel fordern nirgends zur Wiederholung der Taufe auf, erinnern aber die Christen fleikig an ihre früher empfangene Taufe. 1094) Diese Erinnerung geschieht sowohl zum Trost als zur Mahnung. Gal. 3, 26, 27 erinnert Paulus daran, daß die Christen durch die Taufe Christum angezogen haben, das ist, ohne Geset, durch den Glauben an Christum, Gottes Kinder geworden sind. 1095) Röm. 6. 3 ff. verwendet Vaulus die Taufe zur Mahnung, indem er die Christen dahin belehrt, daß sie durch die Taufe für die Sünde tot und für das Leben in der Gerechtigkeit lebendig geworden sind. In besonderer Beise stellt Petrus 1 Vetr. 3, 21 den Trost der Taufe ins Licht, indem er sagt: Wie Noah und die Seinen durch das Wasser der Sintslut errettet wurden, so rettet, das ist, macht selig, das Wasser der Taufe (σώζει βάπτισμα), mit der Begründung, daß das Wasser der Taufe nicht das Abtun des Schmutes am Kleisch ist (οὐ σαρχός ἀπόθεσις δυποῦ), fondern der Bund eines guten Gemiffens mit Gott, συνειδήσεως αγαθης επερώτημα είς θεόν. An dieser Stelle kommt zur Aussage, daß die Taufe die Aufrichtung eines Inadenbundes zwischen Gott und der Person des Getauften in sich schließt. 1096) Mit Recht wird daher die tägliche

<sup>1094) 1</sup> Kor. 1, 13; 6, 11; 12, 13; Röm. 6, 3 ff.; Eph. 4, 5; Kol. 2, 12; Tit. 3, 5. 6; 1 Petr. 3, 21.

<sup>1095)</sup> über das "evangelische Anziehen" Chrifti durch den Glauben im Untersschiede von dem Anziehen Chrifti durch die Nachfolge im Leben ("ethisches" Anzziehen) vgl. Luther 3. St. IX, 464 f.; auch Meher 3. St.

<sup>1096)</sup> Die Bebeutung von ἐπερώτημα ift befanntlich umstritten. Das Wort tommt nur an dieser Stelle im Neuen Testament vor. Aus der Profangräzität werden zwei Bedeutungen registriert. Die erste und nächste Bedeutung ist: Frage, Anfrage, interrogatio. Hieraus hat sich aber in der späteren Gräzität im gerichtlichen Sprachgebrauch die Bedeutung Bertrag, stipulatio entwickelt. (Ags. Cremer im Wörterbuch.) Die hier ἐπερώτημα in der Bedeutung "Anfrage" nehmen, verstehen mit einigen Abwandlungen des Gedankens die Stelle so, daß in der Tause die Get auf ten dei Gott um ein gutes Gewissen anfragen oder bitten. Diese Aufsassung ist hier ausgeschlossen, weil nach dem Jusammenhang eine Ausssage darüber vorliegt, was die Tause selbst it, nicht darüber, was die zu ge auf en den o der Get auf ten bei der Tause tun. Deshalb kann man nicht umhin, bei der Auffassung Luthers zu bleiben: die Tause ist der Bund eines guten Gewissens zu Gott oder Gott gegenüber (εἰς Θεόν). Gut Stöck ardt z. "Der erste Teil der Apposition: Die Tause zist nicht das Abtun des Schmuzes am Fleisch" fordert eine Fortsehung wie diese:

Buße der Christen (poenitentia stantium) eine tägliche Rückfehr zur Taufe oder zum Taufbunde genannt, indem die im Glauben Stehenden täglich sich als Sünder erkennen, durch den Glauben die in der Taufe zugesagte Vergebung der Sünden ergreifen und also getröstet nach rechtschaffenen Früchten der Buße in einem neuen Leben trachten. Auch die Buße der Abgefallenen (poenitentia lapsorum) besteht nicht in der Ergreifung des "zweiten Bretts" (secunda tabula) der papistischen Buße, sondern in der Rückkehr zur Taufe (reditus ad baptismum), nämlich Rückfehr zu der in der Taufe zugesagten Enade. 1097) Wir haben uns auch wohl vorzusehen, daß wir nicht die Konfirmation an die Stelle der Taufe treten lassen, weil sonderlich in unserer Zeit, auch in lutherischen Kreisen, sich eine Neigung gezeigt hat, die Konfirmation auf Kosten der Taufe zu erheben. In Walthers Pastorale findet sich 1098) in bezug auf diese Verirrung die folgende Erinnerung: "Der Prediger hat sich wohl zu hüten, daß er die Konfirmation nicht als eine die in der unbewußten Kindheit erhaltene Laufe ergänzende und vollendende Handlung darstelle, als

sondern die Tause ist vielmehr eine inwendige Reinigung des Menschen, eine Reinigung, Abwaschung des Gewissens von Sünden oder, was dasselbe ist, verschafft dem, der getaust wird, ein gutes Gewissen vor Gott." Die Tause ist hier, wie Apost. 2, 38; 22, 16; Eph. 5, 26, als Sündenvergebungsmittel dargestellt. Dies geht auch hervor aus dem Zusatz: "durch die Auserstehung Jesu Christi" (δι' ἀναστάσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ). Die Tause appliziert die Vergebung der Sünden, die durch Christi Auserstehung von den Toten tatsächlich von seiten Gottes, als für alse Menschen vorhanden, erklärt worden ist.

<sup>1097)</sup> Ruthers Großer Ratechismus, M. 497, 79 ff.: "Die Buge ift nichts anderes benn ein Wiedergang und Zutreten jur Taufe, daß man das wiederholet und treibet, fo man jubor angefangen und boch babon gelaffen hat. Das fage ich barum, daß man nicht in die Meinung komme, barin wir lange Zeit gewesen find und gewähnt haben, die Taufe ware nun hin, daß man ihr nicht mehr brauchen fonnte, nachdem wir wieder in Gunde gefallen find. Das macht, daß man's nicht weiter ansiehet benn nach bem Wert, so einmal geschehen. Und ift givar baber tommen, daß St. Hieronymus geschrieben hat, die Buße sei die andere Tafel, damit wir muffen ausschwimmen und übertommen, nachdem das Schiff gerbrochen ift, barein wir treten und überfahren, wenn wir in die Chriftenheit tommen. Damit ift nun der Brauch der Taufe weggenommen, daß fie uns nicht mehr nüten tann. Darum ift's nicht recht gerebet ober je nicht recht verftanden; benn bas Schiff gerbricht nicht, weil es, wie gefagt, Gottes Ordnung und nicht unfer Ding ift, aber das geschieht wohl, daß wir gleiten und herausfallen; fällt aber jemand heraus, der fehe, daß er wieder hinzuschwimme und fich daran halte, bis er wieder hineinkomme und barin gehe, wie vorhin angefangen." Bgl. hier auch Chemnit, Examen, De bapt., p. m. 241 sqq.

ob z. B. der Konfirmand nun erst das durch die Paten ausgesprochene Bekenntnis und Gelübde zu dem seinigen zu machen habe. Vielmehr sollte die Konfirmationshandlung vor allem dazu dienen, daß sowohl den Konfirmanden als der ganzen anwesenden Gemeinde die Herrlichkeit der schon in der Kindheit empfangenen Tause in lebendige Erinnerung gebracht werde. Der Konsirmation einen sakramentalen Charakter beizulegen, gehört zu den jetzt nicht so seltenen Abirrungen gerade derjenigen, welche vor andern für streng lutherisch-kirchlich gelten wollen. Vergleiche die Rezension eines Aussachs aus Vilmars "Kastoraltheologischen Blättern", welche, der "Erlanger Zeitschrift" entnommen, in "Lehre und Wehre", Jahrg. VIII, S. 110—116, sich sindet."

## 6. Das Objekt der Taufe.

Objekt der Taufe sind sowohl Erwachsene als Kinder. beide Klassen beschreibt die Schrift uns näher. Nur solche Erwachsene sind zu taufen, die zuvor zum Glauben an Christum gekommen sind. Von den am ersten Pfingstfeste Getauften heißt es: "Die nun sein Wort gerne annahmen, ließen sich taufen". 1099) Und als der Kämmerer nach empfangenem Unterricht von Philippus die Taufe begehrte, geschah ihm nach seinem Begehren, nach dem er seinen Glauben an Christum bekannt hatte. 1100) Was die Kinder betrifft, so wagen wir es nicht, die unmündigen Kinder den Eltern zum Zweck der Taufe zu entreißen oder sie heimlich zu taufen. 1101) Wir taufen aber die Kinder, die zu uns gebracht werden, und zwar von denen, die elterliche Gewalt über die Kinder haben. 1102) Schriftmäßigkeit der Kindertaufe ergibt sich aus der Rombination von Schriftstellen wie Mark. 10, 13—16 und Kol. 2, 11. 12. Aus der ersteren Stelle geht ein Doppeltes hervor: 1. daß auch kleine Kinder — Lukas nennt sie  $\tau \dot{a}$   $\beta \rho \dot{\epsilon} \varphi \eta^{1103}$ ) — zu Christo gebracht werden sollen; 2. daß auch kleine Kinder des geistlichen Segens fähig und tatsächlich Glieder im Reiche Gottes sind. Kähigkeit besteht nicht in einem zukünftigen, sondern in einem gegenwärtigen Glauben, das heißt, in einem Glauben, den die Kinder im Kindesalter haben, 1104) und ihre Gliedschaft in

<sup>1099)</sup> Apost. 2, 41. 1100) Apost. 8, 36—38.

<sup>1101)</sup> Dies ist bekanntlich römische Praxis. Rgl. Baumgarten, Theol. Streiztigkeiten III, 311.

<sup>1102)</sup> Bgl. die ausführliche Behandlung der Frage, wer elterliche Gewalt über die Kinder habe, in Walthers Baftorale, S. 125 ff.

<sup>1103)</sup> Lut. 18, 15. 1104) Matth. 18, 6; 1 Joh. 2, 13.

der Kirche besteht nicht in einer "Anwartschaft auf das Reich Gottes", sondern im gegenwärtigen Besit desselben. 1105) Kol. 2, 11. 12 ist ausgesagt, daß die Taufe an die Stelle der alttestamentlichen Beschneidung getreten, also das Gnadenmittel für die Kinder ist. 1106) Der Opposition gegen die Kindertaufe liegt meistens die gang sonderbare 1107) Meinung zugrunde, daß wohl die Alten, aber nicht die Kinder glauben könnten. Daß die Kinder eigenen Glauben haben können, wurde bereits bei der Lehre vom Glauben unter dem Abschnitt "Der Glaube der Kinder" dargelegt 1108) und ist nochmals unter dem Abschnitt "Taufgebräuche" aufzunehmen, nämlich bei dem Punkt, ob bei der Kindertaufe die Frage nach dem Glauben an die Paten oder an das Kind zu richten sei. Es ist gegen die Kindertaufe eingewendet worden, daß sie in der Schrift nirgends ausdrücklich erwähnt werde. Daraus hat man sich den Schluß erlaubt, daß die Kindertaufe in der apostolischen Kirche nicht im Gebrauch gewesen sei. Der gegenteilige Schluß ist jedenfalls ebenso berechtigt: Die Kindertaufe ist deshalb in der Schrift nicht noch ausdrücklich erwähnt, weil sie als selbstverständlich anzusehen ist, zumal die Schrift berichtet, daß ganze Kamilien getauft wurden, 1109) die schwerlich ohne Kinder zu denken sind, daß Christus "seine Gemeinde", in der nach seiner eigenen Erklärung die Kinder einen Bestandteil bilden, 1110) durch das Wasserbad im Wort reinigt, 1111) und Paulus die Taufe für den Antitypus der Beschneidung erklärt. 1112) Rirchen = geschichtlich steht fest, daß die Kindertaufe im zweiten Sahrhundert allgemein im Gebrauch war. "Tertullian bezeugt das Vorhandensein der Kindertaufe, indem er sie migbilligt." 1113) Origenes bezeugt sie als apostolische Tradition. 1114) — Bei der Lehre von der Taufe ist

1108) II, 587 f.

<sup>1105)</sup> Mart. 10, 14.

<sup>1106)</sup> Calov 3. St.: Sacramentum baptismi Christus surrogatum voluit eireumeisioni.

<sup>1107)</sup> Matth. 18, 3; Mart. 10, 14. 15.

<sup>1109) 1</sup> Kor. 1, 16; Apoft. 11, 14; 16, 15. 33.

<sup>1110)</sup> Matth. 18, 6; Mark. 10, 13—16. 1111) Eph. 5, 26.

<sup>1113)</sup> Hase, Ev. Dogmatik, S. 432.

<sup>1112)</sup> Rol. 2, 11. 12.

<sup>1114)</sup> In Epist. ad Rom. V: Ecclesia ab apostolis traditionem accepit etiam parvulis baptismum dare. Has a. D. — Bretschneiber findet bei seiner Kritik "ber kirchlichen Lehre von der Kindertause" doch "mehreres, was uns erwarten läßt, daß die Kindertause Icsu Willen und dem Geiste seiner Resligion gemäß sei. Der Befehl Matth. 28, 19 ift ganz allgemein. . . Auch konnsten die Apostel den Befehl Fig volleber auf die Kinder erstrecken, da auch in

auch die Frage aufgeworfen worden, wie es um die Seligkeit der ungetauft sterbenden Christenkinder stehe. Wir haben Grund für die Annahme, daß Gott eine uns nicht geoffenbarte Weise habe, in den Christenkindern, die ohne Tause sterben, den Glauben zu wirken, wie dies sicherlich bei den Kindern weiblichen Geschlechts im Alten Testament der Fall war.<sup>1115</sup>) In bezug auf die Kinder der Seiden wagen wir dies nicht zu behaupten. Wir betreten hier das Gebiet der unerforschlichen Gerichte Gottes.<sup>1116</sup>)

Die Taufe von Glocken und andern res inanimatae ist natürlich eine Verspottung der christlichen Taufe. <sup>1117</sup>) Die Taufe von Gestorbenen scheint bei einigen Häretikern im Gebrauch gewesen zu fein. <sup>1118</sup>)

ber alten Stonomie der Sinweihungsaftus, die Beschneidung, an Kindern volls zogen wurde. Wenn nach Apost. 16, 15. 33; 18, 8; 1 Kor. 1, 16 ganze Familien, und zwar alle, die dazu gehörten (Apost. 16, 33), getauft wurden, so ist es wahrsscheinlich, daß die Apostel Kinder, wenn einige in diesen Familien waren, nicht ausgeschlossen haben. . . . Fesus selbst segnet nach Mark. 10, 14 f.; Matth. 19, 15 f.; Luk. 18, 15 f. die Kinder durch Ausseender dande und erklärte sie für geschickt, Mitglieder des Keiches Gottes zu werden. Wir werden daher immer Fesu Willen sichere erfüllen, wenn wir die Kinder durch die Tause in die Gemeinschaft der christlichen Kirche aufnehmen, als wenn wir dieses nicht tun. Auch die älteste Kirche, wie wir schon aus Tertullian sehen, pseegte die Kinder zu taussen, was nicht geschen sein wirde, wenn die Apostel den Kindern die Tause versweigert hätten". (Dogmatik der ed. 2 luth. K. II, 649 ff.)

1115) Mark. 10, 13—16. 1116) Ri

1116) Röm. 11, 33.

1117) Duenstedt II, 1092. Luther (VII, 704): "Lieber, wo und wer ist ber Stifter, der solches geheißen habe? Haft du auch ein Wort oder Befehl Gotztes, so da sagt: Du sollst Salz oder Wasse er weihen und solche Worte darzüber sprechen? Wo solch Wort nicht ist, da ist und gilt nichts, was man sonst für Zeichen und Worte braucht, daß auch die Tause ohne diese kein Sakrament wäre, obgleich beide, Wasser und Wort, darüber gesprochen, da wären. Wie das Papstum mit solcher salschen Lügentause narrt, daß sie die toten Gloden weihen und tausen, da auch beide, Wasser und Wort, gebraucht werden, wie in der rechten Tause. Was sehlt denn daran? Richts anderes denn dies Stück, daß keine Gottes Stiftung und Besehl da ist, der solches geheißen und geordnet habe, sondern Mensschen aus eigenem Gutdünken solches ausgebracht haben. Wie denn das ganze Papstum eitel Menschenkere und ihr eigener Tand ist. Darum ist solch Tausen kein Sakrament, sondern eine lautere Verkehrung, ja ein Spott und Lästerung der Tause."

1118) Bgl. Gerhard, L. de bapt., § 165, und Cremer unter βαπτίζειν. über 1 Kor. 15, 29: "die Taufe über (ὁπές) den Toten" fiehe "L. u. W." 1884, S. 413 f.; auch Gerhard a. a. D. und Cremer unter βαπτίζειν. über die I o f a l e Bedeutung von ὁπές fiehe Winer, Grammatit des neutest. Sprachidioms 6, S. 342.

## 7. Das Subjekt der Taufe, oder wer taufen folle.

Wie alle geiftlichen Güter, so gehören auch die Gnadenmittel, inklusive der Taufe, unmittelbar, das ist, nicht erst durch die Bermittlung eines Pastorenstandes, den Gläubigen, das ist, Daß Pastoren die Taufe verwalten, tun sie im allen Christen. öffentlichen Amt als berufene Diener (ministri) der Gläubigen. Sind öffentliche Diener nicht vorhanden, so ist jeder Christ nicht nur berechtigt, sondern auch pervisichtet, die Taufe zu erteilen. Unser St. Louiser Gesangbuch bietet daher im Anhang drei Formulare (ein längeres, kürzeres und ein ganz kurzes) für die "Laientaufe" dar. 1119) Die Calvinisten verwerfen nach dem Vorgange Calving 1120) die Laientaufe, und namentlich die Taufe durch Frauen, schlechthin und behaupten, daß die Taufe nur durch berufene Prediger vollzogen werden tönne. 1121) Den eigentlichen Grund für diese wunderliche Stellung gibt Alting an, wenn er nicht nur fagt, daß Frauen, welche die "Sachtaufe" vollziehen, das öffentliche Kirchenamt sich anmaken (involant in ministerium ecclesiasticum), sondern auch hinzusett: "Sie hängen die ewige Seligkeit an ein äußeres Ding, weil sie meinen, es sei um das Kind geschehen, wenn der Tod vor der Wassertaufe eintrete: sie wissen nicht, daß die Seligkeit der Kinder von der In a de der Ermählung und des Bundes abhängt." 1122) Zugrunde liegt also die Vertwerfung der Gnadenmittel als "äußerer Dinge" überhaupt und dann die Fiktion einer von den Gnadenmitteln losgelösten Erwählung. Wenn übrigens die Calbinisten uns versichern, daß die

<sup>1119)</sup> übrigens sollte ein Christ auch ohne ein gedrucktes und abgelesenes Formular recht taufen können, indem er die wenigen Worte, welche zur Vollsziehung der Taufe gehören, seinem Gedächtnis eingeprägt hat: "Ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes."

<sup>1120)</sup> Inst. IV, 15, 20: Neque aut mulieribus aut hominibus quibuslibet mandavit Christus ut baptizarent, sed quos apostolos constituerat, iis mandatum hoc dedit. Die Beschräntung des Tausbesehls auf die Apostel ist wider B. 20: "Ich bin bei euch alle Tage dis an der Welt Ende." Sodann beweist Calvin zu viel. Ginge der Tausbesehl nur die Apostel an, so müßte auch die Verwaltung der Tause und das Lehren überhaupt auf die Personen der Apostel beschräntt werden, was natürlich Calvin selber nicht will.

<sup>1121)</sup> Zitate bei Heppe, Dogmatit der ref. A., S. 446; Quenstedt II, 1115 sqq.; Günther, Symbolit, S. 295 f. Auch in der zweiten Helvetischen Konsession wird die Laientause verworsen, XX, Niemener p. 518; ebenso in der Consession of Faith der Presbyterianer, chap. XXVII, 4: "There be only two sacraments ordained of Christ . . . neither of which may be dispensed by any but by a minister of the Word, lawfully ordained."

<sup>1122)</sup> Syllabus Controversiarum etc., p. 263; bei Quenftedt II, 1115.

von Laien vollzogene Taufe gar keine Kraft habe (baptismi nullam vim esse),<sup>1123)</sup> so ist daran zu erinnern, daß nach konsequent festge-haltener calvinistischer Lehre die Gnadenmittel, die Taufe eingeschlossen, überhaupt keine Kraft haben, sondern nur daß abbilden, was der Heilige Geist in den Erwählten unmittelbar wirkt.

### 8. Die Notwendigkeit der Taufe.

Obwohl die Taufe nicht ein Adiaphoron, sondern göttliche Ordnung ist, so darf ihr doch nicht eine absolute Notwendigkeit zugeschrieben werden in dem Sinne, daß keiner Vergebung der Sünden habe und selig werden könne, der nicht die Taufe empfangen hat. Wir sahen bereits bei der Lehre von den Gnadenmitteln, daß alle Gnadenmittel denselben Zweck und dieselbe Wirkung haben, nämlich die Darbietung der Vergebung der Sünden und die dadurch bewirkte Erzeugung und Stärkung des Glaubens. "Es steht nicht so, daß die Vergebung der Sünden zum ersten Drittel durch das Wort des Evangeliums, zum zweiten Drittel durch die Taufe und zum dritten Drittel durch das Abendmahl käme", sondern "die Schrift schreibt ohne alle Limitation sowohl dem Wort des Evangeliums als auch der Taufe wie auch dem Abendmahl die Vergebung der Sünden Wer daher zum Glauben an das Evangelium gekommen ist, der hat Vergebung der Sünden und die Seligkeit, wenn es bei ihm durch irgendwelche Umstände auch nicht zur Taufe kam. lehren, Luther voran,<sup>1125</sup>) die alten lutherischen Theologen. Quen=

<sup>1123)</sup> So Chamier, De baptismo V, 14, 8; bei Quenftedt II, 1116.

<sup>1124)</sup> S. 127 f.

<sup>1125)</sup> St. Q. XI, 984: "Es lägt's Chriftus baran genug sein, bag er im erften Stud dieses Spruchs fagt: ,Wer da glaubt und getauft wird' und im andern: ,Wer aber nicht glaubt' die Taufe nicht wiederholt, freilich barum, daß er mit dem ersten genug angezeigt und anderswo weiter davon befohlen, als Matth. 28, 19: , Rehret alle Beiden und taufet fie im Namen des Baters' ufw. Und folgt nicht daraus, daß man die Taufe nachlaffen möge ober genug fei, daß jemand wollte vorgeben, er hatte den Glauben und durfte der Taufe nicht. Denn wer ein Chrift wird und glaubt, der wird gewißlich auch folch Beichen gern an= nehmen, auf daß er beide solch göttlich Zeugnis und Bestätigung seiner Seligkeit bei fich habe und fich des ftärken und tröften möge in feinem ganzen Leben, und daß er auch folches vor aller Welt öffentlich bekenne. . . . Wiewohl es kann ge= schehen, daß einer auch mag glauben, ob er gleich nicht getauft; und wiederum etliche die Taufe nehmen, die doch nicht wahrhaftig glauben. Darum muß man diesen Text also verstehen, daß hiermit die Taufe befohlen und bestätigt, als die man nicht soll verachten, sondern gebrauchen, wie gesagt ift; und doch darum nicht so gar enge spannen, daß darum sollte jemand verdammt sein, der nicht zur Tause

stedt wendet sich in ausführlicher Darlegung gegen die Kirchenväter, die Scholastiker und die späteren römischen Lehrer, die eine absolute Notwendigkeit der Taufe behaupten. 1126) Um die Sache etwas weniger schrecklich zu machen, lassen die Papisten die ohne Taufe gestorbenen Kinder nur negativ (poena damni), nicht positiv (poena sensus) gestraft werden, das heißt, sie nehmen an, daß die ungetauft gestorbenen Kinder der Anschauung Gottes beraubt werden, aber keine Qualen empfinden. — Die eine absolute Notwendigkeit der Taufe lehren, berufen sich besonders auf Joh. 3, 5: "Es sei denn, daß jemand geboren werde aus dem Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen." Aber der Skopus dieser Stelle ist die Bestrafung der Pharisäer und Schriftgelehrten, die sich auf Gottes zu der Zeit geltende Weise nicht einlassen wollten und die Taufe Johannis verachteten, während die Zöllner Buße taten und sich taufen ließen. 1127) So lautet der Bericht bei Lukas, Kap. 7, 29. 30: "Alles Bolk, das ihn [Johannes] hörete, und die Böllner gaben Gott recht und ließen sich taufen. Aber die Pharisäer und Schriftgelehrten verachteten Gottes Rat (την βουλην τοῦ  $\vartheta \varepsilon o \tilde{v}$ ) wider sich selbst und ließen sich nicht von ihm taufen." In bezug auf diese Verachtung der Taufe Johannis und damit des Rates Gottes zur Seligkeit spricht Christus zu Nikodemus, der ja "ein Mensch unter den Pharisäern" war: 1128) "Es sei denn, daß jemand geboren werde aus dem Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen." Im analogen Falle müßten auch wir einem Berächter der Taufe Christi sagen: "Es sei denn, daß jemand getauft werde, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen." Luther und die lutherischen Theologen eignen sich Augustins Wort

tommen könnte. . . . Es ist allezeit einträchtiglich gehalten, dah, ob jemand glaubte und doch ungetaust stürbe, der würde darum nicht berdammt; denn es mag etwa der Fall vorfallen, dah einer glaubt und, ob er wohl der Tause begehrt, durch den Tod übereilt würde."

<sup>1126)</sup> Systema II, 1166 sq. Alexander Hobge ftell (Outlines, p. 502) bie Sache nicht richtig dar, wenn er auf die Frage: "What is the Romish and Lutheran doctrine as to the necessity of baptism?" antwortet: "They hold that the benefits conveyed by baptism are ordinarily conveyed in no other way, and consequently, baptism is absolutely necessary in order to salvation, both for infants and adults."

<sup>1127)</sup> Dies führt besonders Dannhauer aus, Hodosophia, Phaen. X, 504: Scopus particularis colloquii Christi est elenchticus Pharisaismi contemnentis consilium Dei de baptismo.

<sup>1128)</sup> Joh. 3, 1.

an: "Contemptus sacramenti damnat, non privatio." Nach lutherischer Lehre ist von absoluter Notwendigkeit der Glaube an die von Christo erworbene Vergebung der Sünden oder die Wiedergeburt, aber nicht die Tause, weil der Glaube und die Wiedergeburt auch durch das bloße Wort des Evangeliums vorhanden sein kann.

# 9. Die Taufgebräuche.

Bei der Vollziehung der Taufe sind im Laufe der Zeit eine Anzahl Gebräuche in Aufnahme gekommen, die den Zweck haben, Wesen und Wirksamkeit der Taufe zu erklären und zur Darstellung zu bringen. 1129) \_ Gerhard teilt 1130) die bei der Taufe gewöhnlichen "Beremonien und Gebräuche" in drei Rlassen: 1. Einige sind von Gott gebotene, 2. einige von den Aposteln frei angewendete, 3. einige von kirchlichen Versonen hinzugefügte. Vorzuziehen ist aber die 3 weiteilung. Diese ist auch von Gerhard gemeint, da er die zweite und dritte Alasse in eine Alasse zusammenstellt, wenn er sagt, daß nur die von Gott gebotenen Zeremonien (die Applikation des Wassers im Namen des dreieinigen Gottes) für die Kirche verbindlich sind, hingegen die von den Aposteln frei angewendeten ebensowohl in der Freiheit der Kirche stehen wie die von der späteren Kirche hinzugefügten. Wir befassen unter "Taufgebräuchen" alle von Gott nicht gebotenen "Zeremonien und Gebräuche" und nennen hier solche, die in die Taufformulare der lutherischen Kirche, wiewohl nicht überall, aufgenommen worden sind. Bei Walther findet sich 1131) die folgende Aufzählung: 1. die Erinnerung in betreff der Erbfünde; 2. die Namengebung; 3. der sogenannte kleine Exorzismus; 4. das Beichen des Kreuzes; 5. Gebete und Segensspruch; 6. der große Erorzismus: 7. Verlefung von Mark. 10, 13—16; 8. die Sandauflegung; 9. das Baterunser; 10. die Entsagung samt dem aposto= lischen Glaubensbekenntnis; 11. der Gebrauch der Paten; 12. die Anlegung des Westerhemdchens; 13. der Segensspruch, 1132) Christen sollen einerseits wissen, daß diese Gebräuche in das Gebiet der Mitteldinge gehören, und daher der Gültigkeit der Taufe nichts abgeht, wenn mehrere oder auch alle Stücke Umstände wegen nicht in Anwendung kommen. Auch Gerhard sagt: "In den von Gott weder gebotenen noch verbotenen Gebräuchen (in

<sup>1129)</sup> Luther, St. Q. X, 2138.

<sup>1130)</sup> L. de baptismo, § 254. 255.

<sup>1131)</sup> Paftorale, S. 130 ff.

<sup>1132)</sup> Gerhards Aufzählung der in der lutherischen Kirche gebräuchlichen ritus L. de bapt., § 258—269, der in der Papstirche angewendeten § 257.

ritibus adiaphoris) ist die Freiheit festzuhalten, welche Christus teuer erkauft und seiner Kirche verliehen hat, also nämlich, daß man sie ohne die Meinung, sie seien nötig, in Freiheit beobachtet, und daß sie nach Anordnung und mit Zustimmung der Kirche, sonderlich wenn fie nühlich zu sein aufhören, ihren heilsamen Zwed nicht erreichen und in Mißbrauch und Aberglauben ausarten, abgeschafft und verändert werden können." Andererseits sollten bei der Taufe als einer öffentlichen Handlung die Gebräuche nicht der Willfür des einzelnen, auch nicht des Pastors, anheimaegeben werden. Auf die Frage, wem die Kestsebung, beziehungsweise Anderung, der Taufgebräuche zustehe, gibt die rechte Antwort die Konkordienformel, wenn sie im 10. Artikel von "Kirchengebräuchen" oder "Mitteldingen" sagt: 1133) "Demnach glauben, lehren und bekennen wir, daß die Gemeinde Gottes jedes Orts und jeder Zeit derselbigen Gelegenheit nach guten Fug, Gewalt und Macht habe, dieselbigen ohne Leichtfertigkeit und Argernis ordentlicher- und gebührlicherweise zu andern, zu mindern und zu mehren, wie es jederzeit zu guter Ordnung, driftlicher Disziplin und Zucht, evangelischem Wohlstand und zu Erbauung der Kirche am nütlichsten, förderlichsten und besten angesehen wird." Dabei versteht sich von selbst, daß die einzelnen Ortsgemeinden sich, soweit es angeht, gern andern Gemeinden des rechtgläubigen Bekenntnisses konform halten, sowohl zu einer äußeren Bezeugung der Einigkeit in der Lehre, als auch um Verwirrung bei solchen Gliedern der Ge= meinde zu vermeiden, die von einer Gemeinde in eine andere übergehen. — Einige Bemerkungen zu den Taufgebräuchen, die in der lutherischen Kirche sich finden, mögen hier noch Plat finden. Die Erinnerung an die Erbsünde, womit auch unser Taufformular 1134) beginnt, hat den Zweck, auf die Notwendigkeit der Taufe hinzuweisen, "weil wir von Adam her allesamt in Sünden empfangen und geboren werden". - Die mit der Taufe verbundene Ramengebung hat einen sehr praktischen Zweck. Sie dient der Erinnerung, daß der Getaufte in seiner Taufe eine auf seinen Namen, also auf seine Person, ausgestellte und für das ganze Leben geltende Gnadenzu-· sage hat. 1135) — Wie der Erorzismus unter die Taufgebräuche

<sup>1133)</sup> S. 698, 9.

<sup>1134)</sup> Kirchenagende für ev. zluth. Gemeinden, herausgegeben von der Allges meinen Deutschen Ev. Luth. Shnode von Missouri, Ohio u. a. St. St. Louis, Mo. 1856.

<sup>1135)</sup> Die eingerahmten Taufscheine find ein sehr passender Zimmerschmud in Christenhäusern, sonderlich auch in den Studierzimmern theologischer Stusbenten.

kam, und in welchem Sinne er in die lutherischen Agenden überaina, berichtet Walther. 1136) Walther selbst urteilt in Anlehnung an Chemnik. Sutter und Gerhard: "Nun ist zwar der Erorzismus innerhalb unserer deutsch-lutherischen Kirche nicht in der Weise abgeschafft worden, welche Hutter mit Recht als die allein richtige bezeichnet; vielmehr ist jene Zeremonie mit dem Eindringen des Indifferentismus und Nationalismus meist in der unordentlichsten Weise gefallen: da aber dieselbe offenbar zu denjenigen Zeremonien gehört. die, um nicht auf Wisverständnis zu führen, erst einer Erklärung bedürfen, so ist sie zwar da, wo sie noch besteht, nicht mit Sast abzuschaffen, noch weniger aber dürfte darauf hinzuarbeiten sein, daß sie wieder eingeführt werde." Der mögliche Mißverstand besteht darin, daß man bei dem Exorzismus an eine leibliche Besessenheit des Kindes denken könnte, während doch nur eine geistliche Gefangenschaft in dem Reiche des Fürsten der Finsternis gedacht werden soll. — Der Gebrauch der Taufvaten macht bekanntlich dem praktischen Vastor nicht selten Not. Wir glauben, daß Walther auch hier den rechten Rat gibt, wenn er bemerkt: 1137) "Zwar hat der Brediger darauf hinzuwirken, daß nur rechtschaffene Lutheraner zu Vaten erwählt werden, und, damit dies geschehe, seine Gemeinde daran zu gewöhnen, daß ihm die zu vollziehende Taufe vor Einladung der Gevattern ge= meldet werde; jedoch, sind wohlgesinnte Andersgläubige bereits eingeladen, oder treten sie schon an den Taufstein, so soll der Prediger sie nicht abweisen, ihnen so eine öffentliche Beschämung bereiten und in ihnen dadurch einen dauernden Widerwillen gegen unsere Kirche und unser Ministerium erwecken. Denn so unrecht es ist, daß Lutheraner eine Patenstelle in irraläubigen Kirchen übernehmen und somit am Gottesdienst der Falschgläubigen teilnehmen, so wenig ist es gewissenberletend, wohlgesinnten Andersgläubigen in dem bezeichneten Kalle zu erlauben, daß sie Reugen für unsere rechtmäßig vollzogene Taufe seien." Unser Taufformular mit der Frage, ob die Paten bereit seien, nötigenfalls für den Unterricht des Kindes in der lutherischen Lehre zu sorgen, setzt rechtgläubige Paten voraus. Andersgläubigen diese Verpflichtung aufzuerlegen, wäre für beide . Teile unsittlich. "Wohlgesinnte" Andersgläubige sehen dies auch ein. So wird die Unterscheidung zwischen Taufpaten und Taufzeugen in den meisten Fällen aus der Not helfen. Käme der Pastor in die Lage, eine Taufe zu vollziehen, bei der nur Andersgläubige oder

Ungläubige zugegen sind, so wird er das Taufformular mit den durch diese Umstände geforderten Auslassungen zu gebrauchen wissen. — Durch die Abrenuntiation und das Glaubensbekennt= nis kommt die Wirkung der Taufe zum Ausdruck, daß nämlich durch die Taufe das Kind aus dem Reich des Teufels in das Reich Christi versetzt wird. Weil dies nur so geschehen kann, daß das Kind in der Taufe eigenen Glauben hat, so wird die Frage nach dem Glauben an das Kind gerichtet und von den Paten an Stelle des Kindes beantwortet. Sierbei ist natürlich als feststehend angenommen, daß das Kind in der Taufe eigenen Glauben habe und nicht etwa auf den Glauben der Paten oder der christlichen Kirche oder auch den eigenen zukünftigen Glauben getauft werde. An dem eigenen Glauben der Kinder ist durchaus festzuhalten. Jede Lehre, wonach der Segen der Taufe auf das Kind übergehen soll, ohne daß der Glaube als Nehmemittel auf seiten des Kindes vorhanden wäre, ist außerhalb des Christentums gelegen. 1138) Der Segen der Taufe besteht ja in der Vergebung der Sünden, und die Vergebung der Sünden kann durch kein anderes Mittel als durch den Glauben angeeignet werden. "Solches" (nämlich "in dem Wasser die verheißene Seligkeit empfahen") "kann die Fauft noch der Leib nicht tun, sondern das Herz muß es glauben." 1139) Die Frage, woher das Kind den eigenen Glauben habe, sollte uns nicht ernstlich bekümmern. wir wissen, daß die Taufe an die Stelle der Beschneidung getreten. also das Gnadenmittel für die Kinder ist, und weil Christus die Rinder zu sich bringen heißt, um sie zu segnen, und ihnen das Himmelreich zuspricht, so sind wir berechtigt, ihm (Christo) die Sorge für das medium dyntinov, den Glauben, zu überlassen, durch den allein sie Segen und Himmelreich ihrerseits empfangen tönnen. Zudem wissen wir, daß die Taufe zum Ebangelium gehört, und daß das Evangelium es an sich hat, den Glauben, den es fordert, auch selbst zu wirken. Wir sagen also: Wie das Wort des Evangeliums dadurch, daß es die Vergebung der Sünden darbietet, auch den Glauben an die dargebotene Vergebung der Sünden wirkt, so wirkt und stärkt auch die Taufe den Glauben, nicht infolge einer ins Tauswasser gelegten physischen oder magischen Kraft, sondern infolge der mit der Wassertaufe verbundenen Verheißung der Vergebung der Sünden. Luther: "Mso sagen wir, daß die Kindlein zur Taufe gebracht werden wohl durch fremden

<sup>1138)</sup> Das ist die iudaica opinio ber Scholaftiker. Apol. 204, 18 ff.

<sup>1139)</sup> Großer Ratechismus, S. 490, 36.

Glauben und Werk; aber wenn sie dahin kommen sind und der Priester oder Täufer mit ihnen handelt an Christus' Statt, so segnet er sie und gibt ihnen den Glauben und das Himmelreich; denn des Priefters Wort und Tat sind Christi selbst Wort und Werk." 1140) "Denn was ist die Taufe anders denn das Evangelium, dazu sie gebracht werden? Wiewohl sie das einmal nur hören; sie hören's aber desto kräftiger, weil Christus sie aufnimmt, der sie hat heißen bringen. 1141) sind bei der Kindertaufe des Glaubens gewisser als bei der Taufe der Erwachsenen. Bei der Taufe der Erwachsenen müffen wir auf unsere Frage, ob sie glauben, ihr Wort gelten lassen. sollen ihr Work gelten lassen. Betrügen sie uns oder sich selbst, so ist das ihre Sache. "Du bist entschuldigt und taufst recht", sagt Luther. 1142) Bei der Kindertaufe aber haben wir Christi Wort dafür, daß die Kinder glauben, weil er sie zu sich bringen heißt, sie zu segnen, und folglich auch dafür zu sorgen hat, daß sie mit dem Empfangsmittel des Glaubens ausgerüstet sind. Luther sagt mit Verweifung auf Mark. 10: "Wich dünkt: sollte eine Taufe gewiß sein, so sei der Rinder Taufe die allergewisseste, eben um des Wortes Christi willen, da er sie heißet zu sich bringen, da die Alten von selbst kommen, und daß in den Alten mag Trügerei sein der offenen Vernunft halben, in den Kindern keine Trügerei sein kann der verborgenen Vernimft halben, in welchen Christus seinen Segen wirkt, wie er sie hat heißen zu sich bringen. Es ist gar ein trefflich Wort und nicht so in den Wind zu schlagen, daß er die Kinder heißt zu ihm bringen und straft, die es wehren. . . . Summa, der Kinder Taufe und Trost steht in dem Wort: "Lagt die Kindlein zu mir kommen und wehret ihnen nicht; denn solcher ist das Reich Gottes. Das hat er geredet und lügt nicht. So muß recht und christlich sein, die Kindlein zu ihm zu bringen; das kann nicht geschehen denn in So muß auch gewiß sein, daß er sie segne und das Himmelreich gebe allen, die so zu ihm kommen, wie die Worte lauten: "Solcher ist das Reich Gottes." 1143) — Es ist gesagt worden und wird noch gesagt, es laute immerhin sonderbar, daß wir bei der Taufe das Kind nach dem Glauben fragen und uns die Antwort darauf von den Paten geben lassen. Das geschieht aber aus naheliegenden Gründen. Weil Gott es so eingerichtet hat, daß die Kinder noch nicht reden können, wir aber aus Gottes Wort wissen, daß sie in der Taufe

<sup>1140)</sup> A. a. O., S. 492 f.

<sup>1142)</sup> XI, 495.

<sup>1141)</sup> A. a. O., S. 497.

<sup>1143)</sup> A. a. D., 496 f.

eigenen Glauben haben, so sprechen wir aus, was sie noch nicht aussprechen können. Zugleich nehmen wir die Gelegenheit wahr, bei der Taufe der Kinder die driftliche Lehre vom Glauben der Kinder, die mitten in der Christenheit geleugnet wird, zu bekennen. rechter Erwägung der Umstände ist also die Sache nicht sonderbar, sondern vollkommen in Ordnung. Hiermit ist auch schon auf die Frage geantwortet, ob ein Taufformular mit der Frage nach dem Glauben für die Rindertaufe überhaupt passend sei, und ob nicht etwa unsere Kirche das Formular für die Taufe der Erwachsenen etwas gedankenlos auf die Kindertaufe übertragen habe. Darauf ist im Einklang mit den vorstehenden Darlegungen zu antworten: Die Frage nach dem Glauben ist bei der Kindertaufe nicht minder am Plate als bei der Taufe der Erwachsenen, weil wir von den Kindern wissen, und zwar noch gewisser als von den Erwachsenen, daß sie in oder bei der Taufe glauben. Auch empfiehlt sich, die Frage nach dem Glauben bei der Kindertaufe deshalb beizubehalten, damit wir nicht, woran Luther erinnert, auf den Gedanken kommen, "daß die christliche Kirche zweierlei Taufe habe, und die Kinder nicht gleiche Taufe mit den Alten hätten, so doch St. Paulus sagt Eph. 4, 5, es sei nur eine Taufe, ein Herr, ein Glaube". 1144) -Aber an welchem Punkt der Taufhandlung haben wir den Glauben als entstehend zu denken? Luther ist nicht besonders besorgt um die Feststellung des Zeitpunktes. Er sagt, der Glaube sei "vor oder je in der Taufe" da. 1145) Worauf Luther alles ankommt, ist dies, daß das Kind nicht auf den Glauben der Vaten oder der christlichen Kirche oder auch auf den eigenen zukünftigen Glauben getauft werde, sondern eigenen Glauben habe. Doch ist es am sichersten, den Glauben im eigentlichen Taufakt entstehend zu denken. Wie Luther in den oben angeführten Worten selbst sagt: Wenn die Kinder durch fremden Glauben zur Taufe gebracht sind und "der Täufer mit ihnen handelt an Christus' Statt, so segnet er sie und gibt ihnen den Glauben und das Himmelreich; denn des Priesters Wort und Tat sind Christi selbst Wort und Werk". Nun kann aber, was die Vollziehung einer rechten Taufe betrifft, schließlich alles wegbleiben außer der Applikation des Wassers im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. — Hieran hat sich die Frage geknüpft, wie man denn vor dem eigentlichen Taufakt nach dem Glauben des Kindes fragen könne. Man hat daran gedacht, die Frage nach dem Glauben hinter den Taufakt zu verlegen. Aber

<sup>1144)</sup> St. Q. XI, 490.

gegen diese Anordnung könnte dann auch wieder eingewendet werden, daß sie chronologisch inkorrekt sei und die verkehrte Vorstellung her= vorruse, als ob der Glaube nicht schon in und bei der Taufe vor-Daher werden wir es dabei bleiben lassen mussen, daß das, was zeitlich im eigentlichen Taufakt zusammenfällt, im Taufformular notwendig auseinandergenommen wird, weil wir Menschen so beschaffen sind, daß wir nicht alles zu gleicher Zeit denken und sagen können. Schließlich geziemt sich, daß wir alle in re "Kinderglauben" eine Beichte tun. Wenn wir die Sache ohne Gottes Wort ansehen, kommt uns der Kinderglaube sonderbar vor. Unsere psychologischen Kenntnisse lassen uns hier im Stich. Auch wir bedauern wohl die armen Kinder ob ihrer noch unentwickelten Vernunft und halten sie weder des Glaubens noch des Himmelreichs noch der Taufe fähig. Die Jünger haben ähnliche Gedanken gehabt. Denn als man Kindlein zu IEsu brachte, daß er sie anrührete, suhren die Jünger die an (enerluwr), die sie trugen. Die Jünger dachten auch: Cui bono? Das ganze Zusammensein der Kinder mit Christo könne doch nur auf bloke Kormalitäten hinauskommen. Aber der Herr wehrte diesen Formalitätsgedanken. Er "ward unwillig, ŋyaνάκτησεν, und sprach zu ihnen: Lasset die Kindlein zu mir kommen und wehret ihnen nicht; denn solcher ist das Reich Gottes". Zugleich belehrt Christus seine Jünger und uns alle darüber, was die entwickelte Vernunft, die sich im Laufe der Jahre bei uns ansammelt, zum Eingehen in das Reich Gottes vermag. Er spricht: "Wahrlich, ich sage euch: Wer das Reich Gottes nicht empfähet als ein Kindlein, de naidior, der wird nicht hineinkommen." Der Herr kehrt also das Urteil der Jünger um. Während die Jünger dafürhalten, die Kinder seien nicht das richtige subjectum quod für den Segen Christi, belehrt Christus sie dahin, daß die Alten auf den Kindeszustand reduziert werden müssen, wenn sie am Himmelreich teilhaben wollen. So müssen auch wir auf eigene Berechnungen verzichten und die rechten Gedanken über den Glauben und die Seligkeit der Kinder durch den Glauben an Christi Worte in uns aufnehmen.

# 10. Die Johannestaufe.

Thomasius polemisiert gegen die älteren lutherischen Theologen, daß sie "die wesentliche und völlige Fdentität der johanneischen Taufe mit der christlichen behaupten". <sup>1146</sup>) Zur Sache wäre zu sagen,

<sup>1146)</sup> Dogmatik IV, 10. Thomafius wendet fich namentlich gegen Chemnik, Gerhard und Egibius Hunnius.

F. Pieper, Dogmatit. III.

daß nach der Schrift die Taufe Johannis wirklich In aden mittel mar mit vis dativa und vis effectiva. Wie die christliche Taufe, mit der die Christen am ersten Ofinasttage getauft wurden, eine Taufe "zur Bergebung der Sijnden" (els ävegir two augotiwr) mar, so wird auch die Taufe Johannis ausdrücklich als "Taufe der Buße zur Bergebung der Siinden" (βάπτισμα μετανοίας είς ἄφεσιν άμαρτιῶν) beschrieben. 1147) Und wie die christliche Taufe das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes heißt, durch welches die Seligmachung geschieht (έσωσεν ήμας διά λουτρού παλιγγενεσίας καὶ πνεύματος άγίου), und zwar im Gegensatz zum Seligwerden aus den eigenen Werken (οὐκ έξ ἔργων τῶν ἐν δικαιοσύνη ων έποιήσαμεν ήμεις): 1148) so wird auch die Johannestaufe als ein Mittel beschrieben. durch welches der Seilige Geist die Wieder= geburt wirkt und "ein Mensch aus den Pharisäern" in Gottes Reich kommt: "Es sei denn, daß jemand geboren werde aus Wasser und Geist (¿ξ ύδατος καὶ πνεύματος), so kann er nicht in das Reich Gottes kommen." 1149) Freilich ist die rechte Auffassung der Johannestaufe insofern nicht von unmittelbarer vraktischer Bedeutung, als heutzutage niemand mehr mit dieser Taufe getauft wird. 1150) Aber bei der

<sup>1147)</sup> Mark. 1, 4; Luk. 3, 3. 1148) Tit. 3, 5. 1149) Joh. 3, 5.

<sup>1150)</sup> So Chemnik, Examen, De bapt., p. m. 230. Cbenfo Calov, Systema I, 953. Bei Chemnik findet sich auch a. a. D., p. 233 sqq., eine forgfältige Aufgahlung und Rezeufion ber verschiedenen Auslegungen von Apoft. 19, 1-6. Bon ber Auffaffung, daß die Worte, B. 5: "Da fie das hörten, liegen fie fich taufen auf ben Namen bes Berrn Jeju" nicht Lufas, fondern Baulo angehören, urteilt er: Graecus textus illam explicationem facile patitur et admittit. Aber er will nicht, daß man über semand das Anathema ausspreche, der über die Frage, ob die zwölf Johannesjünger zu Ephesus noch auf den Namen Christi getauft feien, anderer Meinung ift. Die Auffassung jenes historischen Berichts Apost. 19, 1-6 sei eine Sache für sich. Der Unabenmittelcharakter ber 30= hannestaufe stehe aus den Beschreibungen fest, die uns die Schrift über diese Taufe darbietet. Von der Anficht, daß die Taufe Johannis eine Taufe zur Buße "ohne Glauben an Chriftum und ohne Vergebung der Sünden" gewesen sei, urteilt Chemnih: "Gine folche Buge ift ficherlich einfach heidnisch (res ethnica). Auch Paulus fagt Apoft. 19 ausdrücklich, Johannes habe fo mit der Taufe der Buße getauft, daß er zugleich lehrte, daß diejenigen, welche er taufte, an Christum Besium glaubten. Auch Markus und Lukas versichern, Johannes habe von seiner Taufe gebredigt, dak fie eine Taufe nicht bloß der Buke, sondern der Buße zur Vergebung der Sünden sei. Auch die Redeweise , 3 ur Vergebung der Sün= den' nimmt der Tanfe Johannis nicht die Vergebung der Sünden. . . Dieselbe Redeweise wird von der Taufe Christi Apost. 2, 38 gebraucht: "Tut Buße, und laffe fich ein jeglicher taufen . . . 3 ur Vergebung ber Sünden."

Bekämpfung des Gnadenmittelcharakters der Johannestaufe treten unklare Begriffe von der Vergebung der Sünden und vom Seligwerden zutage. So bei Thomasius, wenn er saat: "Die Sündenvergebung, welche die johanneische Taufe gewährte, war mehr äußerlicher und vorbereitender Natur, analog der Wirkung der alttestamentlichen Opfer. Sie machte den, der sie empfing, noch nicht zum Gliede des Himmelreichs und bereitete ihn für dasselbe vor. So war sie ein Vorbild auf die christliche Taufe, welche sie daher auch nicht zu ersetzen vermochte. Den Lüngern des SErrn diente die Geistesausgießung am Pfingsten zum vollen Ersat." Sündenvergebung "mehr äußerlicher und vorbereitender Natur" ift ein undenkbarer Begriff. Man hat entweder Vergebung der Sünden. oder man hat sie nicht. Auch die alttestamentlichen Opfer, sofern sie Then des Verföhnungsopfers Chrifti waren, boten die Vergebung der Sünden um Christi willen dar, und die aläubigen Israeliten. die auf den Trost Israels warteten, eigneten sich dieselbe auch im Glauben an. 1151) Thomasius' Aussage, daß die johanneische Taufe nicht "zum Glied des Simmelreichs" gemacht habe, widerspricht der Aussage Christi Roh. 3, 5, wonach Menschen wie Nikodemus durch die Taufe Johannis in das "Reich Gottes" eingehen konnten. "Himmelreich" und "Reich Gottes" find aber Spnonpma. Thomafius redet auch so, als ob die Ausgießung des Heiligen Geistes für die Jünger des Herrn Gnadenmittel war, wodurch sie erst vollends der Vergebung der Sünden und der Gotteskindschaft teilhaftig wurden, während die Ausgießung des Heiligen Geistes am Pfingsttage den Aweck hatte, die Jünger für ihren Zeugenberuf in der Welt auszuriisten: "Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, welcher auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein zu Zerufalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde." 1152)

<sup>1151)</sup> Apoft. 10, 43. Bgl. den Abichnitt "Das Opfer Chrifti und die Guhnsopfer des A. T.", II, 453 f.

<sup>1152)</sup> Apost. 1, 8. Sbenso Luf. 24, 46—49. Die alten Theologen unterscheis ben baher baptismus sanguinis ober das Marthrium, Matth. 20, 22, und baptismus flaminis oder die Ausgießung besonderer Gaben des Heisigen Geistes, Apost. 1, 5, von baptismus fluminis oder der Wassertaufe, die ein Sakrament zur Bergebung der Sünden ist. Bgl. Quenstedt II, 1080.

# Das Abendmaßl.

(De coena sacra.)

# 1. Die göttliche Ordnung des Abendmahls.

Wie die Predigt des Evangeliums und die Taufe, so ist auch das heilige Abendmahl nicht bloß kirchliche, sondern göttliche Ordnung (institutio divina). Christus hat das Abendmahl eingesetzt und zugleich befohlen, daß es bis an den Jüngsten Tag in seiner Pirche geseiert werde, welchen Befehl der Apostel Paulus wiedersholt. 1153) So haben es auch die ersten Christen verstanden. Wie die Taufe, so sinden wir auch das Abendmahl in der apostolischen Kirche im Gebrauch. 1154)

Konseguente Schwärmer wie die Quäker verwerfen nicht nur die Taufe, sondern auch das Abendmahl als eine in der Kirche zu befolgende göttliche Ordnung. Die Quäker sind auch an diesem Bunkte konsequenter in der Abtuung der "unnüten äußeren Dinge" als die große Mehrzahl der Reformierten. Während die meisten Reformierten nur den Teil der Abendmahlsworte, der sich auf Leib und Blut Christi bezieht, bildlich fassen wollen und daher nur die mündliche Nießung (manducatio oralis) des Leibes und Blutes Christi verwerfen, aber den mündlichen Genuß des Brotes und Weines stehen laffen wollen, so gehen die Quäker konsequent einen Schritt weiter. Sie fassen auch Brot und Wein bildlich und wollen daher, daß Christen, die wahrhaft geistlich gesinnt sind, auch Brot und Bein nicht mit dem Munde, sondern nur mit dem Glauben genießen. Sie haben dafür auch einen "Schriftbeweis". Wie die meisten Reformierten für die Abweisung des mündlichen Genusses des Leibes und Blutes Chrifti sich auf die Schriftworte: "Fleisch ist kein nüte" 1155) berufen, so berufen sich die Quäker auf Schriftworte, wie: "Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken" 1156) und: "So lasset nun niemand euch Gewissen machen über Speise oder über Trank". 1157) Nach Offenb. 3, 20 werde das wahre Abendmahl im Bergen genossen. Die äußere Sandlung, die Christus einst mit seinen Jüngern "um der Schwachen willen" vornahm, habe ebensowenig Geltung für die spätere Kirche wie das Fuß-

<sup>1153)</sup> Luf. 22, 19; 1 Ror. 11, 25: "Das tut zu meinem Gebächtnis."

<sup>1154) 1</sup> Ror. 10, 16-22; 11, 17-34.

<sup>1155)</sup> Joh. 6, 63.

<sup>1156)</sup> Röm. 14, 17.

<sup>1157)</sup> Rol. 2, 16.

waschen, die Salbung der Kranken mit Öl und die Enthaltung vom Blut und Erstickten.<sup>1158</sup>) In neuerer Zeit haben Theologen kritischer Richtung <sup>1159</sup>) die göttliche Stiftung des Abendmahls und den Befehl zur Wiederholung desselben geleugnet. Dagegen sagt Cremer:<sup>1160</sup>)

1159) B. Weiß, Jülicher, Spitta.

1160) RE.3 I, 33. Wenn Leugner ber göttlichen Ordnung des Abendmahls fich darauf berufen, daß nur die Berichte bei Paulus und Lufas die Worte haben: "Das tut ju meinem Gebachtnis", fo ift junachft ju fagen, bag bas Beugnis von zwei Zeugen nach göttlicher und menschlicher Ordnung Geltung bat. Aber auch abgesehen von dem direften Befehl bei Paulus und Lufas, ift es ein Ungedante, bak nur für bie Junger und nicht für bie gange Rirche bas Mahl bestimmt fein follte, in dem Chriftus feinen in den Berfohnungstod dahingegebenen Leib und fein Blut, "bas Blut bes Neuen Teftaments, bas vergoffen wird für viele", barreicht. hierauf weift auch Cremer hin, RC.3 I, 33 f .: "Es ift auch nicht an bem, daß bei Martus und Matthäus die Andeutung einer Stiftung für die Wolgezeit fehle. Einmal haben beibe Die Bezeichnung des Kelchinhaltes als ,mein Bundesblut', tò aluá μου της διαθήμης, Matth. 26, 28; Mart. 14, 24, und fodann segt Martus hinzu: τὸ ἐκχυνόμενον ὑπέο πολλών, Matthäus: τὸ περί πολλών έχχυνόμενον είς ἄφεσιν άμαρτιών. Wenn aber Christus sein "Bundes: blut' ben Jüngern darreicht, so ist es unmöglich, daß diese Darreichung als auf bie Bunger beschränft gedacht jei, und dies wird verftartt burch die Ermähnung ber molloi in dem folgenden Bufag." Richtig fügt Cremer auch hingu, daß der eigentliche Grund für Die Abweifung ber gottlichen Ordnung bes Abendmahls anderswo liege als in der angeblichen Differeng ber Berichte. "Bahrend für Rudert bie Schwierigfeit in ber mit bem ,Mitus' unabweisbar fich verbindenben Befahr ber Beräugerlichung liegt, Die Chrifto unmöglich habe verborgen fein tonnen" (die Rationaliften find ebenfo entschieden gegen alle "gefetliche Beräußerlichung" wie die Schwärmer), "weift namentlich Spitta die Einsekung als

<sup>1158)</sup> Die ausführlichen Belege aus Barclans Apologie find bei Baum = garten, Theol.-Streitigk. III, 362 sqq., abgedruckt. Günther, Symbolik 4. S. 318, gitiert aus Barclays Ratechismus: "Welche andere Schriftstellen zeigen, daß es nicht notwendig ift, daß das Gebot des Brotes und Weines fortbeftebe? Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. . . . So lasset nun niemand euch Bemiffen machen über Speife oder über Trant." Über Wert und Bedeutung der Sandlung, die Chriftus einft mit feinen Jungern vornahm, und die auch in den Gebrauch der apostolischen Rirche überging, fagt Barclan, Apol., thes. 13: Fractio panis per Christum cum discipulis erat figura [namlich bes geift: lichen und in wendigen Genuffes des Leibes und Blutes Chrifti], qua aliquando in ecclesia etiam utebantur illi, qui rem figuratam receperunt, imbecillium causa, sicut abstinere a rebus strangulatis et a sanguine, lavare invicem pedes, infirmos oleo unguere, quae omnia iussa sunt non minore autoritate et solennitate, quam priora illa duo snämsich Taufe und Abendmahl], sed cum tantum fuerint umbrae meliorum, illis cessant [fie hören für diejenigen auf], qui substantiam [bas Besen, bas Abendmahl im Bergen] assequuti sunt.

"Besser kann überhaupt eine Tatsache nicht bezeugt sein als die von IEsus selbst stammende Bestimmung des Abendmahls für seine Gemeinde."

Das Verhältnis zwischen Abendmahl und Taufe ist richtig bezeichnet, wenn die alten Theologen die Tause sacramentum initiationis und das Abendmahl sacramentum confirmationis nennen. Der Empfang der Tause geht dem Gebrauch des Abendmahls vorher. Am ersten Pfingstselt werden die Bekehrten aufgefordert, sich tausen zu lassen, nicht, das Abendmahl zu seiern. Dies ist sür die kirchliche Praxis zu beachten. Stellt es sich heraus, daß solche Personen, die bei uns das heilige Abendmahl begehren, noch nicht getaust sind, so vollziehen wir an ihnen vorher die Tause.<sup>1161)</sup>

Die Namen des heiligen Abendmahls sind teils in der Schrift gegeben, <sup>1162</sup>) teils in Anlehnung an Worte, Wesen und Umstände des Abendmahls im kirchlichen Sprachgebrauch gebildet. <sup>1163</sup>) Man soll über die Namen keinen Streit ansangen — auch nicht über den Namen "Wesse" (missa) —, solange mit den

Stiftung für die Gemeinde deshalb ab, weil er die Beziehung des Abendmahls auf Chrifti Tob für unmöglich erklärt." Diese Klasse von Theologen will ja von der Gottheit Christi und der satiskactio vicaria nichts wisen.

<sup>1161)</sup> Walther, Pastorale, S. 190. Walther verweist noch auf die "Unalogie der Passahmahlzeit", zu welcher nach 2 Mos. 12, 48 nur solche, welche durch die Beschneidung bereits in den Gnadenbund aufgenommen waren, zugelassen wurden.

<sup>1162) 1</sup> Kor. 11, 20: Mahí des Hern, χυριακόν δεΐπνον; 1 Kor. 10, 21: Tijch des Hern, τράπεζα Κυρίου.

<sup>1163)</sup> Wie Eucharistie, in Anlehnung an εὐχαριστήσας, Mark. 14, 23; Luk. 22, 19; 1 Kor. 11, 24; Kommunion nach zoworia, 1 Kor. 10, 16; Abendmahloder Nachtmahl nach 1 Kor. 11, 23: δ Κύριος Ἰησοῦς ἐν τῆ ruxτί xτλ. Gerhard, L. de s. coena, § 3-9, unterscheidet biblische und firchliche Benennungen. Als biblische bezeichnet er Coena dominica, mensa et calix Domini, communicatio corporis et sanguinis Christi (mit ber Bemerfung: ubi tamen potius definitio rei quam nominis proposita dici posset), novum testamentum (quia instante mortis agone a Christo instituta est et quidem in memoriam mortis testatoris), fractio panis (mit der Bemer: fung: Sed quia evidenter et apodictice demonstrari nequit, oportere in illis locis, Act. 2, 42; 20, 7, per fractionem panis intelligi administrationem coenae, ideo quidam de vulgaribus epulis phrasin accipiunt, quo sensu usurpatur Luc. 24, 35, Act. 27, 35 atque alibi passim). Als firchliche Ausdrücke nennt Gerhard εθχαριστία, σύναξις, αγάπη, λειτουργία, θυσία und προσφορά, μυστήριον, sacramentum altaris, missa. Bur Erflärung bieser Namen bietet Gerhard viel geschichtliches Material.

Namen nicht schriftwidrige Lehren verbunden werden. <sup>1164</sup>) Zu unsierer Zeit wird vielleicht der Name "Abendmahl" am meisten unter den Protestanten gebraucht. Neuere Theologen verschiedener Richtungen gebrauchen gern den Ausdruck "Herrenmahl". <sup>1165</sup>)

### 2. Das Berhältnis des Abendmahls zu den andern Gnadenmitteln.

Gemeinsam ist dem Abendmahl mit dem Wort des Evangeliums und mit der Laufe, daß es Rechtfertigungsmedium (medium iustificationis sive remissionis peccatorum) ist. Auch das Abendmahl ist nicht mehr und nicht weniger als ein von Christo geordnetes Mittel, wodurch Christus die von ihm erworbene Bergebung der Sünden den Teilnehmern an diesem Mahl darbietet und zueignet. Mit andern Worten: Das Abendmahl gehört nicht zum Geset, sondern ist reines Evangelium, das heißt, es ist nicht ein Werk, das wir Christo tun, sondern ein Werk, das Christus an uns tut. Es ist ein Werk Christi, wodurch er uns versichert, daß wir durch seinen Versöhnungstod einen gnädigen Gott haben. Dies kommt durch die Worte, die Chrijtus bei der Einsetzung des Abendmahls gebraucht, klar zum Ausdruck. Denn wenn Christus sagt: "Nehmet, effet; das ist mein Leib, der für euch gegeben wird" und: "Dies ist mein Blut, das für euch vergoffen wird", so können diese Worte keinen andern Sinn haben als den, daß nicht mehr wir selbst unsere Sünden bei Gott zu bezahlen haben, sondern daß unsere Sünden durch Christi für uns gegebenen Leib und durch Christi für uns vergossenes Blut bereits bezahlt sind. So hat Luther recht, wenn er einschärft: "Die Messe [des Abendmahls] ist kein Werk oder Opfer, sondern ein Wort und Zeichen göttlicher Enade, welche Gott gegen uns gebraucht, unsern Glauben gegen sich [nämlich, daß er uns gnädig sei] aufzurichten und zu ftärken." <sup>1166</sup>) In der Apologie heißt es: <sup>1167</sup>) "Das Sakrament ift

<sup>1164)</sup> Bgl. Luther gegen Carlstadt, XX, 174 ff.: "Carlstadt schilt uns um des Namens willen, daß wir das Saframent eine Messe nennen, und legt uns auf, daß wir sind Christus' Henter, Mörder, und der greulichen Worte mehr, und noch ärger denn die Papisten, weil Messe ein Opfer heiße auf hebräisch, und soll uns nicht helsen, daß wir mit solchem Ernst und Fahr streiten und gestritten haben, daß die Messe tein Opfer sei. Run ist's auch vor der Weste ein schimpslich, kindisch, weibisch Ding, wenn man der Sache sonst eins ist und doch sich über den Worten zankt; welches Paulus verbeut und heißt sie λογο-μάχονς, Wortkrieger und Jäntische."

<sup>1165)</sup> Holymann, Neut. Theol. II, 200; Nösgen, Reut. Offenb. I. 545.

<sup>1166)</sup> St. Q. XIX, 346.

dazu eingesett, daß es sei ein Siegel und gewiß Zeichen der Bergebung der Sünden, dadurch die Herzen erinnert und der Blaube gestärkt wird, daß sie gewiß glauben, daß ihnen die Sünden vergeben sind." So befassen die Schmalkaldischen Artikel "das heilige Sakrament des Altars" mit Recht unter das "Evangelium" und nennen es neben dem mündlichen Wort des Evangeliums und der Taufe "Rat und Hilfe wider die Sünde". 1168) Gemeinsam ist dem Abendmahl ferner mit der Privatabsolution und der Taufe, daß es eine individuelle, auf die einzelne Person lautende Rusage der Vergebung der Sünden in sich schließt. Dennoch ist die differentia specifica oder das, was dem Abendmahl eigentümlich ist, in der Schrift sehr klar markiert. Im Abendmahl wird die individuelle, auf die einzelne Person lautende Los= sprechung von der Sündenschuld durch Darreichung des Leibes Chrifti, der für uns gegeben ist, und durch Darreichung des Blutes Chrifti, das für uns vergoffen ift, bestätigt oder versiegelt. Sierdurch unterscheidet sich das Abendmahl von den andern Gnadenmitteln.

Aber gerade mit diesem wunderbaren Gnadenmittel hat Christus mitten in der Christenheit wenig Glück gehabt. Rom halbiert durch die Kelchentziehung das Abendmahl, und der Leib Christi, den es übrigkassen will, ist bei genauer Auffassung der römischen Lehre nicht der Leib, der für uns gegeben ist, sondern ein Leib, der durch die Verwandlung des Brotes in den Leib Christi entstanden fein soll. 1169) Dazu kommt auf seiten Roms der Greuel des Meßopfers, wonach der Leib Christi nicht zur Versicherung der Vergebung ber Sünden dargereicht und empfangen, sondern zu einem vom Priester dargebrachten "undlutigen" Opfer für die Lebendigen und Toten gemacht wird, zur Schmach des einen und vollkommenen Verföhnungsopfers Christi und zur Unterdrückung des Glaubens an die durch Christi Opfer vorhandene Vergebung der Sünden. reformierten Kirchengemeinschaften entfernen Leib und Blut Christi aus dem Abendmahl ganz und machen aus dem Abendmahl eine Feier, bei der sie Brot und Wein als Abbilder des abwesenden Leibes und Blutes Chrifti austeilen. Sie erklären den Empfang des Leibes und Blutes Chrifti im Abendmahl nicht nur für schlechterdings unmöglich, sondern sie geben in einigen ihrer vornehmsten Lehren so weit, daß sie — nach dem Vorgang der Heiden — Christi Abendmahl, in dem Christi für uns gegebener Leib und Christi für uns

vergossenes Blut mit dem Munde empfangen werde, Menschensfresserie, ein Zhklopenessen, ein thyestisches Mahl und eine Erdichstung des Teusels nennen.<sup>1170</sup>) Neueren lutherischen Theologen ist es nicht genug, daß Christi Leib und Blut zur Vergebung der Sünden empfangen wird, sondern sie meinen, die altlutherische Lehre vom Abendmahl dahin bereichern zu sollen, daß sie dem Abendmahl auch eine physische Wirkung ("Naturwirkung") zuschreiben. Der vielgestaltige Frrtum ersordert eine eingehende Darlegung der Schristlehre vom Abendmahl.

## 3. Die Schriftlehre vom Abendmahl.

Drei verschiedene Lehren vom Abendmahl werden innerhalb der äußeren Christenheit vorgetragen: 1. die Lehre, daß nur Leib und Blut Christi im Abendmahl sei, oder, was dasselbe ist, daß im Abendmahl Brot und Bein in Leib und Blut Christi verwandelt werden. Dies ist die Berwandlungslehre (transsubstantiatio), die seit dem Laterankonzil vom Jahre 1215 römische Kirchenlehre ist <sup>1171</sup>) und namentlich auch im Tridentinum zum Ausdruck kommt. <sup>1172</sup>)

2. Die Lehre, daß nur Brot und Wein im Abendmahl sei, oder, was daßselbe ist, daß Brot und Wein nur Abbilder (Symbole) des abwesenden Leibes und Blutes Christi seien. So nicht nur Zwingli, sondern auch Calvin und alle Resormierten samt allen resormierten Sekten. Daß Calvin Zwinglis Abendmahlslehre "vertieft" und eine Art Wittelstellung zwischen Zwingli und Luther einsgenommen habe, <sup>1173</sup>) ist eine in der modernen Dogmengeschichte zwar

<sup>1170)</sup> Die Belege fpater.

<sup>1171)</sup> Manfi XXII, 982: (Christi) corpus et sanguis in sacramento altaris sub speciebus panis et vini veraciter continentur transsubstantiatis pane in corpus et vino in sanguinem potestate divina. . . . Hoc utique sacramentum nemo potest conficere nisi sacerdos rite vocatus.

<sup>1172)</sup> Das Tribentinum spricht sess. XIII, can. 2 über alle Leugner ber Berswanblungslehre den Fluch auß: Si quis . . . negaverit mirabilem illam et singularem conversionem totius substantiae panis in corpus et totius substantiae vini in sanguinem, manentibus dumtaxat speciebus panis et vini, quam quidem conversionem catholica ecclesia transsubstantiationem appellat, anathema sit. Das Material über die Außbildung dieser Lehre (durch Paschasius Radbertus, † um 865, Lanfrant, † 1089) troß sich erhebenden Widerspruchs (Rasbanus Maurus, † 856; Katramnus von Corvie, † nach 868; Berengar von Tours, † 1088) bei Schmid-Haud 4, S. 234—252. 287 st. Bgl. Seeberg, Dogmengesch. II, 10 f. 21 st. 58 st. 113 st. Hauf, Cb. Dogmatit 3, S. 446 st.

<sup>1173)</sup> Lo of 8 3. B. meint, RE.3 I, 68, daß Calvins "Anschauung leichter und genetisch richtiger als eine Modifikation der Lutherschen als der Zwinglischen Ansschauung zu begreifen ist".

sehr beliebte, aber durchaus unrichtige Meinung. Im Consensus Tigurinus, der von Calvin selhst calvinisch redigiert ist,<sup>1174</sup>) heißt es vom Leibe Christi, daß er vom Abendmahl "so weit entsernt sei wie der Himmel von der Erde",<sup>1175</sup>) und von der wörtlichen (literalis) Fassung der Abendmahlsworte wird geurteilt, daß sie "sehr verstehrt" sei.<sup>1176</sup>)

3. Die Lehre, daß sowohl Brot und Wein als auch Leib und Blut Christi im Abendmahl sind, oder, was dasjelbe ist, daß im Abendmahl mit dem Brot Chrifti Leib und mit dem Wein Chrifti Blut empfangen wird, und zwar in einer Verbindung, die nur im Abendmahl stattfindet und daher im Unterschiede von der unio personalis, die zwischen Gott und Mensch in der Person Christi stattfindet, und im Unterschiede von der unio mystica, die zwischen Christo und den Gläubigen statthat, die unio sacramentalis genannt wird. Dies ist die Lehre der lutherischen Kirche, wie sie furz in Luthers Katechismus zum Ausdruck kommt. Auf die Frage: "Was ist das Sakrament des Altars?" wird hier gegntwortet: "Es ist der wahre Leib und Blut unsers Herrn Jesu Christi unter dem Brot und Wein, uns Chriften zu effen und zu trinken von Chrifto felbst eingesett." Ebenso wird im 10. Artikel der Augsburgischen Konfession beides als gegenwärtig genannt: Brot und Wein und Leib und Blut Christi: "Vom heiligen Abendmahl des SErrn wird also gelehrt, daß wahrer Leib und Blut Christi wahrhaftiglich unter der Gestalt des Brots und Weins im Abendmahl gegenwärtig sei und da ausgeteilt und genommen wird." 1177) Im 7. Artikel der Konkordienformel heißt es: "Wir glauben, lehren und bekennen, daß im heiligen Abendmahl der Leib und Blut Christi wahrhaftig

<sup>1174)</sup> Schmid-Saud, Dogmengeich.4, S. 405.

<sup>1175)</sup> A. a. O., XXV; Miemeher, p. 196: Quia corpus Christi, ut fert humani corporis natura et modus, finitum est et caelo, ut loco, continetur. necesse est. a nobis tanto locorum intervallo distare, quanto caelum abest a terra.

<sup>1176)</sup> Consensus Tigurinus XXII; Micmener, p. 196: Qui in solennibus Coenac verbis: Hoc est corpus meum, Hic est sanguis meus, praecise literalem, ut loquuntur, sensum urgent, cos tanquam praeposteros interpretes repudiamus. Nam extra controversiam ponimus, figurate accipienda esse, ut esse panis et vinum dicantur id, quod significant.

<sup>1177)</sup> M., E. 41. "Unter der Gestalt" heißt nicht "unter der Scheingestalt", sondern, wie die Apologie erklärt, "mit den sichtbaren Dingen, Brot und Wein" (eum illis redus, quae videntur), wird Christi Leib und Blut dargereicht und genommen. (Apol. 164, 54.) Lgl. F. Bente, L. u. W. 1918, S. 385 ff.: "Romanisiert der 10. Artistel der Angustana und der Apologie?"

und wesentlich gegenwärtig sei, mit Brot und Wein wahrhaftig außsgeteilt und empfangen werde. Wir glauben, lehren und bekennen, daß die Worte des Testaments Christi nicht anders zu verstehen sein, denn wie sie nach dem Buchstaben (ad literam) lauten, also daß nicht das Brot den abwesenden Leib Christi und der Wein das abwesende Blut Christi bedeute, sondern daß es wahrhaftig um sakras mentlicher Einigkeit willen (propter sacramentalem unionem) der Leib und Blut Christi sei." <sup>1178</sup>)

Welche von diesen drei Lehren ift die Lehre der Heiligen Schrift? Die römische Verwandlungslehre ist dadurch ausgeschlossen, daß auch nach "der Segnung" (Konsekration) von Brot und Wein Brot und Wein noch als gegenwärtig genannt werden, wie 1 Kor. 11, 27: "Welcher unwürdig von diesem Brot isset oder von dem Relch des HErrn trinket, der ist schuldig an dem Leib und Blut des HErrn." Der römische Einwand, daß nur die äußere Gestalt oder der Schein des Brotes gegenwärtig sei, widerspricht den Schriftworten, die nicht auf den Schein von Brot, sondern auf Brot lauten. In den Schmalkaldischen Artikeln 1179) urteilt daher Luther mit Recht: "Bon der Transsubstantiation achten wir der spigigen Sophisterei gar nichts, da sie lehren, daß Brot und Wein verlassen oder verlieren ihr natürlich Wesen und bleibe allein Gestalt und Karbe des Brots und nicht recht Brot. Denn es reimet sich mit der Schrift aufs beste, daß Brot da sei und bleibe, wie es St. Paulus selbst nennet: "Das Brot, das wir brechen" (1 Kor. 10, 16), und: "Mio esse er von dem Brot' (1 Kor. 11, 28)." 1180) Das römische Verfahren, an die Stelle des Brotes einen Schein von Brot zu setzen, ist so willfürlich, daß bei Geltung desselben alle Angaben der Schrift in einen bloßen Schein verwandelt werden könnten. Mit der Verwandlungslehre hängt der vielgestaltige Unfug zusammen, den die römische

<sup>1178) 20. 539, 6. 7.</sup> 

<sup>1179)</sup> **M**. 320, 5.

<sup>1180)</sup> Luther nennt XIX, 1320 die Transsubstantiation einen "Wönchstraum, durch Thomas Aquinas bekräftigt und durch Päpste bestätigt", und sügt hinzu: "Weil sie so hart drauf dringen aus eigenem Frevel ohne Schrift, wollen wir ihnen nur zuwider und zu Troß halten, daß wahrhaftig Brot und Wein da bleibt neben dem Leib und Blut Christi . . .; denn das Evangelium nennt das Sakrament Brot, also: das Brot sei der Leib Christi. Da bleiben wir bei; es ist gewiß genug wider alse Sophistenträume, daß es Brot sei, was es Brot nennt. Verführet es uns, das wollen wir wagen." Einige andere Außerungen Luthers über die Transsubstantiation: XIX, 25 (sehr aussührlich); XIX, 1302 s. (Kollationsrede, die Luther "von dem lausigen Artikel Transsubstantiation zufalls tat"); XIX, 1306 (Schreiben an Georg von Anhalt).

Kirche mit dem "Abendmahl" treibt, nämlich das Meßopfer, woburch Christi Opfer am Kreuz angeblich immersort unblutig wieder-holt wird, serner das Ausbewahren, Zeigen, Anbeten, Umhertragen ("Fronleichnamssest") der Hostie als des angeblichen Leibes Christi, die Kelchentziehung mit der Begründung durch die Konkomitanzlehre. Dies ist später noch näher darzulegen. —

Die reformierte Absenzlehre ist dadurch ausgeschlossen, daß die Schrift Leib und Blut Chrifti als nicht bloß für den Glauben, fondern auch für den Mund der Kommunikanten gegenwärtig nennt. Christus fordert mit den Worten: "Nehmet, effet", λάβετε, φάγετε, zum Effen mit dem Munde auf, und von dem, was für den Mund dargereicht und mit dem Munde empfangen wird, sagt Christus, daß es sein Leib und sein Blut sei. Die Behauptung der Reformierten, daß Leib und Blut Chrifti nicht für den Mund, sondern nur für den Glauben gegenwärtig sei, nimmt den Worten "effet", "trinket" das ihnen von Christo gegebene Objekt. Chemnit bemerkt: "Wenn Chriftus fagt: ,Effet, trinket', fo schreibt er die Art und Beise des Nehmens (modum sumptionis) vor, nämlich, daß wir das, was im Mahl des Herrn gegenwärtig ist und dargereicht wird, mit dem Munde nehmen (ore sumamus). Dag von einem folch en Nehmen die Worte des Effens und Trinkens zu verstehen seien, kann niemand leugnen, es sei denn, daß er zugleich die ganze äußere Handlung des Abendmahls aufheben und umstoßen wollte. . . . Davon aber, was im Abendmahl zugegen ist, was dargereicht wird, was die Essenden mit dem Munde empfangen, erklärt und sagt er ausdrücklich: "Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird; das ift mein Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. " 1181) haben wir in den Abendmahlsworten auch eine sehr klare Aufforberung zum Glauben oder geiftlichen Effen. Aber diese Aufforderung schließt sich an das Essen mit dem Munde an und gründet sich auf dasselbe. Die Aufforderung zum Glauben ist in dem Zusatz enthalten, durch den Christus den zum Essen dargereichten Leib als den Leib beschreibt, "der für euch gegeben wird". Bünger sollen also bei dem mündlichen Empfang des Leibes Christi glauben, daß sie durch den für sie gegebenen Leib Christi einen verföhnten Gott ober die Bergebung der Sünden haben. Die Aufforderung zum Glauben ist auch in den Worten: "Solches tut zu meinem Gedächtnis!" enthalten. Auch dies ist

<sup>1181)</sup> Fundamenta sanae doctrinae etc. 1623, p. 12.

später, namentlich unter dem Abschnitt vom 3 weck des Abendmahls, noch näher darzulegen.

Die lutherische Lehre vom Abendmahl ist die Lehre der Schrift, weil sie sowohl die Worte, welche auf die Gegenwart des Brotes lauten, als auch die Worte, welche die Gegenwart des Leibes Christi aussagen, ohne Abzug und Zusatz zur Geltung kommen läßt. Mit Bezug auf die Antithese ausgedrückt: Die lutherische Lehre deutet weder mit Kom das Brot in Scheinbrot um, noch deutet sie mit den reformierten Gemeinschaften den Leib Christi in einen Schein-leib, das ist, in ein Abbild (Symbol) des abwesenden Leibes Christi, um. Sie läßt wahres, wesentliches Brot und den wahren, wesentlichen Leib Christi im Abendmahl sein, weil die Schristworte vom Abendmahl auf beides lauten. Doch dies ist wegen des römischen und des reformierten Gegensatzs noch näher darzulegen.

Bunächst ist auf die Frage einzugehen, von welcher Beschaffenheit die Redeweise sei, wenn Christus Brot darreicht und von dem zum Essen dargereichten Brote sagt: "Das ist mein Leib." Bekanntlich hat die Klassissierung dieser Redeweise viel Disputation hervorgerufen. Vor aller gelehrten und ungelehrten Untersuchung steht fest, daß die von Christo gebrauchten Worte leicht verständ= Lich sind. Dies geht unwidersprecklich aus der Zatjache hervor, daß Christus bei der Einsetzung und ersten Feier des Abendmahls keinerlei Kommentar seinen Worten hinzufügt. Läge in seinen Worten irgendeine Schwierigkeit des Verständnisses oder auch nur eine Möglichkeit des Migverständnisses vor, so würde Christus die nötige Exegese hinzugefügt haben. Das Fehlen jedes Kommentars macht es gewiß, daß wir es in den Worten: "Nehmet, effet; das ist mein Leib, der für euch gegeben wird" mit einer Redeweise zu tun haben, die ohne Rommentar beim bloßen Hören oder Lesen verstanden wird. Christus bedient sich im Abendmahl der Redeweise, die unter allen normalen Menschen im täglichen Verkehr bei der Darreichung eines Gegenstandes gebraucht wird und daher terminologisch kurz und possend die locutio exhibitiva genannt worden ist. Es ist dies die Redeweise, nach welcher wir bei der Darreichung eines Gegenstandes, auch wenn derselbe mit einem andern Dinge verbunden ist, <sup>1182</sup>) nur den Gegenstand nennen, auf den es uns bei der Darreichung ankommt, und auf den wir die Aufmerksamkeik richten wollen. Diese locutio exhibitiva ist im allgemeinen Gebrauch

<sup>1182)</sup> Terminologisch ausgedrückt: auch wenn das Subjekt ein "complexum" ist.

sowohl im täglichen Verkehr als auch in der Beiligen Schrift. Mit Recht erinnern die lutherischen Theologen daran, daß wir bei der Darreichung einer Speise oder eines Trankes in einem Gefäß nicht beides nennen, das Gefäß und die Speise oder den Trank, sondern nur das im Gefäß Dargereichte. Man würde uns für Sonderlinge halten und erstaunt ansehen, wenn wir im täglichen Leben, zum Beispiel bei der Darreichung von Wasser in einem Glase, sagen wollten: Hier ist 1. ein Glas, 2. Wasser, sondern man erwartet von uns, daß wir im Prädikat nur das Wasser nennen: "Dies ist Wasser." 1183) Genau so redet aber Christus, wenn er in den Abendmahlsworten: "Nehmet, effet; das ist mein Leib!" im Prädikat nicht das Brot, das er vom Tisch nahm, und das die Jünger mit ihren Augen als gegenwärtig saben, nennt, wohl aber seinen Leib, den die Bünger nicht sahen, und worauf er ihre Aufmerksamkeit richten wollte. Wenn auch Kirn die Bemerkung macht, 1184) daß Luthers "Auslegung" der Einsetzungsworte "immer künstlich bleibt", so offenbart Kirn damit nur, daß er den unter allen normalen Menschen und auch in seinem eigenen Hause üblichen Sprachgebrauch aus den Augen verloren hat. Dasselbe ist von allen Theologen zu urteilen, die Luthers "Synekdoche" für unmöglich erklären und deshalb aufgeben. 1185) Luthers "Synekdoche" fällt sachlich mit dem zusammen, was wir joeben über die locutio exhibitiva gesagt haben. Die Frau im Sause, der Mann im Geschäft, die Kinder auf der Straße und im Spiel, kurz, alle normalen Menschen bedienen sich im Verkehr mit andern Menschen fortwährend der "Synekdoche", obwohl nur einige wenige das Wort kennen. Was Luther über die "Spnekdoche" in den Abendmahlsworten sagt, läßt sich so zusammenfassen: Brot und Leib

<sup>1183)</sup> So 3. B. Soffenreffer (Loci, Tubing. 1606, p. 628): Familiare et usitatum est, non tantum in Scripturis s., sed etiam in omnibus linguis. ut cum duae quaedam res coniunctae porriguntur et demonstrantur, id totum quidem, duobus constans, porrigitur et demonstratur, atque alterum eorum. quod non ita sensibus expositum est, de illo vere enunciatur, ut, si marsupium porrigens dicam: Hic sunt centum floreni, aut dolium monstrans dicam: Hoc est vinum Rhenanum, hoc Italicum, hoc rubellum, aut vitrum tangens dicam: Haec est aqua, haec cerevisia, hoc unguentum etc. Quibus omnibus exemplis apparet, particulam demonstrativam hoc utrumque sane et vas et potum complecti et propter istam unionem de illo toto, quod demonstratur, verissime enunciari posse alterum, quod sensibus non ita obvium est, alterius autem, quorum unitum aut coniunctum est, interventu verissime monstrari aut exhiberi posse.

<sup>1184)</sup> Eb. Dogmatif, S. 130.

<sup>1185)</sup> Mener zu Matth. 26, 26 ff. Loofs, RG.3 I, 65. 66.

sind und bleiben im Abendmahl ihrem Wesen oder ihrer Substanz nach verschieden. Die Verwandlung des Brotes in den Leib Christi ist ein Mönchs- und Sophistentraum. Aber Brot und Leib Christi werden im Abendmahl durch Christi Wort und Ordnung miteinander zu einer Einheit verbunden, die man unio sacramentalis nennen kann. Wegen dieser Ginheit oder Verbindung sagen wir von dem zum Effen dargereichten Abendmahlsbrot: Das ist Christi Leib. Wir lengnen damit nicht das Dasein des Brotes. nennen aber nur den einen Teil, den Leib Chrifti, auf den es vornehmlich ankommt. Gerade wie wir von einer Börie, die mit hundert Gulden verbunden oder mit hundert Gulden gefüllt ift, nicht fagen: Das ist eine Börse und hundert Gulden, soudern nur einen Teil, die hundert Gulden, neunen. Doch lassen wir Luther selbst über feine "Synekdoche" reden. Er ichreibt: 1186) "Solche Beife zu reden von unterschied lichen Wesen als von einerlei, heißen die Grammatici Synekdoche, und ist sast gemein, nicht allein in der Schrift, sondern auch in allen Sprachen. Als wenn ich einen Sack oder Beutel zeige oder darreiche, spreche ich: Das sind hundert Gulden, da geht das Zeigen und das Wörtlein "das" auf den Beutel; aber weil der Beutel und Gulden etlichermaßen ein Befen find, als ein Klumpen, so trifft's zugleich auch die Gulden. 1187) Weise nach greise ich ein Faß an und spreche: Das ist rheinischer Wein, das ist welscher Wein, das ist roter Wein. Item, ich greife ein Glas an und spreche: Das ist Wasser, das ist Bier, das ist Salbe usw. In allen diesen Reden siehst du, wie das Wörtlein "das" zeigt auf das Gefäß, und doch, weil das Getränk und das Gefäß etlichermaßen ein Ding ist, so trifft's zugleich, ja wohl vornehmlich, das Getränk. . . . Wenn nun hie ein spißer Wiklef oder Sophist wollte lachen und sagen: Du zeigst mir den Beutel und sprichst: Das sind hundert Gulden; wie kann Beutel hundert Gulden sein? Item, wenn er spräche: Du zeigst mir das Kak und sprichst, es sei Wein. Lieber, Kak ist Holz und nicht Wein, Beutel ist Leder und nicht Gold: des würden auch die Kinder lachen als eines Narren oder Scherzers. Denn er zerreißt

<sup>1186)</sup> St. 2. XX, 1034.

<sup>1187)</sup> Wenn Luther hier und im folgenden von "einem Wesen" redet, wozu Brot und Leib Christi im Abendmahl werden, so versteht er darunter nicht "ein Wesen" durch Berwandlung — diese weist er ja auch hier ausdrücklich ab —, sondern "ein Wesen" in der Beziehung, daß Brot und Leib Christi im Abendmahl durch Christi Wort und Ordnung zu einer Einheit verbunden sind. Daher auch die Beschränkung: "etlichermaßen (aliquo modo) ein Wesen".

die zwei vereinigten Wesen voneinander und will von einem jeglichen infonderheit reden, so wir doch jest in solcher Rede sind, da die zwei Wesen in ein Wesen sind kommen. Denn das Faß ist hie nicht mehr schlecht Holz oder Faß, sondern cs ist ein Weinholz oder Weinfaß, und der Beutel ist hie nicht mehr schlecht Leder oder Beutel, sondern ein Goldleder oder Geldbeutel. Wenn du aber das Ganze willst also zertrennen, Gold und Leder voneinander tun, so ist freilich ein jeglich Stück für sich selbst, und müssen dann wohl anders von der Sache reden, also: Das ist Gold, das ist Leder, das ist Wein, das ist Kak. Aber läkt du es gang bleiben, so mußt du auch ganz davon reden, zeigen aufs Faß und Beutel und sagen: Das ist Gold, das ist Wein, um der Einigkeit willen des Wesens. man muß nicht achten, was solche spite Sophisten gaukeln, sondern auf die Sprache sehen, was da für eine Weise, Brauch und Gewohnheit ist zu reden. Weil denn nun solche Weise zu reden beide in der Schrift und allen Sprachen gemein ist, so hindert uns im Abendmahl die praedicatio identica 1188) nichts. Es ist auch keine da, sondern es träumt dem Wiklef und den Sophisten also. Denn obgleich Leib und Brot zwo unterschiedliche Naturen sind, eine jegliche für sich selbst, und wo fie voneinander geschieden find, freilich keine die andere ist, doch, wo sie zusammenkommen und ein ganz neu Wesen werden, da verlieren sie ihren Unterschied, soferne solch neu einig Wesen betrifft, und wie sie ein Ding werden und sind. Also heißt und spricht man sie denn auch für ein Ding, daß nicht von= nöten ist, der zweier eins untergehen und zunichte werden, fondern beide Brot und Leib bleibe, und um der sakramentlichen Ginigkeit willen recht geredet wird: "Das ist mein Leib", mit dem Wörtlein "das" aufs Brot zu deuten: denn es ist nun nicht mehr schlecht Brot im Backofen, sondern Fleisches-Brot oder Leibs-Brot, das ift, ein Brot, so mit dem Leibe Christi ein sakramentlich Wesen und ein Ding worden ist. Also auch vom Wein im Becher: "Das ist mein Blut", mit dem Wörtlein ,das" auf den Wein gedeutet; denn es ift nun nicht mehr schlechter Wein im Reller, sondern Blutswein, das ist, ein Wein, der mit dem Blut Christi in ein sakramentlich Wesen kommen ist."

Durchaus unzutreffend ist daher der Einwand, daß bei der wörtlichen Fassung der Abendmahlsworte "Das ist mein Leib", "Das ist mein Blut" die römische Verwandlungslehre resultiere,

<sup>1188)</sup> Luthers ausführliche Darlegung über die praedicatio identica XX, 1026 ff.

weil Chriftus im Pradikat nicht Brot und Leib Chrifti und Wein und Blut Chrifti, sondern nur Chrifti Leib und Chrifti Blut nenne. Diesen Einwand haben nicht nur die Rationalisten, 1189) sondern auch alte und neuere Reformierte gegen die lutherische Abendmahlslehre erhoben. So fagt auch Hodge: "If the words of Christ are to be taken literally, they teach the doctrine of transubstantiation." 1190) Daß dieser Einwurf unzutreffend ist, tritt zutage, wenn wir weiterhin auch auf Schriftausfagen achten, in denen die locutio exhibitiva sich findet. So sagt Petrus Matth. 16, 16 von dem Menschensohn: "Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn", und der Engel Luk. 1, 35 zu Maria: "Das Heilige, das von dir geboren wird, wird Gottes Sohn genannt werden." Wie der Menschensohn und der Sohn der Maria Gottes Sohn ist, nicht durch Verwandlung des Menschensohnes in den Gottessohn, auch nicht durch Abbildung des Gottessohnes durch den Menschensohn, sondern durch Vereinigung — in diesem Kalle durch die unio personalis —, so ist im Abendmahl das dargereichte Brot Christi Leib, nicht durch Verwandlung des Brotes in den Leib, auch nicht durch Abbildung des Leibes Christi durch das Brot, sondern durch das Vereinigt= fein des Brotes mit dem Leibe Christi, durch die unio sacramentalis. Hodge irrt also, wenn er den folgenden logischen und sprachlichen Unterright erteilt: "If the bread is literally the body of Christ, it is no longer bread; for no one asserts that the same thing can be bread and flesh at the same time." Sodge felbst erklärt seinen Kanon für irrig. Er will ja den Unitariern gegenüber festhalten, daß der Sohn der Maria im eigentlichen Sinne des Worts (literally) der Sohn Gottes, also "gleichzeitig" sowohl der Sohn der Maria als auch der Sohn Gottes ist. Er gibt mit Recht nicht zu, daß bei der wörtlichen Faffung des Sates: "Der Sohn der Maria ist der Sohn Gotte3" eine Verwandlung des Sohnes der Maria in den Sohn Gottes gelehrt werde.

Doch die reformierte Antithese in der Abendmahlslehre bedarf noch einer weiteren Erörterung. Ift es doch Sitte geworden, in der Differenz Luthers und Zwinglis hinsichtlich der Abendmahlslehre den Grund der Spaltung der protestantischen Kirche zur Zeit der Resormation zu sehen. Man hat die Darlegung der resormierten Abendmahlslehre schwierig genannt. Auch Hodge meint: "It is

<sup>1189)</sup> So auch Meher im Kommentar zu Matth. 26, 26 ff. In der Lehre bom Abendmahl ift Meher seinen Nationalismus nicht losgeworden.

<sup>(1190)</sup> Systematic Theol., III, 662, Unm.

<sup>&</sup>amp;. Bieber, Dogmatit. III.

a very difficult matter to give an account of the Reformed doctrine concerning the Lord's Supper satisfactory to all parties." Begründung dieser Schwierigkeit sagt Hodge unter anderm von den Reformierten: "They did all they could to conciliate Luther. They adopted forms of expression which could be understood in a Lutheran sense. So far was this irenical" (?) "spirit carried that even Romanists asked nothing more than what the Reformed con-Still another difficulty is that the Reformed were not agreed among themselves. There were three distinct types of doctrine among them, the Zwinglian, the Calvinistic, and an intermediate form, which ultimately became symbolical, being adopted in the authoritative standards of the Church." 1191) Aber man muß die reformierte Awietracht in der Abendmahlslehre auch nicht über Gebühr vergrößern. Richtig erinnert Shedd: "The difference between Zwingli and Calvin upon sacramentarian points has been exaggerated." 1192) Es ist mehr eine Zwietracht in der Redeweise und namentlich in der versuchten Begründung der Lehre als in der Lehre selbst. In der Sauptsache läkt sich unter den Reformierten eine große übereinstimmung unschwer konstatieren. Alle stimmen darin überein, daß Christi Leib und Blut nicht im Abendmahl gegenwärtig, sondern so weit davon entfernt sei wie der Himmel von der Erde. Allgemein ist ferner die übereinstimmung in der letten Begründung der Abwesenheit des Leibes Christi, nämlich darin, daß Christi Leib immer nur eine räumliche und sichtbare Gegenwart zukommen könne, das ist, eine Gegenwart, die nicht über die natürliche Körpergröße (mensuram corporis, dimensionem corporis) hinaus= reiche. Alle stimmen daher auch darin überein, daß die Abendmahls= worte nicht eigentlich, sondern bildlich zu fassen seien. Sodge selbst weist überzeugend nach, daß Calvin und die von ihm beeinflußten Bekenntnisschriften ebensowenig wie Zwingli "a real presence" im Sinne der lutherischen Kirche lehren. 1193) Denselben Nachweis führt Shedd. 1194) Auch die Konkordienformel stellt den Reformierten das Zeugnis aus, daß sie in der Lehre einträchtig sind trot der Verschiedenheiten in der Redeweise. 1195) Calvin redet zwar gelegentlich davon, 1196) daß im Abendmahl der Heilige Geist, alle Entfernungen überwindend, Christi "Fleisch und Blut"

<sup>1191)</sup> Syst. Theol., III, 626.

<sup>1192)</sup> Dogm. Theol., II, 569.

<sup>1193)</sup> Systematic Theol., III, 628 sqq.

<sup>1194)</sup> Dogmatic Theol., II, 569 sqq.; III, 464.

<sup>1195)</sup> M. 646, 1—8.

<sup>1196)</sup> Inst. IV, 17, 10 und oft.

in die Gläubigen "hinübergießt (transfundit), nicht anders als ob es Mark und Bein durchdringe". Aber das ist keine Annäherung an die lutherische Lehre — die kennt eine solche "Hinübergießung" nicht —, sondern das ist 1. eine gesteigerte Schwärmerei, weil Calvin dabei an eine Wirkung denkt, die nur in seiner Einbildung existiert, nämlich an eine unmittelbare Geisteswirkung; 2. ein gesteigertes Bemühen, sich in der Redeweise der Schrift und der lutherischen Kirche zu akkommodieren und den Eindruck hervorzurusen, als ob er auch eine substantielle Gegenwart des Leibes und Blutes Christi im Abendmahl lehre. 1197) Calvin lehnt dabei die "real presence" im Sinne der lutherischen Lehre ab, wie Hodge richtig bemerkt.

Wahr ist aber dies: Obwohl alle Reformierten in der Absenzlehre übereinstimmen und daher-Brot und Wein im Abendmahl nur Abbilder des abwesenden Leibes und Blutes Christi sein lassen, so stimmen sie doch nicht darin überein, in welchem Teil des Sapes "Das ist mein Leib" das Abbild seinen Sitz habe, ob in dem "das" oder in dem "ist" oder in dem "mein Leib". Carlstadt versuchte es mit dem Subjekt des Sates, mit dem "das". Christus habe mit dem "das" (rovro) nicht auf das zum Essen dargereichte Brot, sondern auf seinen am Tische sitzenden Leib gewiesen. 1198) Luther berichtet: "Carlstadt machte den Text also: "Das ist mein Leib' sollte so viel heißen: Hier sit mein Leib. Und der Text follte also stehen: Er nahm das Brot, dankte und brach's und gab's seinen Züngern und sprach: Sier sitt mein Leib, der für euch gegeben wird." 1199) Zwingli ist mit Carlstadts exegetischem Versahren nicht einverstanden. Er erklärt ziemlich energisch seinen dissensus. Er lobt zwar die gottselige Meinung, die sich in Carlstadts Fassung des "das" kundgebe, sett aber hinzu, daß diese Fassung "trefflich frevel" erscheine, da Christus offenbar nicht von seinem sitzenden Leibe rede, sondern das zum Effen Dargereichte feinen Leib nenne. Zwingli rät daher, das "das" fahren zu lassen und sich an das folgende Wort, das "ift", zu halten, zumal es gerade wie "das" auch

<sup>1197)</sup> Man lese z. B. Inst. IV, 17, 19.

<sup>1198)</sup> Carlstadts "Dialogus oder Gesprächbüchlein", St. L. XX, 2325. Peter, der Laie, der die Rolle Carlstadts spielt: "Ich habe es stets auf die Weise geschätz, daß Christus auf seinen Leib habe gedeutet und also gesagt: Dies ist der Leib mein, welcher für euch gegeben wird. Denn Christus deutete nicht aufs Brot." Ebenso S. 2328.

<sup>1199)</sup> St. Q. XX, 1771 f

nur drei Buchstaben zähle, also in dieser Beziehung die Differenz nicht gar groß sei. "Ift" stehe für "bedeutet", in dem Sinne: Das Brot, das ich euch zu essen gebe, bedeutet (significat) meinen Leib. Zwingli schreibt: "Also liegt die ganze Bürde nicht an diesem Zeigewörtlein "das", sondern an einem andern, das nach der Buchstaben Zahl nicht größer ist, nämlich an dem Wörtlein "ist", welches in der Heiligen Schrift nicht an wenig Orten genommen wird für "bedeutet"." 1200) Ökolampad und Calvin aber ziehen es vor, das Prädikatsnomen "mein Leib" bildlich zu sassen, in dem Sinne: Das Brot, das ich euch zu essen gebe, ist signum corporis, "Leibeszeich en", ein Abbild oder Symbol meines Leibes.

Carlstadt hat mit seinem "Tuto", wie Luther diesen Gegensat furz benennt, wenig Nachahmer gefunden. Schenkel [201] ist ernstlich bose auf Carlstadt. Er meint nämlich, Carlstadts "abgeschmackte Behauptung" habe Luther so geärgert und erbittert, daß dieser dann auch die Position seiner andern Gegner nicht recht würdigen konnte. Schenkel fagt: "Ein Unglud war es, daß ein Mensch wie Carlstadt durch die abgeschmackte Behauptung, mit den Einsetzungsworten "Das ist mein Leib" habe ZEsus auf seinen damals leiblich anwesenden Leib hingebeutet, Luthern aufs äußerste ärgern und erbittern mußte. Auf diese Weise brachte es Carlstadt dahin, die Gegenwart des Leibes und Blutes Christi aus dem Abendmahlssakramente ganz hinwegzueregetisieren. . . . Daher der gewaltige Zorn Luthers . . . und die heftigen Außerungen in seiner Schrift ,Wider die himmlischen Propheten'." Carlstadts Beziehung der Worte "Das ist mein Leib" auf Christi am Tische sitzenden Leib ist allerdings die reine Willfür. 1202)

Aber ebenso willfürlich ist es, mit Zwingli das "ist" in "bebeutet" umzusetzen, weil die Kopula "ist" in menschlicher Kede diese Bedeutung überhaupt nicht hat. Luther sagt ganz richtig: <sup>1203)</sup> "Das ist eine gewisse Kegel in allen Sprachen: wo das Wörtlein "ist" in einer Kede geführt wird, da redet man gewislich vom Wesen des-selbigen Dinges, nicht von seinem Deuten", das heißt, wo "ist"

<sup>1200) &</sup>quot;Zwinglis Meinung vom Nachtmahl Christi", abgebrudt St. L. XX, 470. Der lateinische Text sindet sich in De vera et salsa religione, Opp. III, 255: Difficultas universa non in isto pronomine Hoc sita est, sed in voce nihilo, quod ad elementorum numerum attinet, maiore, puta in verbo Est. Nam ea in sacris literis non uno loco pro significat ponitur.

<sup>1201)</sup> RG.1 I, 35.

<sup>1202)</sup> Bgl. Luther XX, 210 ff.

<sup>1203)</sup> St. Q. XX, 909 ff.

steht, da redet man stets davon, was ein Ding ist, nicht davon, dak es ein anderes Ding bedeutet. Die menschliche Sprache würde aufhören, ein Mittel der Berständigung zu sein, wenn "ist" nicht "ist" wäre, sondern etwas anderes bedeutete. "Language itself would commit suicide if it could tolerate the idea that the substantive verb shall express not substance, but symbol." 1204) Daß man gemeint hat und noch meint, die Kopula "ist" stehe im Sinne von "bedeutet", ist die Folge der geiftigen Schwäche, die uns Menschen seit dem Sündenfall anhängt. Der Sündenfall hat einen übeln Einfluß auch auf die mensch= liche Logik ausgeübt. Und wir alle, die wir der fündigen Menschheit angehören, haben hohe Ursache, unsere Logik fortwährend zu prüfen. Wenn wir aber den Rest von Logik, der uns nach dem Sündenfall durch Gottes Güte noch geblieben ist, durch Gottes Gnade gebrauchen, jo können wir doch erkennen, daß in den Schriftstellen, die reformierterseits im Streit um die Abendmahlslehre vornehmlich angeführt werden, "ist" nicht im Sinne von "bedeutet" steht. Auch ein Teil der Reformierten gibt dies zu, wie wir noch sehen werden. 1205) Man hat freilich von Zwingli an bis auf die Gegenwart einen längeren oder kurzeren Katalog von Schriftstellen zusammengestellt, in denen angeblich "ist" für "bedeutet" steht. 1206) Die vornehmlich angeführten Stellen sind: Joh. 10, 9: "Ich bin die Tür"; Joh. 15, 5: "Ich bin der Weinstod"; 1 Kor. 10, 4: Der Fels, "welcher mitfolgte, war Christus". Namentlich auch Luk. 8, 11: "Der Same ist das Wort Gottes"; Matth. 13, 38: "Der Acker ist die Welt"; Matth. 11, 14: "Er [Johannes der Täufer] ist Elias"; ferner Gal. 4, 24: "Das sind die zwei Testamente." Zwingli meint sogar, man werde zum Gotteslästerer (blasphemus), wenn man an diesen Stellen nicht "ist" für "bedeutet" nehmen würde. 1207) Zwinglis Eifer übertrifft an Größe bedeutend die Qualität seiner Loaif. Gerade die angeführten Stellen beweisen, daß "ist" nicht

<sup>1204)</sup> Arauth, Conservative Ref., p. 619. Auch Sollaz fact schrrichtig, Examen, De eucharistia, qu. 7: Copula verbalis "est" non est capax tropi. Si enim copula "est" amiserit suam significationem copulandi vel uniendi praedicatum cum subiecto, ac induerit aliam, tum ipsam quoque propositionem destruxerit, ne amplius sit propositio.

<sup>1205)</sup> Ebenso Meher zu 1 Kor. 10, 16, obwohl er aus rationalistischen Gründen die resormierte Lehre adoptiert: "έστί heißt nie etwas anderes als est, nie significat; es ist die Kopula des Seins."

<sup>1206)</sup> Ein Katalog bei Zwingli, Opp. III, 256 ff.

<sup>1207)</sup> Ad Ioh. Bugenhagii Pomerani epistola, Opp. III, 606.

für "bedeutet" steht. Wenn es heißt: Christus ist die Tür, ist der Weinstock, war der Fels usw., so findet sich in diesen Sätzen allerdings ein bildlicher Ausdruck (Tropus). Aber nicht in der Kopula "ist", sondern in dem Prädikatsnomen "Tür", "Beinstod", "Fels". Chriftus bedeutet nicht die Tür, sondern ist wirklich die Tür. Freilich nicht eine natürliche Tür, die etwa von einer Straße in St. Louis in ein an der Straße gelegenes Haus führt, sondern die geistliche Tür, nämlich die Tür, durch welche Menschen in Gottes Reich eingehen. Wie Christus sich sofort selbst erklärt: "Ich bin die Tür; so jemand durch mich eingehet, der wird felig werden." Das Wort "Tür" ift, wie Luther es ausdrückt, ein "neu Wort" geworden. Dabei behält aber die Kopula "ift" ihre erste und einzige Bedeutung: sie geht "aufs Wesen", auf das, was Christus wirklich ist, nämlich die geistliche Tür in das Reich Gottes. Dasselbe ist von den andern Beispielen zu sagen. Christus bedeutet nicht einen Beinstock, sondern ist der geiftliche Beinstock, an dem die geistlichen Reben, die Christen, durch den Glauben hangen. Ebenso bedeutete Christus nicht den Fels, sondern war wirklich der geistliche Fels (avevuarinh nérga), der Förgel durch die Wiiste begleitete. 1208) Auch wenn es sich um Bilder handelt, bleibt "ist" ist. Wir sagen allerdings, indem wir auf ein Bild des Betrus zeigen: "Das ist Petrus." Wir wollen damit aber nicht sagen: Das Bild bedeutet Betrus, sondern: Das im Bilde Dargestellte ist Betrus, oder: Das ist ein abgebildeter Petrus. 1209) Auch hier ist Petrus ein "neu Wort" geworden. In die Kategorie der Bilder gehören nun alle Schriftstellen, in denen Parabeln (Gleichnisse) und Allegorien vorliegen. Chriftus redete zum Volf in Gleichnissen (ἐν παραβολαῖς, διὰ παραβολῆς, Matth. 13; Luf. 8) und sagt im Gleichnis oder im Bilde: "Der Same ist das Wort Gottes" (Luk. 8, 11) und: "Der Acker ist die Welt" (Matth. 13, 38). Auch hier ist der Sinn nicht: Der natürliche Same bedeutet Gottes Wort. sondern: Das unter dem Bilde des natürlichen Samens im Gleichnis Dargestellte ist Gottes Wort. Ebenso bedeutet der Acker nicht die Welt, sondern das unter dem Bilde des natürlichen Ackers im Gleichnis Dargestellte ist die Welt. "Same" und "Acker" sind "berneuete Wort'" geworden. Der Apostel Paulus sagt Gal. 4, 22 ff. von Hagar, der Magd, und ihrem Sohn und von Sara, der Freien,

<sup>1208)</sup> Meher zu 1 Kor. 10, 3. 4: "Daß ἦν hier significabat bebeute (so auch Augustin, Bengel und mehrere), wird durchaus willfürlich angenommen." 1209) Luther XX, 988. 990.

und ihrem Sohn: "Das sind die zwei Testamente", das Testament bes Gesetzs vom Sinai und das Testament der Verheißung. Aber so redet Paulus von Hagar und Sara usw. in der Allegorie oder im Vilde; äurá kour állyvogovuera, das ist, allegorisch oder bildlich geredet.<sup>1210</sup>) Der Sinn ist auch hier der: Das durch Hagar, die Magd, Abgebildete oder thpisch Dargestellte ist das Testament vom Sinai mit seinen Anechten, und das durch Sara, die Freie, Abgebildete und thpisch Dargestellte ist das Testament der Verheißung oder des Evangesiums, das nicht Anechte, sondern Kinder gebiert.

Luther spricht sich über die Frage, ob "ist" im Sinne von "bedeutet" stehe, so aus: 1211) "Euch, als die Unsern, weiter zu unterrichten, sollt ihr wissen, daß ein lauter Gedicht ist, wer da sagt, daß dies Wörtlein ist' so viel heiße als deutet'. Es kann kein Mensch nimmermehr beweisen an einigem Ort der Schrift; ja, ich will weiter sagen: wenn die Schwärmer in allen Sprachen, so auf Erden sind, einen Spruch bringen, darinnen sist' so viel gelte als deutet', so sollen sie gewonnen haben. Aber sie sollen's wohl lassen, es mangelt den hohen Geistern, daß sie die Redekunst, Grammatica, oder wie sie es nennen, Tropus, so man in der Kinderschule lehret, nicht recht ansehen. Dieselbige Kunst lehret, wie ein Knabe solle aus einem Wort zwei oder drei machen, oder wie er einerkei Wort neuen Brauch und mehr Deutungen geben möge. Als, daß ich mit etlichen Exempeln beweise: Das Wort Blume, nach seiner ersten und alten Deutung heißt es eine Rose, Lilie, Viole und dergleichen, die aus der Erde wächst und blüht. Wenn ich nun Christum wollt' mit einem feinen Lobe preisen und sähe, wie er von der Jungfrau Maria kommt, so ein schön Kind, mag ich das Wort Blume nehmen und einen Tropum machen oder eine neue Deutung und Brauch geben und sagen: Christus ist eine Blume. Sie sprechen alle Grammatici oder Redemeister, daß Blume sei ein neu Wort worden und habe eine neue Deutung und heiße nun nicht mehr die Blume auf dem Keld, sondern das Kind ZEsus, und müsse nicht hie das Wort ,ist' zur Deutelei werden; denn Christus bedeutet nicht eine Blume, sondern er ist eine Blume, doch eine andere Blume denn die natürliche. Denn so spricht der Boet Soratius: Dixeris egregie, notum si callida verbum reddi-

<sup>1210)</sup> Gerhard, De coena, § 95: Non est tropus in copula, sed allegoricus historiae usus ostenditur. Stod im Kommentar 3. St.: Per historiam hanc Spiritus Sanctus sublimius quid adumbrare voluit. Die erwähnten gesschichtlichen Tatsachen sind Typen anderer Dinge.

<sup>1211)</sup> St. L. XX, 905 ff.

derit iunctura novum (De arte poetica, v. 47. 48), das ist, gar fein ist's geredet, wenn du ein gemein Wort kannst wohl verneuen. Daraus man hat, daß einerlei Wort zwei oder vielerlei Wort' wird, wenn es über seine gemeine Deutung andere, neue Deutung friegt. MIS, Blume ist ein ander Wort, wenn es Christum heißt, und ein anderes, wenn es die natürliche Rose und dergleichen heißt; item, ein anderes, wenn's eine guldene, filberne oder hölzerne Rose heißt. Also wenn man von einem kargen Mann spricht: Er ist ein Hund; hie heißt ein Hund den kargen Filz, und ist aus dem alten Wort ein neu Wort worden nach der Lehre Horatii, und muß nicht hie sist' eine Deutelei sein; denn der Karge bedeutet nicht einen Hund. Also redet man nun in allen Sprachen und verneuet die Wörter, als wenn wir sagen: Maria ist eine Morgenröte; Christus ist eine Frucht des Leibes; der Teufel ist ein Gott der Welt; der Papst ist Judas; St. Augustin ist Paulus; St. Bernhard ist eine Taube; David ist ein Holzwürmlein, und so fortan ist die Schrift solcher Rede voll. Und heißt Tropus oder Metaphora in der Grammatik, wenn man zweierlei Dingen einerlei Namen gibt um beswillen, daß ein Gleichnis in beiden ift, und ist denn derfelbige Rame nach dem Buchstaben wohl einerlei Wort, aber potestate ac significatione plura, nach der Macht, Brauch, Deutung zwei Worte, ein altes und neues, wie Horatius fagt, und die Rinder wohl miffen. Bir Deutschen pflegen bei solchen verneueten Worten ,recht' oder ,ander' oder ,neu' zu setzen und fagen: Du bift ein rechter Hund, die Mönche sind rechte Pharisäer, die Nonnen sind rechte Moabitertöchter, Christus ist ein rechter Salomon. Item, Luther ist ein anderer Hus, Zwingli ist ein anderer Korah, Ökolampad ist ein neuer Abiram. In solchen Reden werden mir alle Deutschen Zeugnis geben und bekennen, daß [es] neue Wörter sind und gleich so viel ist, [als] wenn ich sage: Luther ist Hus, Luther ist ein anderer Hus, Luther ist ein rechter Hus, Luther ist ein neuer Hus. Also daß man es fühlet, wie in solchen Reden nach der Lehre Horatii ein neu Wort aus dem vorigen gemacht wird, denn es klappt noch klingt nicht, wenn ich sage: Luther bedeutet Hus, sondern er ist ein Hus. Vom Wesen redet man in solchen Sprüchen, was einer sei, und nicht, was er bedeute, und macht über seinem neu Wesen auch ein neu Wort. So wirst du es finden in allen Sprachen, das weiß ich fürwahr, und also lehren alle Grammatici, und wissen die Knaben in der Schule, und wirst nimmermehr finden,

daß ,ist' möge ,deuten' heißen. Wenn nun Christus spricht: Johannes ist Elias, kann niemand betweisen, daß Johannes bedeute Elias, denn es auch lächerlich wäre, daß Johannes follte Elias bedeuten, so viel billiger Elias Johannem bedeutet. Und nach Iwingels Kunst mükte es Christus umkehren und sagen: Elias ist Johannes, das ist, er bedeutet Johannem. Sondern Christus will sagen, was Johannes sei, nicht was er bedeute, sondern was er für ein Wesen oder Amt habe, und spricht, er sei Elias. Sie ist Elias ein neu Wort worden und heißt nicht den alten Elias, sondern den neuen Elias, wie wir Deutschen sagen: Johannes ist der rechte Elias, Johannes ist ein anderer Elias, Johannes ist ein neuer Elias. Ebenso ist's auch geredet: Christus ist ein Fels, das ist, er hat ein Wesen und ist wahrhaftig ein Fels, aber doch ein neuer Fels, ein anderer Fels, ein rechter Fels. Item: Christus ist ein rechter Weinstock. Lieber, wie klappt's, wenn du solches also willst deuten nach Zwingels Dünkel: Chriftus bedeutet den rechten Bein-Wer ist denn der rechte Weinstock, den Christus bedeutet? So hör' ich wohl, Christus sollte ein Zeichen oder Deutung sein des Holzes im Weinberge? Ach, das wäre fein Ding! Warum hätte denn Christus nicht billiger also gesagt: Der rechte Weinstock ist Christus, das ist, der hölzerne Weinstod bedeutet Christum? Es ist ja billiger, daß Christus bedeutet werde, denn daß er allererst bedeuten sollte, fintemal das da deutet, allemal geringer ist, denn das bedeutet wird, und alle Zeichen geringer sind denn das Ding, so sie bezeichnen, wie das alles auch Narren und Kinder wohl verstehen. Aber der Zwingel siehet nicht auf das Wort ,vera' in diesem Spruch: Christus ist der rechte Weinstock. Wenn er dasselbige ansähe, hätte er nicht können Deutelei aus dem "ist" machen. Denn es leidet keine Sprache nach Vernunft, daß man sage, Christus bedeute den rechten Weinstock. Denn es kann ja niemand sagen, daß an diesem Ort der rechte Weinstock sei das Holz im Weinberge. Und zwinget also der Text mit Gewalt, daß Weinstock sei hie ein neu Wort, das einen andern, neuen, rechten Weinstock heiße und nicht den Weinstock im Beinberge. Drum kann auch ist" hie nicht Deutelei sein, sondern Christus ist wahrhaftig und hat das Wesen eines rechten, neuen Wiewohl, wenngleich der Text also stünde: Christus ist ein Weinstock, so lautet's doch nicht, daß ich sagen wollte: Christus bedeutet den Beinstock, sondern vielmehr sollte der Beinstock Christum bedeuten. Also auch dieser Spruch: Christus ist das Lamm Gottes, Joh. 1, 29, kann nicht also verstanden werden:

Chriftus bedeutet das Lamm Gottes, denn jo mußte Chriftus geringer sein, als ein Zeichen, denn das Lamm Gottes. Welches will aber denn das Lamm Gottes sein, das Christus bedeutet? Soll's sein das Osterlamm? Warum kehret er's denn nicht um und spräche billiger: Das Lamm Gottes ist Christus, das ist, Osterlamm bedeutet Chriftus, wie Zwingel deutet? Nun aber, weil das Wörtlein Gottes bei dem Wort Lamm stehet, zwingt es mit Gewalt, daß Lamm hie ein ander, neu Wort ist, heißet auch ein ander, neu und das rechte Lamm, welches Christus wahrhaftig ist, und nicht das alte Osterlamm. Und so fortan, was sie mehr für Exempel führen, als: Der Same ift Gottes Wort, Luk. 8, 11 ff.; der Ader ift die Welt ufm., Matth. 13, 38, können sie keine Deutelei aus dem sist' machen mit gutem Grunde, sondern die Kinder in der Schule fagen, daß Same und Acker seien tropi oder verneuete Wörter nach der Metaphora. Denn vocabulum simplex et metaphoricum find nicht ein, sondern 3 mei Worte. Mio beift Same hie nicht Korn noch Weizen, sondern Gottes Wort, und Acker heißet die Welt, denn Christus (spricht der Text felbst) redet in Gleich niffen und nicht von natürlichem Korn oder Weizen. Wer aber in Gleichnissen redet, der machet aus gemeinen Worten eitel tropos, neue und andere Wörter, sonst wären's nicht Gleichnisse, wo er die gemeinen Worte brauchte in der vorigen Deutung. Daß gar ein toller, unverständiger Beift ist, der in Gleichnissen will die Worte nehmen nach gemeiner Deutung, wider die Natur und Art der Gleichnisse; der muß denn wohl mit Deutelei und Gaukelei zu schaffen gewinnen." Als in den Vereinigten Staaten der methodistische "Apologete" mit der bildlichen Auffassung der Abendmahlsworte sehr aggressiv wurde, schrich Walther im Jahre 1848 im "Lutheraner", S. 93 f.: "Weil es auch in der Beiligen Schrift fehr häufig vorkommt, daß gewissen Dingen oder Personen Namen gegeben werden, die dieselben im eigentlichen Sinne nicht tragen können, so scheint es freilich denen, welche der Sprachregeln unkundig sind, auf den ersten Anblick, als müsse man das Wörtchen ,ist' sehr oft für ,bedeutet' nehmen. Und leider haben seit Awingli selbst viele Gelehrte, die mit den Acgeln der Sprache recht wohl bekannt sind, dennoch unredlicherweise die Unwissenheit der Leute benutt und solche Stellen wie: "Ich bin der Weinstock, ich bin die Tür, der Fels war Christus, Johannes ist Elias' usw. zum Beweise dafür angeführt. Sie haben gesagt: Jedermann weiß ja, daß Christus nicht wirklich ein Weinstock, nicht wirklich eine Tür, nicht wirklich ein Fels, und daß Johannes der Täufer nicht wirklich

der alte Prophet Elias war; dies waren sie nur bedeutungs= weise; also steht in allen diesen und ähnlichen Stellen ,ift' für Dieser Schluß ist aber ein Trugschluß. nämlich Weinstock, Tür, Fels, Elias und dergleichen, haben eine doppelte Bedeutung, nämlich eine eigentliche und eine uneigentliche (bildliche, figurliche, tropische). Einmal nämlich heißt erstlich Beinstock ein rankendes Gewächs, an welchem Reben wachsen, die es träat, belebt und mit Früchten erfüllt, aus denen der erquickende Wein gepreßt wird; einen Weinstod nennt man aber zum andern auch alle solche Dinge, mit welchen andere in der innigsten Berbindung stehen, die von denselben getragen, belebt und mit Früchten erfüllt werden. Wenn nun Christus spricht: "Ich bin der Weinstock', so will Christus hier nicht jagen: "Ich bedeute einen Weinstock' — es wäre Lästerung zu sagen, daß Christus das Bild eines gewöhnlichen Weinstocks, also weniger als ein gewöhnlicher Wein= stock, sei —; nein, Christus will vielmehr sagen: Ich bin ein wahrer, der rechte Weinstock, nicht ein solcher, der im Garten steht, sondern der vom Himmel gekommen ist; mit mir sind nämlich meine Gläubigen so innig vereinigt, daß sie aus mir belebt und mit Früchten erfüllt werden. — Was ferner das Wort "Tür" betrifft, so hat dasselbe auch eine doppelte Bedeutung; erstlich bedeutet es bekanntlich die Öffnung, durch welche man in ein Haus eingeht: sodann bedeutet es aber auch alles dasjenige, wodurch man in irgend etwas eingeht. Wenn nun Christus spricht: "Ich bin die Tür", so will er damit nicht sagen: 3ch bedeute eine Tür', sondern: 3ch bin derjenige, durch welchen man allein in das Inaden- und Ehrenreich eingehen kann; ich bin nicht das Bild von dieser Tür, sondern gerade die wahre, die rechte Himmelstür. — Was ferner das Wort "Fels' betrifft, so bedeutet das erstlich eine große, aus dem Ganzen bestehende, feste Steinmasse: sodann bedeutet dies Wort alles, was ohne Wanken feststeht, und worauf man daher fest bauen und trauen kann. Wenn daher Paulus schreibt: "Der Fels, der mitfolgte, war Christus", so will er nicht fagen, daß ein Fels nachgefolgt sei, der Christum bedeutet habe, sondern, daß die Väter durch die Wüste einen Begleiter gehabt haben, auf den sie sich als auf einen rechten, festen Felsen verlassen, und aus welchem sie als einem Felsen das rechte, helle, klare, erquickende Wasser trinken konnten, und das sei eben Christus gewesen; daher auch Paulus Christum nicht bloß einen Felsen, sondern den geiftlichen Felsen' nennt; wer wird aber sagen, daß Christus kein geistlicher Fels sei, sondern nur einen geiftlichen Felsen bedeute?

— Was nun endlich das Wort . Elias' betrifft, so bedeutet das erst= lich den bekannten Propheten zu des Königs Ahab Zeit; sodann aber bedeutet es überhaupt einen Mann, der mit großem brennenden Eifer und ungewöhnlicher Unerschrockenheit alle Sünde und allen Frrtum straft. Wenn es nun von Johannes dem Täufer heißt: "Er ist Elias", so soll damit nicht gesagt werden, er bedeutet den Elias, sondern er ist ein rechter Elias, das heißt, er ist ein Mann, der mit großem brennenden Eifer und ungewöhnlicher Unerschrockenheit Sünde und Arrtum straft. — Hieraus wird es nun hoffentlich unsern Lesern klar sein, daß man aus jolchen und ähnlichen Stellen wie: "Christus ist der Beinstock' usw. nicht beweisen könne, daß das Wort sist' in der Heiligen Schrift jemals so viel heiße als ,bedeutet'. Der Hauptgrund ist, um es kurg zu wiederholen, dieser, weil in jenen Stellen nicht von einem eigentlichen Weinstock und Felsen und nicht von einer eigentlichen Tür und nicht von dem eigentlichen Elias die Rede ist, jondern alle diese Worte in einer neuen, veränderten (tropischen), bildlichen, uneigentlichen Bedeutung gebraucht werden. So gewiß es num ist, daß Christus freilich das nicht ist, was die Worte Weinstock, Wels und Tür nach ihrem eigentlichen Sinne anzeigen, so gewiß ist es jedoch, daß Christus das, was diese Worte im tropischen Sinne heißen, nicht blog bedeutet, sondern wirklich ist; daß nämlich Christus der göttliche Beinstock, die Simmelstür und der geistliche Tels und Johannes ein zweiter Elias (das ist, wie Inf. 1, 17 erklärt wird, ein Mann im Geift und Araft Elia') wirklich ist. — Das Wörtlein sit' steht also in der Heiligen Schrift immer fest; wo daher die Heilige Schrift irgend jagt, daß eine Sache dies oder jenes ist, so können wir uns auch fest und ohne Zweifel darauf verlassen. Was wäre auch die Seilige Schrift, könnte man sich auf die fes Wörtchen nicht verlaffen? Dann stünde keine, auch nicht eine darin geoffenbarte Wahrheit fest; vergeblich stünde dann in der Bibel: Es ist ein Gott, es ist ein Gericht, es ist eine Hölle, es ist ein Himmel, Christus ist Gottes Sohn usw.; denn könnte gift' für "bedeutet" genommen werden, wer könnte es dann hindern, daß ein ungläubiger Schriftausleger auch aus Gott, Gericht, Sölle, Himmel, Gottes Sohn usw. lauter leere Bedeutungen machte?" In dem= selben Sinne schrieb ein anderer amerikanisch-lutherischer Theolog, Rrauth: 1212) "A more dangerous falsity in interpretation than the assumption that the word 'is' may be explained in the sense of

<sup>1212)</sup> The Conservative Reformation, p. 618 sq.

'signify' or 'be a symbol of' is hardly conceivable. Almost every doctrine of the Word of God will melt under it. 'The Word was God' would mean: 'The Word signified, was a symbol of God.' 'God is a Spirit' would mean: 'God is a symbol of the Spirit.' When it is said of Jesus Christ: 'This is the true God,' it would mean that He is the symbol or image of the true God. By it Christ would cease to be the Way, the Truth, and the Life, and would be a mere symbol of them; would no longer be the Door, the Vine, the Good Shepherd, the Bishop of souls, but would be the symbol of a door, the sign of a vine, the figure of a shepherd, the representation of a bishop. This characteristic use of 'is' is essential to the very morality of language, and language itself would commit suicide if it could tolerate the idea that the substantive verb shall express not substance, but symbol. Creation, redemption, and sanctification would all fuse and be dissipated in the crucible of this species of interpretation. It would take the Bible from us, and lay upon our breasts, cold and heavy, a Swedenborgian nightmare of correspondences. This Socinian and the Pelagian and all errorists of all schools would triumph in the throwing of everything into hopeless confusion, and the infidel would feel that the Book he has so long feared and hated, deprived, as it now would be, of its vitality by the trick of interpreters, could henceforth be safely regarded with contempt. Well might Luther write upon the table at Marburg: 'This is My body'; simple words, framed by infinite wisdom so as to resist the violence and all the ingenuity of men. Rationalism in vain essays to remove them with its cunning, its learning, and its philosophy. Fanaticism gnashes its teeth at them in vain."

So haben wir gesehen, daß Zwingli und alle, die ihm folgen, sich und andere täuschen, wenn sie meinen, daß "ist" "nicht an wenig Orten genommen wird für bedeutet".<sup>1213</sup>) Es hat daher auch unter

<sup>1213)</sup> Selbst an der Stelle 1 Mos. 41, 26: "Die sieben schwen Kühe sind sieben Jahre", ist dies nicht nachweisbar. Mit Recht haben Luther und die Lutheraner gesagt, daß, wenn irgendwo einmal in der Schrift die Kopula "ist" für "bedeutet" stünde, damit noch immer nicht bewiesen sei, daß es auch in den Abendmahlse worten so genommen werden müsse. Luther (XX, 576 f.): "Denn es gar viel ein anderes ist, wenn ich sage: Das mag so heißen, und wenn ich sage: Das muß so heißen und kann nicht anders. Auf das erste kann sich das Gewissen nicht berlassen; auf das andere aber kann sich's berlassen." Aber mit gutem Grund wird auch 1 Mos. 41, 26 das est für signissicat abgesehnt. Man vergesse nicht, daß auch diese Stelle unter die Kategorie der Bilber fällt. Es handelt

den älteren resormierten Theologen nicht an solchen gesehlt, die das est für signisicat abgewiesen haben. So sagt Keckermann († 1609): "Andere wollen, daß der Tropus in der Kopula sei. Aber auch das läßt sich nicht beweisen." <sup>1214</sup>) Größeres Aussehen erregte mit seinem Widerspruch gegen das est im Sinne von signisicat der bekanntere Şerborner Theolog Johann Piscator († 1625). Piscator war früher sehr entschieden für "ist" im Sinne von "bedeutet" eingetreten. Er hatte geschrieben: "Die Wetonymie ist entweder im Subjekt oder im Prädikat oder in der Kopula des Sahes. Nun ist sie weder im Subjekt noch im Prädikat. Also ist sie in der Kopula." <sup>1215</sup>) Als aber Piscator die Gegenschrift Daniel Hosmanns

fich hier um ein Traumgeficht, also um ein Bild, bas Pharao im Traum fah. Wie wir nun von einem Bilbe Quthers fagen: "Das ift Quther", nicht in bem Sinne: Das Bild bedeutet Luther, sondern in dem Sinne: Das im Bilde Dar= gestellte ist Luther oder ein abgebildeter Luther, so sagen wir auch bon bem Bilde ber fieben Jahre, ben fieben ichonen Ruben, bag fie fieben Jahre find, nämlich in dem Sinne: Das im Bilbe durch bie fieben Ruhe Dar = gestellte find die sieben Jahre. Luther (XX, 909): "Also auch der Spruch aus dem erften Buch Mofis: ,Sieben Ochsen sind fieben Jahre, und fieben Ahren find fieben Jahre.' Weil der Text felbst fagt, daß er bom Traum rede und bon Gleichnis oder Zeichen der fieben Jahre, jo müffen hier die Worte fieben Ochsen, sieben Uhren' auch metaphorae und neue Worte fein und ebendasselbige heißen, das diese Worte ,fieben Jahre', daß also diese Worte ,fieben Jahre' nach gemeiner Deutung und Diese Worte ,fieben Ochsen' nach neuer Deutung einerlei heißen. Denn fieben Ochfen bedeuten nicht fieben Jahre, fondern fie find felbst wesentlich und wahrhaftig die sieben Jahre; benn es find nicht natürliche Ochsen, die das Gras freffen auf der Weide, welche wohl durch alte, gemeine Borte ,fieben Ochsen' genannt werden. Aber bier ift's ein neu Bort. und find fieben Dofen des hungers und der Fulle, das ift, fieben Jahre des hungers und der Fulle. Summa, fie mögen wohl Sprüche führen und jagen: hier ift Deutelei; aber fie werden's nimmermehr in einigem beweisen." Robah, in der Rudelbach: Guerideschen Zeitschrift (1843, S. 77): "Parabeln, Bisionen und Träume fallen für unsere Betrachtung offenbar unter einen Gefichtspunkt. . . . Lebendige, natürliche Rühe können zwar nicht Jahre sein, wohl aber Traum-Rühe, Traumbilder von Kühen. Was Pharao im Traumbilde vorgeführt wurde, waren bem Scheine nach" (im Bilbe) "Rühe, bem Wefen nach Jahre, burch jenes Bilb symbolifiert, da Zeiträume als solche der Phantasie nicht zur Anschauung kommen können. Jene Ruhe maren freilich nicht natürliche, bereits abgelaufene Jahre, aber doch ficher durch ein prophetisches Traumgesicht inmbolifierte Jahre; folche Jahre maren fie mirtlich, und bas junachft befagt jener Ausbrud: "Sieben Rühe find fieben Jahre."

1214) System. Theol., III, 8, p. 444; bei Scherzer, Collegium Anti-Calvinianum, Leipzig 1704, p. 573: Alii volunt tropum esse in copula, quod et ipsum non potest probari. Bei Gerhard, De coena, § 76.

<sup>1215)</sup> Scherzer, l. c., p. 574.

von Selmstedt († 1611) gelesen hatte, bekannte er offen, daß er mit seiner früheren Behauptung geirrt habe, und erklärte, "daß in der Kopula "ist" kein Tropus sein könne" (in copula est non posse esse tropum). Er retraktiere daher seine frühere Meinung, ehe er weiter kämpse, obwohl er deutlich empfinde (persentisco), daß er mit dieser Ketraktation sich selbst eine kleine Bunde siir den weiteren Kampf beibringe. Schenkel meint, Zwingli habe wohl "das Tropische" in den Abendmahlsworten richtig erkannt, aber so, daß "er es etwas unbeholsen ausschließlich an die Kopula hestet und mit zum Teil sehr unpassenden biblischen Beispielen belegt". 1217)

Aber auch die Verlegung des Tropus in das Prädikatsnomen "Leib", wonach "Leib" für "Leibes zeichen" stehen soll, beruht lediglich auf Willfür. Erstlich sagt Christus nicht: Nehmet, effet; das ist meines Leibes Zeichen, sondern: "Das ist mein Leib" (τὸ σῶμά μου). So berichten einstimmig alle heiligen Schreiber, von denen wir einen Bericht über die Einsetzung des Abendmahls haben. Matthäus: τοῦτό έστι τὸ σῶμά μου; Markus: τοῦτό έστι τὸ σῶμά μου; Lukas: τοῦτό ἐστι τὸ σῶμά μου; Paulus: τοῦτό μου έστὶ τὸ σωμα. Reiner sett für Leib "Leibeszeichen" ein. Luther urgiert diese Tatsache gewiß mit Recht, wenn er schreibt: 1218) "Weil die Evangelisten alle so einträchtig diese Worte ,das ist mein Leib' aufs einfältigste setzen, kann man daraus nehmen, daß es freilich keine figurliche Rede noch einiger Tropus darin sein müsse. Denn wo einiger Tropus drinnen wäre, hätte es ja freilich etwa einer mit einem Buchstaben gerührt, daß ein anderer Text oder Verstand hätte mögen sein. Gleichwie sie wohl in andern Sachen tun, da einer sett, das der andere außen läßt." Dazu kommt zweitens, daß Lukas den Leib, den Christus zum Essen im Abendmahl darreicht, näher durch den Zusatz "der für euch gegeben wird" beschreibt. Es ist aber nicht ein Leibeszeichen, sondern Christi Leib selbst, der Leib, den er aus der Jungfrau Maria an sich genommen hat, für uns gegeben worden. 1219) Es hat daher auch nicht an Reformierten gefehlt, die

<sup>1216)</sup> A. a. D. 1217) RG.1 I, 26. 1218) St. Q. XX, 1046 f.

<sup>1219)</sup> δοίία, Examen, qu. 7: Neque cadit tropus in "corpus" aut "sanguinem" propter προδιορισμόν, quod pro nobis traditum. Nam id designatur voce corporis et sanguinis, quod pro nobis in mortem est traditum, et in remissionem peccatorum pro nobis effusum est. Iam vero non signum corporis, non tropicum, non figuratum, sed verum et proprium Christi corpus pro nobis in mortem est traditum, et non tropicus, non figuratus, sed verus et proprius Christi sanguis pro nobis in peccatorum remissionem est effusus.

die Kassung "Leib" im Sinne von "Leibeszeichen" für ganz unmöglich erklärt haben. Sogar "der andere Calvin", nämlich Beza, tritt gegen Ökolampads und Calvins "Leibeszeichen" auf. Er fagt, wenn "Leib" für "Zeichen des Leibes" genommen werden sollte, so hätte das, um Täuschung zu vermeiden, ausgesprochen werden müssen. 1220) Beza argumentiert hier gerade wie Luther und die Lutheraner. Er sagt ausdrücklich, "Leib" könne nicht für "Leibeszeichen" stehen, sondern müsse den wahren, substantiellen oder wesentlichen Leib bezeichnen, weil in den Abendmahlsworten selbst "Leib" näher beschrieben werde als der Leib, der für euch gegeben wird, und ebenso das Blut näher bestimmt werde durch den Zusat: das für euch vergossen wird. Auch wendet sich Beza — um das hier sogleich zu erwähnen — gegen diejenigen, die wie Calvin und andere reformierte Theologen sich erlauben, für Chrifti "Leib" und "Blut" "die Frucht und Birkung des Todes Christi" einzuseten. Dies tut auch Hodge: "Therefore, to receive the body and blood as offered in the Sacrament . . . is to receive and appropriate the sacrificial virtue or effects of the death of Christ on the cross." 1221) Auch gegen dieses Substitut sagt Beza: "Es wäre sicherlich zu absurd, die Worte Leib und Blut von der Frucht und Wirkung des Todes des Herrn auszulegen." Das Absurde dieser Fassung legt Beza treffend so dar: "Wohlan, laft uns für diese Worte Leib' und Blut' jene Auslegung einsetzen und sagen: Dies ist die Wirkung meines Todes, welche für euch gegeben wird, und dies ist mein Beift, der für euch vergossen wird! Kann es etwas Ungereimteres (ineptius) geben als diese Rede? Denn jene Worte: ,der für uns gegeben wird' dringen dich (adigunt) gewiß notwendig dazu, daß du dies von der Substang des Leibes und Blutes Christi verstehen mußt." 1222)

<sup>1220)</sup> Beza, Hom. 2. de coen. (bei Gerhard, L. de coena, § 76): Confiteor, hic nullum tropum esse, quia signum proprie exponi necesse fuit, ne falleremur.

<sup>1221)</sup> Syst. Theol., III, 646.

<sup>1222)</sup> Epist. 5. ad Alemannum, p. 57, ed. Genev. (bei Gerhard, § 76): Nam certe verba illa: "quod pro vobis datur", necessario te huc adigunt, ut de ipsa corporis et sanguinis substantia hoc intelligere cogaris. Lgs. Seppe unter "Beza", RE.2 II, 363, und Dogmatit d. ref. A., S. 469. In seiner Schrift gegen Flacius (Adv. Illyricum, p. 127) sagt Bezac: Non dubitamus, quin per corporis appellationem id ipsum pro nobis assumptum et crucifixum corpus declaretur. Gerhard fügt l.c. noch hinzu: Idem agnoscunt Zanchius, Grynaeus, Pezelius, Sadeel, Crellius et Paraeus.

lich, wohl die Mehrzahl der reformierten Lehrer meint, es sei ein über alle Zweifel erhabener Sprachgebrauch, das Bild oder das Beichen für die abgebildete oder bezeichnete Sache einzuseten, und man könne sich diesen Tropus (signum pro signato oder signatum pro signo) gestatten, ohne sich dem Verdacht der Täuschung guszusetzen. Sie stimmen an diesem Punkte nicht mit Beza, welcher saat, wenn "Leib" für "Leibeszeichen" stehen sollte, so hätte dies gesagt werden müssen; andernfalls würde die Rede auf Täuschung hingus= Böhl ruft den orientalischen Sprachgebrauch zu Hilfe. Er jagt: 1223) "Der Orientale behandelt eben das Bild oder Symbol vollständig gleich dem dadurch ausgedrückten Begriff selber. Symbol lebt vor ihm, und es findet kein so scharfer Unterschied statt zwischen dem Symbol und dem, was es bedeuten soll, wie bei dem Okzidentalen." Aber Böhl tut dem Orientalen unrecht. So blühend auch die Phantasie eines Orientalen sein mag, so setzt er doch das Bild ebenjowenia an die Stelle der abgebildeten Sache als der Okzidentale und die übrige Menschheit. Wenn jemand zu einem Araber z. B. sagt: "Das ist eine Dattel", so denkt dieser Orientale an eine wirkliche, substantielle Dattel, weil er, wie alle andern Menschen, die Worte der menschlichen Rede zunächst immer in ihrer eigentlichen Bedeutung nimmt. Würde man ihm nach den Worten: "Das ist eine Dattel" das Bild einer Dattel oder eine abgebildete Dattel vorhalten, so würde er sosort erkennen und es auch wohl aussprechen, daß das ein anderes Ding sei, als wovon ihm zuerst gesagt wurde. Und wenn man ihn mit Böhl dahin belehren wollte, daß der Orientale "das Bild oder Symbol vollständig gleich dem dadurch ausgedrückten Begriff selber" behandle, so würde er das entweder für einen Scherz oder für eine Beleidigung halten. Er würde sagen, daß man ihn entweder im Scherz oder im Ernst habe täusch en wollen. Wir müssen, wenn wir nicht uns selbst und andere täuschen wollen, festhalten: Es sind dem Inhalte nach zwei völlig ver= schiedene Aussagen, wenn ich zwar dieselben Worte gebrauche: "Das ist eine Dattel", aber mit "Dattel" das eine Mal eine wirk-Lich e Dattel und das andere Mal das Bild einer Dattel bezeichne. Das hielt Luther Ökolamvad entgegen, wenn er schreibt: 1224) "Darum kann Ökolampad mit seinem Tropo nicht bestehen, daß er diese zwei Reden gleich viel will gelten lassen: "Das ist mein Leib' und "Das ist meines Leibes Gleichnis'; denn das leidet keine Sprache." Hiergegen ist von reformierter Seite eingewendet worden, es sei,

<sup>1223)</sup> Dogmatit, S. 568.

<sup>1224)</sup> St. Q. XX, 990.

um Misverständnisse zu vermeiden, doch nicht nötig, jedesmal erst anzukündigen, daß man im Bilde oder trovisch rede. 1225) Und dies ist weiter so begründet worden: Wenn wir jemand das Bild von einer bestimmten Verson, zum Beispiel von "Karl", zeigen und dabei sagen: "Das ist Karl", so erkenne jedermann sofort, daß es sich nicht um den substantiellen oder wirklichen Karl, sondern um einen abgebildeten Karl handele. 1226) Allerdings ist in die sem Fall jedes Migverständnis ausgeschlossen. Aber dies kommt daher, dah wir Karls Bild vorlegen und zeigen und so durch Vorzeigung des Bildes von vorneherein kundgeben, daß es sich um ein Bild Karls, nicht um den wirklichen Karl handelt. Stände es nicht durch Vorzeigung des Bildes fest, daß es sich um einen abgebildeten oder gemalten Karl handelt, so würde jedermann bei den Worten: "Das ist Karl" an den wirklichen, substantiellen Karl denken. Wenn daher die reformierten Lehrer — und das tun sie alle — mit Beispielen von Bildern (wie: "Das ist Petrus") operieren und aeaen die eigentliche Kassung der Abendmahlsworte: "Das ist mein Leib" solche Schriftstellen ins Keld führen, in denen in Rarabeln, Typen und Allegorien geredet wird (wie: "Der Acker ist die Welt"), so bedienen sie sich eines Beweisverfahrens, das im Umfange von hundert Prozent auf Selbsttäuschung und Täuschung anderer beruht. Sie begehen nämlich eine petitio principii, das heißt, fie nehmen als von vorneherein feststehend an, daß es sich im Abendmahl um ein Abbild des Leibes und Blutes handele. Sie nehmen als bewiesen an, was sie doch erst beweisen wollen und follen. 1227)

<sup>1225)</sup> So Zwingli in seiner Antwort an Bugenhagen, Opp. III, 606. Bugens hagen hatte darauf aufmerksam gemacht, daß es sich in den Abendmahlsworten nicht um ein Traumbild oder eine Parabel handle.

<sup>1226)</sup> So meint 3 wing i in seinem Subsidium, Opp. III, 345: Obwohl wir von einem Bilbe oder einer Statue des Petrus sagen: "Das ift Petrus", so erkenne doch jedermann sofort, daß das nicht der wirkliche Petrus, sondern nur ein Bild des Petrus sei. Und Zwingli bedauert, daß ihm dieses Argument nicht schon eingefallen sei, als er seinen Commentarius schrieb. Er meint, wenn er dies Argument seinem Commentarius einverleibt hätte, so hätte er damit solchen Eindruck gemacht, daß der Krieg zu Ende gewesen und er als Sieger anerkannt worden wäre. Haec sunt, quae vel exciderunt, cum Commentarium acceleraremus, vel postea succurrerunt. Quae si tuno fuissent addita, forsan impressionem sie iuvissent, ut profligato bello nunc tranquille degeremus.

<sup>1227)</sup> So sagt Riissen, Turretini compendium auctum et illustratum, XVII, 51 (bei Seppe, Dogmatit der ref. K., S. 468): Modus loquendi

Um diese Täuschung aufzudecken, finden wir bei den lutherischen Lehrern die folgende sprackliche Darlegung, die man zwar als langweilig bezeichnet hat, die aber tropdem sehr nötig ist: Sedes Wort ist so lange in seiner ersten, das ist, eigentlichen Bedeutung zu nehmen, bis im Zusammenhang der Rede vorliegende Umstände oder eine ausdrückliche Erklärung uns zwingt, für die eigentliche Bedeutung die bildliche oder übertragene einzuseken. Ohne Befolgung dieses Grundsates würde die menschliche Sprache aushören, ein Medium der Verständigung zu sein. Wir würden nämlich stets im Ameifel darüber bleiben, ob eine Aussage eigentlich oder bildlich zu nehmen wäre, das heißt, wir würden nicht wissen, was der Redner oder Schreiber eigentlich meine. Wie die Vertauschung des "bedeutet" mit "ist", so schließt auch die Vertauschung des Bildes mit der abgebildeten Sache (signum pro signato oder signatum pro signo) einen "Selbstmord" der Sprache in sich. Deshalb sagt Luther gegen Ökolampad, der signum corporis für corpus einsetzen wollte: "Zum andern ist's auch nicht wahr, daß solcher Tropus Ökolampads in einiger gemeiner Rede ober Sprache sei in der ganzen Welt, und wer mir des ein beständig Exempel bringt, dem will ich meinen Hals geben." 1228) Tatfächlich verkehren auch alle Menschen, der "Orientale" und der "Okzidentale", nach dem Grundsatz miteinander, daß sie jedes Wort so lange in seiner ersten oder eigentlichen Bedeutung nehmen, bis offenbar vorliegende Umstände oder eine ausdriickliche Erklärung die bildliche Fassung erzwingt. wir das Wort "Tür" hören, so denken wir an eine Öffnung, die in ein Saus führt. Soren wir aber, daß Christus von sich sagt: "Ich bin die Tiir", so wissen wir aus der Schrift, daß Christus nicht

in omnibus linguis est usitatissimus, quo signatum praedicatur de signo et nomen illius isti datur. Und nun führt Riissen sauter Schriftsessen an, in benen die Schrift in Bildern und Gleichnissen redet, und glaubt damit bewiesen zu haben, daß auch die Abend mahlsworte: Hoc est corpus meum, hic est sanguis meus bildich zu berstehen seien. Er führt die den Reformierten gesäusigen Beispiese an: Septem vaccae dicuntur septem anni (Gen. 41, 26). Ossa dicuntur domus Israel (Ezech. 37, 11). Quatuor animalia sunt quatuor reges et decem cornua sunt decem reges (Dan. 7, 17. 23. 24; 8, 20. 21). Sic (Matth. 13, 38. 39) ager est mundus; bonum semen sunt filii regni, inimicus est diabolus, messis est finis mundi, messores sunt angeli etc. Et (Apoc. 1, 20) septem stellae sunt septem angeli, septem candelabra sunt septem ecclesiae, et cap. 17, 9 septem capita sunt septem montes, decem cornua sunt decem reges, v. 12. Mulier, quam vidisti, est magna civitas, v. 18, etc.

<sup>·1228) €</sup>t. L. XX, 988.

eine natürliche Tür ist, die in ein Haus führt, sondern die geistliche Tür, durch welche die Menschen in Gottes Reich eingehen sollen. Das= felbe gilt von allen Schriftaussagen, in denen Chriftus der Beinstock, ein Fels, der Weg, das Licht der Welt usw. genannt wird. Ferner: wenn wir das Wort "Tempel" hören, jo denken wir an ein Gebäude aus Stein, Solz usw. Wenn Christus aber zu den Juden sagt: "Brechet diesen Tempel, und in drei Tagen will ich ihn wieder aufrichten", so sett die Schrift selbst erklärend hinzu: "Er redete aber von dem Tempel seines Leibes." 1229) Wenn wir das Wort "Same", "Ader", "Ernte" usw. hören, so denken wir zunächst immer an natürlichen Samen, an einen natürlichen Acker, an eine natürliche Ernte. Wenn wir aber aus der Schrift hören, daß Christus in Parabeln oder Gleichnissen von Same, Ader, Ernte usw. geredet habe, so fagt uns damit die Schrift felbst, daß diese Worte als Bilder oder Leichen verwendet werden, um andere Dinge darzustellen, als sie in ihrer eigentlichen Bedeutung bezeichnen. Wenden wir dies auf die Abendmahlslehre an, so ist zu sagen: Christi Worte: "Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird", müssen von uns in ihrer eigentlichen Bedeutung vom Leibe Christi und nicht von einem Bild desselben verstanden werden, es wäre denn, daß die Schrift selbst uns sagte, wir hätten im Abendmahl nicht an Christi Leib selbst, sondern an ein Bild seines Leibes zu denken. Solche Schriftaussagen aber eristieren nicht. Vielmehr ist die Sachlage, wie wir bereits sahen, diese: 1. Alle biblischen Berichterstatter über die Einsetzung des Abendmahls nennen das, was Christus im Abendmahl zum Essen und Trinken mit dem Munde darreicht, Christi Leib und Blut; keiner redet von einem Bilde oder Zeichen des Leibes und Blutes Christi. 2. Wir haben außerdem in der Schrift auch eine authentische apostolische Erklärung darüber, ob die Abendmahls= worte eigentlich oder bildlich zu nehmen seien. Der Apostel Paulus berichtet auch, wie Matthäus, Markus und Lukas, die Einsetzung des Abendmahls und die dabei gebrauchten Worte. Aber bei dem Apostel Paulus findet sich noch mehr. Indem er die Leichtfertigkeiten rügt, die in der korinthischen Gemeinde bei der Abendmahlskeier vorge= kommen waren, und zum rechten Ernst ermahnt, der sich für diese Feier schicke, bestätigt er gewaltig, daß die Worte "Leib Christi" und "Blut Christi" in ihrem eigentlichen und ersten Sinne zu nehmen Er nennt nämlich den gesegneten Kelch nicht ein Zeichen oder

<sup>1229) 3</sup>oh. 2, 19-22.

Abbild, sondern die Gemeinschaft des Blutes Christi und das Brot, das wir brechen, nicht ein Zeichen oder Abbild, sondern die Bemeinschaft des Leibes Christi und sagt weiterhin von jedem, der unwürdig von dem Brote ist oder von dem Relch des SErrn trinkt, daß er am Leib und Blut des Herrn schuldig werde und sich Gottes Gericht esse und trinke, weil er nicht den Leib des SErrn unterscheide. Die Reformierten können angesichts dieser Erklärung des Apostels über die Abendmahlsgabe ihre Bilderlehre nur jo aufrechterhalten, daß sie auch hier für die Sache das Bild einzuseken sich erlauben, nämlich für die Gemeinschaft des Leibes und Blutes Chrifti die Gemeinschaft des Bildes des Leibes und des Blutes Christi oder die Gemeinschaft der Frucht und Wirkung des Leibes und Blutes Christi. Zwing li jagt freilich: "Die Tropen müssen durch das Licht des Glaubens erkannt werden", tropos fidei lumine deprehendi oportet. 1230) Aber "Glaube" in geist= lichen Dingen ist ein relativer Begriff. Er muß stets ein Wort Gottes zum Korrelat haben. Wo dies fehlt, ist nicht christlicher Glaube da, sondern eine menschliche Einbildung. Bas für ein lediglich der eigenen Imwendigkeit entstammender "Glaube" das ist, der Awingli und alle reformierten Lehrer veranlaßt, in den Abendmahlsworten Tropen anzunehmen, obwohl die Schrift keine Tropen darin aufzeigt, wäre nun zur Klärung der ganzen Sachlage aufzuzeigen.

Zunächst aber sollte der Vollständigkeit wegen noch darauf hingewiesen werden, daß es auch an solchen Vertretern der reformierten Abendmahlslehre nicht gesehlt hat, die überhaupt nicht einzelne Worte, also weder "das" noch "ist" noch "Leib", bildlich sassen wollen, wohl aber uns zumuten, wir möchten gefälligst das Ganze oder den Sinn des ganzen Sahes als Symbol denken. So meinte Keckermann, man müsse in dem Sahe "Dies ist mein Leib" jedes einzelne Wort in seinem eigentlichen Sinn stehen lassen, dann aber den ganzen Sah uneigentlich oder als Vild sassen. Das ist erstlich eine starke Zumutung in logischer Hinde, Werd" Verot, "ist" ist und "Christi Leib" der Leib ist, der für uns gegeben wird, so bringt kein Mensch, Keckermann eingeschlossen, es zustande, das im ganzen Sah Ausgesagte als bloßes Vild zu fassen. Zum

<sup>1230)</sup> Opp. III, 606.

<sup>1231)</sup> Bgl. Dannhauers Kritit des Kedermannichen Tropus bei Quen = ftedt II, 1197: Absurdus denique etiam ille Keckermanni (quem repetit Combachius, De Euch., c. 11) tropus in tota propositione, ita tamen, ut

andern: Sieht man näher zu, so tritt auch bald zutage, daß es Reckermann mit der eigentlichen Fassung der einzelnen Bestandteile des Sates nicht Ernst ist. Reckermann redet nämlich zugleich von einer "Union der Bedeutung" (unio significationis), die zwischen dem Brot und dem Leibe Christi stattfinde. Er nimmt also tatfachlich entweder "ist" für "bedeutet" oder "Leib" für "Leibeszeichen"; denn sonst käme seine "unio der Bedeutung" oder des Abbildes nicht heraus. Sier ist die Erinnerung am Plate, daß Luther recht hat, wenn er sagt: 1232) "Es ist gewiß, daß Zwingel und Ökolampad im Verstand einträchtig find, wiewohl die Worte anderlei find. Denn das Zwingel sagt: "Das bedeutet meinen Leib", ist ebensoviel, als das Stolampad sagt: "Das ist meines Leibes Zeichen." Die deutsche Sprache gibt's auch und alle Sprachen, daß gleichviel sei, wenn ich sage: Lachen bedeutet Freude, und Lachen ist ein Zeichen der Freude; daß es keine Frage noch Zweifel hat, "bedeuten" und "Zeichen sein" ist einerlei." "Ökolampad hat figuram corporis, Zwingel significans corpus; das ist ein Ding." So ist es sicherlich. Auch diejenigen unter den Reformierten, welche mit Ökolampad und Calvin fagen, der Tropus liege nicht in der Ropula, sondern im Brädikatsnomen, die also sagen, man musse nicht "ist" für "bedeutet", sondern "Leib" für "Leibeszeichen" nehmen, meinen genau dasselbe, was Zwingli und Genossen meinten. Beide Varteien denken sich trot der Verschiedenheit in Worten das Verhältnis zwischen Brot und Leib Christi so, daß das Brot ein Abbild oder Symbol des Leibes Christi sei. Überhaupt ist zu sagen: Alle Reformierten huldigen dem sogenannten "Subjektstropus", einerlei wohin sie nominell den Tropus legen, ob in das Subjekt "das" oder in die Kopula "ist" oder in das Prädikatsnomen "Leib" oder auch in den ganzen Satz: "Das ist mein Leib." Alle fassen das Brot als Bild oder Symbol des abwesenden Leibes Christi. Sie kommen daher trop der Fehden untereinander schließlich auch in den Worten überein. Wie Zwingli sein significat so erklärt: symbolum est, figura est,<sup>1238</sup>) nämlich das Brot ist ein Symbol, ein Bild des Leibes Christi, so sagt auch Calvin, das Brot werde Christi Leib ge-

singula verba maneant propria: totum sc. enunciatum est tropicum, totum enunciati proprium, cuius $modi\ monstrum$  in nulla unquam Rhetorica auditum est.

<sup>1232)</sup> St. Q. XX, 782 f. 1086.

<sup>1233)</sup> Opp. III, 607: Sic docuimus, est pro symbolum est, figura est, significat hic positum esse.

nannt, weil das Brot ein Zeichen oder Symbol (signum aut symbolum) des Leibes Christi sei. 1234) Auch die, welche, wie Reckermann, Janchi, Bucanus u. a., den Tropus in den ganzen Sat verlegen wollen, erklären ausdrücklich, daß sie meinen: Panis est symbolum sive signum corporis Christi. Besonders flar tritt dies bei Bucanus hervor. Er jagt: "Die bildliche Rede findet fich nicht in den einzelnen Worten, getrennt und für sich betrachtet. Denn das Brot ist Brot im eigentlichen Sinne, und der Leib ist nicht ein allegorischer, nicht ein tropischer, nicht ein figürlicher, viel weniger ein Scheinleib oder Phantasma, auch nicht ein mnitischer Leib, der die Kirche ist, auch nicht ein Zeichen des Leibes, auch nicht das Verdienst Christi, sondern Leib bezeichnet den eigentlichen Leib Christi (proprium Christi corpus); es wird sicherlich der mahre Leib des HErrn vom wahren Brote ausgesagt. Aber die bildliche Rede findet sich in der ganzen Aussage (attributione), weil die Kopula zwei dem Wesen nach verschiedene Dinge (disparata) verbindet, welche [Aussage] man so auflösen kann: Das Brot ist ein Symbol oder Reichen des Leibes Chrifti (panis est symbolum seu signaculum corporis Christi)." 1235) Wir erinnern nur noch daran, daß bei der Bumutung, gefälligst den gangen Sat: "Das ist mein Leib" bildlich zu fassen, wieder alles Argumentieren aufhört. In der Bumutung liegt nämlich eine petitio principii vor. Das erst zu Beweisende wird als bewiesen angenommen. Und dann taucht hier wieder die Frage auf, die wir schon früher behandelten: Warum, wenn es erlaubt ist, einen Teil der Abendmahlsworte bildlich zu fassen, und zwar den jedenfalls wichtigsten Teil: "Das ist mein Leib" — warum auf halbem Wege stehenbleiben und nicht alle Worte und die ganze Handlung des Abendmahls bildlich fassen? Warum nicht auch Brot und das Essen desselben und den Wein und das Trinken desselben als äußeres Ding und äußeren Aft gänzlich abtun und, wie die Quäfer, lediglich den inneren, geiftlichen Genuß Chrifti im Berzen der Gläubigen durch den äußeren Vorgang des ersten Abendmahls abgebildet sein lassen? Doch hierauf wurde schon unter dem Abschnitt "Die göttliche Ordnung des Abendmahls" hingewiesen. Wir fügen hier noch hinzu, daß auch

<sup>1234)</sup> Im Kommentar zu 1 Kor. 11, 24: Cur hic negemus similem esse metonymiam nomenque corporis pani tribui, quia eius signum sit aut symbolum? Calvin führt auch für sein "Leibeszeichen" dieselben Schriftstellen an, mit denen Zwingli sein "bedeutet" beweist, Inst. IV, 17, 21. 22.

<sup>1235)</sup> Bucanus, loc. 48, p. 693. Bei Gerhard, L. de coena, § 85.

Luther bereits auf dieje Inkonfequenz hinweist. Er sagt: "Lieber, warum werden die andern Worte nicht auch figürlich genommen, und geht der Tropus allein über das Wort "ist" oder "Leib"? Oder wo ift hie eine Regel, die uns lehre, welche und welche nicht müssen figurlich genommen werden? Denn auf solche Lehre will ich auch die Worte: "Nehmet, effet, solches tut zu meinem Gedächtnis" zu Tropos machen und sagen: Nehmen' heißt hören, essen' heißt glauben, ,solches tun' heißt im Herzen denken." 1236) Auch Krauth erinnert: "The Word TAKE these interpreters [die Reformierten] have usually construed literally, though why an imaginary body or the symbol of a body might not be taken mentally, they cannot say. . . . The Word EAT they have interpreted literally, though why the eating ought not to be done symbolically or mentally, to correspond with the symbolical or mental character of the body, they cannot say. Certainly there are plenty of instances of a figurative use of the word 'eat,' while there are none of such a use of the word 'is.' The Quakers are more consistent." 1237)

Doch wir richten unsere Aufmerksamkeit nun auf den "Glauben". der die Reformierten veranlaßt, die Amvesenheit des Leibes und Blutes Christi im Abendmahl zu leugnen und daher die Abendmahlsworte bildlich zu fassen. Es liegt auf seiten der Reformierten eine große Selbstäuschung und eine Täuschung anderer vor, wenn sie fich für ihre Abendmahlslehre auf die Schrift berufen. reformierte Abendmahlslehre hat ihren Grund nicht in der Schrift, sondern in einer firen menschlichen Sbee. Es ift dies die wider das klare Zeugnis der Schrift 1238) festgehaltene Idee, daß Christo nach seiner menschlichen Natur, also auch nach seinem mensch= lichen Leibe, keine andere als die örtliche und sichtbare Gegenwart (localis et visibilis praesentia) zukommen könne. Nicht nur Luther fagt: "All ihr Grund stehet darauf, dak Christus' Leib miisse allein an einem Ort sein, leiblicher- und begreiflicherweise", "wie ein Bauer in Wams und Sosen steckt" oder "wie Stroh im Sack". 1239) Auch Calvin beteuert immer wieder, daß an dem von Luther angegebenen Bunkt der Grund seines Difsensus von Luther liege. Um Luthers Abendmahlslehre gründlich zu widerlegen, will Calvin vor allen Dingen "jene törichte Er-

<sup>1236)</sup> St. R. XX, 1006. 1237) The Conserv. Ref., p. 608 sq.

<sup>1238)</sup> Bgl. die ausführliche Darlegung bei der Lehre von Chrifti Person, II, 192 ff.

<sup>1239)</sup> St. Q. XX, 950. 953. 1776.

dichtung" (stultum illud commentum) widerlegen, daß dem Leibe Christi neben der sichtbaren und lokalen auch eine unsichtbare, un= räumliche und übernatürliche Gegenwart zukomme. Er saat: Die Lutheraner ..ichwaten von einer unsichtbaren Gegenwart". 1240) und behaubtet in allem Ernft, Christo dürfe nach der menschlichen Natur keine Gegenwart zugeschrieben werden, die über seine natürliche Rörperlänge (mensuram corporis, dimensionem corporis) hinausreiche und ihn an mehreren Orten zugleich gegenwärtig sein lasse (pluribus simul locis distrahit). 1241) Sonst gabe es ein Unglick. Die mahre Menschheit Christi würde dabei notwendig verloren gehen. Zum wahren Leibe Christi gehöre notwendig und unter allen 11mständen, "daß er vom Raum umschlossen werde, daß er nicht über seine Dimensionen" (also nicht über sechs Kuß) "hinausreiche, daß er sichtbar sei. Fort daher mit jener dummen Erdichtung, welche sowohl den Geist der Menschen als Christum an das Brot heftet!" 1242)

Bur Klarstellung der Sachlage zwischen der lutherischen und der reformierten Kirche muß immer wieder daran erinnert werden, daß innerhalb der reformierten Theologie gerade in bezug auf die Hauptlehren der Schrift außerhalb der Schrift gelegene, menschlich ersonnene Grundsätze auftauchen, nach denen die Schrift außsagen "außgelegt" werden. Dies trat uns bei der Lehre von der Gnade Gottes entgegen. Die Frage, ob Gott alle Menschen oder nur einen Teil derselben selig machen wolle, beantworten reformierte Theologen von Calvin an bis auf Hodge und Böhl nach dem Grundsat, daß Gottes Intention hinsichtlich der Seligkeit der Menschen nach dem Resultat zu beurteilen sei. Sie argumenstieren: Auß der Tatsache, daß nicht alle Menschen selig werden, muß der Schluß gezogen werden, daß Gott nicht alle Menschen selig machen

<sup>1240)</sup> Inst. IV, 17, 30: Garriunt de invisibili praesentia.

<sup>1241)</sup> Inst. IV, 17, 19.

<sup>1242)</sup> Inst. IV, 17, 29: Haec est propria corporis veritas, ut spatio contineatur, ut suis dimensionibus constet, ut suam faciem habeat. Facessat igitur stultum illud commentum, quod tam mentes hominum quam Christum pani affigit! Quorsum enim occulta sub pane praesentia etc. In ber überichung von I ohn MII en lauten bie Borte: "It is essential to a real body to have its particular form and dimensions, and to be contained within some certain space. Let us hear no more, then, of the ridiculous notion which fastens the minds of men, and Christ Himself, to the bread. For what is the use of this invisible presence," etc. (Institutes, etc. Translated from the original Latin, and collated with the author's last edition in French, by John Allen. London 1813. Vol. III, p. 426.)

will und Christi Verdienst sich nicht auf alle Menschen erstreckt. 1243) Nach dieser menschlichen Idee eregesieren sie dann alle Schriftaussagen, die auf die gratia universalis lauten. Ebenso in der Christo-Die Frage, ob die göttliche und die menschliche Natur in Christo wirkliche Gemeinschaft (realis communio) miteinander haben können, entscheiden sie nach dem Grundsat: Finitum non est capax infiniti. Nach diesem Axiom deuten sie alle Schriftaussagen um, die auf die Gemeinschaft der Naturen und die Mitteilung der Eigenschaften lauten. Ebenso bei der Lehre von den Inadenmitteln. Die Frage, ob Gott den Glauben an das Evangelium oder die Wiedergeburt durch die von ihm geordneten Inadenmittel oder ohne dieselben und neben denselben wirke, entscheiden sie nach dem Grundsat: Beil die Wiedergeburt eine Wirkung der göttlichen Allmacht ist, so ist bei der Wiedergeburt. "no place for the use of means". So hörten wir ja auch von Sobge: "Volumes have been written on the contrary hypothesis; which volumes lose all their value if it be once admitted that regeneration, or effectual calling, is the work of omnipotence." 1244) Von dieser menschlichen Idee aus werden die Schriftaussagen, welche den Glauben oder die Wiedergeburt durch die Gnadenmittel und aus den Gnadenmitteln tommen lassen, in ihr Gegenteil umgedeutet, als ob sie lauteten: ohne die Inadenmittel und neben denselben. Ebenso nun auch hier bei der Lehre vom Ab ein dmahl. Der Tyrann, mit dem die reformierten Theologen die Schrift und sich selbst tyrannisieren, ift die fire Idee, daß Christo nach seiner menschlichen Natur immer nur eine sichtbare und räumliche Gegenwart zuzuschreiben sei, und daher der Leib Christi nicht unsichtbar und unräumlich im Abendmahl sein könne. Alles, was die Reformierten gegen die in Christi Worten ausgesaate Gegenwart des Leibes und Blutes Christi einzuwenden haben, gründet sich schließlich auf jene vorgefaßte Idee. Deshalb meinte Carlstadt, daß Christus bei den Worten "Das ist mein Leib" nur auf seinen sichtbar am Tische sitzenden Leib gezeigt haben könne. Deshalb meinte Zwingli, daß in den Abendmahlsworten "ist" nicht "ist" sein könne, sondern "bedeutet" heißen müsse. Deshalb meinten Ökolampad und Calvin, daß "Leib" nicht "Leib" sein könne, sondern not= wendig für "Leibeszeichen" genommen werden müsse. Und wenn die reformierten Theologen vom "driftlichen Glauben" fagen,

<sup>1243)</sup> Calvin, Inst. III, 24, 15. Hodge, Syst. Theol., 1I, 323.

<sup>1244)</sup> Syst. Theol., II, 683.

daß der die wesentliche Gegenwart des Leibes und Blutes Christi im Abendmahl nicht gestatte, so meinen sie immer ihren Glaubensartikel von der nur sichtbaren Seinsweise des Leibes Christi. Okolampad schreibt gegen Luther: 1245) "Wie darfst du uns viel Köpfe zuschreiben um solcher Auslegung willen" (nämlich "ob einer das hoc also ausleat, der andere das est nimmt für bedeutet und ein anderer einen andern Weg sucht")? "Soviel mir wissend ist, so ist unser aller Grund ein einziger, daß Christus mit wahrem Leibe aen Simmel gefahren." "Unser Grund ist, daß der Leib Christi iei im Simmel; der ist nun gewiß und fehlt nicht." "Christliche Wahrheit ist, daß der Leib Christi im Simmel mit Ehren und Glorie." Mit andern Worten: Alle Argumente der Reformierten gegen die wesentliche Gegenwart des Leibes und Blutes Christi im Abendmahl lösen sich schließlich in diesen "einzigen Grund" auf, daß Christo nach der menschlichen Natur nur eine räumliche und sichtbare Gegenwart möalich iei.

Unter der Herrschaft dieser fixen Idee richtet Calvin, wie wir bereits bei der Lehre von Christi Person sahen, ein wahres Morden unter den Schriftstellen an, die seiner Idee widersprechen. So behauptet er, daß Christus nicht bei verschlossenen Türen (30h. 20), jondern durch eine Öffnung zu den Jüngern gekommen sei,1246) und daß Christus vor den Emmausjüngern nicht unsichtbar geworden sei (non factus est invisibilis), sondern nur ihre Augen zugehalten habe. 1247) Zugleich geht es bei dieser Gelegenheit auch einer Reihe von Schriftlehren ans Leben. Die rechte Hand Gottes, zu der Christus nach seiner Menscheit durch die Himmelfahrt erhöht worden ist, wird in einen umschriebenen Ort umgedeutet, durch den Christus nach seiner Menscheit nun alle Tage bis an der Welt Ende von seiner Rirche abgeschlossen ist. 1248) Damit sind die Schriftlehren von der Himmelfahrt Christi und seinem Sigen zur rechten Hand Gottes in das gerade Gegenteil umgedeutet. 1249) Ferner schreibt Calvin indirekt der Welt Unendlichkeit und Gott lokale Ausdehnung zu. Nur bei der Amwesenheit dieser Vorstellungen in seinem

<sup>1245)</sup> Antworf auf Luthers Borrede jum Syngramma, St. Q. XX, 591 ff.

<sup>1246)</sup> Inst. IV, 17, 29. 1247) A. a. O.

<sup>1248)</sup> So Calvin ausdrücklich Inst. IV, 17, 30. Die Verheißung: "Ich bin bei euch alle Tage, bis an der Welt Ende" sei nicht auf Christum auch nach der Menschheit zu beziehen.

<sup>1249)</sup> Bgl. Die Abichnitte "Die himmelfahrt Chrifti" und "Das Sigen gur Rechten Gottes" II, 382 ff.

Geiste kann Calvin so beharrlich behaupten, daß durch die lutherische Lehre von der Realpräsenz Christi Leib "unendlich" gemacht 1250) und "durch Himmel und Erde ausgebreitet werde" (diffundi). 1251) Ja, auch das Größte und Söchste im Christentum wird dem Wahn von der nur räumlichen und sichtbaren Seinsweise des Leibes Christi zum Opfer gebracht: die Menschwerdung des Sohnes Gottes. Besonders klar tritt dies gerade bei Calvin hervor. Um Christi Leib und Blut aus dem Abendmahl fernhalten zu können, erklärt er es für ganz erschreckliche Lehre, daß der Sohn Gottes überall seine menschliche Natur bei sich habe. 1252) Das ist der übertritt auf unitarisches Gebiet, weil damit die einzigartige Bereinigung, die zwischen Gott und Mensch in Christo besteht, die unio personalis, auf die unio mystica, die zwischen Gott und allen Gläubigen statthat, reduziert wird. 1253) Infolge der Reduzierung der unio personalis. auf die unio mystica gestattet sich Calvin bei der Bestreitung der lutherischen Abendmahlslehre auch immerfort das folgende Argument: Wie der Leib anderer Menschen nicht an mehreren Orten zugleich sein kann, so darf dies auch nicht dem Leibe Christi zuge-Calvin stellt geradezu das Axiom auf — unter standen werden. Migbrauch von Schriftstellen wie Hebr. 2, 14; 4, 15 —, daß wir, mit Ausnahme der Sündlosigkeit, von Christo nach seiner menschlichen Natur nichts anderes und nicht mehr aussagen dürfen als von

<sup>1250)</sup> Inst. IV, 17, 30: "Wenn wir ihnen" (ben Lutheranern) "schon zugute halten, was sie von der unsichtbaren Gegenwart schwaßen, so ist damit noch nicht die Un end lich feit (immensitas) erwiesen, ohne welche sie sich vergeblich besmühen, Christum unter dem Brot einzuschließen." Dagegen Luther (XX, 965): "Ist doch die Welt an ihr selbst nicht infinitum oder unendlich; wie sollt's denn folgen, daß Christus' Leid unendlich sein so er allenthalben wäre?"

<sup>1251)</sup> Inst. IV, 17, 19. Dagegen Luther (XX, 1009): "Öfolampad spinnt eben dasselbige Sadgarn, das Zwingel spinnt, nämlich, daß Christi Leib müßte so groß sein als Himmel und Erde. . . . Ist doch Gott selbst nicht so groß und weit" (nämlich in lotaler Ausdehnung), "der doch allenthalben ist." Agl. die aussführliche Darlegung unter dem Abschnit "Die Art und Weise der Allgegenwart Christi nach der menschlichen Natur", II, 192 ff.

<sup>1252)</sup> Inst. IV, 17, 30: Quosdam [bic Lutheraner find gemeint] ita abripit contentio, ut dicant, propter unitas in Christo naturas, ubicunque est divinitas Christi, illic quoque esse carnem, quae ab illa separari nequit.

<sup>1253)</sup> hier ist zu vergleichen, was über den christologischen "Selbste mord" gesagt wurde, den die reformierte Theologie dadurch begeht, daß sie in der Christologie die Gemeinschaft der Naturen und die Mitteilung der Eigenschaften, speziell die Mitteilung der göttlichen Allgegenwart an die menschliche Natur Christi, bestreitet, II, 184 sf. 136 sf. 141 sf. 171 sf.

jedem andern Menschen. Geschehe dies, so gehe darüber die wahre menschliche Natur Christi verloren. Calvin schreibt: "Es gefiel Gott, daß Christus seinen Brüdern in allen Studen gleich werde, die Sünde ausgenommen. Wie ist aber unser Leib beschaffen? Gehört es nicht zu seiner Beschaffenheit, daß er seine bestimmte Ausdehnung hat, von einem Ort eingeschlossen, erfaßt und gesehen wird? Sie [die Lutheraner] jagen, warum Gott nicht bewirken könne, daß ein und derselbe Leib an mehreren und verschiedenen Orten ist, vom Ort nicht eingeschlossen wird, der sichtbaren Eristenzweise entbehrt? Wahnsinniger (insane), was forderst du von Gottes Macht, daß er bewirke, daß ein Leib zugleich ein Leib sei und nicht ein Leib sei! . . . Ein Leib muß ein Leib sein, ein Geist ein Geist, ein jedes Ding muß in der Beschaffenheit bleiben, in der es von Gott geschaffen worden ist. Das aber ist die Beschaffenheit eines Leibes, daß er nur an einem bestimmten Ort ist und in seiner Ausdehnung und in seiner sichtbaren Form besteht." 1254) So energisch besteht hier Calvin darauf, daß wir Christo nach seiner menschlichen Natur nichts anderes und nicht mehr zuschreiben als jedem andern Menschen! Damit ist wahrlich gründlich die Menschwerdung des Sohnes Gottes und das ganze Erlösungswerk aufgehoben. Nach dem hier aufgestellten Axiom Calvins müßten wir nun weiter also sagen: Kein anderer Mensch ist Gott, also auch nicht Mariä Sohn. Kein anderer Mensch ist der Mittler zwischen

<sup>1254)</sup> Inst. IV, 17, 24: Placuit [Deo], Christum fratribus per omnia similem fieri, excepto peccato. Qualis est nostra caro? Nonne, quae certa sua dimensione constat, quae loco continetur, quae tangitur, quae videtur? Et cur, inquiunt, non faciat Deus, ut caro eadem plura diversaque loca occupet, ut nullo loco contineatur, ut modo et specie careat? Insane, quid a Dei potentia postulas, ut carnem faciat simul esse et non esse carnem!... Carnem igitur carnem esse oportet; spiritum, spiritum; unumquodque qua a Deo lege et conditione creatum est. Ea vero est carnis conditio, ut uno certoque loco, ut sua dimensione, ut sua forma constet. John Allen hat diese Worte so übersett: "It pleased God for Christ to become in all respects like His brethren, sin excepted. What is the nature of our body? Has it not its proper and certain dimensions? Is it not contained in some particular place, and capable of being felt and seen? And why, say they, may not God cause the same flesh to occupy many different places, to be contained in no particular place, and to have no form or dimensions? But how can they be so senseless as to require the power of God to cause a body to be a body, and not to be a body, at the same time? . . . Therefore body must be body, spirit must be spirit, everything must be subject to that law, and retain that condition which was fixed by God at its creation. And the condition of a body is such that it must occupy one particular place, and have its proper form and dimensions."

Gott und den Menschen, also auch nicht der Mensch Christus Jesus. Kein anderer Mensch hat durch die Dahingabe seines Leibes und durch die Vergießung seines Blutes die Menschen erlöft, also auch nicht der Mensch Christus. So gründlich räumt Calvin konsequenterweise mit Christi Person und Werk auf. Und das tut er, wie gesagt, um Christi Leib und Blut aus dem Abendmahl fernzuhalten. Denn zu diesem Iweck stellt er den Satz auf und sucht er den Sat zu stüten, daß Christi Leib immer nur eine räumliche und sichtbare Seinsweise zukommen könne. 1255) Derselbe Sat bringt es ferner mit sich; daß die reformierte Polemik gegen die lutherische Abendmahlslehre eine durch und durch unwahre ist. Weil die Reformierten, sobald sie von der Gegenwart des Leibes und Blutes Christi im Abendmahl hören, immer nur ihre sichtbare und räumliche Gegenwart, "wie der Bauer in Wams und Sosenstedt", im Sinne haben, so lassen sie die Lutheraner eine örtliche Einschließung (localis inclusio) des Leibes Christi in das Brot oder ein örtliches Nebeneinandersein (consubstantiatio) oder gar eine physische Vermischung (permixtio) des Brotes und des Leibes Christi lehren. Von demselben Standpunkt aus geben sie den Lutheranern

<sup>1255)</sup> Gang richtig bemerkt Cremer, RE.3 I, 37: "Freilich, wenn Chriftus nichts anderes ift als jeder andere Menich, nur durch Beruf und Berufswirten unterschieden, jo tann bon einer Gemeinschaft mit Leib und Blut Chrifti nicht die Rede fein, und die in allen Berichten [über das Abendmahl] borliegende Anschauung ift hinfällig." Anders gestaltet fich aber die "Anschauung", wenn wir die Menschwerdung bes Sohnes Gottes festhalten. Ift Chriftus gwar auch wie jeder andere Mensch, weil er auch eine mahre menschliche Natur hat und behält, ift er aber dabei und jugleich noch etwas anderes als jeder andere Mensch, nämlich ber Mensch, welcher Gott ift, ber mit Gott gu einem 3 ch verbunden ift, in dem die gange Rulle der Gottheit leibhaftig wohnt, beffen Leib Gottes eigener Leib ift, beffen Blut Gottes eigenes Blut ift, beffen Blut biefe einzigartige Beschaffenheit hat, daß es das Löfegeld für der gangen Welt Sunde ift, - fteht bie Sache fo, muffen wir dem Denfchen Chriftus, und speziell auch seinem Leib und seinem Blut, die vorstehenden Prädikate geben - es find die Praditate ber Beiligen Schrift -: bann ericheint die reformierte Behauptung, daß der Sohn Gottes mit seinem Leib und Blut im Abendmahl nicht fein tonne, als eine abenteuerliche Behauptung. Sie ertlart fich nur baraus, daß das fo "theologifierende Subjett" bie Menfchwerdung bes Sohnes Gottes vergeffen hat, ben Menfchen Chriftus in feiner Berfon und in feinem Wert bon dem Sohne Gottes trennt, wie dies bei Calbin ber Fall ift, wenn er von Chrifti Berdienft behauptet, daß es als das Berdienft eines Menfchen nicht genügenden Wert habe, sondern diesen Wert erft burch die Brädestination bekomme. (Inst. II, 17, 1.)

das Prädikat Fleischfresser, Blutjäuser und Menschenfresser <sup>1256</sup>) und nennen sie das von Christo eingesetze Abendmahl mit der Realspräsenz des Leibes Christi, der für uns gegeben ist, und mit der Realpräsenz des Blutes Christi, das für uns vergossen ist, ein "Zuslopenessen" und "thyestisches Mahl". <sup>1257</sup>) Dies alles ist die Folge davon, daß der Sat von der nur sichtbaren und lokalen Seinsweise des Leibes Christi zum Prinzip der Schristanslegung gemacht wird.

Wir würden die Sachlage verkennen, wenn wir meinen wollten, daß die Uneinigkeit, die leider hinsichtlich der Abendmahls-lehre existiert, in irgendeiner Dunkelheit der Abendmahls-worte ihren Grund habe. Diese Worte sind von solcher Beschaffen-heit, daß sie in allen Menschen, "es höre sie gleich ein Christ oder Seide, Jude oder Türke", genau dieselben Vorstellungen hervor-

<sup>1256)</sup> So and Zwingli. Besonders grob macht Zwingli es in De vera et falsa religione. Opp. II, 555. Er beweift die Abmejenheit des Leibes und Blutes Chrifti im Abendmahl nicht blog aus den Worten: "Fleisch ift fein nüte", fondern auch aus Petri Gifchang. Beil Betrus in der Ertenntnis feiner Sündhaftigfeit fpricht: "Berr, gebe bon mir hinaus", fo fnupft daran 3mingli die folgende Belehrung in bezug auf das Abendmahl: "Und wir follten Uppetit haben, Christum natürlich zu effen wie Menschenfresser (anthropophagi)! Als ob jemand feine Kinder fo liebte, daß er fie zu verschlingen (devorare) wünschte! Oder als ob nicht unter allen Menschen bie für die wildesten gehalten würden, die Menichenfleisch effen." Auch Btolampab, bem eine würdige Kampfesweise gegen Luther nachgerühmt wird (RE.2 X, 722), gebraucht die obenerwähnten Ausdrücke in seiner Autwort auf Luthers Borrede jum Syngramma, St. Q. XX, 588 ff. Der robeste reformierte Polemiker war bielleicht Bega. Scgar Beppe, ein großer Bewunderer Begas, fagt RE.2 II, 361: Dem Berteidiger der lutherischen Lehre, Tilemann Beghuffus, "trat Bega 1560 mit zwei Dialogen entgegen, von benen er ben einen "Die Fleischfrefferei" (zoewpayia) oder , Byklop', den andern den , Rasonnierenden Gel' (ονος συλλογιζόμενος) oder "Sophiften' nannte, die aber leider beide des makloseften Sohnes und Spottes boll wareu". Auf Beza vornehmlich bezieht fich auch die Rontordienformel, wenn sie (662, 67) darauf hinweift, "wie unbillig und giftig die Saframentsfcmärmer des Berrn Chrifti, St. Banli und ber Rirche fpotten, die diese mund= liche und der Unwürdigen Rießung duos pilos caudae equinae et commentum, cuius vel ipsum Satanam pudeat, wie auch die Lehre von der Majestät Christi excrementum Satanae, quo diabolus sibi ipsi et hominibus illudat, genennet haben, das ift, jo ichrecklich bavon reben, daß fich auch ein frommer Chrift ichamen folle, dasfelbige zu berbolmetichen".

<sup>1257)</sup> Dem mythischen Geschlecht der Zyklopen wurde Menschenfrefferei nachsgesagt. (Bgl. Homer, Od. IX, 287 ff.; Birgil, Aen. III, 623 ff.) Thye ft es ah das Fleisch seinen Sohnes, das fein Bruder Atrens ihm vorgesetzt hatte. (Bgl. Cieero, Tusc. III, 12, 26.)

rufen. 1258) Sie sind auch den Reformierten ebenso klar wie den Christi Worte: "Nehmet, esset, das ist mein Leib, Lutheranern. der für euch gegeben wird" erzeugten nicht nur in Luthers, sondern auch in Zwinglis, Ökolampads und Calvins Geift die Vorstellung nicht von einem Bilde des Leibes Christi, sondern — von dem mahren, weientlichen Leibe, den Christus in den Tod gegeben hat. Der Unterschied zwischen Luther einerseits und Iwingli und Genossen andererseits ist lediglich der, daß ersterer zu Christi Worten ja sagt, die letteren Christi Worten ein Nein entgegensetzen. Ihr Nein aber begründen sie mit der Unmöglichkeit der Gegenwart des Leibes Christi im Abendmahl und die Unmöglichkeit mit der ohne Schrift und wider die Schrift erzeugten Idee, daß Christo nach der menschlichen Natur keine andere als die örtliche und sichtbare Gegenwart zukommen könne. Dasselbe ist von neueren Theologen zu sagen, die wesentlich reformiert vom Abendmahl lehren. Auch für Mepers reformierte Stellung 1259) ist ausschlaggebend, daß er meint, die Darreichung und der Empfang des wesentlichen Leibes und Blutes Christi beim ersten Abendmahl setze das "schlechthin Unmögliche". Nachdem er aus dem Grunde der "Unmöglichkeit" die Sache entschieden hat, muß "ist" sich die "symbolische Fassung" gefallen lassen.

übrigens gestehen die Reformierten selbst in mehr als einer Weise tatsächlich zu, daß sie ihre Abendmahlslehre nicht aus der Schrift haben. Dies Zugeständnis liegt erstens in der Erklärung, daß die Abendmahlsworte nach der Stelle Joh. 6 auszuslegen seien. 1260) Da Joh. 6 gar nicht vom Abendmahl handelt, wie wohl die meisten Reformierten selbst zugeben, 1261) so ist die Verwens

<sup>1258)</sup> Luther XX, 1005.

<sup>1259)</sup> Bgl. Kommentar zu Matth. 26, 26 ff. Gbenfo Ritfche Stephan, Gv. Dogmatif, S. 668.

<sup>1260)</sup> So auch Hodge, III, 622. Er führt Joh. 6 zur Erklärung der Abendsmahlsworte 1 Kor. 10, 16 an und läßt weiterhin nur solche Schriftsellen folgen, die nicht vom Abendmahl, sondern von der geistlichen Bereinigung (unio mystica) der Gläubigen mit Christo handeln.

<sup>1261)</sup> Agl. Strong, Syst. Theol., p. 965; David Brown in Commentary, Critical and Explanatory, zu Joh. 6; Calvin im Rommentar zu Joh. 6, 54. Zwingli, Opp. III, 241: Deprehendimus eos penitus errare, qui Christum toto isto capite putant quicquam de sacramentali cibo loqui. Aber er bezsteht darauf, daß nach den nicht vom Abendmahl handelnden Worten die Abendmahlsworte außgelegt werden müßten. So schon in dem vielerwähnten Schreiben an Matthäus Alberus vom Jahre 1524, Opp. III, 593, besonders aber Opp. II, 1, 447.

dung dieser Stelle zur Bestimmung der Lehre vom Abendmahl eine tatsächliche Erklärung, daß die so entstandene Lehre nicht der Schrift, sondern den eigenen Gedanken entnommen ist. Das liegt in der Natur der Sache. Beil an den Stellen, die nicht vom Abendmahl handeln, nichts vom Abendmahl steht, so sind die Gedanken, die wir uns auf Grund solcher Stellen vom Abendmahl machen, ledialich unsere eigenen Gedanken. Und wenn wir nun nach diesen Gedanken die Schriftstellen, die vom Abendmahl handeln, deuten, so seken wir tatsächlich unsere eigenen Gedanken an die Stelle der Schriftlehre. Und wenn wir dabei doch noch behaupten, daß die von uns vorgetragene Lehre die Lehre der Schrift sei, so reden wir die Unwahrheit und betrügen uns selbst und das Publikum. Mit Recht ist darauf hingewiesen worden, daß das Verfahren, eine Lehre aus den Schriftstellen entnehmen zu wollen, die nicht von dieser Lehre handeln, in das Gebiet der Versuchungen des Teufels gehöre, wie wir aus der Versuchung Christi klar erkennen. handelte sich zwischen Christo und dem Teufel darum, ob es schrift= gemäß sei, daß Christus sich von der Zinne des Tempels herabstürze. 1262) Der Teufel sagte ja und führte den Schriftbeweis aus Pf. 91, 11: "Es stehet geschrieben: Er wird seinen Engeln über dir Befehl tun, daß fie dich behüten auf allen deinen Wegen." Christus sagte nein und bewies sein Nein mit 5 Mos. 6, 16: "Wiederum stehet auch geschrieben: Du sollst Gott, deinen HErrn, nicht versuchen." Der Unterschied zwischen des Teufels und Christi Schrift= beweis besteht darin, daß Chriftus eine Stelle anführt, die von dem Kall, der vorlag, handelt, während die vom Teufel angeführte Schriftstelle gar nicht auf ein sich vom Tempel Herabstürzen, sondern auf ein Wandeln auf den von Gott geordneten Wegen geht.

Weil Joh. 6 in den Verhandlungen über die Lehre vom Abendmahl so prominent geworden ist, so sind hier wohl noch einige Worte über diese Stelle am Plaze. <sup>1263</sup>) Nach Text und Kontext ist es völlig unmöglich, Joh. 6 vom Abendmahl zu verstehen. Es fehlt an dieser Stelle der ganze Abendmahlsapparat, den doch alle biblischen Berichterstatter (Matthäuß, Markuß, Lukas und St. Pauluß) zu beschreiben nicht versehlen. Joh. 6 nimmt Christus nicht Brot, dankt, bricht's und gibt's dem Volk und spricht: Rehmet, esset, das ist mein Leib,

<sup>1262)</sup> Matth. 4, 6: βάλε σεαυτον κάτω.

<sup>1263)</sup> Jur Geschichte der Auslegung dieser Stelle kann man nachlesen Lutshardt im Jödlerschen Kommentar, ferner Keil 3. St., Harleh, Zeitschr. für luth. Theol. 1867, S. 115 ff., Calov in Biblia Illustr. 3. St.

F. Pieper, Dogmatit. III.

der für euch gegeben wird. Ebensowenig ist Joh. 6 ein Relch erwähnt, den Christus nimmt, dankt, dem Volk gibt und spricht: Trinket alle daraus: das ist mein Blut des Neuen Testaments. welches vergoffen wird für viele zur Bergebung der Sünden. Daß aber Chriftus Joh. 6 mit so starker Betonung von dem Essen seines Leibes und dem Trinken seines Blutes redet, erklärt sich aus dem Busammenhang. Chriftus hat das Bolk, die Fünftausend, mit fünf Gerstenbroten und zwei Fischen gespeist. Bu einem solchen Messias haben die Juden Lust. Sie wollen ihn zum König machen, und als er sich ihnen entzieht, folgen sie ihm nach an das westliche Ufer des Galiläischen Meeres. Sie suchen irdisches Brot bei Christo. verweist ihnen Christus mit den Worten: "Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ihr suchet mich nicht darum, daß ihr Zeichen gesehen habt, sondern daß ihr von dem Brot gegessen habt und seid satt ge= worden." Er heißt sie das Brot suchen, das zum ewigen Leben dient. Dann nennt er sehr bestimmt sich selbst das vom Himmel herabgekommene, lebengebende Brot, und den Glauben an sich bezeichnet er als das, was Gott vor allen Dingen von den Menschen haben wolle. Diesen Glauben an seine Verson stellt Christus dar unter dem Bilde des Essens und Trinkens: "Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern; und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürften." Den Juden will nicht in den Sinn, daß Josephs Sohn, dessen Vater und Mutter sie kennen, das vom Simmel herabgekommene Lebensbrot sein soll. Christus aber nimmt seine Rede nicht zurück, sondern steigert sie dahin, daß sein Fleisch, das er für das Leben der Welt geben werde, das lebendige Brot sei. Als die Juden darüber erst recht murren und sagen: "Wie kann dieser uns sein Fleisch zu effen geben?" steigert Christus seine Rede endlich dahin, daß er jedem das Leben abspricht, der nicht sein Fleisch effen und sein Blut trinken werde. schärft damit die den Juden und uns allen so nötige Wahrheit ein, daß er der Juden und der Welt Heiland ist, nicht durch die Darreichung leiblicher Speise und irdischer Güter überhaupt, sondern burch fein Leiden und Sterben zur Tilgung der Sündenschuld der Menschen. Joh. 6 gehört zu den gewaltigsten Stellen der Schrift, in denen der Glaube an Christi satisfactio vicaria als notwendig zur Erlangung der Seligkeit eingeschärft wird. Am Schluß lenkt Chriftus die Rede auf den Anfang zurück: "Dies" (nämlich Christus in seiner stellvertretenden Genugtuung) "ist das Brot, das vom Himmel gekommen ist; nicht wie eure Väter haben Manna gegessen und sind gestorben. Wer dies Brot isset, der wird leben in Ewigkeit." Luther erinnert daran, 1264) "daß man diese Worte [Joh. 6] nicht zwingen soll auf das Sakrament des Altars; denn wer es dahin deutet, der tut dem Evangelium Gewalt. Es ist in diesem Evangelium kein Buchstabe, der da des Sakraments des Altars gewähnete. 1265) Warum sollte doch Christus hier des Sakraments gedenken, so es noch nicht war eingesetz? So redet auch das gange Kapitel, daraus dies Evangelium genommen ist, nichts anderes denn von der geiftlichen Speise, nämlich vom Glauben. Denn das Bolk dem Herrn nachlief und wollte abermals fressen und saufen, wie es der HErr selbst deutet: so nimmt er eine Ursache von der leiblichen Speise, die sie suchten, und redet durch das ganze Rapitel von einer geistlichen Speise, wie er sprach: "Die Worte, die ich rede, sind Geist und sind Leben.' Will also damit anzeigen, daß er sie darum [leiblich] gespeiset habe, daß sie an ihn glauben sollen, und wie sie der leiblichen Speise genossen haben, also sollen sie auch der geistlichen genießen". Was Christus Joh. 6 von dem Essen seines Fleisches und dem Trinken seines Blutes sagt, foll uns reizen zu dem Glauben, "daß uns dies Brot, sein Fleisch und Blut, von Maria der Jungfrau genommen, derhalben gegeben sei, daß er an unserer Statt den Tod kosten müßte und die Hölle erleiden, dazu die Sünde, die er nie. getan hatte, als seine eigene Sünde". "Bon diesem geistlichen Abendmahl" — sagt Luther weiter — "redet das ganze Neue Testament und sonderlich hier Johannes im 6. Kapitel." Das Sakrament des Altars aber wird darum nicht unnötig, wie sonderlich Ökolampad meinte, sondern dient auf eine besondere Weise dem geistlichen Essen durch den Glauben. Im Sakrament des Altars nämlich gibt Chriftus feinen Leib und sein Blut auch zum mündlichen Essen und Trinken, damit der Glaube im Herzen des Christen desto gewisser sei, daß Christi Leib auch für ihn gegeben und Christi Blut auch für ihn vergoffen fei. Es ift ein Stiid der unwahren Polemik der Reformierten, daß sie die Sache so darstellen, als ob die Lutheraner durch den mündlichen Empfang des Leibes und Blutes Christi das geistliche Essen beiseitesetzten. Gerade das Gegenteil ist der Fall. Die Lutheraner lehren das mündliche Effen, damit dadurch das geistliche Effen

<sup>1264)</sup> St. Q. XI, 1143.

<sup>1265)</sup> Es ift auch eine ganz unnütze Frage (Bengel usm.), ob Chriftus Joh. 6 nicht wenigstens an das Abendmahl gedacht habe. Wir können über Christi Gedanken nur urteilen, wenn er sie uns in seinen Worten offenbart.

desto mehr geweckt und gestärkt werde. Wie Luther im Kleinen Katechismus auf die Frage: "Wie kann leiblich Essen und Trinken solche große Dinge kun?" antwortet: "Essen und Trinken kut's freilich nicht, sondern die Worte, so dastehen: "Für euch gegeben und vergossen zur Vergebung der Sünden." Welche Worte sind neben dem leiblichen Essen und Trinken als das Hauptstück im Sakrament, und wer denselben Worten glaubt, der hat, was sie sagen und wie sie lauten, nämlich Vergebung der Sünden." In den "Christlichen Fragestücken" stellt Luther die Frage: "Warum willst du zum Sakrament gehen?" und seine Antwort lautet: "Auf daß ich lerne glauben, daß Christus um meiner Sünde willen aus großer Liebe gestorben sei, wie gesagt; und danach von ihm auch lerne, Gott und meinen Nächsten lieben." <sup>1266</sup>

Daß sie ihre Lehre vom Abendmahl nicht der Schrift entnehmen, offenbaren ferner noch deutlicher diejenigen unter den reformierten Theologen, welche teils erklären, daß die Abendmahls= worte bei der Feststellung der Lehre vom Abendmahl nicht sonderlich zu beachten seien, teils geradezu behaupten, daß die Abendmahlsworte überhaupt nicht als Beweiß für die rechte Lehre vom Abendmahl zu verwenden seien, weil um diese Worte gestritten So sagt Zwingli, nachdem er sich mit der Deutung der Abendmahlsworte im Sinne der Absenz des Leibes und Blutes Christi abgemüht hat: "Wir begehren aber hier, daß sich niemand verärgern lasse in den ängstigen Ersuchungen der Worte" (nämlich der Abendmahlsworte); "denn wir setzen unsern Grund nicht darein, sondern in das einige Wort: "Das Fleisch ist gar nicht niit'; welches Wort allein fest genug ist zu zwingen, daß "ist" an dem Ort für ,bedeutet" oder ,zeichnet" oder ,ist ein Wahrzeichen" gesett wird." 1267) Weil aber Joh. 6 gar nicht vom Abendmahl

<sup>1266)</sup> Shedd freilich meint (Dogm. Theol., III, 464), wenn Luther im Kleinen Katechismus beim Abendmahl so energisch auf den Glauben an die Worte: "Für euch gegeben und vergossen zur Bergebung der Sünden" dringe, so sei Beweis, daß Luther und die früheren lutherischen Bekenntnisse "substantially adopted this spiritual view of the Supper", nämlich die Anssicht von dem bloß geistlichen Genuß des Leibes und Blutes Christi im Abendsmahl. Erst in späterer Zeit — die Sächssichen Bistationsartikel vom Jahre 1592 werden genannt — sei die Realpräsenz so start betont und der bloß geistliche Genuß durch den Glauben verworsen worden. Es ist dies ein Beweis, daß Shedds Ansicht von Luthers Stellung in der Abendmahlssehre keinerlei Konner mit der historischen Wirklichkeit hat.

<sup>1267)</sup> Zwinglis Meinung vom Nachtmahl Christi, St. L. XX, 477. Der lateinische Text Opp. III, 260: Volumus autem in his anxiis verborum ex-

handelt und auch speziell in den Worten V. 63: "Das Fleisch ift kein nüge" nicht von Christi Leib im Abendmahl die Rede ist, so ist Zwinglis Erklärung, daß er den "Grund" für seine Lehre nicht in den Abendmahlsworten, sondern in den Worten: "Fleisch ist kein nüge" sinde, sachlich gleichbedeutend mit der Erklärung, daß seine Lehre nicht der Seiligen Schrift entnommen ist, sondern der eigenen Phantasie entstammt. Wosselbe Zugeständnis haben wir in dem Bekenntnis Zwinglis, daß er die Weinung von der bildlichen Fassung der Abendmahlsworte gehegt habe, ehe er wußte, in welch em Wort des Sates das Vild anzubringen sei. Word

cussionibus, ut nemo se offendi patiatur, non enim eis nitimur, sed hoc uno verbo: "Caro non prodest quicquam", quod verbum firmum satis est ad evincendum, quod est hoc loco pro significat vel symbolum est ponitur.

1268) In bezug auf die Worte Joh. 6, 63: "Der Geist ift es, der lebendig macht; das Fleisch ift fein nüte" sagt Bega in einer Art Verzweiflung: Quantopere sit hic locus variis expositionibus exagitatus, vix credibile est. Aber die Schuld liegt nicht an den Worten Christi, die in ihrer Bedeutung durch Wort= laut und Zusammenhang wahrlich flar genug bestimmt find. In Diesen Worten tann "Fleisch" nicht vom Fleisch Chrifti verstanden werden, ba es durch den Gegenfag, in dem es zu "Geift" steht, in der Bedeutung "fleischliche Art" des Menfchen festgelegt wird und im unmittelbar Folgenden ber Unglaube den Worten Chrifti gegenüber als eine Außerung bes Fleisches beschrieben wird: "Die Borte, die ich rede, die find Beift und find Leben. Aber es find etliche unter euch, bie glauben nicht." Die Beziehung auf bas Rleisch Chrifti widerspricht ferner dem weiteren Zusammenhang, da Christus vorher sein Fleisch als jo nitglich bezeichnet, daß er es für die rechte Speife erklart, 2. 55, ohne die niemand das Leben haben fonne. Bgl. auch Bengftenberg 3. St. es möglich war, bei ben Worten "Fleisch ift tein nüte" an Chrift i Fleisch ju benten, ift ein Beweis dafür, daß ber Barteifanatismus alle Regeln, die bem Berftandnis menschlicher Rede zugrunde liegen, beiseitesett. Quther (XX, 823. 824. 826): "So ift nun ihr ander bestes Stud ber Spruch Joh. 6, 63: Rleisch ift kein nüte', welchen Ökolampad rühmet, er sei seine eiserne Mauer. . . . Chris stus, sooft er in der Schrift von seinem Fleisch oder Leib redet, tut er das Wortlein , mein' hingu und fpricht: ,Mein Fleifch', ,mein Leib', wie er in bem= selbigen Rapitel, Joh. 6, spricht: ,Mein Fleisch ift die rechte Speife.' Item: ,Wo ihr nicht effet vom Fleisch des Menschensohnes' usw. . . . Alfo liegt die eiferne Mauer mit einem Wörtlein umgeblafen, bas heißt: "mea", , mein". Denn weil da nicht stehet: M e in Aleisch nützet nicht, sondern schlechthin: Aleisch nütet nicht, haben wir erftlich alfo gewonnen, daß es nicht mag von Chrifti Beib verstanden werden. Denn weil er's nicht felbst hinzusett und spricht: "Mein Rleifch', fo ift's verboten, feine Worte zu beffern und etwas hinzugutun, find auch gewiß und ficher, wenn wir's nicht von seinem Fleisch verstehen. Zum andern alfo, daß fie nicht mogen beweisen mit einigem Buchstaben, daß Rleifc hier Chrifti Fleisch heiße."

1269) Opp. III, 606: Videbam τροπικώς dictum esse: Hoo est corpus meum, sed in qua voce tropus lateret, non videbam. Imingli berichtet hier

lich sollte in diesem Zusammenhang noch erwähnt werden, daß sich Aminali für sein est im Sinne von significat auch auf eine himmlische Traumerscheinung beruft. 1270) Er berichtet, daß er für sein "ift" im Sinne von "bedeutet" feine Beispiele auker in den Barabeln oder Gleichnissen habe finden können. "Es blieb", saat er, "noch immer ein überaus schwieriges Unternehmen (conatus) übrig, nämlich Beisviele zu liefern, die mit keiner Parabel verbunden mären.<sup>1271</sup>) Wir fingen daher an, alles zu überdenken, alles von neuem zu erwägen. Dennoch bot sich nichts als Beispiel dar, als was bereits im Kommentar" (gemeint ist der Commentarius de vera et falsa religione) "dargeboten wurde; oder was sich darbot, war jenem ähnlich. Als aber der dreizehnte Tag kam — ich erzähle wahre Dinge, und zwar so wahre, daß, wenn ich sie verschweigen will, das Gewissen mich zwingt, das herauszuschütten (effundere), was der SErr mir mitteilte, wiewohl mir nicht verborgen ist, wie großem Schimpf und Gelächter idemich damit aussetze —, als, jage ich, der dreizehnte April anbrach, schien ich mir im Traum mit großem Verdruk von neuem mit einem feindlichen Schreiber zu kämpfen und fo ftumm geworden zu sein, daß ich das, was ich als wahr wußte, nicht aussprechen konnte, weil mir die Zunge ihren Dienst versagte. . . . Da schien, wie aus einer Maschine" (and unxavys, eine Vorrichtung auf einer Theaterbühne) "ein Ratgeber da zu sein — ob er schwarz oder weiß war, erinnere ich mich nicht, denn ich erzähle einen Traum —, der sprach: Schwächling (ignave), warum antwortest du ihm nicht, was 2 Mof. 12, 11 geschrieben steht: Es ist Vassah, das ist, das Sindurchgehen des SErrn (est enim Phase, hoc est transitus Domini). Sogleich bei dieser Erscheinung werde ich munter und springe ich auf von meinem Lager. Zuerst prüfe ich genau die Stelle in der Septuaginta und predigte dariiber vor der ganzen Gemeinde aewaltia (pro virili). Diese Predigt . . . zerstreute allen Nebel bei allen Kandidaten der Heiligen Schrift [Studenten], die bisher noch zweifelten wegen des Sindernisses aus der Varabel, und es geschah, daß . . . die Zahl derer, die nach dem Knoblauch und den Fleisch-

auch, daß er mit "bieser köstlichen Perle" est pro significat durch die Schrift eines Hollanders (Honius ift gemeint) bekannt geworden sei. Nur sei ihm noch verborgen geblieben, an welches Wort diese Perle zu hängen sei.

<sup>1270)</sup> Subsidium de eucharistia, Opp. III, 341 sqq.

<sup>1271)</sup> In Parabeln wird von vorneherein erklärt, daß man in Bilbern rebet. "Das himmelreich ist gleich (ωμοιώθη) einem Menschen" usw. Matth. 13, 24.

töpfen Ägyptens zurückschauten, vermutlich viel kleiner wurde." Diese letzteren Worte geben uns Aufschluß darüber, wie Zwingli zu der neuen Täuschung kam. Er suchte nach Waffen gegen Luther. Denn wenn er von Leuten redet, die nach dem Anoblauch und den Fleischtöpfen Agyptens zurückschauten, so wollte er damit Luthers angeblichen römischen Sauerteig in der Abendmahlslehre verspotten. So ließ Gott es geschehen, daß ihn seine Phantasie oder sein schwarzer, beziehungsweise weißer Gast täuschte. Zwingli setz sein signiscat 2 Mos. 12, 11 ebenso willkürlich ein wie an den früher besprochenen Stellen. 1272)

1272) Die Worte 2 Moj. 12, 11 gehören zu dem Abichnitt, in dem bie gött= liche Einsehung des Paffahmahles berichtet wird. Die Worte lauten: "Also sollt ihr es effen: Um eure Lenden sollt ihr gegürtet sein und eure Schuhe an euren Ruken haben und Stabe in euren Sanden und follt es effen, als die da hinmegeilen" (filena, in eiliger Flucht, eilend); "denn es ift bes SErrn Paffah" מחח הוא ליהוה). Bwingli bezieht "es" auf das Paffahlamm, חםם auf das verichonende Borübergeben an ben Rindern Israel (was es auch bezeichnen fann), gewinnt den Cak: "Das Paffahlamm ift das (verschonende) Vorübergeben des HErrn" und legt dann ein: Das Lassalamm bebeutet das verschonende Borübergehen des Herrn. (Opp. III, 343: Est aliter quam dictum est accipi nequit, videlicet pro symbolum est aut figura. Ut sit sensus: Comeditis festinanter! Est enim symbolum sive figura praeteritionis Domini.) Quther bemerkt gu berfelben Stelle (St. Q. XX, 786): "Wenn Moje fagt: "Effet eilend, es ist des HErrn Paffah", kann Zwingel nicht beweisen, daß es das Ofterlamm bedeute. Denn man hat bald geantwortet alfo: , Effet eilend, es ift bes BErrn Baffah', wie wir auf beutich fagen: 3g Fleisch, benn es ift Sonntag; trint Waffer, es ift Freitag. Sier wird mir niemand herauszwingen, daß Aleisch bedeute den Sonntag, oder Waffer bedeute Freitag. Also auch hier: "Effet eilend, denn es ift des Berrn Baffah', das ift, es ift der Tag, da der Berr in Aghpten ging" usw. Auch Rrauth sagt zu "It [is] the Lord's Passover": "The 'it' does not refer to the Lamb, but to the whole transaction which takes place with girded loins and the eating of the lamb. The 'it' is used indefinitely, as we would say, 'Let us gather round the cheerful hearth, · let us light up the children's tree, for it is Christmas.' The reason of the name 'Passover' follows in the twelfth verse: 'It is the Lord's Passover. For I will pass through the land." (Conserv. Ref., p. 617.) So von neueren Exegeten auch Reil im Rommentar 3. St. Aber auch wenn wir mit 3mingli bie Borte: "Es ift des herrn Paffah" nicht auf die Paffahmahlzeit ober das Paffahfeft, sondern auf das Baffahlamm beziehen, fo tommt doch nicht Zwinglis significat heraus. Die Redemeise: "Das Paffahlamm ift das (verschonende) Borüber= geben des Berrn" ift bann analog Joh. 11, 25: "Chriftus ift bie Auferftehung und das Leben." Chriftus bedeutet nicht die Auferstehung und das Leben, fonbern Chriftus i ft wirklich die Auferstehung und bas Leben. In Chrifto, ober wo Chriftus ist, da ift die Auferstehung und das Leben für die Menschen vor=

Was ferner die Behaupung betrifft, daß die Abendmahlsworte, weil sie Gegenstand des Streits geworden find (tò nguróueror), für die Feststellung der Lehre vom Abendmahl nicht mehr verwendbar seien, 1273) so sollte man kaum meinen, daß eine solche Behauptung je im Ernst laut werden konnte. Abgesehen davon, daß hiermit den Christen zugemutet wird, auf die gange Schrift als Quelle und Norm der driftlichen Lehre zu verzichten, weil alle Schriftstellen, die von einer bestimmten Lehre handeln, tatsächlich in Streit gezogen worden sind, so stelle man sich eine Anzahl von Theologen vor, die über die rechte Abendmahlslehre verhandeln wollen, aber von vorneherein sich verpflichten, die Schriftworte vom Abendmahl nicht als Beweiß für die rechte Lehre vom Abendmahl anzuführen. Das geht noch über den Papst, der zwar auch alle Lehren "im Schrein seines Herzens" hat, aber dabei doch noch zum Schein auf die Schrift sich beruft. Nach der Regel hinaegen. daß die Abendmahlsworte nicht als Beweiß für die Abendmahls lehre anzuführen seien, verzichtet man auch auf den Schein, daß die so entstandene Lehre Schriftlehre sei. Die Regel ist vielmehr eine direkte Forderung, daß die Schrift gänglich beiseitegesett und die Abendmahlslehre lediglich aus der "Inwendigkeit" des Menschen geschöpft werde, wie Luther es ausdrückt. Luther stellt den naiven Charafter der Forderung, auf die Schriftworte vom Abendmahl zu verzichten, in einem Bilde so dar: Die Schriftworte,

handen, so daß, wer an Christum glaubt, lebt und nicht stirbt. So würden wir auch 2 Mos. 12, 11 die Aussage haben: Das Passalamm ist die Berschonung oder das Borübergehen des Hern. Der Sinn ist dann dieser: Mit dem Passals samm war für die Kinder Israel die Verschonung mit Gottes Strafgericht vorshanden, so daß, wenn Gott das Blut des Passalsammes an den Häusern der Kinder Israel sah, er an diesen mit seinem Strafgericht vorüberging.

<sup>1273)</sup> Bgl. die Zitate bei Gerhard, De sacra coena, § 79: Bullingerus et Tigurini in libro contra Iacobum Andreae, fol. 45, postulant, verba coenae non amplius pro fundamento allegari, quia sint το κρινόμενον. Idem repetunt Calvinus in admonit. ult., p. 240, consid. commonef., p. 15 et 188, Witakerus, De script., qu. 5, c. 9, Orthod. consensus, c. 7, f. 161: Manifestus est abusus verborum coenae in probando eo, quod ex verbis in quaestione vel controversia est. Daniel Burenus, Consul Bremensis, anno 1560 in conventu publico dicebat, Lutheranos pro sua sententia nihil quidquam proferre posse praeter tria impotentia verba. Quod dubio procul ex Petro Martyre didicit, qui in dialogo de natura human., f. 127, hisce verbis nos alloquitur: Semper visi estis minus, quam par est, sapere, cum pro dogmate absurdo et inutili sic laboretis, neo pro eo tuendo quidquam habeatis nisi Christi τὸ ξητόν: "Hoc est corpus meum."

welche von einer bestimmten Lehre handeln, sind für den Christen, wie die einzige Erkenntnisquelle für diese Lehre, so auch die einzige Waffe im Kampf wider die Frelehrer. Wenn nun der Christ im Streit über die Abendmahlslehre nicht die Schristworte, welche vom Abendmahl handeln, als Beweis gebrauchen soll, so stellt sich die Sache so, als wenn im weltlichen Kriege der Gegner vor Beginn des Kampses mich ersucht, ich möchte ihm zunächst einmal meine Waffen ausliefern. 1274)

Endlich sollte noch an die folgende Tatsache erinnert werden: Obwohl die Reformierten, Zwingli und Calvin eingeschlossen, die lutherische Abendmahlslehre für einen erschrecklichen und verderblichen Greuel erklären — sie nennen, wie wir leider erinnern umßten,<sup>1275</sup>) die Lutheraner Fleischsressen umw., und Calvin schreibt ihnen "eine Bezauberung des Teufels" (diaboli incantatio) zu —,<sup>1276</sup>) so wollten und wollen sie doch, auch bei unausgetragener Differenz, mit Luther und der lutherischen Kirche sich gern unieren. Diese Tatsache beweist unwidersprechlich, daß sie ihrer Lehre nicht aus der Schrift gewiß waren. Sie ermangelten aber der Gewißheit, weil

<sup>1274)</sup> Quther ichreibt XX, 780. 782: "Es ift ber übermut bes leibigen Teufels, ber unjer ipottet burch folche Schwärmer in biefer großen Sache, bag er borgibt, er wolle fich mit Schrift weisen laffen, jo ferne, daß er die Schrift jubor aus bem Wege tue ober feinen Dünfel baraus mache. Gleich als wenn ich einem feine Waffen mit liftigen Worten abftahle und gabe ihm bafür gemalte Baffen, von Papier gemacht, gleichwie die feinen waren, und bote ihm banach Tron, daß er mich mit benfelbigen ichlüge ober fich meiner erwehrte. D bas mare ein fühner Belb, ben man follte anspeien und mit Lungen gum Dorf auswerfen, mo er's mit Ernft tate, ober mare nur ein gut Faftnachtgelachter, wo es Schimpf mare. Ebenfo tun uns bieje Schmarmer auch, wollen gubor uns bie Schrift aus ben natürlichen Worten und Sinn wandeln in ihre Worte und Sinn und banach ruhmen, wir haben nicht Schrift, auf bag ber Teufel fein Belächter an uns habe ober vielmehr als die Wehrlofen ficher erwürgen möge. Aber bagegen bient aus ber Magen wohl nur ein Wörtlein, bas heißt nein; fo fteben fie wie Butter an der Sonne. hier fei nun zwischen uns Richter, nicht allein Chriften, fondern auch Seiden, Türken, Tattern, Juden, Goger und alle Welt, welchem Teil doch gebühren folle, daß er feinen Text beweise. . . . So ift bas die Summa babon, daß wir die helle, durre Schrift für uns haben, die alfo lautet: "Rehmet, effet, das ift mein Leib', und uns nicht not ift, noch foll aufgedrungen werben, über foldem Text Schrift ju führen (wiewohl wir's reichlich tun können), sondern fie follen Schrift aufbringen, die also laute: Das bedeutet meinen Leib ober: Das ift meines Leibes Beichen."

<sup>1275) ©. 345. 383.</sup> 

<sup>1276)</sup> Cairin, Inst. IV, 17, 23. Shenfo IV, 17, 19: Horribili fascino Satan dementavit eorum mentes.

sie ihre Lehre nicht auf Christi Worte, sondern auf eine menschliche Deutung derselben gründeten. Melanchthon berichtet über das Gespräch zu Marburg: 1277) "Die Widerpart' wollten" (in der Lehre vom Abendmahl) "nicht von ihrem gefaßten Glauben weichen, begehrten aber, D. Luther sollte sie annehmen als Brüder. hat D. Martin in keinem Wege wollen willigen, hat sie auch hart angeredet, daß ihn sehr wundernehme, wie sie ihn für einen Bruder halten könnten, so sie anders ihre Lehre für recht halten; es sei ein Reichen, daß sie ihre Sache nicht groß achten." Seine eigene Meinung spricht Melanchthon in den Worten auß: 1278) "Sie haben sehr angehalten, daß sie von uns Brüder genannt werden möchten. Siehe doch ihre Torheit! Obgleich sie uns verdammen, begehren sie doch, von uns für Brüder gehalten zu werden. Wir haben ihnen in dieser Sache nicht willfahren wollen. Ich bin gänzlich der Ansicht: wenn die Sache noch nicht eingebrockt wäre, so würden sie ein so großes Trauerspiel nicht mehr anheben."

## 4. überblick über das Verhältnis der verschiedenen Abendmahls= lehren zum Tegt der Abendmahlsworte.

Es ist ziemlich allgemein Sitte geworden, die Differenzen in der Abendmahlslehre auf verschiedene "Auslegungen" der Abendmahlsworte zurückzuführen. Dies ist aber nicht ganz genau geredet. Korrekter sachlich reden wir dann, wenn wir sagen, daß Luther die Abendmahlsworte überhaupt nicht "ausgelegt" hat, sons dern sie stehen läßt, wie sie lauten. Singegen beruht die römische und die reformierte Lehre allerdings auf weitgehender und sehr reichslicher "Auslegung" der Abendmahlsworte.

Vergegemwärtigen wir uns, wieviel "Exegeje" Christus und der Apostel Paulus hätten anwenden müssen, um die römisch e Lehre zum Ausdruck zu bringen. Schon das Wort "Brot" hätte bedeutende Exegese nötig gemacht. Christus hätte etwa sagen müssen: Ich nehme zwar Brot, wie ihr seht, segne es und reiche es euch zum Essen das. Auch werden später meine Evangelisten und Apostel ausdrücklich das Brot als in meinem Abendmahl gegenwärtig nennen. Aber ihr müßt meine und ihre Worte nicht nehmen, wie sie lauten. Meint daher nicht, daß noch wirkliches oder substantielles Brot im Abendmahl sei. Es ist nur noch der äußere Schein des Brotes da.

<sup>1277)</sup> St. Q. XVII, 1949 f.; Corp. Ref. I, 1102.

<sup>1278)</sup> Brief an Joh. Agricola vom 12. Oft. 1529. St. L. XVII, 1956; Corp. Ref. I, 1107.

Die ganze Substanz des Brotes ist in meinen Leib verwandelt. 1279) Ferner: Ich sage zwar: "Nehmet hin und esset, das ist mein Leib." Dadurch könntet ihr allerdings auf den Gedanken kommen, daß mein Leib wirklich nur zum Effen im Abendmahl bestimmt sei. Das wäre aber nicht das richtige Verständnis. Mein Leih soll nicht nur gegessen, sondern auch aufbewahrt, zur Anbetung vorgezeigt und namentlich in Prozessionen seierlich umhergetragen werden. 1280) Ferner: Ich jage zwar: "Trinket alle daraus." Dadurch könnte man allerdings auf den Gedanken kommen, daß auch der Kelch allen Teilnehmern an dem von mir geordneten Mahl gereicht werden sollte. Das wäre aber wiederum nicht die richtige Auffassung. Das gewöhnliche Christenvolk hat genug an einer Gestalt. Auch müßt ihr bedenken, daß es eine "Konkomitanz" gibt, wodurch mein Blut bereits in dem dargereichten Leib enthalten ist, so daß der Kelch wirklich überflüssig wird. 1281) Endlich wollet namentlich folgendes nicht vergessen, was das Wichtigste beim Abendmahl ist: Ich sage zwar: "Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird" und: "Das ist mein Blut, das für euch vergossen wird.' Dadurch müßtet ihr, wenn ihr an meiner Rede bleiben würdet, auf den Gedanken kommen, daß ihr durch die Dahingabe meines Leibes und die Vergießung meines

<sup>1279)</sup> Trid., De sacrosancto eucharistiae sacramento, can. 2: Si quis dixerit, in sacrosancto eucharistiae sacramento remanere substantiam panis et vini una cum corpore et sanguine Domini nostri Iesu Christi negaveritque... conversionem totius substantiae panis in corpus et totius substantiae vini in sanguinem, manentibus dumtaxat speciebus panis et vini...: anathema sit.

<sup>1280)</sup> Trid., l. c., can. 7: Si quis dixerit, non licere sacram eucharistiam in sacrario reservari, sed statim post consecrationem adstantibus necessario distribuendum [scil. 3um [ffen]; aut non licere, ut illa ad infirmos honorifice deferatur: anathema sit. Can. 4: Si quis dixerit, peracta consecratione... non esse corpus et sanguinem Domini nostri Iesu Christi, sed tantum in usu, dum sumitur, non autem ante vel post, et in hostiis, quae post communionem reservantur vel supersunt, non remanere verum corpus Domini: anathema sit. Can. 6: Si quis dixerit, in sacrosancto eucharistiae sacramento Christum non esse cultu latriae, etiam externo, adorandum ... neque in processionibus ... solemniter circumgestandum vel non publice, ut adoretur populo proponendum, et eius adoratores esse idololatras: anathema sit.

<sup>1281)</sup> Trid., l. c., cap. 3: Verissimum est tantumdem sub alterutra specie atque sub utraque contineri, can. 3: Si quis negaverit . . . sub unaquaque specie et sub singulis cuiusque speciei partibus, separatione facta, totum Christum contineri: anathema sit.

Blutes mit Gott vollkommen verföhnt wäret, und daß die Darreichung dieses meines Leibes und Blutes im Abendmahl vornehmlich den Zweck habe, euch der Vergebung der Sünden zu versichern und den Glauben an mein am Kreuz dargebrachtes Verföhnungsopfer zu wecken und zu stärken. Das wäre aber eine völlig verkehrte Auffaffung. Merkt wohl und vergefit es nicht, daß das Abendmahl nicht vornehmlich ein Mittel ist, meines Versöhnungsopfers zu gedenken und die von mir erworbene Vergebung der Sünden auszuteilen, sondern mein Stellvertreter auf Erden, der Papst, wird Priester machen, und diese Priester — nur fie können es — werden im Abendmahl fortgehend meinen Leib und mein Blut "unblutig" opfern, so ein "wahres und eigentliches" "Sühnopfer" für euch darbringen und dadurch Anwesenden und Abwesenden, Lebendigen und Toten Vergebung der Sünden zuwenden und in "andern Bedürfnissen" helfen. 1282) Diese und noch mehr "Auslegungen" der Abendmahlsworte wären nötig gewesen, um die römi= ichen Begriffe vom Abendmahl zu vermitteln.

Aber auch die reformierte Abendmahlslehre erfordert einen bedeutenden Aufwand von "Exegese". Christus hätte etwa so seine Worte kommentieren müssen: Zwar lauten meine Worte: "Nehmet, esset, das ist mein Leib" dahin, daß ich zum Essen mit dem Munde aufsordere. Aber denkt nicht, daß mein Leib hier auf Erden im Abendmahl und für ein Essen mit dem Munde (oralis manducatio) da sei. Soweit der Himmel von der Erde ist, so weit ist auch mein Leib vom Abendmahl und von eurem Munde entsernt. Was ich eigentlich mit den Worten: "Nehmet hin und esset, das ist mein Leib" meine, ist dies, daß ihr euch mit dem Munde eures Glauben sin den Himmel erheben und dort durch den Glauben meinen Leib geistlich essen sollt. 1283) Ferner: Wenn ich zu euch sage: "Nehmet hin

<sup>1282)</sup> Trid., l. c., De sacrosancto euch. sacram., can. 5: Si quis dixerit, praecipuum fructum eucharistiae esse remissionem peccatorum, anathema sit. De sacrificio missae, can. 1: Si quis dixerit, in missa non offerri Deo verum et proprium sacrificium, anathema sit. Can. 3: Si quis dixerit, missae sacrificium tantum esse laudis et gratiarum actionis aut nudam commemorationem sacrificii in cruce peractum, non autem propitiatorium, vel soli prodesse sumenti, neque pro vivis et defunctis, pro peccatis, poenis, satisfactionibus et aliis necessitatibus offerri debere: anathema sit.

<sup>1283)</sup> Consensus Tigurinus, cap. 25: Tametsi philosophice loquendo supra coelos locus non est, quia tamen corpus Christi, ut fert humani corporis natura et modus, finitum est et coelo, ut loco, continetur, necesse est,

und effet, das ift mein Leib, der für euch gegeben wird", so lautet das allerdings so, als ob ihr nicht ein Symbol oder Abbild meines Leibes, sondern den Leib, der für euch Sahingegeben ift, empfinget. Aber ihr miißt meine Worte nach dem Axiom auslegen, daß mein Leib immer nur eine sichtbare und lokale Gegenwart haben kann und über die natürliche Körpergröße nicht hinausreicht. Weil ihr im Abendmahl nun meinen Leib nicht fehen und nicht mit den Sänden areifen könnt, so müßt ihr bei dem Wort "mein Leib" nur an ein "Abbild meines Leibes" denken. 1284) Auch der Apostel Paulus hätte seine Aussagen über das Abendmahl bedeutend kommentieren müffen, wenn er in seinen Lesern reformierte Vorstellungen vom Abendmahl hätte hervorrufen wollen. Er hätte so oder ähnlich sich näher erklären muffen: Zwar sage ich, daß der Relch die Gemeinschaft (norwria) des Blutes Christi und das Brot die Gemeinschaft (noirwia) des Leibes Christi sei. Aus den Worten, wie sie lauten, könntet ihr allerdings auf den Gedanken kommen, daß im Abendmahl mit dem Brot Christi Leib und mit dem Wein Christi Blut gegenwärtig ist, und alle, die an diesem Mahl teilnehmen, mit dem Kelch Christi Blut und mit dem Brot Christi Leib empfangen. Auf diese Gemeinschaft zwischen Brot und Leib Christi und zwischen dem Wein und dem Blut Christi lauten auch meine weiteren Worte: "Welcher unwürdig von diesem Brot isset oder von dem Reld des BErrn trinket, der ist schuldig an dem Leib und Blut des Berrn." Aber um zum Berständnis meiner Worte zu kommen, müßt ihr mancherlei Gedanken außer und neben denselben Raum geben, als da sind: "Fleisch ist

a nobis tanto locorum intervallo distare, quanto coelum abest a terra. Cap. 21: Nam quum signa hic in mundo sint, oculis cernantur, palpentur manibus, Christus, quatenus homo est, non alibi quam in coelo, nec aliter quam mente et fidei intelligentia quaerendus est.

<sup>1284)</sup> Calvin, Inst. IV, 17, 19: Nos talem Christi praesentiam in coena statuere oportet..., quae nec mensuram illi suam auferat vel pluribus simul locis distrahat... Haec enim naturae humanae veritati non obscure repugnant. — Confess. Anglicana (Riemeher, p. 598): Cum naturae humanae veritas requirat, ut unius eiusdemque hominis corpus in multis locis simul esse non possit, sed in uno aliquo et definito loco esse oporteat, idcirco Christi corpus in multis et diversis locis eodem tempore praesens esse non potest. Et quoniam, ut tradunt sacrae literae, Christus in coelum fuit sublatus et ibi usque ad finem seculi est permansurus, non debet quisquam fidelium carnis eius et sanguinis realem et corporalem, ut loquuntur, praesentiam in eucharistia vel credere vel profiteri.

kein nüte." 1285) Kerner: Wozu ist's überhaupt nötig, daß Leib und Blut Christi im Abendmahl sei, da die Gläubigen ohne Abendmahl ichon alles durch den Glauben haben und die Kirche des Alten Testaments auch nur Abbilder des Opfers Christi und die Inade Gottes hatte. (1286) Auch würde es offenbar der Ehre Christi Abbruch tun, wenn er seinen Leib "an das Brot heften" und dadurch den Simmel verlassen würde. 1287) Auch ist der Schreck nicht zu vergessen. den die Zünger bekommen haben würden, wenn sie nicht sofort die nötige Eregese angewendet und "Leib" in "Leibeszeichen" umgesetzt Zualeich ist stets die Generalregel festzuhalten, daß Christi Leib unter allen Umständen nur eine lokale, und sichtbare Gegenwart zukommen kann. 1289) Auf Grund dieser Gedanken werdet ihr alle meine Aussagen, die auf eine Anwesenheit des Leibes Christi im Abendmahl lauten, von einer Abwesen heit desselben verstehen und nur ein Abbild des Leibes im Abendmahl alauben. 1290) Daß die reformierte Abendmahlslehre sich wirklich auf diese "Ausleaungen" der Abendmahlsworte gründet, wird durch die beigefügten Litate bewiesen.

<sup>1285)</sup> So 3 ming li in den oben angeführten Worten: "Wir setzen unsern Grund nicht darein" (nämlich nicht in die Abendmahlsworte), "sondern in das einige Wort: "Das Fleisch ist gar nicht nüg." (St. L. XX, 477.)

<sup>1286)</sup> So fast & o b g e (III, 647) bie Stellung Calvins zujammen: "To preserve the consistency of the great Reformer, his language must be interpreted as to harmonize with the two crucial facts for which he so earnestly contends; first, that believers receive elsewhere by faith all they receive at the Lord's table; and secondly, that we Christians receive nothing above or beyond that which was received by the saints under the Old Testament, before the glorified body of Christ had any existence."

<sup>1287)</sup> Calvin, Inst. IV, 17, 19: Nos talem Christi praesentiam in coena statuere oportet, quae nec panis elemento ipsum affigat, nec in panem includat, nec ullo modo circumscribat, quae omnia derogare coelesti eius gloriae palam est.

<sup>1288)</sup> Calbin, Inst. IV, 17, 23: Nisi enim apostolis venisset in mentem, panem vocari figurate corpus, quia symbolum esset corporis, turbati haud dubie fuissent re tam prodigiosa.

<sup>1289)</sup> Calvin, Inst. IV, 17, 29: Haec est propria corporis veritas, ut spatio contineatur, ut suis dimensionibus constet, ut suam faciem habeat. Facessat igitur stultum illud commentum, quod tam mentes hominum quam Christum pani affigat!

<sup>1290)</sup> Calvin in der Erflärung jum Consens. Tig. (Riemeter, p. 217): Axioma sumimus, quod sine controversia receptum est inter omnes pios: quoties de sacramentis agitur, rei signatae nomen ad signum metonymice solere transferri.

Dagegen beruht die lutherische Abendmahlslehre auf den Abendmahlsworten selbst, nicht auf einer Glossierung derselben. Sie läßt "Brot" Brot, "ist" ist und "Leib" Christi Leib sein, "der für uns gegeben ist". Siergegen ist reformierterseits eingewendet morden. [291] daß Luther, das lutherische Bekenntnis und die lutherischen Lehrer bei der Abendmahlslehre von einer "sakramentlichen Vereiniguna" (unio sacramentalis) reden, die zwischen Brot und Leib Christi und dem Wein und dem Blut Christi stattfinde. Die Schrift aber rede nicht von einer unio sacramentalis. Freilich, der Ausdruck "unio sacramentalis" stehf nicht in der Schrift. Aber die mit dem Ausdruck bezeichnete Sache ist so klar in der Schrift gelehrt, wie z. B. das δμοούσιος. Christus nennt das Brot, das er im Abendmahl darreicht, seinen Leib, der für uns gegeben ist. Weil nun das Brot nicht verwandelt wird, sondern Brot bleibt, wie die Schrift berichtet, und weil das unverwandelte Brot auch der Leib Christi ist, wie die Schrift uns ebenfalls berichtet, so lehrt die Schrift eine Verbindung oder unio des Leibes Chrifti mit dem Brote, und diefe unio nennen Luther und die Lutheraner die unio sacramentalis, weil sie dem Sakrament des Abendmahls eigentüm lich ist. Ausdruck ist völlig adäquat. Er verhält sich sachlich nicht "akzelsorisch" zu den Abendmahlsworten, wie man modern ganz richtig gesagt hat, sondern bringt ganz genau zum Ausdruck, was in den Abendmahlsworten ausgesagt ist. "Diese unio", sagt Majus, "ist durchaus einzigartig und hat ihr unumstößliches Fundament in den Einsetzungsworten, wenn Christus das Brot darreicht und sagt: "Esset, das ist mein Leib" und den Kelch darreicht und sagt: "Das ist mein Blut." <sup>1292</sup>) Wit dem Ausdruck "sakramentliche Vereinigung" wird einerseits die römische Verwandlungslehre, die für "Brot" ein Scheinbrot einsett, andererseits die reformierte Abbildungslehre, die für "Leib" ein Symbol des Leibes substituiert, abgewiesen. Der Ausdruck schließt nicht eine Abweichung von den Abendmahlsworten in sich, sondern dokumentiert — im Gegensatz zum gegenteiligen Verhalten der römischen und der reformierten Kirche — das unverbrückliche Festhalten an den Worten, wie sie lauten. Die lutherische Abendmahlslehre befindet sich auch in genauer übereinstimmung mit der Erklärung, die der Apostel Paulus 1 Kor. 10 und 11 anläßlich der Abendmahlsfeier in der korinthischen Gemeinde auch über das Wesen des Abendmahls

<sup>1291)</sup> Bal. auch Calvin, Inst. IV, 17, 20.

<sup>1292)</sup> Synopsis theol. christ. 1708, p. 185.

gibt. Der Apostel schärft, wie wir oben bereits in einem andern Zusammenhange sahen, den Korinthern, die leichtfertig mit dem Abendmahl umgingen, sehr nachdrücklich ein, daß für die Teilnehmer am Abendmahl der gesegnete Kelch "die Gemeinschaft (xourwria) des Blutes Christi" und das gebrochene Brot "die Gemeinschaft (xourwria) des Leibes Christi" set,1293) so daß jeder, der unwürdig ißt oder trinkt, am Leib und Blut des Herrn schuldig wird, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet (und diangirar ro oxuna rox Kvosov). Auch in diesen apostolischen Anweisungen über die recht e Gesinnung, in der Christen "den Kelch des Herrn" (norngwor Kvosov) trinken und am "Tisch des Herrn" (roxanzca Kvosov) teilhaben sollen, kommt die lutherische Lehre von der "Realpräsenz" so klar zum Ausdruck, daß der Kationalist Kücker trecht hat, wenn er sagt, daß man nur unter Berwerfung der Autorität des Apostels Kaulus die Realpräsenz leugnen könne. Weilch

<sup>1293)</sup> Die erste Bedeutung von zowowia ift natürlich Gemeinschaft (communio). Ob es im Neuen Testament auch Mitteilung (communicatio) bedeuten könne, was die einen belahen (Gbeling), die andern verneinen (Cremer), braucht hier nicht untersucht zu werden. Sier ift es jedenfalls "Gemeinschaft", wie Luther übersett hat. Das forbert ber Rontegt. Wie burch die Teil= nahme an ben Opfermablen ber Beiden bie Gemeinschaft mit ben Damonen borhanden ift, fo ift burch den Genug des Abendmahlstelchs Gemeinschaft mit dem Blut Christi vorhanden. Unrichtig bemerkt Mener zu 1 Kor. 10, 16, daß Luther zowweia nicht als "Gemeinschaft", sondern als "Mitteilung" fasse. Luther übersett, faßt er xowwria als "Gemeinschaft", wie seine Bibelüber= fekung und 3. B. XX, 236 beweift. Dag er bei ber Darlegung bes Sinnes ber Stelle auch bon ber Mitteilung bes Leibes Chrifti rebet, tommt baber, daß, wer an der communio corporis festhält, damit auch die communicatio corporis lehrt. Ift für alle am Mahl bes Herrn Teilnehmenden, für Würdige und Unwürdige, bas Brot die Gemeinschaft bes Leibes Chrifti, fo wird natürlich durch das Brot der Leib Chrifti mitgeteilt.

<sup>1294)</sup> Das Abendmahl. Sein Wesen und seine Geschichte in der alten Kirche. 1856. S. 236. 241 f. 297. Bekannt sind die Worte Authers zu fers zu 1 Kor. 10, 16: "Aufs andere haben wir über diese vier gewaltigen Sprüche noch einen andern, 1 Kor. 10, 16, der lautet also: "Der Kelch der Benedeiung, welchen wir benedeien, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Das ist ja, meine ich, ein Spruch, ja eine Donnerazt auf D. Carlstadts Kopf und aller seiner Rotten. Der Spruch ist auch die lebendige Arznei gewesen meines Herzens in meiner Ansfechtung über diesem Sakrament. Und wenn wir keine Sprüche mehr hätten denn diesen, könnten wir doch damit alle Gewissen genugsam stärken und alle Widersechter mächtiglich genugsam schlagen." (St. L. XX, 235.) In positiver Darlegung sagt Luther zu 1 Kor. 10, 16: "Merk, daß Paulus helle und klar

bekennt auch Luther, daß er nach seinem Fleisch versucht war, die Abendmahlsworte anders zu deuten, als sie lauten, weil er wohl sah, daß er "damit dem Papittum hätte den größten Buff geben können". "Aber", fügt er hinzu, "ich bin gefangen, kann nicht heraus, der Text ist zu gewaltig da und will sich mit Worten nicht lassen aus dem Sinn reißen." 1295) "Das Wort sie sollen lassen stahn" charakterisiert Luthers Stellung nicht nur Rom, sondern auch den reformierten Gemeinschaften gegenüber. Beide Gegner bilden auch in der Abendmahlslehre, trot der Verschiedenheit in den Resultaten. prinzipiell eine Front gegen Luther und die lutherische Kirche, insofern beide die Schriftworte vom Abendmahl nicht zur Geltung kommen lassen. Auf diese Tatsache ist seitens der Lutheraner mit Recht hingewiesen worden. Auch Arauth schreibt: 1296) "It is worth noticing that, widely as Romanism with its Transubstantiation. and Rationalism, with its Symbols, differ in their results, they run into their error by the same fallacious principle of interpretation, each applying it with the same arbitrariness, but to

herausfagt: ,Dasfelbige Brot, welches wir brechen, ift die Gemeinschaft bes Leibes Chrifti.' Sorft bu, mein lieber Bruder? Das gebrodjene ober mit Studen aus: geteilte Brot ift. Die Gemeinschaft des Leibes Chrifti; es ift, es ift, es ift. (jagt er) Die Gemeinschaft Des Leibes Chrifti. Bas ift aber Die Gemeinschaft des Leibes Chrifti? Es mag nicht anders fein, denn daß diejenigen, so das gebrochene Brot, ein jeglicher sein Stüd, nehmen, in demselbigen den Leib Chrifti nehmen." (A. a. D., 236.) Rimmt man hinzu, was Luther a. a. D. zu den bier Abendmahlsberichten fagt (232 ff.) und später (240 ff.) über Pauli Warnung hingufügt, daß die unwürdig Effenden und Trinkenden am Leib und Blut des Herrn schuldig werden, weil fie den Leib des herrn nicht unter = scheiben, so wird man urteilen mussen, daß schon in diesen Ausführungen Ruthers gegen Carlftabt alle reformierten Dentungen ber Abendmahlsworte als Umbeutungen berfelben flar aufgezeigt werben. Wenn Meher zu 1 Ror. 11, 27 meint, daß Pauli Worte vom Schuldigmerben am Leib und Blut bes SErrn weder die Abmesenheit noch die Anwesenheit des Leibes und Blutes Chrifti im Abendmahl beweisen, und sogar von "Spitfindigkeit" auf seiten Luthers redet, fo vergigt er (Meger), dag eben die Borte Bauli, wonach die unwürdig Effenden und Trinkenden am Leibe und Blute Chrifti ichuldig werben, auf die Unwesenheit des Leibes und Blutes Chrifti lauten. Ilnd worauf die Worte lauten, bas tann man auch aus ihnen beweisen. Meher murbe bies auch jugeben, wenn er nicht bei fich beschloffen hatte, bag bie Unwesenheit bes Leibes und Blutes Chrifti im Abendmahl unmöglich fei. Aber es geht ent= ichieden ju weit, wenn Meger andern Leuten jumutet, Die Worte bes Apoftels Paulus nach feiner (Mepers) Meinung auszulegen.

<sup>1295)</sup> De Wette II, 577; St. Q. XV, 2050.

<sup>1296)</sup> The Conserv. Ref., p. 626 sq.

F. Pieper, Dogmatit. III.

different objects. The Romanist wishes to do away with Scripture testimony in regard to the bread and wine; and, although they bear their name before the Lord's Supper, during the Lord's Supper, and after the Lord's Supper, he insists that there is neither bread nor wine there, but only their accidents. While our Lord says: 'This is My body,' the Romanist, in effect, makes it: This seeming bread is no longer bread, but has become, has been transubstantiated into, My body. He deserts the letter and reaches The Rationalist wishes to retain the bread Transubstantiation. and wine, and therefore holds that what the Scripture calls bread and wine is bread and wine; but he wishes to do away with the Scripture testimony in regard to the body and blood; and although the Scripture says that of that which the Savior tells them to 'Take, eat,' He declares most explicitly, 'This is My body'; and of that which He tells them to drink, He says, 'This is My blood,' -though it says that the bread is the communion of His body and the cup the communion of His blood, - though it declares that the guilt of the heedless communicant is that he does not 'diseern the Lord's body,' and that he that eateth and drinketh unworthily is guilty of the body and blood of Christ; in the face of all this he insists that there is in the Lord's Supper only the shadow, image, or sign of the body and blood of Christ, not the true body and true blood. With what face can a Rationalist meet a Romanist, or a Romanist meet a Rationalist? No wonder that the Rationalist, after all, is less violent against Romanism than against the pure doctrine of our Church. 1297) There is the secret affinity of error between them; and Romanism does not so hate Rationalism. Rationalism does not so hate Romanism, as both hate unswerving fidelity to the Word of God. That the Romish and rationalizing modes of interpretation are nearer to each other than either is to the Lutheran is admitted by both Rationalists and Romanists. The rationalizing interpreters make it one of the commonplaces of objection to the Lutheran view that it has less in a literal inter-

<sup>1297)</sup> So sagt Calvin ausdrücklich in seiner Polemik gegen die lutherische Lehre (Inst. IV, 17, 30): "Ich rede nicht von den Papisten, deren Lehre erträglicher oder wenigstens bescheidener ist (tolerabilior vel saltem magis verecunda est). Aber einige Leute" (die Lutheraner sind gemeint) "reißt der Streit dahin sort, daß sie wegen der Vereinigung der Naturen in Christo sagen: Woimmer die Gottheit Christi ist, da sei auch sein Fleisch, welches von der Gottheit nicht gestrennt werden könne."

pretation of the Scripture to sustain it than the Romish view has: that is, the Romish view is less decisively opposed than the Lutheran is to rationalistic modes of literal interpretation."

Doch wie steht es um den Einwand der Reformierten, daß auch die Lutheraner nicht bei den Abendmahls-worten bleiben, wie sie lauten? Dieser Einwand findet sich durchweg sowohl bei den alten als bei den neueren reformierten Theologen. Calvin gibt sich an diesem Punkt sonderliche Mühe, die Lutheraner als participes criminis darzustellen. 1298) Auch Hodge sagt in bezug auf "giving up the literal sense": "That is done by one part as well as by the other." 1299) Als Beweiß für diese Behauptung werden vornehmlich die folgenden Beispiele angeführt:

- 1. Die Lutheraner verstehen unter dem "Kelch" nicht das Gefäß, sondern den im Kelch enthaltenen Wein, also metonymisch
  contentum pro continente. Hodge sagt: "When Christ says,
  'This cup is the New Testament,' it is admitted that the cup is
  used metonymically for the wine in the cup." Allerdings geben
  die Lutheraner daß zu. Aber damit bleiben sie genau bei den
  Echriftworten vom Abendmahl, weil Christuß auß dem Kelch
   nicht daß Gefäß deß Kelchs trinken heißt: "Trinket alle
  darauß", niere ès avrov narres. 1300) Und eß wird auch noch
  außdrücklich berichtet, daß die Jünger der Weisung Christi nachgekommen sind und nicht daß Gefäß, sondern auß dem Gefäß getrunken haben: \*\*sal ěnov ès avrov nárres. 1301)
- 2. Die Lutheraner gebrauchen zur Bezeichnung der Gegenwart des Leibes Christi im Abendmahl die Ausdrücke: "in, mit und unter dem Brot". Auch Hodge meint <sup>1302</sup>) nach dem Borgang der alten Resormierten: "That makes the language figurative, and the literal interpretation, the main, if not the only, prop of the Lutheran doctrine, is given up." <sup>1303</sup> Dieser Einwand ist ganz unsachlich, weil er den Punkt, um den es sich handelt, gänzlich beiseiteschiebt. Es schließt das gestehen auch die Resormierten keinerslei Anderung des Textes und kein Aufgeben der buch stäbs

<sup>1298)</sup> Inst. IV, 17, 20. Ferner in der Erklärung jum Consensus Tig.; bei Riemeher, p. 216.

<sup>1299)</sup> Syst. Theol., III, 662.

<sup>1300)</sup> Matth. 26, 27.

<sup>1301)</sup> Mark. 14, 23.

<sup>1302)</sup> A. a. D., p. 662.

<sup>1303)</sup> Calbin, Inst. IV, 17, 19: Quamquam praecise urgent literam; "Hoc est corpus meum", postea tamen deflectunt a rigore ac tantundem valere dicunt atque corpus Christi esse cum pane, in pane et sub pane.

lichen Fassung der Schriftworte in sich, wenn wir den in den Schriftworten ausgedrückten Sinn mit andern und mehr Worten darlegen. Das ist "Exegese" im rechten Sinne des Worts. Auch die Reformierten geben nicht zu, daß sie die buchstäbliche Fassung aufgeben, wenn sie den Sinn einer Schriftaussage mit mehr und verschiedenen Worten umschreiben. Hodge selbst 1304) umschreibt in den Worten Joh. 1, 18: "Der in des Baters Schof ist" ben Sinn des "ist" (o ov) so: He who is, was, and ever shall be in the bosom of the Father, i. e., most intimately united with Hodge will dabei aber keineswegs zugeben, daß er durch diese Umschreibung die Schriftstelle "figuratively" verstehe. Er hat die Behauptung, daß die Lutheraner mit ihrem "in, mit und unter dem Brot" aus den Abendmahlsworten "figurative language" machen, von Calvin und andern entlehnt, ohne sie auf ihre Wahrheit zu prüfen. Schon Luther ist auf den Einwurf, den Hodge sich angeeignet hat, eingegangen. Er schreibt: 1305) "Daß aber der falsche Geist uns schuld gibt, wir blieben selbst nicht auf den Worten und einerlei Verstand, weil wir sagen, die Worte "Das ist mein Leib" sollen also verstanden werden: unter dem Brot ist mein Leib, oder: in dem Brot ist mein Leib usw., antworte ich: Der Lügengeist weiß wohl, daß er uns hiermit unrecht tut. . . . Das hab' ich wohl gesagt in meinem Bücklein, daß diejenigen, so da sagen in gemeinem Gespräche: unter dem Brot ist Christus' Leib, oder: im Brot ist Christus' Leib, nicht zu verdammen sind, darum daß sie mit solchen Worten ihren Glauben bekennen, daß Christus' Leib mahrhaftig im Abendmahl ist. Aber damit machen wir keinen andern. neuen Text; sie wollen auch nicht, daß solche ihre Worte der Text sein sollen, sondern bleiben auf dem einigen Text. Spricht doch Paulus: "Christus ist Gott", Röm. 9, 5, aber 2 Kor. 5, 19: "Gott war in Christo', und sind doch beide Orte ein jeglicher in seinem Verstand einfältig und gewiß und dazu nicht widereinander." Ebenso sprechen sich die Dogmatiker über das "in", "mit" und "unter" aus. 1906)

<sup>1304)</sup> Syst. Theol., I, 473. 1305) St. Q. XX, 899 f.

<sup>1306)</sup> Quenftebt II, 1201 sq.: Nulla sequela: "Ubi explicatio τοῦ ἑητοῦ est, ibi ἑητόν esse desinit." Sie enim nullus interpres, nullus commentator Scripturae τὸ ἑητόν servaret; τῷ ἑητῷ non derogant aequipollentia, synonyma grammatica, paraphrases oratoriae et interpretationes theologicae. Is vero τὸ ἑητόν relinquit, imo literae contradicit, qui simplicem literae sensum in oppositum figuratum transformat. Wer aus Leib Leibeszeichen macht, der ändert den "Tegt", weil Leib und Leibeszeichen zwei bereichiedene Linge sind.

3. Um zu beweisen, daß auch die Lutheraner den buchstäblichen Sinn aufgeben, sagt Sodge weiter: "If the words of Christ are to be taken literally, they teach the doctrine of transubstantiation." Und: "If the bread is literally the body of Christ, it is no longer bread; for no one asserts that the same thing can be bread and flesh" (soute heißen: the body of Christ) "at the same time." Sodge meint also, weil die Lutheraner die Transsubstantiation ablehnen, so geben auch sie damit den buchstäblichen Sinn der Abendmahlsworte auf. Dies Argument wurde bereits bei der Beschreibung der locutio exhibitiva eingehend besprochen. 1307) Es wurde auch bereits dargetan, daß Hodge selbst dies Argument für nichtig erklärt. weil er bei der Lehre von Christi Person festhalten will, daß der Sohn der Maria buchstäblich und ohne alle Verwandlung und zu derselben Zeit Gottes Sohn ist (Luk. 1, 35). Er verbittet sich also das Argument: Wenn die Worte Luk. 1, 35 buchstäblich (literally) genommen werden, so lehren sie die Transsubstantiation des Sohnes der Maria in den Sohn Gottes, und er läßt das Argument nicht gelten: Wenn der Sohn der Maria buchstäblich Gottes Sohn ift, dann ift er zu derselben Zeit nicht mehr der Sohn der Maria. Vielmehr will Sodge mit der christlichen Kirche feithalten, daß ein und dasselbe Subjekt "at the same time" Mariä Sohn und Gottes Sohn sein kann. Die reformierten Theologen machen es sich sehr schwer, die lutherische Abendmahlslehre auch nur historisch richtig aufzufassen. Wir finden im Zusammenhang mit dem eben besbrochenen Punkt bei Sodge die Bemerkung: "Lutherans themselves cannot avoid saying and admitting that the bread in the Lord's Supper is the body of Christ." Er beweist seine Bemerkung aus Luthers Kleinem Katechismus und mit einem Zitat aus Krauths Conservative Reformation. Der Beweis ist völlig korrekt. Aber daß das Brot im Abendmahl Christi Leib ist, geben die Lutheraner nicht bloß zu, sondern das ist es gerade, was sie lehren und den Reformierten gegenüber festhalten. Das Brot ist im Abendmahl wirklich Christi Leib nicht durch Verwandlung, sondern vermöge der sakramentalen Bereinigung (propter unionem sacramentalem), das ist, weil durch Christi Wort: "Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird" Christi Leib mit dem Brot im Sakrament des Abendmahls verbunden ift. Gerade wie der Sohn der Maria Gottes Sohn ist nicht durch Verwandlung des

<sup>1307)</sup> S. 352 ff.

Menschen in Gott, sondern megen der perfonlichen Ber-(propter unionem personalem). Das und nichts einiauna anderes schärft auch Krauth in den von Hodge zitierten Worten ein. Aber Hodge geht mit dem Zitat nicht ganz sachlich um. Er führt aus Rrauth die Worte an: "Just as it would be blasphemy to say, 'Man is God,' and is yet literally true of Christ, 'This man is God,' so would it be blasphemy to say, 'Bread is Christ's body,' and yet it is literally true, 'This bread is Christ's body.' "1308) Was Arouth fagen will und wirklich fagt, ift dies: Außerhalb der perfönlichen Vereinigung von Gott und Mensch in Christo wäre es allerdings gotteslästerlich, zu sagen: "Mensch ist Gott", aber innerhalb der versönlichen Bereinigung von Gott und Mensch in Chrifto ift es richtig, zu sagen, und müssen wir auf Grund der Schrift sagen: "Dieser Mensch ist Gott." wäre es aukerhalb der sakramentlichen Vereinigung von Brot und Leib Christi im Abendmahl allerdings gotteslästerlich, zu sagen: "Brot ist Leib Chrifti", aber innerhalb der sakramentlichen Vereinigung von Brot und Leib Christi im Abendmahl ist es buchstäblich (literally) wahr: "Dieses Brot ift Christi Leib." Aber diese Beziehung auf die personliche Vereinigung in Christo und die sakramentliche Vereinigung im Abendmahl verwischt Sodge auf zweisache Weise. Erstens läßt er Krauths unmittelbar folgende Worte meg: "This man is God personally because of the personal union, and This bread is the body of Christ sacramentally because of the sacramental union." Zweitens tilgt Hodge aus Krauths Worten, die er anführt, die Unterstreichungen, durch welche Rrauth die Beziehung auf die personliche Vereinigung in Christo und die sakramentliche Vereinigung im Abendmahl scharf markiert. Rrauth unterstreicht so: "This man is God", nämlich dieser eine bestimmte Mensch Christus, und "This bread is Christ's body", nämlich das Brot im Abendmahl. Diese Unterstreichungen tilgt Hodge. Damit zerstört er die Klarheit der Darlegung von Krauth und bereitet er sich ein Hindernis, die lutherische Lehre auch nur historisch richtig aufzufassen.

4. Am weitesten verbreitet ist wohl die Behauptung, daß Luther und die lutherische Kirche die Realpräsenz nicht sowohl aus den Abendmahlsworten als aus der Lehre von Christi Person, speziell aus der Mitteilung der göttlichen Allgegenwart an die menschliche

<sup>1308)</sup> Conserv. Ref., p. 609.

Natur Christi, beweisen. 1309) Daß das gerade Gegenteil geschichtliche Wahrheit ist, wurde bereits bei der Lehre von Christi Person unter dem besonderen Abschnitt "Die mitgeteilte Allgegenwart und das heilige Abendmahl" ausführlich dargelegt. 1310) Der Beweis wurde sowohl aus Luther als aus der sehr nachdrücklichen Erklärung in der Borrede zum Konkordienbuch geführt. Dort wurde ferner nachgewiesen, woher es fam, daß Luther im Streit um die Lehre vom Abendmahl so ausführlich und gründlich die Lehre von Christi Verson und speziell von der Allgegenwart Christi nach der menschlichen Natur behandelt. Es kam dies daher, daß Zwingli und Genossen behaupteten, die Lehre von Christi Person, insonderheit die Artikel von der Simmelfahrt und dem Siten zur Rechten Gottes. machten es notwendig, bei den Abendmahlsworten: "Nehmet, effet, das ist mein Leib" nicht an die Anwesenheit, sondern an die Abwesenheit des Leibes Christi zu denken, weil Christo nach seiner menschlichen Natur keine andere als die sichtbare, räumliche, nicht über seine sichtbare und räumliche Körperlänge hinausreichende, Gegenwart zukommen könne. Dieser wunderlichen Christologie gegenüber weisen dann Luther und das lutherische Bekenntnis nach. daß auf seiten der Reformierten eine Fälschung auch der Schriftlehre von der Person Christi zutage trete. Sie legen dar, daß nicht Menschen, sondern die Seilige Schrift Christo nach der menschlichen Natur mindestens eine dreifache Seinsweise zuschreibt: die sichtbare oder räumliche (praesentia localis, circumscriptiva), die unsichtbare, unräumliche (praesentia invisibilis, definitiva) und die unräumliche göttliche (praesentia divina et repletiva). Wir fügen hier nur noch hinzu, daß man an diesem Punkt ganz ungehörig von "Finessen" redet, die über den Glauben der Christen hinausliegen. 1311) Wenn die Christen auch nicht die Ausdrücke praesentia localis, praesentia definitiva, praesentia divina sive supernaturalis fennen, jo fennen und glauben fie doch die Sache, die mit diesen Ausdrücken bezeichnet wird. Wenn sie Schriftstellen lesen wie Soh. 4, 4: "Chriitus mußte aber durch Samaria reisen", so denken sie an die praesentia localis. Lesen sie hingegen Joh. 20, 19 ff., daß Christus bei verschlossenen Türen (των θυρων κεκλεισμένων) zu den Jüngern

<sup>1309)</sup> So auch die Admonitio Neostadiensis, p. 94; bei Gerhard, L. de s. coena, § 79: Illi [die Lutherancr], postquam diu verba, verba verba sonuerunt, cum urgentur, ut reddant rationem suae glossae, confugiunt ad ubiquitatem.

<sup>1310)</sup> II, 210 ff.

getreten sei, so denken sie an die praesentia illocalis sive definitiva. Wenn sie endlich Eph. 4, 10 hören oder lesen: "Er ist aufgesahren über alle Himmel, auf daß er alles erfüllte" und Matth. 28, 20: "Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende", so denken sie an die praesentia divina sive supernaturalis. Alle Theologen, die hier von "Finessen" reden, die den Christen unfaßbar oder unglaublich seien, übertragen ihr eigenes Defizit in der christlichen Erkenntnis auf die Erkenntnis der Christen, die einfältig Gottes Wort glauben.

## 5. Die Berichiedenheiten im Bortlaut der Abendmahlsberichte.

Neueren Theologen machen die in den Berichten vorliegenden Verschiedenheiten, auch wenn sie diese als gering bezeichnen. (1312) nicht geringe Schwierigkeiten. Sie glauben nämlich feststellen zu sollen, welcher von den vier Berichterstattern (Matthäus, Markus, Lukas, Paulus) die Originalworte darbiete, das heift, gerade die Worte (ipsissima verba) berichte, die Christus bei der Einsetzung und ersten Feier des Abendmahles gebraucht habe. In bezug auf das Resultat dieser Bemühung sagt Cremer: 1313) "Welches die ipsissima verba Iesu Christi sind, läßt sich nicht feststellen." Manche berichten dies negative Resultat mit wahrnehmbarer Befriedigung. Sie sehen darin eine Bestätigung ihrer Annahme, daß die Grenzen zwischen Gottes Wort und Menschenwort in der Schrift sich nicht genau bestimmen lassen. Mit andern Worten, man sieht in den Berschiedenheiten im Wortlaut der Abendmahlsberichte einen Beweis gegen die Inspiration der Heiligen Schrift. 1314) Für die alten Theologen, die an der Inspiration der Schrift festhalten, existiert diese Frage nicht. Die einen führen die Verschiedenheiten auf die Antention des Seiligen Geiftes zurück, der die Originalworte nach seinem Wohlgefallen redigierte, wie er das auch bei den Zitaten aus dem Alten Testament getan hat. 1315) Die andern halten dafür, daß alle vier Berichte Originalworte darbieten. Die geringen Verschiedenheiten im Wortlaut erklären sie durch die Annahme, daß Christus bei der ersten Austeilung des Abendmahls an seine zwölf

<sup>· 1312)</sup> Schnedermann zu 1 Kor. 11, 24. 25. 1313) RE.3 I, 35.

<sup>1314)</sup> So Rahnis, Dogmatik I, 666 ff. Bei Baier I, 102.

<sup>1315)</sup> So fagt Luther, St. L. XIX, 1104, "daß der Heilige Geift mit Fleiß geordnet hat, daß kein Evangelist mit dem andern in denselbigen Worsten übereintrifft". Bgl. meine Abhandlung in L. u. W. 1886, S. 77 ff.: "Die Form der alttestamentl. Zitate im N. T."

Jünger nicht immer dieselben Worte wiederholte, sondern die Worte im Verlauf der Austeilung etwas wandelte. Man wird zugeben müssen, daß auch diese Erklärung sich hören läßt. Sie sindet sich auch bei einigen Neueren. So sagen: "Fesus wird bei der Wiederholung der Abendmahlsworte am Einsehungsabend dieselben nicht in stereothper Form ausgesprochen haben."1316) Meher wendet dagegen ein: Christus "hat gewiß in diesem Momente schmerz-voller Ergriffenheit die wenigen sinnreichen Worte nur einmal sür alle gesagt. Nur das entspricht der Wehmut und Weihe der Situation".<sup>1317</sup>) Aber das überzeugt so wenig, daß man aus der "schmerz-vollen Ergriffenheit" auch das Gegenteil solgern könnte.

Welches sind denn die Verschiedenheiten? Vergleichen wir die Verichte in bezug auf ihren Wortlaut, so stellt sich heraus, daß in den Worten, die sich auf daß Brot beziehen, sämtliche Berichte direkt auf daß Wesen des Abendmahls gehen. Sie bezeichnen allesamt den Leib Christi als die Abendmahlsgabe. Watthäus und Warkus: τοῦτό ἐστι τὸ σῶμά μου; Lukas: τοῦτό ἐστι τὸ σῶμά μου τὸ δπὲς δμῶν διδόμενον; Paulus: τοῦτο μού ἐστι τὸ σῶμα τὸ ὑπὲς δμῶν κλώμενον. (Valus) In bezug auf den Kelch gehen die Außsagen bei Watthäuß und Warkus ebenfalls direkt auf daß Wesen des heiligen Abendmahls, daß heißt, sie bezeichnen direkt daß Blut Christi als die Abendmahlsgabe, Watth. 26, 28

<sup>1316)</sup> Reutest. Offenb. I, 545. Bgl. auch Thomasius, Togmatik III, 2, 62. Selbst abgesehen von der Inspiration halte ich die Annahme für sehr unwahrscheinlich, daß z. B. Lukas wohl Paulus folge, aber für διδόμενον ελώμενον einsgeset habe. Es ist nicht wahrscheinlich, daß Lukas sich diese Bertauschung erlaubt haben würde, zumal Paulus sagt: Έγω παρέλαβον ἀπὸ τοῦ Κυρίου, δ καὶ παρέδωκα ὑμῖν. Bekanntlich ist auch darüber verhandelt worden, ob die türzeren oder die längeren Berichte für die ursprünglichen zu halten sein. Es ist a priori unwahrscheinlich, daß irgendein Berichterstatter sich Lerkürzungen oder Verlängerungen der Abendmahlsworte erlaubt habe.

<sup>1317)</sup> Rommentar jum Matthäuseb.6, S. 544.

<sup>1318)</sup> Tas κλόμενον ift tertfritisch angesochten. Es fehlt in R\* ABC\*, es findet sich R° Db; D\* hat θουπτόμενον, andere διδόμενον. Finds ah urteist in The Expositor's Greek Test.: "The three participles are various attempts to fill up a seeming ellipsis." Meher er κλόμενον ist "mit Recht verbächtigt von Grießbach und getisct von Lachmann, Rüdart, Tischendorf". Ebenso Westeott und Hort, auch Restle. Falls κλόμενον echt ist, ist die Fassung Calobs. 3. St. sebensalls richtig: Indicatur gravitas passionis Christi, quia corpus tanta tormenta sensit, ac si confractum ac comminutum suerit. Casob sagt, "ac si", weil im eigentlichen Sinne Christi Leib nicht gebrochen wurde, Joh. 19, 33 ss.

und Markus 14, 24: τοῦτό ἐστι τὸ αἰμά μου τὸ τῆς καινῆς δια-Ońung. Dagegen gehen die Kelchworte bei Lufas und Paulus direft auf den Endzweck (finis) des Abendmahls als Gnadenmittel, nämlich auf das Neue Testament oder die Bergebung der Sünden, 1 Kor. 11, 25: τοῦτο τὸ ποιήριον ή καινή διαθήκη έστιν έν τῷ ἐμῷ αίματι; Διή, 22, 20; τοῦτο τὸ ποτήριος ή καις ή διαθήκη έν τῷ αίματί μου. Die Beantwortung der Frage, was "das Neue Testament" (h xairh diadhun) sei, hat man sich unnötig erschwert. Der "Neue Bund" oder das "Neue Testament" ist nach der ausdrücklichen Erklärung der Schrift die Bergebung der Siinden. Diese Definition des Neuen Bundes gibt die Schrift jelbst. Als die Vergebung der Sünden wird der Reue Bund im Unterichiede von dem Alten Bunde schon in der Beisiggung Jer. 31, 31-34 definiert. 1319) Diese Definition des Reuen Bundes wird von dem Apostel Paulus Röm. 11, 27 aufgenommen in den Worten: "Und dies ist mein Testament mit ihnen, wenn ich ihre Sünden werde wegnehmen." Dasfelbe geichieht im Bebräerbriefe, Kap. 8, 8—12 und 10, 16. 17, wo die Jeremiasstelle ausführlicher zitiert ist: "Das ist das Testament, das ich machen will dem Saufe Israel nach diesen Tagen, spricht der BErr. . . . Denn ich will gnädig fein ihrer Untugend und ihren Gün= den, und ihrer Ungerechtigkeit will ich nicht mehr gedenken." Der Alte Bund als Gesetesbund ift die 3n= rechnung der Sünden, weshalb Mosis Amt 2 Kor. 3, 9 "das Amt, das die Verdammnis predigt", h daxoría the zatazoíoews, heißt. Der Neue Bund oder das Neue Testament als der Bund des Evangeliums ift die Bergebung der Sünden, weshalb das Amt des Neuen Testaments 2 Kor. 3, 9 "das Amt, das die Gerechtigkeit predigt", ή διακονία της δικαιοσύνης, heißt. "Die Gerechtigkeit" kann hier vermöge des Gegensates zu "Verdammuis" 'nur die iustitia imputata, das ist, die Bergebung der Sün-

<sup>1319)</sup> Man hätte nicht bezweifeln sollen, was Philippi z. St. bemerkt: "Die Jeremiasstelle ist durchaus als die alttestamentliche Grundstelle für die mit Israel in Zufunft zu schließende καινή διαθήκη zu betrachten." Das "dieß" (αὔτη) in "dieß ist mein Testament" bezieht sich natürlich vorwärts auft "wenn ich ihre Sünden werde wegnehmen". Meher: "Dieser von mir erteilte Sündenerlaß wird ihnen mein Bund sein." Quenstedt II, 1285: Ipse Christus poculum eucharisticum nominat Novum Testamentum et Ieremias assirmat in Novo Testamento comprehendi hoc pactum: Propitiusero iniquitati eorum et peccati eorum non recordador amplius, Ier. 31.

den, sein. 1320) Aurz, Luther hat recht, wenn er zu den Kelchworten bei Lukas und Paulus: "Dieser Kelch ist das Neue Testament" bemerkt: "Lieber, was ist ; Neu Testament' anders denn Bergebung der Sünden und ewiges Leben, von Chrifto uns erworben und im Sakrament beschieden ?" 1321) Die folgenden Worte: "in meinem Blut" (Paulus: ἐν τῷ ἐμῷ αίματι, Lukas: ἐν τῷ αίματί μου) geben den Grund oder die Ursache an, weshalb der Abendmahls= kelch das Neue Testament oder die Vergebung der Siinden ist. "In meinem Blut" ist: vermittelst meines Blutes, wegen meines Luther: "meines Blutes halben"; Chemnit: propter sanguinem meum. Dem stimmen die meisten Neueren zu. Auch Mener erklärt grammatisch richtig: "Christus sagt, daß der Kelch sei der Neue Bund vermöge seines Blutes, welches nämlich im Relche sei." Die Redeweise, daß der Kelch der Neue Bund oder die Vergebung der Sünden ist, hat nichts Ungewöhnliches, sondern reichlich Beispiele in der Beiligen Schrift. Biblische Beispiele haben wir an Stellen wie Joh. 11, 25 und Joh. 6, 64: Chriftus ist die Auferstehung und das Leben, und: Chrifti Worte find Geift und find Leben. Der Sinn ist nicht, daß Christus die Auferstehung und das Leben nur bedeute oder abbilde, sondern daß durch Christum die Auferstehung da oder vorhanden ist. Ebensowenia bedeuten Christi Worte nur Geist und Leben, sondern durch Christi Worte oder in Christi Worten ist Geist und Leben vorhanden. So bedeutet auch der Abendmahlskelch nicht die Vergebung der Sünden, sondern in und mit dem Kelch ist die Bergebung der Sünden vermöge oder wegen des Blutes Christi da oder vorhanden, so daß jeder, der des Kelches teilhaftig wird, durch den Glauben auch die Vergebung der Sünden daraus entnehmen oder sich aneignen fann. 1322)

<sup>1320)</sup> So richtig auch Meher 3. St. 1321) St. L. XX, 278 f.

<sup>1322)</sup> Das το ύπες ύμων έκχυνόμενον bei Lutas, 22, 20, obwohl im Romisnativ stehend, bezieht man am besten zu dem unmittelbar vorhergehenden τῷ αί-ματί μου. Die abnorme Kasussekung hebt das vom Blut Christi Ausgesagte, nämlich daß das Blut für uns vergossen ist, nachdrücklicher hervor, als es durch den Anschluß im Dativ geschehen wäre. So Meher und Philippi. Daß appositionelle Bestimmungen, wenn sie selbständiger auftreten und so hervorgehoben werden sollen, außer der grammatischen Konstruktion im Rominativ gesetzt wers den, sindet sich sowohl im Reuen Testament (Jak. 3, 8) als auch im klassischen Griechisch. Ags. Winer, Gr.6, S. 471 st. Man vergleiche überhaupt bei Winer den ganzen Abschnitt über unregelmäßige Sasbildung und unregelmäßige Beziehung einzelner Wörter im Sate, l. c., S. 495—559. Luk. 22, 20 zieht Winer

## 6. Die Materie des Abendmahls.

Weil auf Grund der Schrift gegen die römische Verwandlungslehre die Anwesenheit des Brotes und gegen die reformierte Abbildlehre die Anwesenheit des Leibes Christi sestzuhalten ist, so ist in dem von Christo eingesetzen Abendmahl eine doppelte Materie, die die lutherische Kirche in Anlehnung an die Terminologie des Frenäus die irdische (terrena) und die himmlische (coelestis) Materie nennt. So heißt es in der Konkordiensormel: "Sie bekennen laut der Worte Frenäi, daß in diesem Sakrament zwei

die Beziehung des exxuroueror auf ποτήριον bor, wiewohl er die Beziehung auf έν τῷ αίματι für möglich hält. Luther beschäftigt sich ausführlich mit der hier vorliegenden Frage, St. 2. XX, 1060 ff., obwohl er fie für unwesentlich in bezug auf die Abendmahlslehre ertlart. - Mit Luther ift auch festzuhalten, daß das "in meinem Blut" zu ber gangen Ausjage: "Diefer Relch ift bas Neue Teftament" gehört. Es gibt eben ben Grund an, weshalb ber Relch bas Reue Tefta= ment ift. Es tann nicht blog mit "biefer Relch" berbunden werden, weil es bavon durch die Worte: "ift das Neue Teftament" getrennt ift. Quther: "Dieje Worte, Lut. 22, 20: ,Das ift ber Relch, das Neue Testament in meinem Blute', follen noch mogen nicht alfo ju berfteben fein, daß dies Wort ,in meinem Blut' folle gehören ju bem Wort ,bas ift ber Relch', wie diefer Geift vorgibt." (XX, 278.) "In meinem Blut" tann auch nicht bloß mit & xaivn diadnun verbunden werben, weil es davon bei Paulus durch coriv getrennt ift. Sollte es mit & xairn διαθήκη grammatifch verbunden werden, fo mußte nach eoriv der Artifel wieder= holt werden und der Tegt jo lauten: τοῦτο τὸ ποτήριον ή καινή διαθήκη έστίν ή έν τῷ έμῷ αίματι. So Luther, XX, 1059. Daß Luther mit Recht ben feblenden Artifel gegen Stolampad geltend machte, erfennt anch Meher an. Meher jagt: ", Eoriv entscheidet gegen die von den meiften (Erasmus, Bega, Calvin ufm.) befolgte, mit Recht aber von Luther (im Großen Bekenntnis) verworfene Berbindung von ἐν τῷ ἐμῷ αἵματι mit ἡ καινὴ διαθήκη. Chriftus jagt, der Relch fei ber Neue Bund vermöge feines Blutes, welches näm= lich in bem Relche fei." Bei biefer Gelegenheit erteilt Philippi V, 449 Mener eine wohlberbiente Ruge. Philippi bemertt: "Wie groß aber die Gewalt bes begmatischen Borurteils ift, zeigt fich barin, bag Meber trot biefer richtigen grammatischen Interpretation bennoch fogleich fortfahren tann: ,Denn nichts anderes als fein Blut, welches bergoffen ju werden im Begriff war, fieht ber SErr in dem Weine des Bechers, bor welcher lebendig tonfreten, aber fymbolifchen Anschauung des feierlichen Moments ber Streit ber Rirchen ber fcneis benbste Kontraft ift.' Deper betretiert also ex scrinio pectoris sui, dag eine jhm bolische Handlung vorliege, als ob das gang unbestreitbar wäre, und statuiert bann seinerseits den Subjektstropus." Meger bedient fich eben der petitio principii, die dem reformierten Beweisverfahren fo geläufig ift, wie uns an ber Tatsache entgegentrat, daß reformierterseits allgemein Bilber, Bara= beln und Allegorien gur Befämpfung ber Realprafeng verwendet werben, wobei als bereits bewiesen vorausgesest ift, bag bie Abendmahlsworte bilblich ju faffen feien.

Dinge sind, ein himmlisch und ein irdisch." (Consitentur iuxta verba Irenaei eucharistiam constare duadus redus, terrena et coelesti.) <sup>1323</sup>) Die irdische Materie sind Brot und Bein, nicht zwar an sich, sondern weil das Abendmahl eine Handlung (actio) ist, insofern sie ausgeteilt und empfangen werden. Die himmlische Materie sind Leid und Blut Christi, die, wenn das Abendmahl nach der Einsetzung geseiert wird, auf übernatürliche Beise, aber wesentlich oder substantiell mit Brot und Bein verbunden sind und empfangen werden. Alle Substitute sür die zweisache Materie sind abzuweisen.

Die irdische Materie des Abendmahls. Wie zur Taufe Wasser und die Applikation des Wassers gehören, so gehören auch zum Abendmahl als irdische Materic Brot und Wein und der Akt des Essens und Trinkens. Wie wir bei der Tause es nicht wagen, an die Stelle des Wassers eine andere Flüssigkeit zu setzen, so können auch im Abendmahl für Brot und Wein nicht andere Elemente substituiert werden. 1324) Geschieht dies, so müssen notwendig Zweisel

<sup>1323)</sup> M. 649, 14. Baier III, 497: Materia sacrae coenae duplex est, terrena et coelestis. Ita nostrates communiter, praeeunte Irenaeo, qui lib. IV Adv. Haeres. c. 34 scribit: Qui est a terra panis, percipiens invocationem Dei, iam non communis panis est, sed eucharistia, ex duabus rebus constans, terrena et coelesti. Die griechischen Borte sauten, IV, 18 (Bened.): ἀπὸ γῆς ἄφτος προσλαμβανόμενος τὴν ἔκκλησιν τοῦ θεοῦ οὐκέτι κοινὸς ἄφτος ἐστίν, ἀλλ' εὐχαριστία, ἐκ δύο πραγμάτων συνεστηκυῖα, ἐπιγείου τε καὶ οὐφανίου. über diese Borte des Frenäus: Loofs, ME.3 I, 47 fl.; Rahnis, Dogmatit 2 II, 361 fl.; Chemnih, Fundamenta, c. X; Gerhard, L. de s. coena, § 103; Baier, Comp. theol. historicae, Loc. XVIII.

<sup>1324)</sup> Chriftus hat bei ber Ginsekung bes Abendmahls Brot (aoros) ge= braucht, Matth. 26, 26 ufm. Dag in dem Abendmahlsteld Bein mar, feben wir aus dem τὸ γέννημα τῆς ἀμπέλου, Matth. 26, 29 ufw. Die nähere Be= ich affen heit von Brot und Bein ift nicht bestimmt, alfo Abiaphoron. Balther schreibt (Paft., S. 168 f.) nach bem Borgange ber alten lutherischen Theologen: "Gin Abiaphoron ift es, ob bas Brot gefäuert ober ungefäuert, ob es Roggen=, Beigen=, Rorn=, Gerften= ober haferbrot fei, und ob es biefe ober jene Bestalt habe, wenn es nur ein Gebad aus Getreibemehl und Baffer ift. Gin Mittelbing ift es ebenfalls, ob ber Wein roter ober weißer, gang reiner (merum) ober mit Baffer vermischter fei (bergleichen mahricheinlicherweise ber Ber nach landesüblicher Sitte gebraucht hat), wenn es nur Trant vom Gewächs bes Beinstods ist (γέννημα της άμπέλου) nach Matth. 26, 29. Der Bastor hat die größte Borficht anzuwenden, daß nicht etwas bei bem heiligen Abendmahl gebraucht werde, mas als Wein vertauft mirb, ohne es ju fein. Er hat es nicht bem Rirch= ner oder fonft einer Berfon zu überlaffen, fondern zu bedenten, daß bor allen er felbst bafür verantwortlich ift, bag mahrer Bein gebraucht merbe. Es ift ein Frrtum, wenn die griechische und römische Rirche allein mit dem Rrama (olivos ύδατι κεκραμμένος = mit Baffer vermischter Bein), oder wenn der reformierte

darüber entstehen, ob wir das von Christo eingesetzte Abendmahl seiern. Und wie zur Taufe die Applikation des Wassers gehört, so gehört auch zum Abendmahl, daß Brot und Wein ausgeteilt und empfangen werden. Wo, wie bei dem papistischen Meßopfer und bei dem Fronleichnamssest, die Elemente nicht ausgeteilt und empfangen werden, da ist kein Abendmahl und kein Leib Christi, sondern lediglich Unfug und Täuschung. Es ist ein völlig richtiges Ariom: "Nichts hat die Beschaffenheit eines Sakraments außerhalb des von Christo geordneten Gebrauchs", Nichtl habet rationem sacramenti extra usum a Christo institutum. 1325) Das Nehmen mit dem Munde oder mit der Hand ist ein Abiaphoron. 1326) Auch das Brechen des Brotes während der Abendmahlsfeier halten die Lutheraner mit

Bega nach Calvin bas heilige Abendmahl mit irgendeinem bem Brote und Bein substituierten ahnlichen Glemente feiern laffen will; ober wenn Die anoftischen Entratiten im zweiten bis jum vierten Jahrhundert gar ben Wein verboten und an beffen Stelle nur Baffer auch beim heiligen Abendmahl gebrauchten, worin ihnen auch in neuerer Zeit gewiffe Abstinengichwarmer in Amerika gefolgt find." Um nicht ein Moment ber Ungewigheit in bas Saframent ju tragen, follte man fich auch bes Gebrauchs bes fogenannten grape juice enthalten, ba 3meifel barüber obwalten, ob die genannte Flüssigkeit nach dem Sterilisierungs = prozeß noch το γέννημα της αμπέλου fei. RE.2 I, 53: " Surrogate für den Wein kommen bei den haretischen Seften verschiedene vor: ... bei den Entratiten Waffer, bei andern Milch, Sonig, ungegorener Traubenfaft. . . . Doch unterließ die Kirche nicht, dies alles für unstatthaft zu erklären und auf dem Gebrauch bes eigentlichen Weines zu beftehen." Da bem Gebrauch bes gegorenen Traubenfafts tein Zweifel anhaftet, fo ift es ber Würde bes Saframents angemeffen, fich des Experimentierens mit allen Flüssigkeiten zu enthalten, von denen man nicht genau weiß, ob fie - refp. ob fie noch - yerrnua rif aunelov find. Nach ber neuesten Gefetgebung im Rongreg ber Bereinigten Staaten wird ber Gebrauch gegorenen Traubensafts "for sacramental purposes" von der Prohibitionsgeset; gebung nicht getroffen. Es liegt also auch in dieser Begiehung teine Beranlaffung bor, mit grape juice ju experimentieren.

1325) F. C. 649, 15: "Außer der Nießung (extra usum), so man das Brot beiseits legt und behält's im Sakramenthäussein (in pixide) oder in der Prozzessein umträgt und zeigt, wie im Papsttum geschieht, halten sie nicht, daß Chriskus' Leib zugegen sei." Auch wenn bei der Abendmahlsseier Brot zur Erde fällt oder Wein verschüttet wird, so fällt nicht etwa der Leib Christi zur Erde und wird nicht das Blut Christi verschüttet, weil extra usum a Christo institutum teine unio sacramentalis stattsindet.

1326) Einige Resormierte halten das Nehmen mit der Hand für wesentlich. Chamier bei Quenstedt II, 1242. Daß auch das Nehmen mit dem Munde ein rechtes Rehmen sei, erhellt auch aus Joh. 19, 30. über die nötige Vorsicht bei der Austeilung des Kelches, damit das Trinken wirklich stattfinde, vgl. Walther, Past., €. 186.

:Recht für ein Adiaphoron, worin ihnen einige Reformierte zustimmen. <sup>1327</sup>)

Die himmlische Materie des Abendmahls. Auch in bezug auf die materia coelestis gilt es, bei den Abendmahls-worten zu bleiben und alle menschlich ersonnenen Substitute abzu-weisen. Leider muß dieser Gegenstand ausführlich behandelt werden. Es sind hauptsächlich die folgenden Substitute vorgeschlagen worden:

1. "Der ganze Christus", "Christi Person", "Christi Personlichkeit" usw. Die reformierten Theologen versichern uns, daß sie Christi wahren Leib und Christi wahres Blut im Abendmahl sein lassen, nur stehe beides synekdochisch für den ganzen Christus, für die ganze Wenscheit und die ganze Gottheit, für die ganze Person usw. 1328) Die Kömischen wollen ebenfalls den "ganzen Christus"

1328) Die Zitate bei Heppe, Dogm. b. ref. R., S. 466 ff. Trelcatius, Scholast. et methodica II. com. s. theol. institutio, Hannover 1610, p. 240:

<sup>1327)</sup> Die meisten Reformierten halten das Brotbrechen für wesentlich, einige, wie Beza und Zanchi, erklären es mit Luther und den Lutheranern für nebenfächlich (adiunctum accidentale), wie andere Nebenumftande, Die bon ber Ginjehung des Abendmahls berichtet werden (Nachtzeit, gepflasterter Saal usw.). Die meisten Reformierten erklären das Brotbrechen während der Abendmahlshandlung für wesentlich, weil dadurch die Art und Weise des Todes Chrifti finnbildlich (symbolisch) dargestellt werden muffe, und daher ohne die Brotbrechung der symbolische Charafter des Abendmahls nicht völlig zur Darstellung fomme. "Mit Recht ist dagegen eingewendet worden, daß das, was angeblich abgebildet werden folle, gar nicht stattgefunden hat, weil die Schrift das Brechen des Leibes Christi im eigentlichen Sinne ansdrücklich ablehnt, Joh. 19, 36. Die Lutheraner sagen sehr richtig, Christus habe das Brot gebrochen, um es zu teilen und ansteilen zu können. Sie verweisen dafür auf den konstanten Sprach= gebrauch der Schrift. Wie es in den Abendmahlsworten heißt: "Er nahm das Brot, dankte und brach's und gab's den Jüngern", jo heißt es auch Matth. 14, 19 bon ber Speisung ber Fünftaufend: "Er hieß bas Bolt fich lagern und nahm die fünf Brote und die zween Fische, fah auf gen himmel und bankte und brach's und gab die Brote ben Jüngern"; Mark. 8, 6: "Er nahm die fieben Brote und bantte und brach fie und gab fie feinen Jungern"; B. 19: "Da ich fünf Brote brach unter fünftausend"; B. 20: "Da ich die fieben brach unter die viertausend"; Matth. 15, 36: "Er nahm die fieben Brote und die Fische, dankte, brach fie und gab sie seinen Jungern"; Lut. 24, 30: "Es geschah, ba er mit ihnen zu Tische faß, nahm er bas Brot, bantte, brach's und gab's ihnen"; Bef. 59, 7: "Brich bem Hungrigen bein Brot"; Rlagl. 4, 4: "Die jungen Rinder heischen Brot, und ift niemand, ber es ihnen breche." Darum fagt Quther: "Wir muffen ,brechen" nicht benten noch branchen nach unserm Dunkel, sondern nach ber Schrift Branch. Run heißt ja ,brechen' in der Schrift, sonderlich, wo es vom Brot oder Effen gesagt wird, so viel als ftuden oder austeilen." (St. 2. XX, 1066.) Bgl. Chemnik, Fundamenta s. coenae, c. 8, p. m. 44 sq.; Philippi V, 426 ff.; Walther, Paft., S. 169 f.

die materia coelestis sein lassen, um beweisen zu können, daß beim römischen Abendmahl trot der Kelchentziehung die Laien nicht zu furz kommen. 1329) Auch neueren Theologen, lutherijch sich nennende eingeschlossen, ist es geläufig, für Leib und Blut Christi den "ganzen Chriftus" einzusetzen, zum Teil in der Meinung, daß Christi Abendmahl auf diese Weise bereichert werde. (1330) Dagegen ist festzuhalten: Freilich ist außer Frage, daß der ganze Christus, wie im Universum, jo auch insonderheit in der Kirche und bei allen kirchlichen Handlungen — also auch beim Abendmahl — gegenwärtig ist. Im Abendmahl aber gibt Christus etwas, das Objekt des Effens und Trinkens mit dem Munde ist, und das ist nicht der gange Christus, sondern Christi Leib und Blut, wie die Abendmahlsworte lauten: "Nehmet, effet, das ist mein Leib" usw. Im Abendmahl empfangen wir also mit dem Munde nicht mehr und nicht weniger als Christi Leib und Blut, den Leib mit dem Brote und das Blut mit dem Wein. Als eine pure Erfindung ist daher auch die "Konkomitang" zu bezeichnen, wodurch Rom die Welt dahin belehren will, daß mit dem Leibe Christi auch schon das Blut Christi empfangen werde, weil der Leib nicht ohne Blut sei. Mit Recht charakterissiert Luther die Konkomitanz als eine unsinnige Folgerei in den bekannten derben Worten. 1331) Übrigens ist es gar nicht ernstlich gemeint, wenn

<sup>&</sup>quot;Wir schließen nicht ben ganzen Christus (Christum ipsum totum) vom Abendsmahl aus, da unter den Namen "Leib" und "Blut" spnetdochisch die ganze Menscheit, ja, seine ganze Person verstanden wird." Auch Calvin gebraucht "Christi Leib" und "Christus" promiscue, z. B. Inst. IV, 17, 30. Philippi weist V, 295 mit Accht auf die bei Calvin wiederkehrende "willstürliche Jdentisizierung von Leib Christi und dem ganzen Christus" hin.

<sup>1329)</sup> Trib., sess. 13, c. 3: Totus et integer Christus sub panis specie et sub quavis ipsius speciei parte existit. Ebenso can. 1. 3.

<sup>1330)</sup> Rihich Stephan, Dogmatit, S. 667, sagt von den neueren Theologen: "Die Fassung der materia coelestis ist völlig verändert. Denn statt der Substanzen, nämlich Leib und Blut Christi, ist die lebendige Perssönlichteit Christi selbst und ihr Handeln in den Bordergrund getreten; eine unio sacramentalis zwischen ihr und den irdischen Elementen aber ist im alten Sinne unmöglich." Frank weist darauf hin (III, 22 ff. 104 ff.), daß auch der spätere Mesanchthon in den Zeiten seines Schwankens die Ausdrücke "Leib Christi" und "Christus", resp. Person Christi, promiseue gebrauche. Er will sich daran genügen sassen, Corp. Ref. III, 514.

<sup>1331)</sup> Luther (XIX, 1686 f.): "Das Allerfeinste in des Bischofs Zettel ist, daß die Pfarcherren sollen das Bolk lehren, wie unter der einen Gestalt der ganze Fisch Christus, Gottes Sohn, Gott und Mensch, dazu sein Leib und Blut sei und von den Laien gegessen und getrunken werde. . . . Hierzu schlägt nun die Konkomitantien, das ist, die Folge. Weil Christi Leib nicht ohne Blut ist, so

die reformierten Lehrer von der Gegenwart des "ganzen Christus" im Abendmahl reden. Sie lassen den "ganzen Christus" ebensowenig wie Christi Leib und Blut im Abendmahl sein. Calvin leugnet nicht nur, daß Christi Verheißung: "Ich din bei euch" auf Christum auch nach seiner Wenschheit zu beziehen sei, sondern erklärt auch die lutherische Lehre, welche dies bekennt, für unerträgslicher und unanständiger als die römische Transsubstantiation. 1332) Es ist lediglich ein Spielen mit Worten, wenn resormierte Theologen, um ihre Abendmahlslehre als recht reich und voll erscheinen zu lassen, behaupten, sie setzen an die Stelle von "Leib" und "Blut" Christi den "ganzen Christus" und seine "ganze Menscheit".

2. Die Wohltaten (beneficia) Christi, die Kraft (virtus) des Leibes und Blutes Christi, Christi Berdienst, die Vergebung der Siinden usw. So reformierte und neuere Theologen. [333] Dagegen

1332) Inst. IV, 17, 30.

1333) heppe, a. a. D. Wolleb: Materia interna [coenae Domini] est Christus cum tota satisfactione et merito suo. Mit Recht sagt Frank (III. 46 f.) von Calvin: "Calvin, welcher auf der einen Seite behauptet, daß der Leib Christi auch jeht noch gegeben werde, ja, daß der Heilige Geist uns nähre mit der Substanz seines Fleisches und Blutes, leugnet auf der andern Seite die Mitteilung eben dieser Substanz, an deren Stelle er die beneficia setz, quae

folgt baraus, daß sein Blut nicht ohne die Seele ift; baraus folgt, daß seine Seele nicht ohne die Gottheit ift; daraus folgt, daß feine Gottheit nicht ohne ben Bater und Beiligen Beift ift; baraus folgt, bag im Saframent, auch unter einer Bestalt, die Seele Christi, die beilige Dreifaltigkeit, gegeffen und ge= trunten wird, famt feinem Leibe und Blut; daraus folgt, dag ein Megpfaffe in einer jeglichen Meffe die heilige Dreifaltigfeit opfert und verfauft; daraus folgt, weil die Gottheit nicht ohne die Rreatur ift, fo muß himmel und Erbe auch im Satrament fein; baraus folgt, bag die Teufel und Solle auch im Satrament find; baraus folgt, bag, wer bas Saframent, auch einerlei Beftalt, ift, ber frift ben Bifchof zu Meißen mit feinem Mandat und Bettel; daraus folgt, daß ein meignischer Priefter seinen Bischof in einer jeglichen Meffe zweimal frigt und fäuft: baraus folgt, bak ber Bijchof ju Meigen muß einen größeren Leib haben denn Himmel und Erde; und wer will alle Folge immermehr erzählen? Aber zulegt folgt auch daraus, daß alle folde Folger Efel, Narren, blind, toll, unfinnig, rafend, töricht und tobend find; biefe Folge ift gewiß. Welcher Teufel hat uns geheißen, aus unferm Ropf folches erdichten? . . . Wer hat uns befohlen, mehr in das Sakrament zu ziehen, denn die hellen Worte Christi geben? Wer hat dich gewiß gemacht, ob dieser Folgen eine mahr fei? Wie weißt du, was Gott ber= mag? Wie fannft du feine Weisheit und Gewalt abmeffen, daß es einen Leib und Blut nicht allein im Saframent konnte haben, daß bennoch feine Seele und Gottheit nicht darinnen wäre, obgleich seine Seele und Gottheit ohne Leib und Blut nicht sein kann? Wer will fich unterwinden, außer und über seine Worte etwas in folden feinen Wundern zu finden und zu ergründen?"

ist zu sagen: Die "Bohltaten Christi" usw. werden, wie Lutheraner und Reformierte zugestehen, nicht mit dem Munde empfangen. Da es fich nun im Abendmahl um mündliches Empfangen handelt, wie aus den Einsekungsworten hervorgeht: "Rehmet, effet, das ist mein Leib", so sind auch nicht die Wohltaten Christi für Christi Leib und Blut als materia coelestis einzusetzen. Sodann ist auch hier wieder daran zu erinnern, daß Chriftus im Abendmahl uns das gibt, was für uns in den Tod gegeben und zur Vergebung der Sünden vergoffen wurde. Die Wohltaten Chrifti, Chrifti Verdienst, die Bergebung der Sünden, sind nicht für uns gegeben und vergoffen . zur Vergebung der Sünden. Daher ist es eine fich selbst richtende Allöofis, die Wohltaten Christi usw. als Substitute für Christi Leib und Blut im Abendmahl einzuseten. — übrigens ist es wiederum gar nicht ernstlich gemeint, wenn reformierte Theologen so reden, als ob fie "Chrifti Wohltaten", "Chrifti Berdienst" und "Chrifti Genugtuung" im Abendmahl gegeben werden lassen. Da nach calvinistischer Lehre Christi Wohltaten und Verdienst gar nicht für alle Menschen erworben sind, so können sie natürlich auch nicht für alle Kommunikanten im Abendmahl vorhanden sein. Es liegt auch hier nur ein Spielen mit Worten vor.

3. Der Seilige Geist und die Wirkung des Seiligen Geistes. So sagt Calvin, indem er zugleich die wesentliche Gegenwart des Leibes Christi abweist, daß die Kraft (virtus) des Heiligen Geistes im Abendmahl sei. An diesem Punkt wird Calvin sehr beredt. Er sagt vom Heiligen Geist, daß er, alle Entsernungen überwindend, in die Seelen der Gläubigen sich ergießt. 1334) Dagegen urteilt Calvins Nachsolger, Beza, wie wir bereits sahen, es sei unsinnig, im Abend-

in suo corpore Christus nobis praestitit. Im Consensus Tigurinus heißt es (Niemeher, S. 215) vom Nbendmahl: Chriftus, "indem er ganz nach seinem Leibe im Himmel bleibt, steigt er mit seiner Kraft zu uns herab, totus secundum corpus in coelo manens, ad nos sua virtute descendit. Auch Kirn sehnt (Dogmatik, S. 130) die eigentliche Fassung der Abendmahlsworte ab und läßt Christum in der Abendmahlshandlung seinen Jüngern in der Weise "begegnen", daß er ihnen "die Heilskräfte seines in deu Tod gegebenen Leibes und Blutes darreicht". Auch Hod do die sagt (Syst. Theol., III, 646): "To receive body and blood as offered in the Sacrament . . . is to receive and appropriate the sacrificial virtue or effects of the death of Christ."

<sup>1334)</sup> Calvin, De vera participatione Christi carnis et sanguinis Christi in s. coena in Tractatus Theol.. Genf 1576, p. 1167 sq.: Tenendum est, non opus esse descendere carnis essentiam e coelo, ut ea pascamur, sed ad penetranda impedimenta et superandam locorum distantiam sufficere Spiritus virtutem. So oft, aud Inst. IV, 17, 24.

mahl für Leib und Blut Christi den Heiligen Geist und die Wirkung des Heiligen Geistes zu substitutieren, weil der Heilige Geist und die Wirkung des Heiligen Geistes nicht in den Tod gegeben und zur Bergebung der Sünden vergossen seiligen Geistes übrigens ist es reformierterseits auch mit der Gabe des Heiligen Geistes und der Wirkung des Heiligen Geistes im Abendmahl nicht ernstlich gemeint, da Zwingli und Calvin behaupten, daß der Heilige Geist solche äußere Dinge wie die Sakramente nicht als "Wagen" (vehiculum, vasculum, plaustrum) gebrauche. 1336)

- 4. Die geistliche Gemeinschaft mit Christo und die Einfügung in den Leib der Kirche. Dieses Substitut für die materia coelestis erfreut sich ganz besonderer Beliebtheit sowohl bei den reformierten als bei den neueren Theologen. 1337) Um die Unmöglichkeit dieses Substituts zu erkennen, brauchen wir nur daran zu erinnern, wie Beza diejenigen seiner Glaubensgenossen ad absurdum führt, die für Leib und Blut Christi die Wohltaten Christi und den Seiligen Geist einsetzen wollen. Wollten wir nämlich für die materia coelestis "die geistliche Gemeinschaft mit Christo" substituieren, dann müßten die Abendmahlsworte so lauten: Nehmet, esset, nehmet, trinket; das ist die gestliche Gemeinschaft mit Christo, die für euch gegeben und vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Und: Nehmet, effet, nehmet, trinket; das ist die Einfügung in die christliche Kirche, die für euch gegeben und vergoffen wird zur Vergebung der Sünden. Die geiftliche Gemeinschaft mit Christo sowie die Einfügung in den Leib der christlichen Kirche gehören freilich auch in das heilige Abendmahl. Aber sie gehören zur Frucht und Folge des gläubigen Gebrauches desselben, wie unter dem 3 weck (finis cuius) des Abendmahls noch näher darzulegen ist.
- 5. Der verklärte Leib Christi, die "verklärte Leiblichkeit" Christi, der verklärte Christus usw. Calvin läßt die Kräfte des verklärten Leibes Christi in die gläubige Seele sich ergießen, und neuere Theologen reden von einer geistleiblichen Wirkung des Abendmahls, weil in diesem Sakrament der verklärte Leib Christi empfangen

<sup>1335)</sup> Epist. 5 ad Alemannum, p. 57, ed. Genev., bei Gerhard, L. de s. coena, § 76: "Wohlan, substituieren wir für diese Worte "Leib" und "Blut" jene Auslegung und sagen wir: Dies ist die Wirtung meines Todes, welche für euch gegeben wird, und dies ist mein Geist, welcher für euch bergossen wird. Gibt es etwas Törichteres (ineptius) als diese Rede?"

<sup>1336)</sup> Zwingli, Fidei Ratio; Niemeher, p. 24. Calbin, Inst. IV, 14, 17. 1337) Calbin im Kommentar zu 1 Kor. 10, 16; Zwingli in seiner Antwort auf Bugenhagens Schreiben, St. L. XX, 517; Kirn, Dogmatik, S. 129 f.

werde. Aber die Abendmahlsworte sagen nichts von einem verflärten Leib, und weder das Wesen des Abendmahls (die Realpräsenz) noch die heilsame Wirkung desselben (die Vergebung der Sünden) ist auf die Verklärung des Leibes Christi zu gründen. Das Nichtverklärtsein hat die Gegenwart des Leibes und Blutes Christi im ersten Abendmahl nicht gehindert, und das Verklärtsein fördert nicht die Gegenwart bei den Abendmahlsfeiern, die iett bis an den Jüngsten Tag in der Rirche stattfinden. Die Realpräsens hat ihren völlig zureichenden Grund in den Ginfetungsworten: "Das ist mein Leib" und "Das ist mein Blut". Erst auf den reformierten Einwand, daß ein menschlicher Leib nicht an mehreren Orten zugleich gegenwärtig sein könne, weisen wir auf die Tatsache hin, daß Christi Leib nicht bloß ein wahrer menschlicher Leib, sondern auch der Leib des Sohnes Gottes ist, dem die Schrift wegen der unio personalis mitgeteilte göttliche Eigenschaften — unter diesen auch die Allgegenwart — ausdrücklich zuschreibt. Sehr richtig sagt Walther: 1338) "Die Gegenwart des Leibes und Blutes Christi im Abendmahl ist nicht auf das Verklärtsein des Leibes Christi zu gründen. Die Verklärung gibt dem Leibe Christi nur geistliche, nicht göttliche Eigenschaften. Wir glauben, daß Christi Leib im Abendmahl gegenwärtig sei und empfangen werde 1. wegen der Verheißung Christi, 2. weil Christi Leib der Leib des Sohnes Gottes ist." Walther knüpft hieran eine Warnung: "Männer wie Sartorius u. a., die sonst viel Treffliches geschrieben haben, benuten das Berklärtsein des Leibes Christi als Stiite für die Gegenwart desielben im Abendmahl. Aber das ist eine falsche Stütze, und falsche Stüten find ebenso gefährlich wie ein offener Widerspruch. falsch, zu sagen: Christus kann uns jett seinen Leib im Abendmahl geben, weil er verklärt ist. In dieser falschen Begründung liegt, daß Christus in unverklärtem Zustande seinen Leib nicht geben konnte, was die erste Abendmahlsfeier ausheben würde." 1339) Wenn

<sup>1338)</sup> Borlefungen 1874.

<sup>1339)</sup> Kromaher sagt bem reformierten Einwand gegenüber, daß auch ein berksätter Leib nicht allgegenwärtig sei: Ex epistula ad Phil. 3, 21, quod corpus nostrum humile conformaturum sit corpori suo glorificato, cum tamen corporibus glorificatis omnipraesentiam derogemus, obiiciunt. Sed respondemus distinguendo inter corpus glorificatum et maiestaticum. Christus humile corpus nostrum conformabit corpori suo glorificato, non maiestatico. Corpus glorificatum et spirituale quid sit, ex corpore Christi post resurrectionem et quibusdam actibus particularibus ante resurrectionem ipsius discimus, v. g., quando sactum suit apartor, quando sores clausas

die Kommunikanten jest auch den verklärten Leib empfangen, weil der verklärte mit dem nichtverklärten identisch ist, so kommt er doch laut der Abendmahlsworte nicht als verklärter in Betracht, sondern als der zu unserer Bersöhnung dahingegebene (τδ δπές δμῶν διδόμενον), also als Unterpfand und Medium der Bergebung der Sünden.

Die sakramentale Bereinigung (unio sacramen-

penetravit, quando fulsit instar solis in monte Tabor; corpus maiestaticum Christus ex unione personali cum λόγω et sessione ad dextram Dei obtinet. Quod omnipraesens sit, ad maiestaticum ipsius corpus pertinet. (Th. posit.-pol. I, 913 sq.; bei Baier III, 501.) - Burger (ME.2 I, 37): "Wider diese Einwendung" (daß ein menschlicher Leib nicht an vielen Orten augleich fein tonne) "genügte nicht bie Berufung auf ben Stand ber Bertla: rung, in bem Chriftus fich befinde. Denn die Berklärung hebt die Ratur ber Leiblichkeit als solcher nicht auf, und niemand würde auch von den verklärten Kindern Gottes behaupten, daß fie kraft ihrer Berklärung leiblich überall oder boch an vielen Orten jugleich fein konnten. Das fagt aber auch bas lutherifche Betenntnis nicht. Die Macht ber freieften Verfügung über feine Leiblichteit, wie fie Christo zugeschrieben wird in der Einsekung des heiligen Abendmahls und bei beffen fortgefegter Feier, tommt ihm nicht ju vermöge feiner Berklarung, fonbern traft ber Einigung ber menschlichen Ratur mit ber göttlichen in feiner gott= menschlichen Person. Aus diesem Zusammenschluß ber göttlichen und menschlichen Natur in der Ginheit seiner Berson folgt nicht eine Bermischung beider, wohl aber eine gegenseitige Mitteilung ihrer Kräfte und Eigenschaften (communicatio idiomatum). Sie find nicht fo verbunden, daß jede von der andern gesondert fich fundgebe und erzeige, sondern wo Chriftus ift und zu fein verheißen hat, da ift er gang, unbermischt, aber auch ungetrennt nach beiden Raturen. Rraft dieser wunberbaren, einzigartigen, feiner menschlichen Bergleichung erreichbaren Aufnahme ber menschlichen Ratur in Chrifto jur Gemeinschaft ber göttlichen ift aber auch Die räumliche Beschräntung der Leiblichkeit nicht anwendbar auf den Leib Chrifti, und hat er auch dem Leibe nach mehr als eine Weise, gegenwärtig zu sein, wo er will, nicht blog die raumliche, nach der er immer von einem beftimmten Ort umfchloffen fei und an einem andern nicht gleichzeitig fich befinden tonne, sondern wie ihm alle Dinge gegenwärtig find immer und überall, fo ift er auch allen Dingen gegenwärtig, wo er ju fein versprochen hat, und feine raumliche Schrante hindert ihn, seine Gegenwart im heiligen Abendmahl auch leiblich zu betätigen, nachdem er dies zu tun verheißen hat. Dies ist die sogenannte Ubiquitat des Leibes Christi, nicht eine räumliche Ausbehnung seines Leibes durch das ganze Weltall, ein Ungedanke, der allerdings die Leiblichkeit aufheben würde, sondern das kraft der Bereinigung mit der göttlichen Natur ihm zukommende Bermögen, fich leiblich allerorten gegenwärtig zu erweisen, wo er dies will, und das hat er im heiligen Abendmahl zu tun bersprochen. Die Möglichkeit dieser Gegenwart ruht also nicht auf der Bertlärung Chrifti, sondern auf ber Bereinigung und gegen: seitigen Mitteilung und Durchdringung der göttlichen und menschlichen Natur in ber Ginheit feiner Berfon."

Da im Abendmahl laut der Schriftworte eine doppelte talis). Materie ist, nämlich Brot und Wein und Leib und Blut Christi, so ift damit zugleich gelehrt, daß im Abendmahl eine Verbindung (unio) zwischen dem irdischen und dem himmlischen Element statthat. Diese Verbindung wird possend die unio sacramentalis genannt. Sie besteht darin, daß mit dem Brot Christi Leib und mit dem Bein Christi Blut empfangen wird. Alle Substitute für die unio sacramentalis sind abzuweisen. Beil die Römischen nur ein Scheinbrot im Abendmahl sein lassen, so setzen sie an die Stelle der unio sacramentalis die Verwandlung. Was die Reformierten betrifft, so gebrauchen sie auch den Ausdruck unio sacramentalis. Beil sie aber daneben lehren, daß bei dieser unio der Leib Christi vom Abendmahlsbrot so weit getrennt sei wie der Simmel von der Erde, so beschreiben sie ihre unio sacramentalis näher als eine ab= bildende Bereinigung (unio significativa, repraesentativa, symbolica). Diese "abbildende" Bereinigung hat eine ganz sonderbare Art an sich. Es verhält sich mit derselben so: Wie ein Bild, das wir von dem Apostel Petrus hier auf Erden haben, mit Betrus, der jekt im Simmel weilt, verbunden ist, indem es uns den Apostel im Bilde darftellt und ihn auf diese Beise unserm Geiste gegenwärtig macht, so ist auch das Abendmahlsbrot auf Erden mit dem Leib Christi im Himmel vereinigt, indem das Brot uns Christi Leib abbildet und auf diese Beise den Leib Christi unserm Geiste gegenwärtig macht. Es ist daher wohl zu beachten, daß, wenn beide, Reformierte und Lutheraner, den Ausdruck unio sacramentalis ge= brauchen, sie genau das Gegenteil darunter verstehen. Die Reformierten verstehen darunter die Abwesenheit, die Lutheraner die Anwesenheit des substantiellen Leibes Christi. ändert die Tatsache nichts, daß viele Reformierte die unio sacramentalis auch als vera, realis, substantialis usw. bezeichnen. Ihre Meinung bleibt dabei diese: Wie ein Bild des Petrus auf Erden uns den wirklichen Petrus im Simmel abbildet, so bildet uns auch das Brot im Abendmahl den wirklichen, substantiellen Leib Christi im Simmel ab. Die Reformierten kommen trot ihrer Reden von einem substantiellen Leibe Christi und einer wahren, substantiellen Vereinigung nicht über die "abbilden de Bereinigung" hingus, weil sie durchaus festhalten wollen, daß Christi Leib vom Abendmahl so weit getrennt sei wie der Himmel von der Erde. Die lutherische Kirche hält demgegenüber den schriftgemäßen Begriff der unio sacramentalis fest, wonach Brot und Christi Leib

im Abendmahl so verbunden sind, daß sie in einem ungeteilten Mft mit dem Munde empfangen werden (manducatio oralis), wie die Worte lauten: "Mehmet, esset, das ist mein Leib." Im Anichluß an die doppelte Materie und die unio sacramentalis ist die Frage erörtert worden, wie der Wodus des Empfanges des Leibes und Blutes näher zu beschreiben sei. Es ist zu sagen: 1. Weil die doppelte Materie zu einer sakramentalen Einheit verbunden ist, das heißt, weil Christus mit dem Brote seinen Leib und mit dem Wein sein Blut gibt, so werden nicht nur Brot und Bein, sondern auch Leib und Blut Christi mit dem Munde empfangen (manducatio oralis). 2. Beil aber die Verbindung der materia coelestis mit der materia terrena keine natürliche oder räumliche, sondern iibernatürliche Verbindung ist (keine localis inclusio, impanatio, consubstantiatio), so wird auch Leib und Blut Christi nicht auf natürliche, sondern auf übernatürliche Beise mit dem Munde empfangen. Die Konkordienformel hält auf Grund der unio sacramentalis einerseits an dem mündlichen Empfange des Leibes und Blutes Christi, andererseits an dem übernatürlichen Modus des Empfanges fest. Sie fagt: "Da Christus über Tisch (mensae assidens) seinen Jüngern natürlich Brot und natürlich Wein reichet, welche er seinen wahren Leib und sein wahres Blut nennet, und dabei jagt: Esset und trinket, so kann ja solcher Befehl vermöge der Umflände nicht anders als von dem mündlichen Essen und Trinken, aber nicht auf grobe, fleischliche, kapernaitische, sondern auf übernatürliche, unbegreifliche Weise verstanden werden." 1340) Adolf Harnack zitiert zur Charakteristik der Abendmahlslehre Quthers nur diese wenigen Worte: "Der Leib Christi wird mit den Zähnen zerbissen." 1341) Wir können nicht umhin, Harnack hier der Geschichtsfälschung zu beschuldigen. Weil Harnack wörtlich zitiert, jo hat er die Worte bei Luther nachgelesen. Luther sagt freilich: "Wer dies Brot isset, der isset Christi Leib: wer dies Brot mit Zähnen oder Zunge zerdrückt, der zerdrückt mit Zähnen oder Zunge den Leib Christi." Aber Luther sett so fort hinzu: "und bleibt doch allewege mahr, daß niemand Christi Leib sieht, greift, isset oder zerbeißt, wie man sichtlich ander Fleisch sieht und zerbeißt". 1342) Wenn Harnack geschichtlich wahr bleiben wollte, so müßte er mindestens sagen: Luther lehrt beides, nämlich daß Christi Leib mit den Zähnen

<sup>1340)</sup> M. 661, 64. 1341) Grundrig ber Dogmengeschichte4, S. 434.

<sup>1342)</sup> St. Q. XX, 1032.

zerbiffen werde, und daß Christi Leib nicht mit den Bähnen zerbiffen werde. Sätte er dann auf die betreffende Stelle in Luthers Schriften hingewiesen, jo hätten andere Leute dort nachgelesen und sofort erkannt, in welcher Beziehung nach Luthers Lehre beide & wahr ift. Luther halt nämlich einerseits fest, daß es im Abendmahl durch Christi Einsetzung eine "sakramentliche Einigkeit" gibt. fagt: "Sie ist eine Einigkeit aus zweierlei Wesen worden; die will ich nennen sakramentliche Einigkeit, darum daß Chrifti Leib und Brot uns allda zum Sakrament werden gegeben." Rach dieser sakramentlichen Einigkeit kommt die Sache für Luther so zu stehen: "Was man mit dem Brot tut, wird recht und wohl dem Leibe Christi zugeeignet." Andererseits hält Luther fest, daß die "sakramentliche Einigkeit" nicht eine räum liche oder natürliche Verbindung ist. Er fagt: "Wir armen Sünder find ja nicht so toll, daß wir glauben, Christi Leib sei im Brot auf die grobe sichtbarliche Beise wie Brot im Korbe oder Wein im Becher, wie uns die Schwärmer gerne wollten auflegen, sich mit unserer Torheit zu kitzeln."1343) Und in dieser Beziehung sagt nun Luther: "und bleibt doch allewege wahr, daß niemand Christi Leib sieht, greift, isset oder zerbeißt". Auch Frank ist an diesem Punkte in Verwirrung geraten. schreibt: 1344) "Die Apologeten [der Konkordienformel] konnten nur dies geltend machen, daß Luther solches um der sakrament. lichen Ginigung willen und insofern nur, secundum quid, nicht simpliciter sage und ausdrücklich hierzu bemerke, es bleibe doch allewege wahr, daß niemand Chrifti Leib siehet, greift, isset oder zerbeißt. Aber diefe Verteidigung dedt die Blößen nicht. Denn wenn man um der sakramentlichen Einigung willen sagen darf, Christi Leib werde zerbissen, warum nicht um ebenderselben willen, Christi Leib werde verdaut?" Frank hat hier vergessen, daß die Abendmahlsworte nur auf den Att des Effens und Trinkens lauten, sich aber nicht auf die "Berdauung" erstrecken. Das Brot im Abendmahl ist laut Christi Einsetzung nicht als Leibliche Speife gemeint, sondern als Abendmahlsbrot, das ift, als Medium der Mitteilung des Leibes Christi. Rur in diefer Funttion ift die unio sacramentalis da und widerfährt daher auch dem Leibe Christi, was dem Brote widerfährt. Wie das Brot, das bei der Austeilung etwa auf die Erde fällt, nicht der Leib Christi ist, so ist auch das Brot, insofern es als leibliche Speise (cibus corporalis) leiblich nährt und verdaut wird, nicht der Leib Christi. Ganz richtig sagen Melanchthon, Brenz u. a. in einem Gutachten vom Jahre 1557: <sup>1345</sup>) Sofern das Brot im Abendmahl leibliche Speise ist, hat das Wesen des Sakraments aufgehört. Cum facta sumptione panis descendit in ventrem et alteratur, estque iam cibus corporalis, desiit ratio sacramenti. Wenn die reformierten Theologen die Gegenwart des Leibes Christi im Abendmahl und die manducatio oralis mit dem Einwurf bekämpfen, daß dann der Leib Christi auch "berdaut" werde, so liegt in diesem Einwurf grober Unverstand vor und eine unbewußte oder auch bewußte Verspottung des von Christo eingesetzen Abendmahls. Hieraus erklären sich die ernsten und scharfen Worte der Konkordienformel: 1346) "Wir befehlen auch dem gerechten Gericht Gottes alle vorwitigen, spöttischen, lästerlichen Fragen, so Bucht halben nicht zu erzählen, und Reden, so auf grobe, fleischliche, kapernaitische und abschenliche Weise von den übernatürlichen, himm= lischen Geheimnissen dieses Sakraments ganz lästerlich und mit großem Argernis durch die Sakramentierer vorgebracht werden. Wie wir denn hiermit das kapernaitische Essen des Leibes Christi, als wenn man sein Fleisch mit Bähnen zerreiße und wie andere Speise verdauet, welches die Sakramentierer wider das Zeugnis ihres Gewissens über all unser vielfältig Bezeugen uns mutwillig aufdringen und dergestalt unsere Lehre bei ihren Zuhörern verhaßt machen, gänzlich verdammen und dagegen halten und glauben vermöge der einfältigen Worte des Testaments Christi ein wahr = haftig, doch übernatürlich Essen des Leibes Christi wie aud Trinken seines Blutes (veram, sed supernaturalem manducationem corporis Christi, quemadmodum etiam vere, supernaturaliter tamen sanguinem Christi bibi docemus), welches menschliche Sinne und Vernunft nicht begreifen, sondern unsern Verstand in den Gehorsam Christi, wie in allen andern Artikeln des Glaubens, gefangengenommen und solch Geheimnis anders nicht denn allein mit Glauben gefaßt und im Wort geoffenbart wird."

## 7. Bas das Abendmahl zum Abendmahl macht.

(Forma coenae sacrae.)

Wir sahen bereits, daß das Abendmahl nicht als ein einmaliger oder temporärer Vorgang gemeint ist, sondern Christus es bis an den Jüngsten Tag in der Kirche geseiert haben will. So erhebt sich nun die Frage, wodurch das Abendmahl in jedem einzelnen Falle

<sup>1345)</sup> Corp. Ref. IX, 277.

verwirklicht wird. Es ist zu jagen: Das von Christo eingesette Abendmahl wird bewirft, nicht e'wa durch die Beschaffenheit des Administrierenden, auch nicht durch den Glauben der Empfänger, sondern durch die Einsetzung Christi, die sich wirksam betätigt, woimmer bis an den Jüngsten Tag das Abendmahl der Einsetzung Christi gemäß geseiert wird. Um dies zu illustrieren, eignet sich die Konkordienformel einen Ausspruch des Chrysostomms an, worin es unter anderm heißt: "Wie diese Rede: Wachset und vermehret ench und füllet die Erde! nur einmal geredet, aber allezeit kräftig ist in der Natur, daß sie wächset und sich vermehret, also ist auch diese Rede einmal gesprochen ("Das ist mein Leib, das ist mein Blut'), aber bis auf diesen Tag und bis an seine Zukunft ist sie fräftig und wirket, daß im Abendmahl der Kirche jein wahrer Leib und Blut gegenwärtig ist. "1347) Aber auch an diesem Punkte wurde die reformierte Polemik von allem Anfang an unwahr. inchte das Odium, welches mit Recht gegen die römische Verwandlimaslehre und die am Chrejem des Priesters haftende Verwandlungskraft vorliegt, auch gegen die lutherische Abendmahlslehre ins Weld zu führen. Sie stellt die Sache gerne jo dar, als ob auch nach lutherischer Lehre Menschenworte und menschliche Machtvollkemmenheit die Realpräsenz bewirkten. 1348) Demgegenüber führt Luther immer wieder aus: Nicht menschliches Sprechen bringt Leib und Blut Christi herbei, sondern allein Christi Verheikungs- und Befehlswort. Christi Wort "Das ist mein Leib" hat das er ste Abendmahl bewirkt, das ist, das Abendmahlsbrot zum Träger des Leibes Christi gemacht. Und weil Christus uns befohlen hat, das, was er tat, bis ans Ende der Tage zu tun, so ist auch un ser Abendmahl, was das erste Abendmahl war. Christi "Seißelwort" macht mm auch unser Wort zum "Tätelwort". Luther ichreibt gegen 3wingli: "Wenn ich gleich über alle Brote spräche: Das ist Christi Leib, würde freilich nichts daraus folgen. Aber wenn wir seiner Einsetzung und Beißen nach im Abendmahl sagen: "Das ist mein Leib", so ist's sein Leib, nicht unsers Sprechens oder Tätelworts halben, jondern seines Heißens halben, daß er uns also zu sprechen und zu tun geheißen hat und sein Heißen und Tun an unser Sprechen gebunden hat." 1349) Auch die Konkordienformel legt diesen Punkt ausführ= lich dar: 1350) "Die wahre Gegenwärtigkeit des Leibes und Alutes

<sup>1347)</sup> M. 664, 76.

<sup>1348)</sup> So icon Carlftadt in feinem "Gefprachbuchlein", St. Q. XX, 2356.

<sup>1349)</sup> St. 2. XX, 918.

<sup>1350)</sup> M. 663, 74 f.

Christi im Abendmahl schafft nicht (non efficit) einiges Menschen Wort oder Werk, es sei das Berdienst oder Sprechen des Dieners oder das Essen und Trinken oder Glaube der Kommunikanten, sondern solches alles soll allein des allmächtigen Gottes Kraft und unsers Serm Jesu Christi Wort, Einsehung und Ordnung zugeschrieben werden. Denn die wahrhaftigen und allmächtigen Worte Jesu Christi, welche er in der ersten Einsehung gesprochen, sind nicht allein im ersten Abendmahl kräftig gewesen, sondern währen, gelten, wirken und sind noch (adhuc hodie) kräftig, daß in allen Orten, da das Abendmahl nach Christi Einsehung gehalten und seine Worte gebraucht werden, auß Kraft und Vermögen derselbigen Worte, die Christus im ersten Abendmahl ges

hrochen, der Leib und Blut Christi wahrhaftig gegenwärtig, außgeteilt und empfangen wird."

Es kommt daher für die jedesmalige Abendmahlsfeier darauf an, daß die Gemeinde klar und deutlich erklärt, daß sie das von Christo eingesette Abendmahl feiern oder, was dasselbe ist, die von Chrifto geordnete Sandlung wiederholen wolle. Dieje Erklärung gibt die Gemeinde dadurch ab, daß sie die von Christo geordneten Elemente, also Brot und Bein, für den Gebrauch im Abendmahl konsekriert. Die Konsekration wird richtig als die Handlung beschrieben, wodurch Brot und Wein vom gewöhnlichen Gebrauch abgesondert und für den Gebrauch im Abend= mahl bestimmt werden, das ist, dazu bestimmt werden, daß mit dem Brot nach Christi Verheißung der Leib Christi und mit dem Wein nach Christi Verheißung das Blut Christi empfangen werde. Daß die Konsekration auch in den apostolischen Gemeinden im Ge= brauch war, sehen wir aus 1 Kor. 10, 16: "Der Kelch der Segnung, den wir jegnen (τὸ ποτήριον τῆς εὐλογίας δ εὐλογοῦμεν), ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi?" Sier geht Calvin irre. Indem er die römische Konsekration als eine "magische Bezauberung" (incantatio), wodurch das Brot in den Leib Christi verwandelt werde, mit Recht abweist, fällt er zugleich in den ent= gegengesetten Graben. Er fügt nämlich hinzu, daß die Konsekration im Abendmahl es nur mit Personen, nicht mit den Abend= mahlselementen zu tun habe. Damit setzt er sich in offenbaren Widerspruch zur Schrift. · Nach des Apostels Worten 1 Kor. 10, 16 ist Dbjekt des eddorovuer das ö, und ö bezieht sich nicht auf Personen, sondern auf den Relch der Segnung, τὸ ποτήριον τῆς εὐλογίας, δ εὐλογοῦμεν. 1351) Dagegen jagt Sodge: 1352) "When it is said that our Lord gave thanks or blessed the cup and the bread, it is to be understood that He not only thanked God for His mercies, but that He also invoked His blessing, or, in other words, prayed that the bread and wine might be what He intended them to be. the symbols of His body and blood, and the means of spiritual nourishment to His disciples. This is also taught by the Apostle in 1 Cor. 10, 16, where he speaks of 'the cup of blessing,' i. e., the cup which has been blessed, or consecrated by prayer to a sacred use; as is explained by the following words, 'which we bless.'" Sier ist alles richtig, außer daß Hodge sich erlaubt, "die Som bole des Leibes und Blutes Christi" in den Text hineinzuschieben. Nach dem Tert werden Brot und Wein gesegnet, nicht damit sie "Symbole". sondern damit sie die "Gemeinschaft" des Leibes und Blutes Christi feien. Auch Mener gesteht trot seiner Keindschaft gegen die Schriftlehre vom Abendmahl zu, daß 1 Kor. 10, 16 "eine lobpreisende Gebetsweihe" (nicht von Perfonen, fondern) "von Brot und Wein aum heiligen Gebrauche" vorliege. 1353) Es verhält sich in dieser Beziehung anders mit dem Abendmahl als mit der Taufe. Bei der Taufe wird weder bei der Einsetung durch Christum noch bei ihrer Verwaltung in der apostolischen Kirche eine Konsekration des Bassers erwähnt. Aber die Konsekration der Elemente im Abend-

<sup>1351)</sup> Inst. IV, 17, 39. Wie Calvin Richtiges und Raliches burcheinander= wirft, geht aus den folgenden Worten bervor: Nihil ergo magis praeposterum fieri in coena potest, quam si vertatur in mutam actionem, quod sub papae tyrannide factum est. Totam siquidem vim consecrationis a sacerdotis intentione pendere voluerunt, quasi hoc nihil ad populum pertineret, cui mysterium maxime explicari oportuerat. Inde autem natus est hic error, quod non observabant promissiones illas, quibus conficitur consecratio, non ad elementa ipsa, sed ad eos, qui recipiunt, destinari. Atqui non panem alloquitur Christus, ut corpus suum fiat; sed discipulos iubet manducare atque illis corporis et sanguinis sui communicationem pollicetur. Nec alium ordinem docet Paulus, quam ut una cum pane et calice promissiones fidelibus offerantur. Ita est sane. Non hic magicam aliquam incantationem imaginari nos decet, ut satis sit verba demurmurasse, quasi ab elementis exaudiantur; sed verba illa vivam praedicationem esse intelligamus, quae auditores aedificet, quae intus penetret in eorum animos, quae cordibus imprimatur ac insideat, quae efficaciam in complemento eius, quod promittit, exserat. . . . Si referuntur promissiones et mysterium enarratur, ut cum fructu recipiant, qui recepturi sunt, non est, quod dubitemus, hanc esse veram consecrationem.

<sup>1352)</sup> Syst. Theol., III, 618.

mahl berichtet uns die Schrift sowohl bei der Einsetzung des Abendmahls als auch bei der Verwaltung desselben in der apostolischen Kirche. <sup>1354</sup>)

Es ist darüber verhandelt worden, mit welchen Worten die Konsekration vorzunehmen sei. In bezug auf diesen Punkt wendet sich Luther einerseits gegen die Papisten, die es für eine große Sünde erklärten, wenn bei der Rezitation der Einsetzungsworte ein oder das andere Wort aus Versehen fortgelassen würde. Luther weist dagegen auf die Tatsache hin, "daß der Heilige Geist mit Fleiß geordnet hat, daß kein Evangelist mit dem andern völlig übereintrisst". 1355) Andererseits dringt Luther darauf, daß "die Ordnung Christi, im

<sup>1354)</sup> But beschreibt Berhard (L. de coena s., § 151) die Konsetration dem römischen und calviniftischen Brrtum gegenüber in folgenden Worten (übersett in Walthers Rastorale, S. 171 f.): Haec eucharistiae consecratio 1) non est magica quaedam incantatio vi verborum certorum essentialiter transmutans panem in corpus et vinum in sanguinem Christi, sicut sacrificuli pontificii fingunt, quod propter rasuram et unctionem vi canonis et intentionis in fide ecclesiae ex opere operato conficiant sacramentum, et externa symbola in corpus et sanguinem Christi essentialiter convertant. 2) Nec est historica tantum institutionis repetitio, sicut Calviniani recitationem verborum institutionis parvi faciunt (Bucerus in cap. XXVI. Matth.) eandemque ad populum saltem dirigendam, nequaquam vero ad externorum symbolorum sanctificationem spectare adserunt (Calvinus, lib. IV. Instit., cap. 17, § 39), sed est 3) efficax άγιασμός, quo iuxta mandatum, ordinationem et institutionem Christi ex prima coena sanctificatio in nostram coenam quasi derivatur, et externa elementa ad usum hunc sacrum destinantur, ut cum his corpus et sanguis Christi distribuantur. Non quidem tribuimus recitationi verborum institutionis hanc vim, ut corpus et sanguinem Christi occulta aliqua virtute verbis inhaerente praesentia faciat (sicut magi sua carmina de Iove Elicio, aut de luna coelo deducenda certis verbis recitant), multo minus, ut externa elementa essentialiter transmutet; sed sincere credimus ac profitemur, quod praesentia corporis et sanguinis Christi a sola voluntate et promissione Christi et a perpetuo durante primae institutionis efficacia in solidum dependeat; interim tamen addimus, primaevae illius institutionis repetitionem, a ministro ecclesiae in celebratione eucharistiae factam, non solum historicam ac doctrinalem, sed etiam consecratoriam esse, qua iuxta ordinationem Christi externa symbola vere et efficaciter ad usum sacrum destinantur, ut in ipsa distributione sint corporis et sanguinis Christi κοινωνία, sicut apostolus diserte loquitur, 1 Cor. 10, 16: Panis, quem frangimus, est communicatio corporis Christi; poculum benedictionis, cui benedicimus, est communicatio sanguinis Christi. Ipse Dei Filius verba institutionis semel prolata per os ministri repetit, et per ea panem et vinum sanctificat, consecrat et benedicit, ut sint corporis et sanguinis distribuendi media.

<sup>1355)</sup> Walch XIX, 1348.

Abendmahl eingesett, öffentlich und deutlich" gesungen oder gesprochen werde, damit auf diese Weise die das Abendmahl Feiernden bekennen und gewiß werden, daß sie das von Christo eingesette Abendmahl seiern. Abes werden satt die Konkordiensormel, auch mit Berusung auf 1 Kor. 10, 16, es "sollen die Worte der Einsetzung in der Handlung des heiligen Abendmahls öffentlich vor der Versammlung deutlich und klar gesprochen oder gesungen und keines wegs unterlassen werden, damit dem Besehl Christi, Das tut Geshorsam geleistet . . . und die Elemente des Vrots und Weins in diesem heiligen Vrauch, daß uns damit Christi Leib und Vlut zu essen heiligen Vrauch, daß uns damit Christi Leib und Vlut zu essen heiligen Vrauch, daß uns damit Christi Leib und Vlut zu essen heiligen Vrauch; "Der gesegnete Kelch, welchen wir segnen"; welches ja nicht anders denn durch Wiederholung und Erzählung der Worte der Einsetzung geschieht". 1357)

Im Zusammenhang mit der Konsekration sind Fragen aufgeworsen worden, die nahe an das Gebiet der curiosae quaestiones

<sup>1356)</sup> Walther nennt es (Paft., S. 173) mit Recht "ein überaus liebliches Bild", wie es Luther XIX, 1279 von einer wahrhaft evangelischen Abendmahlssfeier entwirft: "Da tritt vor den Altar unser Pfarrherr..., der singt öffentlich und deutlich die Ordnung Christi, im Abendmahl eingesetzt, ... und wir, sonderslich so das Sakrament nehmen wollen, knien neben, hinter und um ihn her ..., allesamt rechte heilige Mitpriester, durch Christi Blut geheiligt und durch den Heiligen Geist aesalbt und geweiht in der Taufe. ... Wir lassen unsern Pfarrshern nicht für sich als für seine Person die Ordnung Christi sprechen, sondern er ist unser aller Mund, und wir alle sprechen sie mit ihm von Herzen. ... Strauchelt er in den Worten oder wird irre und vergist, ob er die Worte gesprochen habe, so sind wir da, hören zu, halten sest und sind gewiß, daß sie gesprochen sind; darum können wir nicht betrogen werden."

<sup>1357) 665, 79</sup> ff. Rachdem Quther in bezug auf die Taufe gesagt hat: "Wenn du ein Rind wolltest mit Baffer taufen und ein Baterunfer ober fonft etwas aus ber Schrift und Gottes Wort barüber fprechen, bas hieße nicht eine rechte Taufe", fahrt er fort: "Gleichwie auch im Saframent des Altars des Leibes und Blutes Chrifti, wo ber Befehl und Ginfegung nicht gehalten wird, fo ift's fein Saframent. Als wenn einer über Brot und Wein auf bem Altar Die gehn Gebote, den Glauben oder fonft etwa einen Spruch und Pfalmen lafe, oder wiederum, für Brot und Bein etwas anderes nahme, als Gold, Silber, Fleisch, DI, Waffer, ob er wohl die rechten Worte der Ginsegung Chrifti hatte, das murde freilich nicht Chrifti Leib und Blut, und obwohl Gottes Wort da ift und Gottes Areatur, doch ift's tein Saframent. Denn feine Ordnung und Befehl ift nicht ba, barinnen er Brot und Wein gengnnt hat, und bie Borte: ,Rehmet, effet, bas ift mein Leib; trinket, das ift mein Blut', gesprochen. Summa, du follft ihm weder Wort noch Rreatur felbft mahlen noch beftimmen und nichts überall aus eigenem Bornehmen tun noch laffen, fondern fein Befehl und Ordnung foll dir beide, Wort und Rreatur, fegen, die follst du gang und unberrudt halten." (X, 2068.)

itreisen. Wenn z. B. gefragt wird, ob es nicht auch ein Abendmahl wäre, wenn Christen sich zur Feier desselben versammelten und dabei bei sich im Herzen dächten, daß sie das von Christo eingesette Abendmahl seiern wollten, so liegt die Antwort nahe, daß verständige Leute gar nicht auf den Gedanken kommen, in dieser stummen Weise die Elemente zu "konsekrieren". Selbst die Resormierten protestierten dagegen, daß sie die Abendmahlsworte bei der Abendmahlsseier ausließen. Und wenn Wener versucht hat, seine "lobpreisende Gebetsweihe nach der sohn ahl" in die konkrete Wirklichkeit umzusehen, so hat die Ersahrung ihn gelehrt, daß die "lobpreisende Gebetsweihe" tatsächlich nicht zustande kommen kann, ohne daß wir dabei auf die Worte kommen, mit denen Christus das heilige Abendmahl seiner Kirche eingeset und gegeben hat.

Steht es fest, daß nicht die Beichaffenheit des Administrierenden oder der Kommunikanten, sondern die Einsetzung und Ordnung Christi das Abendmahl macht, so ist damit zugleich ausgesagt, daß nicht nur die würdigen, sondern auch die unwürdigen Gaste Christi Leib und Blut empfangen, falls sie an einem Abendmahl teilnehmen, bei dem die Ordnung Christi gehalten wird. Die manducatio indignorum ist außerdem noch ausdriidlich gelehrt, wenn der Apostel von den Unwürdigen jagt, daß sie am Leib und Blut des Herrn schuldig werden. 1359) Luther übertreibt daher nicht, wenn er "alle in einen Ruchen" rechnet, die "nicht glauben wollen, daß des Herrn Brot im Abendmahl sei sein rechter natürlicher Leib, welchen der Gottlose oder Judas ebensowohl empfähet als St. Petrus und alle Heiligen". 1360) Alle, welche die manducatio indignorum leugnen, leugnen eo ipso, daß Chrifti Leib und Blut durch Chrifti Einsetzung im Abendmahl sei. Die Reformierten lehren daher, daß auch für die Bürdigen Christi Leib und Blut nicht im Abendmahl, sondern im Simmel sei. So wird die manducatio indignorum allerdings zur Test frage, und Luther bestand mit Recht darauf, daß in der Wittenberger Concordia vom Jahre 1536 dieser Punkt flargestellt wurde. 1361)

<sup>1358)</sup> Admon. Neost., p. 101; bei Frant III, 131.

<sup>1359) 1</sup> Ror. 11, 27. 1360) Ronfordienf. 653, 33.

<sup>1361)</sup> Konfordienf. 649, 16: "Zum andern halten fie, daß die Einsetzung dieses Sakraments, durch Chriftum geschehen, kräftig sei in der Chriftenheit, und daß es nicht liege an der Würdigkeit ober Unwürdigkeit des Dieners, so das Sakrament reicht, oder des, der es empfähet. Darum, wie St. Paulus sagt, daß auch die

Aus der Tatsache, daß nur die Einsetzung Christi das Abendmahl zum Abendmahl macht, eraibt sich ferner, daß die Kömischen und die Reformierten nicht das von Christo eingesetzte Abendmahl haben, sofern sie eine Sandlung vornehmen, die aukerhalb der Einsetzung Christi gelegen ift. In bezug auf das römische Abendmahl erklärt die Konkordienformel: 1362) "Wenn das Brot in der papistischen Messe nicht ausgeteilt, sondern aufgeopfert oder eingeschlossen, umgetragen und anzubeten vorgestellt wird, ist es für kein Sakrament zu halten." über die römische Winkelmesse insonderheit sagt Luther: 1363) "In der Winkelmesse ist nicht allein der Mißbrauch oder Sünde, daß der Priester unwürdig handelt und empfähet, jondern wennschon der Priester heilig und würdig wäre, tamen ipsasubstantia institutionis Christi sublata est, die wesentliche Ordnung und Einsetzung Christi nehmen sie weg und machen eine eigene Ord-Derhalben niemand alauben kann noch foll, daß da sei Christi Leib und Blut, weil seine Ordnung nicht da ist." — Im Urteil über das reformierte Abendmahl stimmen die lutheriichen Lehrer nicht ganz überein. Fecht, Dannhauer und andere urteilen, 1364) daß die Reformierten das von Christo eingesetzte Abendmahl haben, also auch Christi Leib und Blut austeilen und empfangen. Sie begründen ihr Urteil damit, daß die reformierten Gemeinschaften die Abendmahlsworte festhalten, wenn sie auch den Worten einen andern Sinn unterlegen. Die meisten alten lutherischen Lehrer halten dafür, daß das reformierte Abendmahl eine außerhalb der Ordnung Chrifti gelegene Sandlung und darum kein Abendmahl sei. Wir werden uns diesem Urteil anschließen milsen. Weil die Reformierten öffentlich erklären, daß sie das Abendmahl mit der Realpräsenz des Leibes und Blutes Christi nicht zu feiern gedenken, sondern ein solches Abendmahl für einen Greuel erklären, so feiern sie auch nicht das von Christo seiner Kirche gegebene Abend-Die reformierte Lehre vom Abendmahl ist eine tatsächliche Losiagung von den Abendmahls worten Christi. So haben sie zu ihrem Abendmahl kein Wort Gottes; denn ein Abendmahl, bei

Unwürdigen das Saframent genießen, also halten sie, daß auch den Unwürdigen wahrhaftig dargereicht werde der Leib und das Blut Christi, und die Unwürdigen wahrhaftig dasselbige empfahen, so man des Herr Christi Einsetzung und Besehl hält. Aber solche empfahen's zum Gericht, wie St. Paulus sagt; denn sie mißbrauchen des heiligen Saframents, weil sie es ohne wahre Buße und ohne Glauben empfahen."

<sup>1362)</sup> M. 665, 87.

<sup>1363)</sup> St. Q. XIX, 1265.

<sup>1364)</sup> Bgl. Lehre und Wehre 1875, S. 119 ff.

welchem Brot und Wein als Symbol des abwesenden Leibes und Blutes Christi ausgeteilt und empfangen werden, hat Christus nicht eingesett. Es ist an das Analogon der unitarischen Taufe zu erinnern. Sowenig die Unitarier die christliche Taufe erteilen, weil sie sich öffentlich von Vater, Sohn und Seiligem Geift als dem einen, wahren Gott lossagen, wenn sie auch die Worte noch beibehalten, so wenig verwalten die Reformierten das christliche Abendmahl, weil sie sich öffentlich von dem Sinn der Abendmahlsworte Christi lossagen, wenn sie auch die Worte dem äußeren Schall nach gebrauchen. Luther schreibt — und diese Worte sind auch in die Konkordienformel aufgenommen worden 1365) —: "Ich bekenne das Sakrament des Altars, daß daselbst wahrhaftig der Leib und Blut im Brot und Wein werde mündlich gegessen und getrunken, obgleich die Priefter, so es reichen, oder die, so es empfahen, nicht glaubten oder soust mißbrauchten. Denn es stehet nicht auf Menschen Glauben oder Unalauben, sondern auf Gottes Wort und Ordnung. Es wäre denn, daß sie zubor Gottes Wort und Ordnung ändern und anders deuten, 1366) wie die jetigen Sakramentsfeinde tun, welche freilich eitel Brot und Wein haben: denn sie haben auch die Worte und eingesetzte Ordnung Gottes nicht, sondern dieselbigen nach ihrem eigenen Dünkel verkehret und verändert." Der Einwand, daß wir dann auch die reformierte Taufe leugnen müßten, 1367) ist nicht gutreffend, weil die Reformierten sich wohl von dem Sinn der Abendmahlsworte, aber nicht von dem Sinn der Taufworte lossagen. reformierte Frrtum bei der Taufe geht nur auf die Frucht, nicht auf das Wesen der Taufe. 1368)

<sup>1365) 653, 32.</sup> 

<sup>1366)</sup> Richtig bemerkt Frank (III, 66) zu dem "anders deuten", daß es nicht "in selbständiger Weise einen andern Fall bezeichnet", sondern epergeetisch zu "Gottes Wort und Ordnung ändern" hinzugefügt ist.

<sup>1367)</sup> So Fecht und Dannhauer. Die Belege L. u. W. 1875, S. 180. Bgl. auch Frant III, 145 f.

<sup>1368)</sup> Walther, Pastorale, S. 181: "Zwar wird die Verwaltung des heisligen Abendmahls weder durch die Unwürdigkeit noch durch den Unglauben noch durch die salsche Intention des Administrierenden ungültig und unträftig; diesjenigen falschen Lehrer jedoch, welche mit Zustimmung ihrer Gemeinden die Worte der Einsehung öffentlich verkehren und denselben einen Sinn unterlegen, nach welchem im heiligen Abendmahl der Leib und das Blut des Herrn nicht wirkslich gegenwärtig sei, ausgeteilt und genommen werde, die also wohl den Laut der Worte behalten, aus denselben aber das, was sie zu Gottes Wort macht, nämlich den göttlichen Sinn, herausnehmen und somit, wie z. B. die Zwinglianer und Calvinisten, das Wesen des heiligen Abendmahls (wie die Antitrinitarier

F. Bieper, Dogmatit. III.

Es sollte noch hinzugefügt werden, daß die Konkordienformel ganz bestimmt die Meinung abweist, als ob ichon durch die Konjekration das Abendmahl vermirklicht werde. Johann Saliger, Vaftor in Lübeck und Rostock, hatte hartnäckig die Ansicht versochten, daß schon ante usum, also vor der Austeilung und dem Empfang, die unio sacramentalis stattfinde. 1369) Dagegen sagt die Konkordienformel: 1370) "Dieser Segen ober die Erzählung der Worte der Ginsetzung Chrifti, wie die von Christo geordnet, gehalten wird (als wenn man das gesegnete Brot nicht austeilt, empfängt und genießt, sondern einschließt, aufopfert oder umträgt), macht allein kein Sakrament, sondern es muß der Befehl Christi: Das tut, welches die ganze Aftion oder Berrichtung dieses Sakraments, daß man in einer driftlichen Zusammenkunft Brot und Wein nehme, segne, austeile, empfange, effe, trinke und des Herrn Tod dabei verkündige, zusammenfaßt, unzertrennt und unverrückt gehalten werden, wie uns auch St. Paulus die gauze Aftion des Brotbrechens oder Austeilens und Empfangens vor Augen stellt 1 Kor. 10." Gegen die Behauptung Bellarmins, Christus habe schon bor dem Aft des Essens die Worte: "Das ist mein Leib" gesprochen, und deshalb sei auch schon vor dem Empfang das Sakrament durch die Konsekration vollständig (confectum), sagt Quenstedt treffend: "Christus spricht nicht absolut von dem konsekrierten Brote, daß es sein Leib sei, sondern von dem zum Essen gebrochenen und gegebenen Brote. Denn erst sprach er: "Nehmet und effet", hierauf sagte er: "Das ist mein Leib. ( " 1371)

das Wesen der Tause) leugnen und ausheben — biese feiern, auch wenn sie ans geblich die Konsekration beibehalten, nicht des Herrn Abendmahl und teilen nur Brot und Wein aus."

<sup>1369)</sup> über Saliger f. Walther, Paftorale, S. 175, Anm. Richt nur verhans belte eine Kommission erfolglos mit Saliger, sondern dieser brachte die Sache auch auf die Kanzel. Ausführlicher wird über den Handel mit Saliger berichtet bei Frank III, 146 ff.

<sup>1370)</sup> M. 665, 82.

<sup>1371)</sup> II, 1268. Walther zitiert (Paftorale, S. 175) aus ügibius hun nius, Art. s. Loc. de sacramentis, 1590, p. 712 sq.: "Wie das Brot die Gesmeinschaft des Leibes Christi erst im Akte des Essens ist und nicht eher, so wird auch das Brot erst dann sakramentsich mit dem Leibe vereinigt, wenn jene Gesmeinschaft und jenes Nehmen geschieht. Denn trüge es sich zu, daß nach Rezitation der Worte der Einsekung durch den Diener und nach Erfolg der sogenannten Konsekration eine Fenersbrunst oder ein anderer Tumult entstünde, ehe jemand zum Tisch des Herrn gekommen wäre, und so durch diesen Zusall die heilige

## 8. Der Zwed des heiligen Abendmahls.

(Finis cuius coenae sacrae.)

Daß der Aweck des Abendmahls die Vergebung der Sünden sei, mußte schon in anderer Verbindung wiederholt und ausführlich dargelegt werden, sonderlich unter dem Abschnitt: "Alle Engdenmittel haben denselben Zweck und dieselbe Wirkung" 1372) und unter dem Abschnitt: "Das Verhältnis des Abendmahls zu den andern Gnadenmitteln." 1373) Wir sahen auch bereits, daß diese Aweckbestimmung des Abendmahls nicht durch Ableitung aus andern Schriftstellen oder durch theologische Konstruktion gewonnen wird, sondern völlig klar in den Abendmahlsworten selbst zum Ausdruck kommt. Wenn Christus zu den Worten: "Das ist mein Leib" hinzusett: "der für euch gegeben wird" und ebenso zu den Worten: "Das ist mein Blut" hinzufügt: "das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden", so wollte er beim ersten Abendmahl in seinen Jüngern und bei allen nachfolgenden Wiederholungen des Abendmahls bis an den Jüngsten Tag in allen Kommunikanten die Vorstellung hervorrufen, daß sie durch den Versöhnungstod Christi einen anädigen Gott, das ift, die Vergebung der Sünden, haben. Zedes andere Verständnis der Abendmahlsworte ist schlechthin ausgeschlossen. Ebenso sahen wir, daß in der vielumstrittenen Schriftstelle: "Dieser Kelch ift das Neue Testament in meinem Blut" der finis cuius des Abendmahls direkt zum Ausdruck kommt, weil "das Neue Testament" nach der Erklärung der Schrift nichts anderes als die Vergebung der Sünden ist. So halten wir fest: Das Abendmahl gibt Vergebung der Sünden, und zwar keine andere Vergebung der Sünden als das Wort des Evangeliums und die Taufe. Dem Abendmahl eigentümlich ist aber ein wunderbarer Nebenumstand, der sich bei den andern Gnadenmitteln nicht findet. Im Abendmahl bestätigt und versiegelt Christus die Zusage der Vergebung der Sünden durch Darreichung seines Leibes, der für uns in den Tod gegeben ist, und durch Darreichung seines Blutes, das für uns zur Vergebung der Sünden vergossen ist. Im Abendmahl wird die Vergebung der Sünden verbrieft und versiegelt

Sanblung verhindert würde, so fragt sich's, ob traft der geschehenen Rezitation der Leib Christi auf eine geheime Weise mit dem Brot vereinigt sei, auch außers halb des Gebrauchs des Brotes, der im Essen besteht und unvermutet verhindert wurde. Hier würde gewiß jeder Verständige lieber verneinend als bejahend antworten."

durch Darreichung des Lösegeldes, wodurch sie erworben ist. Darum bricht Luther in den folgenden Lobpreis des Abendmahls auß: 1374) "Ich hab's ja von Herzen lieb, das liebe, selige Abendmahl meines Herrn Tesu Christi, darin er mir seinen Leib und Blut, auch leib-lich, in meinen leiblichen Wund, zu essen und zu trinken gibt mit so überaus sügen, freundlichen Worten: Für euch gegeben, für euch vergossen."

Bekanntlich wurde von Anfang an gegen Luther die Beschuldigung erhoben, daß er die wesentliche Gegenwart des Leibes und Blutes Christi im Abendmahl so in den Vordergrund schiebe, daß er darüber den "geistlichen Genuß" des Versöhnungstodes Christi, also die Vergebung der Sünden, vergesse. Dies gehörte zu den vielgestaltigen Verkehrungen des status controversiae, wodurch es Carlstadt, Awingli, Ökolampad und Genossen gelungen ist, auch Christen in bezug auf Luthers Lehre zu täuschen und so die Kirche der Reformation zu zertrennen. Adolf Harnack und andere haben die unwahre Beschuldigung wiederholt. 1375) Luther hat allerdings mit großer Entschiedenheit an der Realpräsenz festgehalten, weil sie in der Schrift gelehrt ist und das Weichen vom Schriftwort an einer Stelle prinziviell und konsequenterweise das ganze Schriftwort wankend macht. Tropdem bleibt Luther die Realpräsenz lediglich Mittel zum 3 weck, nämlich Mittel der Darreichung und Versicherung der Vergebung der Sünden, und zwar durch die beigefügten Worte Christi: "für euch gegeben und vergossen zur Vergebung der Sünden". Nachdem Luther im Großen Katechismus "das erste Stück, so das Wesen dieses Sakraments belangt", nämlich die Realpräsenz, aus der Schrift bewiesen hat, sagt er von dem Zweck, "darum endlich das Sakrament eingesett ist", nämlich von der Darreichung der Vergebung der Sünden: "welches auch das Nötigste darin ist, daß man wisse, was wir da suchen und holen sollen". 1376) Luther sett die Realpräsenz keineswegs "an die Stelle der sola fides", 1377) sondern er läßt die Realpräsenz die von Christo intendierte Stüte für die sola fides bleiben. Das Abendmahl ist ihm "eine Speise der Seele"; "es ist gegeben zur täglichen Weide und Fütterung, daß sich der Glaube erhole und stärke". 1378) Der "Glaube" aber, von dem Luther hier redet, ist ihm nichts anderes als der Glaube an die Bergebung der Sünden. Das Abendmahl fällt Luther unter den

1377) Gegen Sarnad a. a. D.

<sup>1374)</sup> St. S. XIX, 1292.

<sup>1375)</sup> Dogmengefch., Grundrig 4, G. 433.

<sup>1376)</sup> M. 502, 20 ff.

<sup>1378)</sup> Gr. Katech. M. 502, 23 ff.

Begriff der "distributio meriti Christi". 1379) Sa, Luther schärft immer wieder ein, daß auch Leib und Blut Christi im Abendmahl nicht helfe, sondern nur schade, es sei denn, daß im Herzen der Glaube an die Worte vorhanden ist: "Für euch gegeben und vergossen zur Vergebung der Sünden." Und weil die Reformierten nicht aufhörten, den status controversiae zu verschieben, und von einem carnalis esus des Sakraments auf seiten der Lutheraner redeten, 1380) auch nach dem Vorgang von Zwingli und Ökolambad fortfuhren. den Lutheranern Appetit auf "Menschenfleisch" zuzuschreiben, 1381) so wiederholt auch die Konkordienformel die Lehre Luthers, daß "ohne geistliche Niekung auch das sakramentliche oder mündliche Essen im Abendmahl nicht allein unheilsam, sondern auch schädlich und verdammlich ist". 1382) Die Konkordienformel läßt Christum über den 3 weck des Abendmahls sagen: "dadurch ich dies mein Testament und neuen Bund, nämlich die Vergebung der Sünden, mit euch Menschen aufrichte, versiegele und bekräftige". 1383)

Wollen wir den finis cuius des Abendmahls möglichst scharfformulieren, so müssen wir etwa sagen: Die Realpräsenz ist freilich notwendige Boraussehung für den heilsamen Gebrauch des Abendmahls. Alle, die die Realpräsenz nicht glauben, sollen das Abendmahl nicht gebrauchen, weil sie den Leib des Ferrn nicht unterscheiden. Aber nicht der Glaube, sosen er die wesentliche Gegenwart des Leibes und Blutes Christi im Abendmahl glaubt, macht den Gebrauch des Abendmahls heilsam, sondern der Glaube, sosern er die Worte "für euch gegeben und vergossen", das ist, die Vergebung

<sup>1379)</sup> Luther (XX, 925): "Der blinde, tolle Geist weiß nicht, daß meritum Christi und distributio meriti zwei Dinge sind, und mengt's ineinander. Chrizstus hat einmal der Sünden Bergebung am Kreuze verdient und uns erworben; aber dieselbige teilt er aus, wo er ist, alle Stunde und an allen Orten, wie Lutas schreibt, Kap. 24, 46 f.: "Also stehet's geschrieben, daß Christus mußte leiden und am dritten Tage außerstehen" (da steht sein Berdienst) "und in seinem Namen predigen lassen Buße und Bergebung der Sünden" (da geht seines Berdiensts Ansteilung). Darum sagen wir, im Abendmahl sei Bergebung der Sünden, nicht des Essens halben, oder daß Christus daselbst der Sünden Berzgebung verdiene oder erwerbe, sondern des Worts halben, dadurch er solche erworbene Bergebung unter uns austeilt und spricht: "Das ist mein Leib, der sür euch gegeben wird." Hier hörst du, daß wir den Leib, als für uns gegeben, essen, und solches hören und glauben im Essen; darum wird Bergebung der Sünden da ausgeteilt, die am Kreuz doch erlangt ist."

<sup>1380)</sup> So Calvin, Inst. IV, 17, 25.

<sup>1381)</sup> Bezas κοεωφαγία, S. 383, Note 1256.

<sup>1382)</sup> M. 660, 61. 1383) M. 658, 53.

der Sünden durch das Abendmahl, glaubt. Es ist hier wie z. B. in der Christologie. Der Glaube, daß Christus wahrer Gott und Mensch ist, ist notwendige Voraussetzung für den seligmachenden Glauben an Christum. 1385) Aber nicht der Glaube, sosern er die wahre Gottheit und die wahre Menscheit Christi glaubt, macht selig. Diesen Glauben haben auch die Teusel. 1386) Selig macht allein der Glaube, sosern er die Vergebung der Sünden glaubt, die Christus, wahrer Gott und Mensch, ihm erworben hat und im Wort des Evangeliums und in den Sakramenten zugesagt ist. Alle, welche die Vergebung der Sünden als den ersten und vornehmsten En dzweck des Abendmahls leugnen, machen Christi Abendmahl praktisch wertlos, einerlei, was sie vom Wesen des Abendmahls glauben oder nicht glauben.

Mit dieser Antithese haben wir uns jett noch zu beschäftigen. Die Bergebung der Sünden als finis cuius des Abendmahls leugnen die Römischen. Das Tridentinum spricht das Anathema über alle aus, die als Hauptzweck des Abendmahls die Bergebung der Sünden (remissio peccatorum) bezeichnen. 1887) Carlstadt suchte die Christen zu belehren: "Das ist ein gemeiner und greulicher Schade, daß unsere Christen Bergebung der Sünden im Sakrament suchen." 1888) Ebenso ermahnt Zwingli, man solle zwar das Abendmahl als ein "Gedächtnis" (commemoratio) des Todes Christi begehen, aber sich dabei vor dem Gedanken hüten, daß im Abendmahl die Bergebung der Sünden dargeboten werde. 1889) Denselben Unterricht erteilt Calvin. Der Consensus Tigurinus warnt vor dem Gedanken, "als ob daß sichtbare Zeichen, während es dargeboten wird, in demselben Augenblick auch die Enade Gottes herbeisbrächte". 1890)

Diese Wahnungen, das Abendmahl ja nicht als eine Darbietung der von Christo erworbenen Bergebung der Sünden anzusehen, stimmen freilich mit Zwinglis und Calvins Lehre. Weil beide lehren,

<sup>1385)</sup> Matth. 16, 13 ff.

<sup>1386)</sup> Matth. 8, 29.

<sup>1387)</sup> Das Zitat ift abgebrudt €. 396, Rote 1282.

<sup>1388)</sup> Bom widerdriftl. Mikbrauch uim. St. 2. XX, 94.

<sup>1389)</sup> Opp. III, 258: Coena dominica, ut eam Paulus appellat, mortis Christi commemoratio est, non peccatorum remissio. Spenso in Fidei Ratio, Riemener, p. 29 sq.: Si remissionem peccatorum [efficiat], ut una pars perhibet, ergo discipuli adepti sunt remissionem peccatorum in coena, frustra igitur Christus est mortuus.

<sup>1390)</sup> Riemener, p. 195: Acsi visibile signum, dum in medium profertur, eodem secum momento Dei gratiam adveheret.

daß Gottes Engde in Christo gar nicht für alle Menschen, sondern nur für die Erwählten vorhanden sei, 1391) so kann auch das Abendmahl nicht die Darbietung einer Gnade sein, die alle Kommunikanten durch den Glauben ergreifen könnten. Aber nach Awinglis und Calvins Lehre ist auch für die Erwählten keine Vergebung der Sünden im Abendmahl, da nach beider Lehre die feligmachende Gnadenoffenbarung und Gnadenwirkung an den Erwählten unmittelbar, in geheimer Wirkung des Seiligen Geistes, nicht durch die Gnadenmittel, sich vollzieht. (1392) Enadenmittelcharakter, wie des Wortes des Evangeliums und der Taufe, so auch des Abendmahls, hat stets zur Voraussehung. daß Christus allen Menschen Gnade erworben hat, und die Wirksamkeit des Seiligen Geistes sich nicht ohne die Gnadenmittel und neben denfelben, sondern durch die Gnadenmittel vollzieht. haben daher die folgende Sachlage: Selbst wenn die zwinalischcalbinisch Reformierten schriftgemäß vom Wesen des Abendmahls lehren würden, nämlich die Realpräsenz des Leibes Chrifti, der in den Tod gegeben ist, und die Realpräsenz des Blutes, das zur Vergebung der Sünden vergossen ist, so hätte das nicht den geringsten praftischen Wert, solange sie die gratia universalis und die durch die Gnadenmittel sich vollziehende Wirksamkeit des Seiligen Geistes Aber nennen nicht Zwingli und Calvin trot ihrer Leugnung der allgemeinen Gnade an Hunderten von Stellen gerade auch das Abendmahl ein Zeichen, Wahrzeichen, Unterpfand (signum, tessera, pignus) der durch Christi Tod am Rreux erworbenen Gnade und Wohltaten Christi? Freilich reden sie so. 1393) Aber sie haben kein Recht zu solcher Rede, solange sie an der gratia particularis festhalten. It Christi Leib nicht für alle gegeben, so weist auch das Reichen des Leibes Christi im Abendmahl nicht

<sup>1391)</sup> Calvin, Inst. III, 24, 12. 15. Hodge, Syst. Theol., II, 323.

<sup>1392)</sup> Zwingliß Fidei Ratio; bei Riemeher, p. 24—26. Calvin, Inst. IV, 14, 17. Consensus Tig., Rap. XVII. Hodge, Syst. Theol., II, 684: "Efficacious grace acts immediately."

<sup>1393)</sup> Calvin, Inst. IV, 14, 17; 17, 1. 11. Im Rommentar zu 1 Kor. 11, 24: Coena speculum est, quod Christum crucifixum nobis repraesentat. Im Consensus Tigurinus heißt es (Niemeher, p. 193): Hic unus inter alios praecipuus (finis Sacramentorum), ut per ea nobis gratiam suam testetur Deus, repraesentet atque obsignet. In der Epositio zum Cons. Tigur. glaubt Calvin sogar sagen zu dürsen: Facessat igitur putida illa calumnia, theatricam sore pompam, nisi re ipsa praestet Dominus, quod signo ostendit. Neque enim dicimus quidquam ostendi, quod non vere detur. (Niemeher, p. 213.)

alle Teilnehmer am Abendmahl und darum keinen derselben auf die durch Christi Tod am Kreuz erworbene Gnade hin. Soll sich der Glaube des einzelnen an "das Zeichen" halten, so muß das Reichen notwendig allen gelten. Gilt das Zeichen nicht allen, so ist das Zeichen für den einzelnen eine Stütze nicht für den Glauben, sondern für den Zweifel. Zwingli und Calvin weisen freilich auf "den geistlichen Genuß" des Leibes und Blutes Chrifti als auf die starke Seite der reformierten Abendmahlslehre hin. Die Lutheraner sollen angeblich durch die Lehre von der manducatio oralis den geistlichen Genuß, der sich durch den Glauben vollzieht, in den Sintergrund drängen, ja ummöglich machen. Aber es liegt auf der Sand, daß Zwingli, Calvin und alle, die ihnen folgen, ihrerseits jeden geistlichen Genuß völlig unmöglich machen, solange fie leugnen, daß Christi Leib für alle Menschen ohne Ausnahme gegeben sei. Dieselbe völlige Berstörung des "geistlichen Genusses", der sich durch den Glauben vollzieht, folgt auch aus der reformierten Lehre von einer geheimen, unmittelbaren Geisteswirkung. Erstlich hat der Glaube, durch den der geistliche Genuß sich vermittelt, nicht geheime Wirkungen des Heiligen Geistes im menschlichen Herzen zum Objekt. Objekt des Glaubens, sofern er zum Kinde Gottes macht, ist die gnädige Ge= sinnung in Gott, die Christus durch seinen Bersöhnungstod bewirkt hat und in Wort und Sakrament den Menschen entgegenträgt oder darbietet. Wer geheime Wirkungen im Herzen des Menschen zum Objekt des Glaubens machen will, der lehrt die römische gratia infusa, nicht die christliche seligmachende Gnade, die immer nur gratuitus Dei favor propter Christum ist. Zum andern gibt es solche geheime unmittelbare Wirkungen des Seiligen Geistes überhaupt nicht. Was dafür ausgegeben wird, ist man-made. Und der Glaube, welcher sich darauf gründet, ist ebenfalls vom Menschen selbst produzierte Gefühlsstimmung, die mit Unrecht auf das Konto des Heiligen Geistes gesetzt wird. Das ist so gewiß mahr, so gewiß alle uns Menschen verheißene Offenbarung und Wirkung des Seiligen Geistes sich durch die Gnadenmittel vollzieht. Die zwinglischcalvinisch Reformierten haben ferner kein Recht, in Verbindung mit dem Abendmahl von einem "Gedächtnismahl" des Todes Christi zu reden. Ein Gedächtnismahl des Versöhnungstodes Christi haben im Abendmahl nur diejenigen, welche die Schriftlehre festhalten, daß Christus für die ganze Menschheit gestorben ist. Alle, welche die gratia particularis lehren, haben im Abendmahl nicht ein Gedächtnismahl, sondern ein Zweifelsmahl. Gesett den Fall, ein irdischer Gastgeber würde hundert Gäste zu einem Mahl einladen, aber dabei

erklären, daß nur zwanzig, 1394) ihm allein bekannte Erwählte zum tatsächlichen Genuf des Mahles kommen sollten, so würden die Serzen ber gangen geladenen Gesellschaft mit 3meifel erfüllt werden. Dieselbe Stimmung muß in allen Teilnehmern an dem reformierten "Gebächtnismahl" Plat greifen, solange sie an dem Frrtum festhalten, daß Christi Tod nicht allen, sondern nur den Erwählten gelte. Endlich haben die Reformierten auch kein Recht auf den Ausdruck, in dem sie schließlich fämtlich übereinkommen, nämlich auf den Ausdruck, daß Brot und Wein im Abendmahl "Symbole" des Leibes und Blutes Christi seien. Das Symbol reicht nicht weiter als die symbolisierte Sache. Fit nun der Leib Christi nicht für alle dahingegeben, so können Brot und Wein auch nicht allen Teilnehmern am Abendmahl Symbole des Leibes und Blutes Christi sein. So bricht Zwinglis und Calvins Abendmahlslehre in sich selbst zusammen, sowohl wenn wir darauf sehen, was sie für das Wesen des Abendmahls ausgeben, nämlich daß Brot und Wein Symbole des Leibes und Blutes Christi seien, als auch wenn wir ins Auge fassen, was sie in bezug auf die Frucht und Wirkung des Abendmahls noch festhalten wollen, nämlich daß Brot und Wein Zeichen, Symbole usw. der Unade Gottes, ein Gedächtnismahl des Todes Chrifti seien und so den geistlichen Genuß des Sühnetodes Christi durch den Glauben vermittelten.

Daß die Kömischen die Vergebung der Sünden mit einem Anathema aus dem Abendmahl entsernen, haben wir bereits mit einem Zitat auß dem Tridentinum belegt. Die energische Entsernung der Vergebung der Sünden aus dem Abendmahl ist vom römischen Standpunkt aus völlig verständlich, weil das Reich des Papstes auf der Ungewißheit der Vergebung der Sünden beruht. Die Extrabemühung mit dem Anathema ist aber insosern unnötig, als die Ungewißheit der Gnade sich von selbst aus der römischen Lehre ergibt, daß die vom Priester ausgesprochene Absolution auf die Reue, die vollständige Erzählung aller Todsünden mit allen Nebenumständen, auf die Genugtuung durch Werke und außerdem noch auf die Absolutionsintention des Priesters gegründet ist. 1995) Durch diese und andere Bedingungen ist jede Gewißheit der gratia sacramentalis ausgeschlossen.

Ebenso wirkungsvoll entfernen alle arminianischen Reformierten und alle synergistischen Lutheraner den

<sup>1394)</sup> Dies Berhältnis seht Calvin, Inst. III, 24, 12.

<sup>1395)</sup> Tribent., Sess. XIV, c. 3-6. 8, can. 4-10.

finis cuius, das ist, die Vergebung der Sünden, aus dem Abendmahl. Sängt die Erlangung der Gnade von einer Mitwirkung, einer geringeren Schuld, einem rechten Verhalten des Menschen, einer menschlichen Selbstbestimmung usw. ab, jo wird dadurch zwischen den Menschen und der im Abendmahl dargebotenen Gnade eine unübersteigliche Kluft befestigt. Das Abendmahl teilt die Eigenschaft der andern Gnadenmittel. Es ist nur dann Gnadenmittel und einem in der Erkenntnis seiner Berdammungswürdigkeit stehenden Menichen nüte, wenn die Darreichung der Vergebung der Sünden durch teinerlei menschliche Leiftung, Bürdigkeit, geringere Schuld usw. bedingt ist. Es gilt daber in bezug auf den 3 we ck des Abendmahls, gegen die Kömischen, die calbinistischen und arminianischen Reformierten, auch gegen alle Spnergiften festzuhalten: So gewiß Christus zu den Worten: "Das ist mein Leib" hinzusettt: "der für euch gegeben wird", und zu den Worten: "Das ist mein Blut" hinzusett: "das für euch vergossen wird", so gewiß ist die Darreichung, Zuficherung und Verfiegelung der freien und vollen Vergebung der Sünden der eigentliche und nächste 3weck des heiligen Abendmahls. Luther: "Welches auch das Nötigste darin ist, daß man wisse, was wir da suchen und holen jollen."

Alle andern Wirkungen des Abendmahls sind der Darbietung der Vergebung der Sünden nicht koordiniert, sondern subordiniert. Als Wirkungen des Abendmahls werden mit Recht genannt: die Stärkung des Glaubens, die Vereinigung mit Christo. die Vereinigung mit dem geistlichen Leibe Christi, der Kirche, die Förderung der Seiligung, die Entzündung der Liebe zu Gott und dem Nächsten, die Mehrung der Geduld und der Soffnung des ewigen Lebens. Aber alle diese Wirkungen beruhen nicht bloß teilweise, sondern gang auf der Tatsache, daß das Abendmahl Mittel der Sündenvergebung ist. Der driftliche Glaube ist ja seinem Besen nach der Glaube an die durch Christi stellvertretende Genugtuung vorhandene Vergebung der Sünden. Daher kann auch der driftliche Glaube nur in der Weise gestärkt werden, daß sein Objekt, durch das er ent= steht und besteht, nämlich die Zusage der Vergebung der Sünden. durch die von Gott geordneten Gnadenmittel ihm gegenübertritt. Es gibt auch keine andere Gemeinschaft mit Christo als die, welche durch den Glauben an die von ihm erworbene Vergebung der Sünden vermittelt wird. Alle, die dafür mit Rom und mit Zwingli und Calvin eine gratia infusa substituieren wollen, fallen unter das Urteil: "The habt Christum verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt, und seid von der Gnade gefallen." 1396) Es gibt auch keine andere Gemeinschaft mit dem geistlichen Leibe Christi, der Kirche, als die, welche durch den Glauben an das Evangelium von der Vergebung der Sünden um Christi willen sowohl erstmalig bewirkt als auch fortdauernd erhalten wird. Alle, welche andere Verbindungsmittel mit der Kirche suchen, verlieren dadurch, wie die Gemeinschaft mit Christo. so auch die Gemeinschaft mit seinem geistlichen Leibe, der Kirche. Es gibt auch kein anderes Mittel, chriftliche Heiligung zu bewirken, als den Glauben an die Barmherziakeit Gottes, nach welcher Gott uns um Christi willen die Sünden vergibt. Wie der Apostel schreibt: "Ich ermahne euch durch die Barmberzigkeit Gottes, daß ihr eure Leiber begebet zum Opfer" usw. 1397) Es gibt auch kein anderes Mittel, die Liebe zu Gott und dem Nächsten in einem Menschenherzen zu entfachen und zu stärken, als den Glauben an die Liebe, mit der Gott uns geliebt hat, daß er uns Unwürdigen allein um Christi satisfactio vicaria willen die Sünden vergibt. "Lasset uns ihn lieben, denn er hat uns erst geliebet!" 1998) und: "Hat uns Gott also geliebet, jo sollen wir uns auch untereinander lieben. "1399) Ebenso fett Paulus die freudige Hoffnung des ewigen Lebens und die Geduld unter dem Kreuz lediglich in Abfolge zu der Rechtfertigung, das ist, der Bergebung der Sünden, aus dem Glauben (dixaiwdévies οὖν ἐκ πίστεως κτλ.). 1400) Weil nun im Abendmahl die göttliche Vergebung der Sünden, durch Leib und Blut Christi versiegelt, also in besonders eindringlicher und tröstlicher Weise dargeboten wird, so geschieht es, daß dem Abendmahl die genannten geistlichen Wir= kungen in besonderem Maße eigen sind. Alle, welche mit Rom, Zwingli, Calvin und neueren Theologen das Abendmahl nicht primo loco Sündenvergebungsmittel sein lassen, machen tatsächlich sämtliche Wirkungen des Abendmahls unmöglich. Sie machen, sofern sie konsequent bleiben, aus dem Abendmahl ein menschliches Werk, das sie von der Gnade Gottes in Christo scheidet.

## 9. Wer zum heiligen Abendmahl zuzulaffen fei.

(Finis cui coenae sacrae.)

Christliche Gemeinden, beziehungsweise deren öffentliche Diener, sind nicht Herren des Sakraments, sondern nur Verwalter desselben. Sie haben sich daher bei der Verwaltung des Sakraments, das nicht ihre, sondern Christi Stiftung ist, nach Christi Instruktion zu

<sup>1396)</sup> Gal. 5, 4.

<sup>1397)</sup> Röm. 12. 1, 1400) Röm. 5, 1 ff.

<sup>1398) 1</sup> Joh. 4, 19.

<sup>1399) 1</sup> Joh. 4, 11.

richten. Ihnen ist einerseits nicht sogenannte "open communion" erlaubt, andererseits haben sie sich wohl vorzusehen, daß sie das Sakrament nicht solchen Christen verweigern, für die es von Christo bestimmt ist. Mit Recht behandeln Gerhard und Calov den finis cui oder das obiectum des Abendmahls auch in der Dogmatik. <sup>1401</sup>)

Was zunächst "open communion" betrifft, so wird sie bekanntlich nicht nur in reformierten, sondern auch in lutherisch sich nennenden Gemeinschaften befürwortet und geübt. 1402) Aber eine christliche Gemeinde hat wohl zu bedenken, daß das heilige Abendmahl nicht für alle Menschen, sondern nur für Christen bestimmt ist. Das ist der Unterschied zwischen der Predigt des Evangeliums und dem Abendmahl. Die Predigt des Evangeliums soll über alle Menschen, Gläubige und Ungläubige, gehen. Das Abendmahl aber ist nur für den Teil der Menschen bestimmt, die bereits zum Glauben an Christum gekommen sind. Dies sehen wir schon an dem normativen Beispiel Christi. Das Evangelium hat Christus dem ganzen judischen Volk gepredigt und ist zu dem Zweck von Ort zu Ort gegangen, 1403) das erste Abendmahl aber hat er im geschlossenen Kreise. nur mit seinen Jüngern, geseiert. 1404) Auch die apostolische Kirche praktizierte nicht "open", sondern "closed communion". 1405) Luther sagt: 1406) "Also hat Christus getan: die Predigt hat er lassen in den Haufen gehen über jedermann, wie hernach auch die Apostel, daß es alle gehört haben, Gläubige und Ungläubige; wer es erwischte, der erwischte es. Also müssen wir auch tun. Aber das Sakrament soll man nicht unter die Leute in den Haufen werfen. Wenn ich das Evangelium predige, weiß ich nicht, wen es trifft; hier aber soll ich es dafürhalten, daß es den getroffen habe, welcher zum Sakrament kommt; da muß ich es nicht in Zweifel schlagen, sondern gewiß fein, 1407) daß der, dem ich das Sakrament gebe, das Evangelium gefaßt habe und rechtschaffen glaube." 1408)

<sup>1401)</sup> Bgl. Gerhard, L. de coena s., § 221 sqq.; Calon, Syst. IX, 195 sqq. 1402) Bgl. über amerikanisch-elutherische Kreise A. L. Grähner in L. u. W. 1888, S. 257 ff. 302 ff.: "Zur Geschichte der vier Punkte." RE. I, 68.

<sup>1403)</sup> Matth. 9, 35 ff. 1404) Lut. 22, 11. 14; Matth. 26, 18. 20.

<sup>1405) 1</sup> Ror. 11, 20; 10, 17. 1406) St. 2. XI, 616.

<sup>1407)</sup> Rämlich soweit ein Mensch bies von einem andern aus deffen Worten und Werken wissen kann.

<sup>1408)</sup> Walther, Paftorale, S. 144: "Es ist mit bem Abendmahl gang anders bewandt als mit der Predigt des göttlichen Wortes. Das Wort nämlich ift nicht nur dazu gegeben, einen Gläubigen im Glauben zu erhalten, sondern auch den Menschen erst aus seinem Sündenschlaf zu erwecken, ihn zur Erkenntnis

seiner Sünden und zum Glauben zu bringen; ja, ohne das Wort ist dies alles unmöglich. Von der Predigt des Wortes Gottes fann und darf baher niemand jurudgewiesen werden; benn das hieße ihm die einzige Tür der Gnade berschließen. Richt so verhält es sich mit dem heiligen Abendmahl: durch dasselbe foll ein Menich nicht erft zur Buße und zum Glauben gebracht, sondern darin gestärkt werden; durch dasselbe soll ein Mensch nicht erst Gnade erlangen und ein Chrift werden, sondern die durch das Wort erlangte Gnade soll ihm baburch berfiegelt und er im Chriftentum erhalten, bewahrt und gefördert werden; burch biefe Speife foll ein Menich nicht erft jum Leben aus Gott erwedt, fondern, wenn er bereits geiftlich lebendig ift, genährt und erquidt werben. Wer baber bas heilige Abendmahl murbig und ju feinem Seile genießen will, ber muß ichon bor= her jur Buke und jum Glauben gekommen fein, ber muß icon borher Gnabe erlangt haben und ein wahrer Chrift geworden sein. Das heilige Abendmahl genießen, ist an und für sich nichts Gutes; es kommt vielmehr darauf an, wie man es genießt. Es wirft nicht ex opere operato. Es ift nicht einer Arznei gleich, die man nur einnehmen darf, daß fie wirke; es ist vielmehr eine Schatfammer, beren Schäte allein durch die Sand des Glaubens genommen, erfaßt und festgehalten werden können. Wer keinen Glauben hat, genießt zwar auch das wirkliche und gange Saframent; er genieft nämlich nicht blog Brot und Wein, sondern in, mit und unter diesen Clementen den Leib und das Blut Besu Chrifti als ein föftliches Unterpfand ber Unabe und Vergebung wirklich und mahrhaftig mit feinem Munde; aber bon bem barin liegenben Segen für bas Beil feiner Seele geht er leer aus; benn was fann ein noch fo toftliches und wertvolles Pfand einem Menichen helfen, und wie fann es ihm gur Verficherung einer Sache bienen, wenn er nicht glaubt, bag es ein fo toftliches und wertvolles Pfand fei? Doch mer bas heilige Abendmahl ohne ben rechten Glauben und baher unwürdig genießt, ber wird nicht nur ber barin liegenden Gnabe nicht teilhaftig, fondern er findet barin anstatt ber Unabe Born, anstatt bes Lebens Tob, anstatt bes Segens Rluch; er wird, wie St. Paulus ichreibt, ichuldig an bem Leibe und Blute bes Berrn; er iffet und trintet ihm felber bas Gericht bamit, bag er nicht unterscheibet ben Leib bes Berrn'. Erschrecklich ift alfo bie Sunde, bie berjenige begeht, welcher bas heilige Abendmahl unwürdig genießt; und diejenigen, welche fagen, ,man muffe boch froh fein, daß die Leute noch jum beiligen Abendmahl tämen', offenbaren damit, wie traurig es um ihre Ertenntnis bon diesem heiligen Sakramente steht." Es ist eingewendet worden: Es könnte doch bei der Ab= miniftration bes Abendmahls, beim Anhören ber gewaltigen und böllig flaren Abendmahlsworte ("Das ift mein Leib, der für euch gegeben wird", "Das ift mein Blut, bas für euch bergoffen wird") in einem bisher Ungläubigen sowohl ber Glaube an das Wefen des Abendmahls (Realprafeng) als auch ber Glaube an ben 3 med bes Abendmahls (bie Bergebung ber Gunden) hervorgerufen werben. Diese Möglichkeit ift zuzugeben, wie aus der alten Kirche von einem heid= nifchen Schaufpieler berichtet wirb, bag er jum Glauben gefommen fei, als an ihm auf der Theaterbühne zur Berspottung des Christentums die heilige Taufe bollzogen wurde. Aber biefe Möglichkeit geht uns nichts an. Die firchliche Praxis ift burch göttliche Ordnung feftgelegt. Und die göttliche Ordnung lautet dahin: "Der Mensch prufe aber fich selbst, und also effe er von diesem Brot und trinke bon diesem Relch. Denn welcher unwürdig iffet und trinket, der iffet und Aber auch nicht alle Christen sind zum Abendmahl zuzulassen, 1409) sondern

- 1. nur solche Christen, die bereits getauft sind. Über diese Reihenfolge in der Verwaltung der neutestamentlichen Sakramente wurde schon unter dem Whschnitt "Die göttliche Ordnung des Abendsmahls" das Nötige gesagt; <sup>1410</sup>)
- 2. nur solche Christen, die sich selbst prüfen können. Geistliche Selbstprüfung nennt die Schrift ausdrücklich als nötig zum heilsamen Gebrauch des heiligen Abendmahls: "Der Mensch prüfe aber sich selbst (δοκιμαζέτω δὲ ἄνθρωπος έαντόν) und also (ούτως) esse er von diesem Brot und trinke er von diesem Kelch." <sup>1411</sup>) Dies schließt Kinder, Schlafende, Bewußtlose, in den letzten Zügen ohne Besinnung Liegende, Wahnsinnige usw. vom Gebrauch des Abendmahls auß; <sup>1412</sup>)
- 3. nur solche Ehristen, die die Abendmahl Leib und Blut ben, also sowohl glauben, daß sie im Abendmahl Leib und Blut Christi empfangen, als auch glauben, daß Christus ihnen diese wunderbare Gabe zur Bergebung ihrer Sünden darreicht. Dies

trinket ihm selber das Gericht damit, daß er nicht unterscheibet den Leib des Herru", 1 Kor. 11, 28. 29. Es ift göttliche Ordnung, daß wir beim Abendmahl, wie Luther sagt, "wissen sollen, wen es trisst".

1409) Gerhard, L. de coena s., § 222.

1410) ©. 342.

1411) 1 Ror. 11, 28.

1412) Balther, Baftorale, S. 190: "Da nach Gottes Wort ein jeber, welcher jum Tifch bes herrn geben will, fich borber prufen und ben Leib bes Herrn unterscheiden soll, so ift das heilige Abendmahl den Rindern, welche beffen noch nicht fähig find, nicht ju reichen. Es war ein offenbarer Mikbrauch. wenn bies, wie felbft Chprians und Augustinus' Beifpiele beweisen, mit Gut= heißung auch Innocentius' I., aus Migberftand bon Joh. 6, 53, was man bom fatramentlichen Genuß berftand, im britten bis fünften Sahrhundert ziemlich allgemein geschah, welcher Digbrauch auch unter ben bohmischen Suffiten im Schwange ging und noch heute in ber griechischen Rirche Gefet ift. schreibt: ,Den Böhmen, die Rindern bas heilige Abendmahl reichen, tann ich nicht recht geben, ob ich fie wohl barum nicht Reger fchelte.' Bu benen, welche fich nicht prüfen können und baher jum heiligen Abendmahl nicht jugulaffen find, gehören ferner Schlafende, Bewußtlofe, in den letten Bugen ohne Befinnung Liegende, Wahnfinnige und bergleichen." Bur Begründung weift Bal= ther, wie wir fahen, auf die Tatfache hin, daß bas heilige Abendmahl nicht, wie eine leibliche Argnei, phyfifalifch wirtt, fondern Bewußtsein und Glauben an bas Befen und ben 3med bes Abendmahls borausfest. Mehr Ginzelheiten gehören in die Paftorale, 3. B. die Frage, ob Wahnfinnige, Tobsüchtige, ja auch leiblich Befeffene, wenn fie "lichte Zwischenzeiten" haben, jum Abendmahl gu= zulaffen seien. Bgl. Walther, a. a. D., S. 192.

schließt die Christen, die in reformierten Gemeinschaften sich finden, vom Gebrauch des von Christo eingesetzen Abendmahls aus. Sicherlich gibt es in solchen reformierten Gemeinschaften, in denen noch Christi satisfactio vicaria gepredigt wird, wahre Kinder Gottes. Weil sie aber aus Schwachheit in der Erkenntnis die Abendmahlsworte nicht glauben, so find sie nicht fähig, das heilige Abendmahl heilsam zu gebrauchen. Ausdrücklich disqualifiziert der Apostel Paulus in bezug auf den Gebrauch des Abendmahls alle diejenigen, welche die Realpräsenz nicht glauben, weil bei ihnen das nötige Unterscheiden des Leibes des Herrn (diaxoliveir tò σωμα τον Κυρίου) nicht stattfinden kann. 1413) Mit der Leuanung der Realbräsenz fällt für sie auch der finis cuius des Abendmahls hin, nämlich daß Christi Leib und Blut im Abendmahl zur Bergebung der Sünden empfangen wird. Dies findet seine Anwendung natürlich auch auf solche Lutheraner, die in bezug auf die Realpräsenz in Aweifel geraten 1414) oder doch, wenn sie die Realpräsenz bekennen, nicht die Vergebung ihrer Sünden im Abendmahl suchen, sondern demselben eine heilsame Wirkung ex opere operato zuschreiben: 1415)

4. nur solche Christen, die nicht vorher ein öffentliches Argernis abzutun haben. Die Einzelheiten werden in der Pastorale behandelt. In der Dogmatik ist darauf hinzuweisen, daß diese Praxis — nämlich die Abtuung eines öffentlichen Argernisses vor der Kommunion — nicht auf menschlicher Wilkfür oder gesehlichem Wesen beruht, sondern sich aus dem Wesen und Zweck des Abendmahls ergibt. Weil das Abendmahl nicht für Christen und Unchristen, sondern nur für Christen bestimmt ist, so sollte jeder, der durch einen öffentlichen ärgerlichen Sündenfall sein

<sup>1413) 1</sup> Ror. 11, 29.

<sup>1414)</sup> Als durch Carlstadt und die Schwärmer in manchen Zweifel an der Realpräsenz erregt worden waren, gab Luther (XX, 201) den Rat: "Ist jemand, der so schwach ist, daß er den Stoß nicht hat mögen tragen, und zweiselt am Sakrasment, der lass' ihm raten und bleibe dieweil ohne Sakrament und übe sich sonst im Worte Gottes, im Glauben und der Liebe, lasse die damit umgehen, die sicher sind im Gewissen. Du bist nicht verdammt, ob du ohne das Sakrament bleibest." Ebenso XX, 734.

<sup>1415)</sup> Luther (XX, 748 ff.): "Es ift nicht genug daran, daß wir wissen, was das Sakrament ist, nämlich daß Christi Leib und Blut wahrhaftig da ist, sondern ist auch not zu wissen, war um er da ist, und warum oder wozu es uns gegeben wird zu empfahen. . . . Das heißen wir aber den rechten Brauch, nicht also, daß es nur getan sei und der Kirche Gehorsam vollbracht. Es ist nicht um's Werks willen zu tun, sondern daß dein Herz gestärkt werde, wie die Worte lauten: "Der für euch gegeben, das für euch vergossen wird."

Chriftentum für die Gemeinde in Frage gestellt hat, vor der Kommunion der Gemeinde das Urteil ermöglichen, daß er von seinem Kall durch Gottes Enade aufgestanden ift. In der Schrift finden wir daher auch das ausdrückliche Verbot, mit solchen, die in grobe, ärgerliche Sünden gefallen find, glaubensbrüderlich zu verkehren, das ift, so zu verkehren, als ob nichts vorgefallen sei. "So jemand ist, der sich lässet einen Bruder nennen, und ist ein Hurer oder ein Geiziger oder ein Abgöttischer oder ein Lästerer oder ein Trunkenbold oder ein Räuber: mit demselbigen sollt ihr auch nicht essen." 1416) Wessen ärgerlicher Sündenfall der Gemeinde bekannt geworden ist, dessen Buke muk auch, ehe er mit der Gemeinde kommuniziert, der Gemeinde bekannt geworden sein. Aus dem Wesen und Zweck des Abendmahls ergibt sich ferner, daß Versonen, welche in der Sünde der Unversöhnlichkeit leben, vom Gebrauch des Abendmahls zu suspendieren sind. Das Abendmahl ist ja Sündenvergebungs= mittel, und nur der gebraucht es recht, der darin die Vergebung feiner Sünden sucht. Bergebung der Sünden von Gott kann aber in jedem Fall nur der begehren, der von Herzen willig ist, sowohl bem Nächsten die Schuld zu vergeben, als auch seinerseits die Versöhnung mit dem Nächsten zu suchen. 1417) Kerner: Beil es allen Christen untersagt ist, sich zu solchen Lehrern zu halten, die von der apostolischen Lehre abweichen, 1418) so versteht sich auch von selbst, daß solche, die bisher Elieder einer irrgläubigen Gemeinschaft waren, ihre Zustimmung zur rechten Lehre erklären und die irraläubige Gemeinschaft verlassen müssen, ehe sie mit der Gemeinde kommunizieren. Abendmahlsgemeinschaft ist sicherlich glaubensbrüderliche Gemeinschaft oder "Kirchengemeinschaft". 1419) Auch ist nicht zu vergessen, daß das Abendmahl eine Privatabsolution ist. Die Brivatabsolution aber sollen wir nach göttlicher Ordnung nur dem sprechen,

<sup>1416) 1</sup> Kor. 5, 11. Das Verbot des oureodieur geht auf die Tischgemeinschaft überhaupt ("ihn weder zu Tische zu haben, noch bei ihm zu Tische zu sein", Meyer), also erst recht auf die Aben dmahlsgemeinschaft.

<sup>1417)</sup> Bgl. Walther, Past., S. 194 f. Luther im "Sermon von der Beichte und dem Sakrament", XI, 585: "Gott will keinem gnädig sein noch Sünde verzgeben, er vergebe denn seinem Nächsten auch. So kann auch der Glaube nicht rechtsichaffen sein, er bringe denn diese Frucht, daß er dem Nächsten vergebe und um Bergebung bitte; sonst darf der Mensch vor Gott nicht kommen. Ist diese Frucht nicht da, so ist der Glaube und die erste Beichte" (die Beichte "gegen Gott") "auch nicht rechtschaffen."

<sup>1418)</sup> Rom. 16, 17: "Weichet von benfelbigen!"

<sup>1419)</sup> Walther, Paft., S. 145.

bessen buffertiger Sinn uns, soweit Menschen urteilen können. bekannt geworden ist. Dem Unbußfertigen sollen wir nicht sagen: "Du sollst leben", sondern ihm warnend zurufen: "Du mußt sterben!" 1420) Daher urteilt Balther mit Recht, daß ein Prediger durch die Praris der "offenen Kommunion" "ein untreuer, sora- und gewissenloser Seelsorger wird". 1421) Auf diese seelengefährliche Vermischung von Geset und Evangelium weist auch Luther hin, wenn er, wie wir bereits hörten, sagt: "Wenn ich das Evangelium predige, weiß ich nicht, wen es trifft; hier aber soll ich es dafürhalten, daß es getroffen habe, welcher zum Sakrament kommt." 1422) Noch etwas derber drückt dies Luther aus, wenn er daran erinnert, was ein treuer Prediger dem Unbuffertigen in individueller Applifation zu sagen hat, nämlich dies: "Tue Buße und recht; wo nicht, so kannst du ebensowohl ohne mich und meine Absolution einfältig seinzeln? zum Teufel fahren, als daß du mit meiner Abjolution zweifältig zum Teufel fahrest und dazu mich ohne meine Schuld durch beine Schuld mitnimmst. Nein, Gesell, es heift, fahre du hin, ich bleibe bier: ich bin nicht Pfarrherr, daß ich mit jedermann zum Teufel fahre, sondern daß ich jedermann mit mir zu Gott bringe." 1423) — Bergeblich beruft man sich für die offene Kommunion auf die Liebe. Tatsächlich streitet diese Praxis sowohl wider die Liebe zu Gott als auch wider die Liebe zum Nächsten. Sie ignoriert nämlich sowohl Gottes Ordnung, die wir in der Schrift über den Gebrauch des Abendmahls finden, als auch wird sie die Beranlassung, daß der Nächste durch unwürdigen Gebrauch des Sakraments sich versündigt. Dies gilt natürlich auch von der sogenannten "gastweisen Zulassung" Reformierter zum Abendmahl. 1424)

Gewissenhaft handelt daher eine christliche Gemeinde in bezug auf die Verwaltung des Abendmahls nur dann, wenn bei ihr die Anmeldung zum Abendmahl (gewöhnlich) "Beichtanmeldung" genannt) feststehende Ordnung ist. Es liegt auf der Hand, daß nur bei dieser Ordnung die Wöglichkeit vorhanden ist, das

<sup>1420)</sup> Hefet. 3, 17. 18.

<sup>1421)</sup> Paft., S. 146 f.

<sup>1422)</sup> St. Q. XI, 616.

<sup>1423)</sup> X, 882.

<sup>1424)</sup> Diese "gastweise Zulassung" schließt einen Selbstwiderspruch in sich. Wenn amerikanisch-lutherische Spnoden zwar die Regel sesthalten wollten: "Lutherische Altäre nur für lutherische Rommunikanten", aber daneben Außenahmefälle gestattet haben wollten, so verlegten sie damit die Zulassum Abendmahl wieder auf das Gebiet der men schlichen Wilkin, ließen also tatsächlich die Regel als göttliche Regel fallen.

F. Bieper, Dogmatit. III.

Abendmahl nur den Personen zu reichen, die es nach Gottes Willen gebrauchen sollen. Was die bei der Anmeldung zum Abendmahl anzustellende Exploration betrifft, so versteht sich von selbst, daß sie nur bei solchen Personen am Plate ist, deren Gläuben und Leben dem Pastor und et annt ist. Sehr richtig sagt Walther, daß die Exploration vor der Zulassung zum Abendmahl nicht auf einem Geset, sondern lediglich auf dem Bedürfnis der Seelen beruht. Die Exploration kann nicht nur, sondern sollte unterbleiben in allen Fällen, in denen der Pastor es mit ihm bekannten rechtschaffenen Christen zu tun hat. In diesem Falle eine Exploration anzustellen, wäre eine unnötige Beschwerung sowohl des Pastors als auch der zum Abendmahl sich Anmeldenden. Seenso sagt uther: "Es möchte jemand so verständig sein, daß er nur einmal in seinem Leben oder gar nicht dürfte gefragt werden." 1425)

Andererseits haben Pastor und Gemeinde sich auch aufs jorgfältigste davor zu hüten, daß ja niemand vom Abendmahl abgewiesen oder abgehalten werde, für den Christus es bestimmt hat. Schon Luther hatte zu seiner Zeit nicht nur vor Laxheit, sondern auch vor gesehlichem Wesen und unnötiger Strenge zu warnen. Er schrieb an Balth. Thüring in Koburg: "Ich habe dem Pfarrer geschrieben, er solle die Unwissenben nicht durch lange Prüfungen martern, wenn sie zum Abendmahl gehen wollen, doch nicht ganz unversucht und unverhört lassen. Denn daß man sie unversucht zusassen sollte, ist nichts nütze. Wir tadeln die Widersacher, daß sie dem Bauche dienen; die Unsern aber

<sup>1425)</sup> Walther, Baft., S. 152. Es mare durchaus wider Luthers Sinn und Meinung, wenn wir alles, was Luther in bezug auf bas nötige "Berhor" bor ber Bulaffung jum beiligen Abendmahl fagt, ohne weiteres auf unfere firchlichen Berhältniffe übertragen wollten. Beil es bei uns gur Bildung bon driftlichen Bemeinden gefommen ift, gu benen nur folche gehören, "bie mit Ernft Chriften fein wollen" - ein Zustand, den Luther anstrebte, aber nicht erreichen konnte -, so ist in der Regel der Baftor mit allen Bliedern der Gemeinde, also auch mit ihrem Chriftenftand, per fonlich betannt, und eine Exploration berfelben bor bem Abendmahl ift baber unnötig. Auch die folgende Erinnerung ift bier am Plage: Sat der Baftor als Seelforger einem Gliede der Gemeinde ftrafenden Borhalt zu tun, fo follte er dies nicht bis jum nächsten Abendmahlsgang des Betreffenben aufschieben. Befolgt ber Baftor biefe Berichiebungspragis, fo tann es bahin tommen, daß die Unmeldung jum Abendmahl zu einem allgemeinen Gerichtstag in der Gemeinde wird, mas weber für den Baftor noch für die Gemeinde gut ift. Walther pflegte daher den Rat zu geben, eine nötige strafende Erinnerung, wo möglich, noch bor ber Unmelbung jum Abendmahl abzumachen, felbft wenn es fich nur um einen Tag handele.

sind hart und hängen dem Zorn nach. Ich bitte euch demnach um Gottes willen, daß ihr euch aufs höchste bemühet, daß das Evangelium beicheidentlich gelehrt werde." 1426) Um nicht in der Erkenntnis Schwache vom Abendmahl abzuhalten oder auch nur abzuschrecken, gibt Walther Anleitung, was und wie der Postor zu explorieren habe, wenn solche Personen zur Kommunion sich anmelden, deren Seelenzustand ihm unbekannt ist. Der sich Anmeldende soll nicht einem "rigorosen Examen" unterworfen, sondern womöglich auf dem Wege der Unterhaltung dahin gebracht werden, daß er sich sowohl über seinen persönlichen Christenstand ausspricht, als auch selber sagt, was das Abendmahl sei, und weshalb er es begehre. Aber auch abgesehen von dem Fall, in dem es sich um bisher Unbekannte oder um nicht genugsam Bekannte handelt, darf der Pastor nicht die Tatsache aus den Augen verlieren, daß gerade in bezug auf den Gebrauch des Abendmahls bei den Kommunikanten — und auch wohl bei dem Pastor selbst - die angeborne opinio legis sich regt. Man meint, weil im Abendmahl Christi Leib und Blut empfangen werde, so sete der heilsame Gebrauch des Abendmahls auch einen besonderen Grad der eigenen Seiligkeit und einen starken Glauben voraus. Daher zeigt sich gerade bei ernsten Christen, die ihre große Gebrechlichkeit fühlen, die Neigung, den Gebrauch des Abendmahls aufzuschieben, bis sie sich brünstiger im Geist fühlen, im Glauben stärker geworden sind und in der Heiligung sie selbst befriedigende Kortschritte gemacht haben. Aber das sind verkehrte Gedanken, die darauf beruhen, daß der Gnadenmittel= charakter des Abendmahls vergessen wird. Wohl wird im Abendmahl Christi Leib und Blut empfangen. Aber gerade diese wunderbare Gabe steht im Dienst der Darreichung und Zusage der freien Gnade Gottes, die sich ganz auf Christi satisfactio vicaria gründet und keinerlei eigene Bürdigkeit fordert. Daß Christus Sünder annimmt, will er, wie in den andern Gnadenmitteln, so gang be= sonders durch das Abendmahl zum Ausdruck bringen. Luther sagt: 1427) "Das Sakrament ist je nur darum eingesett, daß wir da= durch getröstet und gestärkt werden. Darum sollst du dich in keinem Wege lassen davon treiben. Fühlst du deine Blödigkeit, wohl dir! Denn du mußt dein Gebrechen fühlen." Und vorher: 1428) "Du mußt nicht einen Tyrannen aus Christo machen, sondern, wie er wahrhaftig ist, eitel reiche, überflüssige Gnade sein Lassen. Fühlst du im

<sup>1426)</sup> Walch XXI, 1348. Bitiert von Balther, Paft., €. 157.

<sup>1427)</sup> St. Q. XI, 660.

Berzen, daß du es nicht dafürhältst noch glaubst und doch gerne wolltest, daß du glauben könntest, so mußt du dennoch nicht verzagen und vor dem Sakrament fliehen, sondern eben daselbst Silfe suchen, daß sich dein Glaube anzünde und zunehme. Denn obgleich etliche greulich gestraft sind worden, darum daß sie das Sakrament unwürdig und ohne Glauben empfangen haben, so sind es doch allein diese, welche wir oben erzählt haben, [nämlich] die verstockten und ruchlosen Herzen. Also sollst du aber tun und denken: HEr, siehe, da ist das Wort, hier ist mein Gebrechen und Krankheit; so hast du selbst gesagt: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken! Matth. 11, 28. Meinst du, daß er solches denen habe gesagt, so da schon brennen und stark sind im Glauben? Sein Reich ist nicht dahin gestellt, daß er die Gerechten fördere, sondern daß er den Sündern helfe und dieselbigen auch fromm mache; darum; wer gebrechlich ist und fühlt es, der gehe hinzu und laffe fich helfen." Luther führt auch fein eigenes Beispiel an: "Es ist mir auch oft begegnet, daß ich mich davor gescheut habe und damit nur mehr davongetreten; bis ich sah, daß nichts half, so mußte ich hinzugehen. Also werdet ihr's auch finden, daß ihr sehet, dak es Teufelsgespenst ist, der die Leute also davonzieht, dak, je mehr sie sich scheuen und warten wollen, bis sie den Glauben im Berzen fühlen, je weiter sie davonkommen, daß zulett, wenn sie in dem Sinne bleiben, alle Luft und Begierde in ihnen verlöschen, beide zum Evangelio und zum Sakrament, daß sie nimmer hinzukommen. Darum mußt den Sinn und das Scheuen hintansetzen und hingehen und Gott bitten, daß er dir helfe. Wenn du das oft tust, wirst du fühlen, daß du je mehr und mehr Luft dazu gewinnest, die du sonst nicht hättest gewonnen. Darum wollte ich gern, daß ihr auch also tätet und ihrer viel würden, die in solcher Meinung zum Sakrament gingen, daß sie desto mehr Luft dazu möchten gewinnen und je stärker und stärker werden; sonst, wenn du nicht hinangehst, bleibst du immer falt und wirst nur immer je kälter." Um ungerechtfertigte Abweisungen vom Abendmahl zu verhüten und zugleich dem Pastor unnötige Gewissensbeschwerden zu ersparen, ist ferner zu erinnern, "daß ein Prediger in betreff derjenigen, welche er zum heiligen Abendmahl zulaffen foll und will, nicht gewiß sein müsse, daß sie im lebendigen Glauben stehende Christen seien — denn wer könnte dies? —, sondern daß nur ihr Unchristentum nicht erweislich oder offenbar sein dürfe. Bei Zulassung oder Abweisung vom Tisch des SErrn nach seiner moralischen Überzeugung zu handeln, ist eine unverantwortliche Herrschaft über die Gewissen". <sup>1429</sup>) Dies Urteil ist nicht zu hart. Gesetzt den Fall, der Pastor dürfte "nach seiner moralischen Überzeugung", das ist, nach einer "Überzeugung", die er nicht vor der Gemeinde als richtig beweisen kann, jemand vom Abendmahl abweisen, so wäre sowohl die Gemeinde als auch die das Abendmahl Begehrenden der Willkür des Pastors preisgegeben. Dies führt zur Besprechung des Suspensions er echts des Pastors.

Das Suspensionsrecht des Pastors. Das ist bekanntlich eine in alter und neuer Zeit vielbehandelte Frage. Auch die alten lutherischen Theologen führen hier nicht ganz einerlei Rede. 1430) Wir haben festzuhalten: Weil der Pastor nicht bloß der Gemeinde, sondern auch personlich und direkt Gott dafür verantwortlich ist, wem er das Abendmahl reicht, so hat der Bastor nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht der Suspension in allen Fällen, in denen die Zulaffung zum Abendmahl wider Gottes Willen und Ordnung wäre. Walther spezifiziert so:1431) "Wenn ein sich Anmeldender in eine offenbare Todfünde gefallen wäre oder darin lebte und sich darüber unbuffertig zeigte; wenn er einen Diebstahl begangen hätte und doch das Gestohlene nicht zurückerstatten wollte; wenn er jemanden, sei es ein einzelner oder eine ganze Gemeinde, beleidigt und geärgert hätte oder von jemandem beleidigt worden wäre und sich mit dem Beleidigten ober Beleidiger nicht verföhnen wollte (Matth. 5, 23-25; 18, 28 ff.; Luk. 17, 3) usw.: dann ist der Brediger in der Lage, obgleich ohne Macht, ein Gemeindeglied in den Bann zu tun, demselben doch das heilige Abendmahl nicht reichen zu Unter solchen Umständen tritt die Notwendigkeit der sogenannten Suspension vom heiligen Abendmahl ein, vermöge deren einem Gemeindealiede das heilige Abendmahl . . . bis zum Austrag der Sache verweigert oder ein Aufschub des Genusses verlangt wird, bis nämlich der Abjolution und Abendmahl Begehrende Kennzeichen der Buße an sich merken läßt oder sich mit seinem Nächsten, soviel an ihm ist, versöhnt und dergleichen. So gewiß ein Prediger sich auch fremder Sünden nicht teilhaftig machen darf und kann (1 Tim. 5, 22), so gewiß muß er das Recht der Suspension vom heiligen Abendmahl in allen folden Fällen haben, in welchen er durch Bulassung zum Tisch des Herrn zur Begehung einer schweren Sünde wissentlich mithelfen, sich also fremder Sünden teilhaftig machen würde. So entschieden daher unsere alten rechtgläubigen Theologen

<sup>1429)</sup> Walther, Paft., S. 192.

<sup>1430)</sup> Walther, Baft., S. 163 f.

<sup>1431)</sup> Paft., S. 162.

das Recht, den Bann ohne die Gemeinde zu erkennen, den Predigern absprechen, so entschieden sprechen sie denselben das Recht zu, vom heiligen Abendmahl zu suspendieren." Es ist aber festzuhalten, daß der Pastor mit der Suspension vom Abendmahl keineswegs den Bann verhängt, wie irrigerweise vielfach behauptet worden ist, sondern er verlangt nur Aufschub des Abendmahlsgenusses, bis der das Abendmahl Begehrende Kennzeichen der Buke an sich merken läkt oder andere Hindernisse, die nach Gottes Wort dem Gebrauch des Abendmahls entgegenstehen, aus dem Wege geräumt sind. Natürlich muk dem Suspendierten die Appellation vom Urteil des Bastors an das Urteil der Gemeinde offen bleiben, und zwar jowohl deshalb, weil die driftliche Gemeinde ursprünglich mit der Verwaltung des Abendmahls betraut ist und der Pastor als Diener der Gemeinde (minister ecclesiae) suspendiert hat, als auch deshalb, weil die Suspension das Verhältnis des Suspendierten zur Gemeinde temporär affiziert. Aber in der Zwischenzeit bleibt der Betreffende suspendiert. Sollte sich ein Konfliktfall zwischen Kastor und Gemeinde ergeben und der Konflikt auch durch eingehende Verhandlungen sich nicht beseitigen lassen, so müßte der Pastor sich eher abseken lassen, als das Abendmahl einer Person reichen, der es nach Gottes Ordnung versagt werden soll. Die Erfahrung hat gelehrt, daß unter unsern kirchlichen Verhältnissen solche Konfliktfälle selten sind. In den meisten Fällen gelang es dem Pastor, die Gemeinde von der Rechtmäkiakeit der Suspension zu überzeugen. Sin und wieder wurde auch der Pastor durch die Gemeinde und durch Personen, die zur Beratung hinzugezogen wurden, überzeugt, daß die Suspension nicht hätte eintreten sollen. Es ist wichtig, daß in unsern theologischen Lehranstalten in der Disziplin der "Bastoraltheologie" eine Anzahl von typischen Fällen, in denen die Suspension nicht eintreten sollte, ausführlich behandelt wird. 1432)

<sup>1432)</sup> In Walthers "Paftorale" werden S. 152 ff. 190 ff. Fälle wie diese behandelt: Wenn über einen die Kommunion Begehrenden ein "böses Gerücht" geht; wenn derselbe direkt einer schweren Sünde beschuldigt wird, aber so, daß sich Ja und Nein gegenüberstehen; wenn der Pastor allein um die Sünde weiß; wenn der sich Anmelbende in einen gerichtlichen Prozes verwickelt ist usw. Aus den von Walther reichlich beigebrachten Zitaten geht hervor, daß auch die älteren sutherischen Theologen hier keine ganz zuverlässigen Führer sind, weil sie in staatstirchlichen Verhältnissen lebten und in der Handhabung der kirchlichen Jucht hie und da staatliche und kirchliche Zuchtmittel vermischten. Es ist ein richtiges Axiom: De occultis non iudicat ecclesia. Aber dieses Axiom begreift auch in sich, daß es nicht Ausgabe der Kirche ist, verborgene Sünden an den Tag zu

Die Verbindung der "Beichte" mit dem Abendmahl ist eine gute kirchliche, aber nicht göttliche Ordnung. Das gilt sowohl von der Privatbeichte als auch von dem sogenannten "Beichtgottesdienst" mit Beichtrede, allgemeinem Sündenbekenntnis und allgemeiner Absolution. Walther zitiert 1433) aus dem "Unterricht der Visitatoren" vom Jahre 1538: 1434) "Ob der Pfarrherr selbst oder Prediger, so täglich damit umgehen, ohne Beichte oder Verhör zum Sakrament gehen will, soll's ihm hiermit nicht verboten sein. Desgleichen ist auch von andern verständigen Personen, so sich selbst wohl zu berichten wissen, zu sagen, damit nicht wieder ein neuer Papstzwang oder nötige Gewohnheit aus solcher Beichte werde, die wir sollen und müssen frei haben. Und ich Voktor Martin selbst etliche-

Walther verweift bei Unführung alterer Theologen wiederholt auf bringen. jeine Anmerkung, Baft., S. 154, wo er fagt: "Bekenntnis vor Menschen ift übrigens nur bann nötig, wenn burch bas Richtbefennen bem Rächften geschabet wird, wenn 3. B. ein Unichulbiger wegen Richtbefennens bes Schulbigen leiden mußte. Auger diefem Falle ober außer ber Beichte follte baher ber Prediger nie felbst einen einer Sunde Berüchtigten ober Berbachtigen fragen, ob er bie ober bie Sunde begangen habe. Denn er nötigt baburch ben Schuldigen, entweder eine noch ber= borgene Sünde ihm offenbar zu machen oder zu lügen." Auch das Fragen in der Beichte wollte Walther bahin limitiert wiffen, daß ber Beichtvater ein Befennen einer bestimmten Sunde nahelegt, wenn er mertt, bag ber Beichtenbe trog aller Belehrung und Zusprache im Gewiffen unruhig bleibt. (Baft., S. 290.) Walther zitiert zustimmend aus hartmanns Pastorale evangelicum, p. 791: "Es ift eine irrige Boraussetung, daß ein klares und ausbruckliches Bekenntnis aller einzelnen Gunben, insonderheit berjenigen, welcher jemand durch ein Berucht ober einen starken Berdacht angeklagt wird, nötig sei, davon sich in der Heiligen Schrift kein Gebot findet. Auch ift nicht weniger jene Boraussekung falsch, daß berjenige über seine begangenen Sünben nicht wahrhaft Leib trage, ber biefelben nicht ausbrudlich vor bem Beicht= vater bekennt." Letteres ift bekanntlich die greuliche Lehre Roms (Trib., sess. XIV, can. 4-8), womit es jum Aushorcher der Menscheit wird, die Bergebung ber Sunden ungewiß macht, seine ichmähliche Briefterherrichaft fichert und eine bemoralifierende Birtung auf die Menichheit ausübt, namentlich auf ben weiblichen Teil berfelben. Go gewiß es ift, bag ber Baftor bem Bedurfnis' ber Seelen, in Anfechtungen fich innerlich aufzuschließen, bereitwillig entgegenkommen joll, so ernstlich hat er sich vor dem Forschen nach verborgenen Sünden zu hüten. Walther ichreibt (Paft., S. 159): "Nach heimlichen Sunden gu forichen, ift wider bes Paftors Umt", und gitiert aus ben fachfischen Generalartiteln: "Die Rirchendiener follen nicht vorwitigerweise von ihren Beichtkindern fragen, was ihnen nicht gebeichtet wird." Berfieht es hierin ber Paftor, fo foll er eine Burechtmeifung, bie etwa mit ben Worten geschieht: "Berr Paftor, bas ift nicht Ihre Sache!" fich gefallen laffen und nicht als ein Zeichen ber Unbuffertigkeit anfehen.

mal ungebeichtet hinzugehe, daß ich mir nicht selbst eine nötige Gewohnheit mache im Gewissen; doch wiederum der Beichte brauche und nicht entbehren will, allermeist um der Absolution, daß ist, Gottes Worts, willen." <sup>1435</sup>)

## 10. Die Notwendigkeit des heiligen Abendmahls.

Das heilige Abendmahl ist kein Mittelding, sondern göttliche Ordnung, die bis an den Jüngsten Tag in der Kirche gelten soll. Dies wurde bereits ausführlich dargelegt. 1436) Es gehört zum Enadenwillen Gottes, daß die Christen, welche imstande sind, sich selbst zu prüfen und den Leib des HErrn zu unterscheiden, das Abendmahl gebrauchen. Ebenso wurde bereits dargelegt, 1437) daß der Christ im Abendmahl wider seine Sündennot einen besonderen Trost hat, weil im Abendmahl nicht nur eine individuelle Gnadenzusage vorliegt, sondern diese individuelle Gnadenzusage auch in einzigartiger Beise bestätigt und versiegelt wird, nämlich durch Darreichung des Leibes Christi, der für uns gegeben ist, und durch Darreichung des Blutes Christi, das für uns vergossen ist. Dennoch ist nicht eine absolute Notwendigkeit des Abendmahls zur Seligkeit zu lehren, weil die Vergebung der Sünden sich nicht auf die verschiedenen Gnadenmittel verteilt, sondern jedes derselben die ganze durch Christi satisfactio vicaria vorhandene Vergebung der Sünden darbietet und den Glauben wirkt, beziehungsweise stärkt. 1438) Es steht

<sup>1435)</sup> Bgl. die klassischen Aussührung Luthers über die Beichte im "Sermon von der Beichte und dem Sakrament", XI, 585—590, über die drei Beichten, von denen die erste (Bekenntnis der Sünde vor Gott) und die zweite (Bekenntnis der Sünde vor dem beleidigten Rächsten) göttliche Ordnung ist, aber nicht die dritte. "Die dritte ist, die der Papst geboten hat, die heimlich in die Ohren der Priester geschieht. Dieselbe ist nicht von Gott geboten." (585.) "Aber doch ist sie geraten und gut. . . . Denn es ist ein elend Ding, wenn das Gewissen beschweret ist und in einer Angst liegt und keinen Kat noch Trost weiß. Darum ist es auch ein ebel, köstlich Wert, daß da zwei zusammenkommen und einer dem andern Kat, Hille und Trost gibt, und geht sein brüderlich und lieblich zu: einer entbeckt seine Krankheit; so heilet ihm der andere seine Wunden. Darum wollte i ch des nicht für aller Welt Gut entbehren. Wiewohl es nicht geboten soll werden, auf daß man nicht ein Gewissen darüber mache, als müßte man zuvor beichten, ehe man zum Sakrament gehe."

<sup>1436)</sup> S. 340 ff.

<sup>1437)</sup> Besonders unter den Abschnitten "Das Berhältnis des Abendmahls zu den andern Gnadenmitteln", S. 343 ff., und "Der Zwedt des Abendmahls", S. 435 ff.

<sup>1438)</sup> Bgl. die ausführliche Darlegung: "Alle Gnadenmittel haben benfelben 3med und biefelbe Birtung", S. 127 ff.

daher jo, daß ein Mensch, der an das gepredigte oder gelesene Wort des Evangeliums gläubig geworden ist, dadurch die Vergebung der Sünden und die Seliakeit hat, wenn es bei ihm Umstände halber auch nicht zum Gebrauch der Sakramente kam. Mit Recht lehnt Luther die absolute Notwendigkeit wie der Taufe, 1439) so auch des Abendmahls ab. Als Luther erfuhr, daß durch Carlitadts Angriff auf die christliche Abendmahlslehre manche Christen in bezug auf die Realbräsenz in Zweifel geraten waren, gibt er diesen den Rat, sich während der Zweifelszeit selbst vom Abendmahl zu suspendieren. mit der Begründung: "Du bist nicht verdammt, ob du ohne Sakrament bleibst"; "übe dich sonst im Wort Gottes, im Glauben und in der Liebe; laß die damit umgehen, die sicher sind im Gewissen". 1440) Kerner: So entschieden Luther die reformierte Absenzlehre als eine Verwerfung der Schriftworte vom Abendmahl bekämpfte und wegen dieser Verwerfung der Abendmahlsworte den Reformierten das christ= liche Abendmahl überhaupt absprach, so war er doch weit davon ent= fernt, denen, die aus Schwachheit in der Erkenntnis die Realpräsenz nicht glaubten, die Seligkeit abzusprechen. "Müssen wir doch befennen, daß die Schwärmer die Schrift und Gottes Wort haben in andern Artikeln, und wer es von ihnen höret und glaubt, der wird selig, wiewohl sie" (die halsstarrigen Verführer) "unheilige Ketzer und Lästerer Christi sind." 1441) Diese Erklärung Luthers ist in der Vorrede zum Konkordienbuch wiederholt. Da ist einerseits gesagt, daß man "die condemnationes, Aussetzung und Verwerfung falscher und unreiner Lehre" nicht umgehen konnte, "damit sich männiglich wüßte vor denselbigen zu hüten"; andererseits wird nicht in Zweifel gezogen, "daß viel frommer, unschuldiger Leute auch in den Kirchen, die sich bishero mit uns nicht allerdings verglichen, zu finden sind, welche in der Einfalt ihres Herzens wandeln, die Sache nicht recht verstehen und an den Lästerungen wider das heilige Abendmahl . . . aar keinen Gefallen tragen". 1442) Sat man sich über die absolute Notwendigkeit des Abendmahls auf Joh. 6, 53 berufen: "Werdet ihr nicht essen das Fleisch des Menschensohnes und trinken sein Blut, so habt ihr kein Leben in euch", so ist daran zu erinnern, daß an dieser Stelle gar nicht vom Abendmahl die Rede ist. 1443) Kurz, mit Recht wenden Luther und die lutherischen Theologen Augustins Diktum: Contemptus sacramenti damnat, non privatio, wie auf die Taufe, so auch auf das Abendmahl an.

<sup>1439)</sup> S. 329 f.

<sup>1440)</sup> St. S. XX, 201. 734.

<sup>1441)</sup> St. 2. XVII, 2212.

Ju welcher Zeit und wie oft das heilige Abendmahl zu gebrauchen sei, ist in der Schrift nicht bestimmt. Der fleißige Gebrauch aber ist nicht nur durch das doaus in Verbindung mit dem vorhergehenden Imperativ: "Solches tut zu meinem Gedächtnis!" angedeutet, 1444) sondern ergibt sich auch aus dem Wesen und Zweck des Abendmahls und aus dem Bedürfnis der Christen. Mit Recht wird der mehr oder minder fleißige Gebrauch des Abendmahls zu den Gradmessern des geistlichen Lebens einer christlichen Gemeinde gerechnet. Was den sleißigen Gebrauch des Abendmahls betrifft, so dürste sich darüber kaum eine bessere, die ganze Situation de chende Darlegung sinden als die von Luther im Großen Katechismus dargebotene. 1445)

# Die driftliche Kirche.

(De ecclesia.)

Nachdem Christus die ganze Menschenwelt durch seine stellvertretende Genugtuung mit Gott versöhnt hat und von den Toten auferstanden ist, hat er sich zur Rechten Gottes gesetzt, um sich auf Erden bis an den Jüngsten Tag durch das Wort von der geschehenen Versöhnung, den dóyos ths xataddayhs (das Evangelium), eine Kirch e zu sammeln.

# Die Gesamtkirche.

(De ecclesia universali.)

#### 1. Der Begriff ber driftlichen Rirche.

Auf die Frage, was die christliche Kirche sei, ist auf Grund der Schrift zu antworten: Die christliche Kirche sind alle Menschen — und nur die Menschen —, welche an Christum glauben. Beil aber zu unserer Zeit der Ausdruck "an Christum glauben" viel-

<sup>1444)</sup> Luther im Großen Katechismus, M. 505, 45: "Das find Worte, die uns heißen und befehlen, dadurch benen, so Christen wollen sein, aufgelegt ist, das Sakrament zu genießen. Darum, wer Christus' Jünger will sein, mit denen er hie redet, der denke und halte sich auch dazu, nicht aus Zwang, als von Menschen gedrungen, sondern dem Herrn Christo zu Gehorsam und Gefallen. Sprichst du aber: Stehet doch dabei: , so oft ihr's tut', da zwinget er je niemand, sondern lässet's in freier Willkur. Antwort: Ist wahr; es stehet aber nicht da, daß man's nimmermehr tun solle; ja, weil er eben die Worte spricht: , so oft ihr's tut', ift bennoch mit eingebunden, daß man's oft tun soll."

<sup>1445)</sup> M. 505-512, 40-87.

fach in schriftwidriger Beise entwertet wird, so ist in näherer Erklärung zu sagen: Die christliche Kirche sind alle Menschen — und nur die Menschen —, welche durch Wirkung des Seiligen Geistes glauben, daß fie um Christi stellvertretender Genua= (satisfactio vicaria) willen Vergebung der Sünden Beder das äußere Berbundensein mit einer Rirchengemeinhaben. schaft noch der äußere Gebrauch der Engdenmittel noch das äußere Bekenntnis zum christlichen Glauben noch die Verwaltung von Amtern in der Kirche noch die Bemühung um "Sittlichkeit" nach dem Vorbilde Christi noch eine unmittelbare Wiedergeburt oder Versenkung in Gott. wobon die Schwärmer aller Gattungen reden usw., sondern nur der versönliche Glaube an die Vergebung der Sünden, die durch Christi satisfactio vicaria erworben ist und im Evangelium verkündigt und zugesgat wird, macht zu einem Gliede der driftlichen Kirche. Apost. 5, 14: "Es wurden hinzugetan", nämlich zur driftlichen Kirche in Berusalem, "die da glaubten an den HErrn", προσετίθεντο πιστεύοντες τῷ Κυρίω. Das allein, wodurch ein Mensch zu Christo kommt und vor Gott gerecht wird, in Gottes Engdengemeinschaft tritt und ein Kind Gottes wird — und das ist der Glaube an die Loskaufung (ἀπολύτρωσις), die durch Christum geschehen ist, Köm. 3, 24 —, das allein macht ihn auch zu einem Gliede der christlichen Kirche. ein schriftgemäßes Ariom: Sola fides in Christum membra ecclesiae constituit. Noch fürzer ausgedrückt: Christiani sunt ecclesia.

Mit dem vom Heiligen Geist gewirkten persönlichen Glauben an die Bergebung der Sünden ist sofort die unio mystica, die Heiligung, das "sittliche Handeln", "die Umprägung des Lebens in seine gottgemäße Gestalt", als Birkung und Folge verbunden. Nuch werden die Glieder der Kirche nach dieser Beschaffenheit und nach diesen Werken beschrieben. Luther gagt über das sola side in der Rechtsertigung in seinem Verhältnis zum Entstehen und Bestehen der christlichen Kirche, daß dieser Artikel es allein sei, "der die Kirche Gottes erzeugt, ernährt, baut, erhält, verteidigt, ohne welchen die Kirche Gottes nicht eine Stunde bestehen kann". 1447)

Bekanntlich ist viel darüber verhandelt worden, in welchem Berhältnis die offenbar Bösen und die Heuchler (mali et hypocritae), die in der äußeren Gemeinschaft der Kirche sich finden,

<sup>1446)</sup> Pf. 15; 1 Kor. 6, 15—20; 2 Kor. 6, 14—18; 1 Betr. 2, 5.

<sup>1447)</sup> Opp. v. a. VII, 512. St. Q. XIV, 168.

zur dristlichen Kirche stehen. Auf Grund der Schrift ist zu sagen: Sie gehören nicht zur Kirche, das ist, fie bilden nicht einen Teil der Kirche (non sunt pars ecclesiae), sondern sie sind der Kirche nur beigemischt nach der äußeren Gemeinschaft (ecclesiae admixti sunt secundum societatem externam). Daß nur die Menschen, welche durch Wirkung des Heiligen Geistes den Glauben an Christum in ihren Berzen tragen, Glieder der christlichen Kirche sind, kommt auch zum Ausdruck durch alle Schriftaussagen, die eine innere, geistliche Gemeinschaft der Glieder der Kirche mit Gott, mit Christo, mit dem Heiligen Geist ausdrücken. Solche Ausdrücke sind: Gottes Haus (olnos Beov, 1 Tim. 3, 15), Gottes Tempel (vads veov, 1 Ror. 3, 6; 2 Ror. 6, 16), Tempel des Beiligen Geistes (ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν άγίου πνεύματος, 1 Ror. 6, 19), Christi Leib und Christi Fülle (σωμα Χριστού, πλήρωμα Χριστού, Eph. 1, 23), Kinder Gottes (τὰ τέμνα τοῦ θεοῦ, Joh. 11, 52). Ungläubigen, sie seien Juden oder Griechen, sind nicht Gottes Saus usw., sondern Wirkungsstätten des Teufels, τοῦ πνεύματος τοῦ νῦν ἐνεργοῦντος ἐν τοῖς υίοῖς τῆς ἀπειθείας, Ερή. 2, 1—3. Auch die Definition der Kirche als der Gesamtheit der Auserwählten, die Luther an Hus billigt und lobt, 1448) ist schriftgemäß, 1 Betr. 2, 9: υμεῖς γένος ἐκλεκτόν.

Dies ist die Lehre Luthers und der lutherischen Kirche. Um scharf hervorzuheben, daß keine äußere Gemeinschaft mit Christen und kein äußerer Gebrauch der Gnadenmittel, sondern nur der persönliche Glaube an das Evangelium in das Himmelreich auf Erden, das ist, in die christliche Kirche, bringe, sagt Luther: 1449) "Sonst wäre ein Mensch eben im Himmelreich, als wenn ich einen Klotz oder Block unter die Christen würfe, oder wie der Teufel unter ihnen ist." Allseitig bestimmt die Apologie im 7. und 8. Artikel (De Ecclesia) den Begriff der Kirche. Sie sagt: "Die Menschen sind die rechte Kirche, welche hin und wieder in der Welt vom Aufgang der Sonne bis zum Niedergang an Christum wahrlich glauben"; im lateinischen Text: "die in bezug auf das Evangelium übereinstimmen" (qui de evangelio consentiunt), also glauben, daß sie durch Christi Berdienst, ohne eigene Werke, Bergebung

<sup>1448)</sup> Zu Pi. 118. St. I. V, 1234 f. So auch Baier (III, 614): Homines illi, quos Deus iuxta aeternum suum decretum fide et gratia sua donavit, collective sumpti dicuntur ecclesia. Ebenso Aug. Sunnius, Volum. th. disput., Witteb. 1598, p. 329; bei Baier-Walther III, 614.

<sup>1449)</sup> St. 2. XI, 490.

der Sünden haben. Nicht minder klar spricht sich die Apologie über das Verhältnis der Bofen und Seuchler zur Rirche aus. Sie saat, die Bosen und Heuchler gehören nicht zur Kirche; "denn es ist gewiß, daß alle Gottlosen in der Gewalt des Teufels sind und Bliedmaßen seines Reichs, wie Paulus zu den Ephesern saat, daß der Teufel kräftig regiere in den Kindern des Unglaubens". Man würde, saat die Apologie, den Unterschied zwischen Christi und des Teufels Reich aufgeben, wollte man die Gottlosen einen Teil der driftlichen Kirche sein lassen. Der Umstand, daß "die Gottlosen in diesem Leben, dieweil das Reich Christi noch nicht offenbart ist, unter den rechten Christen und in der Kirche sind" (admixti ecclesiae, der Kirche beigemischt, und zwar secundum societatem externorum signorum, nach der Gemeinschaft der äußeren Zeichen), "darin auch Lehramt und andere Amter mit haben", so sind "die Gottlosen darum mittlerzeit nicht ein Stück des Reiches Christi". (S. 155, 18.) "Und dahin reimen sich auch die Gleichnisse Christi, da er klar sagt Matth. 13, daß der gute Same sind die Kinder des Reichs, das Unkraut sind die Kinder des Teufels, der Acker sei die Welt, nicht die Rirche." (155, 19.) Kurg, nach lutherischer Lehre ist der Glaube an das Evangelium der Faktor, welcher in jedem Kall über die Zugehörigkeit zur christlichen Kirche entscheidet. Keinem Menschen, der das Evangelium glaubt, ist die Bliedichaft in der christlichen Kirche abzusprechen; keinem Menichen, der nicht das Evangelium glaubt, ist die Gliedschaft in der driftlichen Kirche zuzusprechen. Die mit Unrecht Gebannten bleiben Glieder der Kirche. 1450) Ebenso sind Glieder der Kirche aus Schwachheit Arrende, einerlei ob sie in rechtgläubiger oder irrgläubiger Gemeinichaft leben, wenn sie in ihrem Herzen das Vertrauen auf Gottes Inade in Christo festhalten. 1451) Auch solche, die vor Empfang der Taufe glauben, sind der christlichen Kirche zuzuzählen, weil die Taufe nicht von absoluter Notwendigkeit ist, wie bei der Lehre von der Taufe dargelegt wurde. 1452)

<sup>1450)</sup> Quenfiedt (II, 1635): Iniuste excommunicati non desinunt esse membra catholicae ecclesiae, etiamsi e visibili et particulari ecclesia eiiciantur.

<sup>1451)</sup> Luther (VI, 1629): Die Sünden der Gottseligen "find an fich vers dammliche Sünde, aber fie berdammen die Gottseligen nicht, weil fie diese Unsreinigkeit ihrer Herzen erkennen und an Christum glauben".

<sup>1452)</sup> Gerhard, L. de eccl., § 54: Nos et catechumenos et omnes alios vera fide interna praeditos in ecclesia esse dicimus, si vel maxime baptismum actu nondum susceperunt.

Da der Mensch von Natur zu der Meinung geneigt ist, daß er schon durch eine äußere Berbindung mit der driftlichen Kirche für die Ewigkeit geborgen sei, so liegt auf der Hand, von wie großer praktischer Wichtigkeit es ist, den driftlichen Begriff der Kirche als der Gemeinschaft der Gläubigen oder Heiligen festzuhalten und den Begriff der Kirche als "Anstalt" (externa politia) abzuweisen. Die Frage nach der Zugehörigkeit zur driftlichen Kirche fällt sachlich stets mit der Frage zusammen, ob jemand sich vor Gott als einen verdammungswürdigen Sünder erkennt und dabei glaubt, daß Gott ihm um Christi satisfactio vicaria willen gnädig fei. 1458) Auf die praktische Wichtigkeit des rechten Kirchenbegriffs weist auch die Apologie (154, 13) hin: "Man muß je recht eigentlich wissen, wodurch wir Gliedmaßen Christi werden, und was uns macht zu lebendigen Gliedmaßen der Kirche. Denn so wir würden sagen, daß die Kirche allein ein' äußerlich' Polizei (politia) wäre wie andere Regiment', darin Bofe und Gute wären ufw., jo wird niemand daraus lernen noch verstehen, daß Christi Reich geistlich ift, wie es doch ist, darinnen Christus inwendig die Serzen regieret, stärket, tröstet, den Heiligen Geift und mancherlei geistliche Gaben austeilet, sondern man wird gedenken, es sei ein' äußerliche Beif', gewisse Ordnung etlicher Zeremonien und Gottes diensts. Item, mas wollt' für ein Unterschied sein zwischen dem Volk des Gesetzes und der Kirche, so die Kirche allein ein' äußerliche Polizei wäre? Nun unterscheidet Paulus also die Kirche von den Juden, daß er sagt, die Kirche sei ein geistlich Volk, das ist, ein solch Volk, welches nicht allein in der Polizei und bürgerlichem Wesen unterschieden sei von den Heiden, sondern ein recht Volk Gottes, welches im Berzen erleuchtet wird und neugeboren durch den Seiligen Geift."

Wir lassen hier noch einige Aussprachen Luthers und lutherischer Lehrer folgen, in denen sie darlegen, daß die Kirche nur aus Gläubigen bestehe.

Luther (XVIII, 1025): "Christus ist wohl ein HErr aller Dinge, der Frommen und der Bösen, der Engel und der Teufel, aber er ist nicht ein Haupt denn allein der frommen, gläubigen Christen, in dem Geist versammelt. Denn ein Haupt muß eingeleibt sein seinem Körper, wie ich auß St. Paulo, Eph. 4, 15. 16, bewähret, und müssen die Gliedmaßen auß dem Haupt hangen, ihr Werk und Leben von ihm haben. Darum mag Christus nicht sein ein Haupt irgend-

<sup>1453)</sup> Bgl. Luthers Erflärung jum zweiten Artifel.

einer bosen Gemeine, ob dieselbe ihm wohl unterworfen ist als einem Gleichwie sein Reich, die Christenheit, ist nicht eine leibliche Gemeine oder Reich, doch ist ihm alles unterworfen, was geistlich, leiblich, höllisch und himmlisch ift." - Der selbe (V, 1234): "Dort [zu Jerusalem] gingen zum Tore des Tempels ein viel böser Buben, Beuchler und Sünder; aber hier zu diesem Tore des BErrn geben eitel Gerechte und Heilige ein, Gott zu dienen. Denn es ist und kann niemand in der Christen Gemeine oder ein Glied der Christenheit sein, er sei denn recht gläubig, das ist, gerecht und heilig, wie der Artifel des Glaubens zeuget: "Ich glaube eine heilige christliche Kirche.' Wer aber nicht recht gläubig noch heilig und gerecht ist, der gehört nicht in die heilige christliche Kirche und kann zu diesem Tore des HErrn nicht eingehen, kann auch nicht beten, Dank opfern, loben oder Gott dienen, kennt auch Gott nicht, ob er gleich mit leiblichem Wandel unter den Christen lebt oder auch aleich ein Amt unter den Christen hat, als Pfarrherr, Prediger, Bischöfe, oder auch das Sakrament äußerlich mitgenießt, wie auch 1 Joh. 3, 6 sagt: "Wer in ihm bleibet, der fündiget nicht; wer aber fündiget, der hat ihn nicht gesehen noch erkannt.' Und abermal B. 8: "Wer Sünde tut, der ist vom Teufel.' Und dies ist der Artikel, so in dem löblichen Concilio zu Konstanz verdammt ist, samt diesem Bers und der ganzen Seiligen Schrift. Denn Johannes Hus bekannte dazumal, daß eine heilige driftliche Kirche sei; wo der Papit nicht fromm und heilig wäre, so könnte er nicht ein Glied, viel weniger das Haupt der heiligen Kirche sein, ob er gleich drinnen das Amt hätte; des mußte er als Reter brennen und verflucht sein. . . . Sie setzen dawider und jagen: Wenn der Papit, Bischöfe und sie alle gleich sehr fündigen, so sind sie dennoch nicht vom Teufel noch von seiner Synagoge, sondern sind von Christo und von Gott, Glieder und Säupter der heiligen Christenheit. sie sind Glieder der Kirche, gleichwie Speichel, Rot, Eiter, Schweiß, Mijt, Harn, Stank, Grind, Blattern, Drüse, Franzosen und alle Seuche des Leibes Glieder sind; dieselbigen sind auch in und am Leibe; ja, wie Flecken und Unflat, die der Leib tragen muß mit großer Fahr, Mühe und Unlust."

Gerhard, L. de eccl., § 151: Dicitur ecclesia catholica primario ac πρώτως respectu electorum ac sanctorum, quatenus ambitu suo complectitur omnes in Christum vere credentes, totum illud mysticum corpus, cuius caput est Christus. Atque haec est genuina et propria huius vocabuli significatio, quomodo etiam accipitur in symbolo apostolico, quando dicimus: Credo unam sanctam

catholicam ecclesiam, ubi vox credendi manifeste ostendit, de invisibili ecclesia sermonem esse, quod ipsum etiam annexum sanctitatis praedicatum demonstrat.

Baier, Comp. III, 617: Sic probatur, ecclesiam proprie dictam esse praecise coetum vere credentium et sanctorum. Nam (1) ad Eph. 4, 16 describitur ecclesia tanquam corpus spirituale, quod totum dependet a Christo secundum omnes iuncturas et compagines (quibus coagmentatum, in ratione unius corporis constituitur) velut a capite, hoc est, per influxum, qualis membris a capite debetur ad hoc, ut incrementum capiant corpori conveniens, idque per caritatem. Unde recte colligitur, eos omnes et solos esse vera membra ecclesiae proprie dictae, qui vita spirituali vivunt, ex supernaturali gratia et influxu Christi, capitis et spiritus eius, adeoque fide non qualicunque, sed supernaturali et cum caritate coniuncta pollent. Quo pertinet, (2) quod ecclesia 1 Petri 2, 4. 5 describitur ut domus spiritualis ex lapidibus vivis, exstructa super imum angularem lapidem, Christum, ita ut sit templum sanctum Domino, domicilium Dei per Spiritum Sanctum, quod non fit nisi per fidem in Christum, qua homines Christo velut causa salutis actu fiduciae nituntur, cum caritate coniunctam. Eodemque (3) facit, quod ecclesia comparatur oleae, eius autem rami, spirituali sensu dicti, per fidem inserti et per eandem in ea manere dicuntur, Rom. 11, 16 sqq. Et (4) quod ecclesia est coetus filiorum Dei; filii autem fiunt et sunt per fidem in Christum.

#### 2. Die irrigen Lehren von der Rirche.

Es liegt in der Natur der Sache, daß alle früheren Lehrstünden bei der Lehre von der Kirche wieder zum Vorschein kommen. Da die Gliedschaft in der christlichen Kirche sich nur durch den Glauben an Christum vermittelt, so hat die Schriftlehre von der Kirche diesielben Voraussetzungen wie die Schriftlehre von der Rechtsertigung der Glauben. Sie setzt voraus die objektive Versöhnung der ganzen Sünderwelt durch Christi satisfactio vicaria, die Darbietung der Vergebung der Sünden durch die Enadenmittel, die Aneignung der Vergebung der Sünden durch den Glauben, der ohne menschliche Mitwirkung, allein durch Wirkung des Heistes, entsteht und erhalten wird. Wo diese Voraussetzungen nicht vorhanden sind, wird konsequenterweise auch der schriftgemäße Begriff der Kirche ausgegeben. Es ist nützlich und nötig, dies im einzelnen noch näher darzulegen.

1. Der christliche Begriff von der Kirche setzt die satisfactio vicaria voraus. Allen Leugnern der satisfactio vicaria ist die christliche Kirche nicht die Gemeinde der Gläubigen, das ist, derer, die durch Wirkung des Heiligen Geistes glauben, daß sie durch Christi stellvertretendes Werk einen gnädigen Gott haben, sondern eine Gesellschaft von Menschen, die, durch Christi Beispiel, den "historischen Christus" usw., angeregt, auf dem Wege ber eigenen Sitt. lichkeit zu Gott kommen wollen (moral-influence theory). trot mancher Verschiedenheiten im Ausdruck, die Unitarier alter Zeit (Photinianer, Sozinianer, Nationalisten) und neuerer Zeit (Horace Bushnell, Ritschl, Harnad-Berlin, Eliot-Harvard). 1454) Einerlei, ob man das, was zum Gliede der christlichen Kirche macht, "Glaube" oder "Liebe" oder sonstwie nennt: bei der Leugnung der satisfactio vicaria kommen schließlich alle Darlegungen auf Röhrs' Definition der Kirche hinaus: Die Kirche ist "ein freier Verein vernünftiger Wesen zur Verwirklichung einer durch religiöse Erleuchtung und Tugend bedingten irdischen und himmlischen Glückseligkeit". 1455) Aber es ist nicht zu empfehlen, sich dieser "Kirche" anzuschließen oder in ihr zu bleiben, weil nach der Schrift auf dem Wege der eigenen Sittlichkeit, selbst wenn sie durch Christi Beispiel oder den "historischen Chriftus" angeregt ift, die Menschen seit dem Sündenfall nicht in die christliche Kirche kommen, sondern unter dem Fluch 1456) und von Christo und seiner Kirche scharf geschieden bleiben. 1457) Man sollte auch nicht urteilen, 1458) daß Männer wie Ritschl, Wendt und andere eine "Rüdkehr" zum ursprünglichen lutherischen Kirchenbegriff angebahnt haben, weil sie das "Anstaltliche" vom Begriff der Kirche ausscheiden und die Kirche am liebsten als "Volk Gottes", "wahre Christenheit" usw. bezeichnen wollen. Beil sie trot der richtigen Benennung der Kirche als "Volk Gottes" mit der wesentlichen Gottheit Christi auch die satisfactio vicaria leugnen, so ist ihnen "Gottes Volk" und die "wahre Christenheit" lediglich eine moralische Gesellschaft. 1459)

<sup>1454)</sup> Bgl. II, 422 ff.: "Geschichtliches über die Lehre von der ftellvertreten= ben Genugtuung" und "Rähere Beschreibung moderner Berföhnungstheorien".

<sup>1455)</sup> Bei Hafe, Hutt. red., § 124.

<sup>1456)</sup> Gal. 3, 10. 1457) Gal. 5, 4; 4, 21—31.

<sup>1458)</sup> Nitsch-Stephan, Ev. Dogmatit, S. 629 f.

<sup>1459)</sup> Ritschl, Rechtf. u. Bersöhnung3 III, 271: "Reich Gottes sind die an Christum Glaubenden, sofern sie ... gegenseitig aus Liebe handeln und so die in allen möglichen Abstufungen bis zur Grenze der menschlichen Gattung sich ausbreitende Gemeinschaft der sittlichen Gesinnung und der sittlichen Güter hervor-

F. Bieper, Dogmatit. III.

Luther urteilt von allen, die die "Pöste", das ist, die stellvertretende Genugtuung Christi, leugnen, daß sie mit "Türken und Juden" in eine Klasse zu stellen seien. 1460) Von Horace Bushnell und auch von Ritschl wird übrigens berichtet, daß sie auf dem Sterbebett zum Glauben an die satisfactio vicaria zurückgekehrt sind. 1461) — Die Papstkirche will zwar Christi Gottheit und Christi Verdienst stehen lassen. Sie spricht sogar das Anathema über die aus, welche Christi Verdienst leugnen. 1462) Sie stellt aber neben Verdienst als nötig zur Erlangung der Gnade und Seligkeit die "Haltung der Gebote Gottes und der Kirche" 1463) und das Verdienst der eigenen Werke. 1464) Da nun die Geltendmachung eigener Werke und eigenen Verdienstes von der Erlangung der Gnade Gottes und der Gliedschaft in der chriftlichen Kirche außschließt,1465) so stellt sich die Pavstkirche durch ihre offizielle Lehre außerhalb der Christen= heit, extra ecclesiam. 1466) Sie geht dann mit Energie noch einen Schritt weiter und spricht über alle, die durch den Glauben an die Vergebung der Sünden um Christi willen ohne eigene Werke vor Gott gerecht werden wollen — also über die ganze christliche Kirche —, den Bann aus. 1467) Die Papstkirche läßt im Kampfe pro domo die Kirche aus solchen Menschen bestehen, die sich der Oberhoheit des Papstes und seinen Lehren und Geboten unterstellen. 1408) Daß es

bringen." Die modernen Unitarier gebrauchen mit Vorliebe den Ausbrud "Reich Gottes". Das Reich Gottes ist ihnen aber das Reich, in dem Gott sich zur moraslischen Besserung der Menschheit "als Alleinherrscher durchsett".

<sup>1460)</sup> St. L. XI, 1085.

<sup>1461)</sup> Bgl. die Zitate II, 442 ff. Strong, Syst. Theology, p. 739 sq.; Trench, Notes on the Parables of Our Lord, zu Luk. 18, 9—14.

<sup>1462)</sup> Trident., sess. VI, can. 10 a. 1463) Trident., a. a. O., can. 20.

<sup>1464)</sup> Trident., a. a. O., can. 32. 1465) Gal. 3, 10; 5, 4; Röm. 11, 6.

<sup>1466)</sup> Bgl. Luther im Großen Ratechismus, M. 458, 56.

<sup>1467)</sup> Tribent., sess. VI, can. 11, 12.

<sup>1468)</sup> Tribent., sess. VI, decretum de ref., c. 1, heißt ber Papst ipsius Dei in terris vicarius. Niemand soll sich herausnehmen, die Schrift zu verstehen contra eum sensum, quem tenuit et tenet sancta mater ecclesia, die Kirche des Papstes. Das Vaticanum von 1870 sügt dann noch ausdrücksich hinzu, daß die Bestimmungen des Papstes über Glauben und Leben "ex sese, non autem ex consensu ecclesiae, irreformabiles esse". (Die Canones und Beschüssse datifanischen Konziss, ed. Schneemann, S. 45 sq.) Sess. IV, deer. de usu s. librorum. Bellarmin beschreibt daher De eccl. milit., c. 2, 9, die Kirche als coetum hominum, eiusdem Christianae sidei professione et eorundem sacramentorum communione colligatum, sub regimine legitimorum pastorum ac praecipue unius Christi in terris vicarii Romani pontificis.

noch Glieder der christlichen Kirche unter dem Lapittum gibt, kommt lediglich daher, daß getaufte Kinder an Christum glauben und auch sonst Seelen in Gewissensangst und sonderlich in Todesnot wider der "Kirche" Verbot und Kluch die eigenen Werke samt dem Verdienst der Seiligen fahren lassen und allein auf Christi Berdienst vertrauen. 1469) — Aber nicht nur erklärte Unitarier und "liberale" Theologen wie Bushnell und Ritschl, sondern auch "positive" wie Hofmann und Kirn Iehnen die satisfactio vicaria ab. 1470) Sofmann hat bekanntlich die stellvertretende Genugtuung Christi entschieden befämpft. 1471) Kirn will die Umprägung oder Umbildung des Lebens der Menschheit in seine gottgemäße Gestalt in die Versöhnung mit Gott aufnehmen. 1472) Diese Einmischung der Seiligung in die Rechtfertigung läßt es nicht zum Glauben an die von Christo erworbene und in den Gnadenmitteln dargebotene Vergebung der Sünden und somit auch nicht zur Gliedschaft in der christlichen Kirche kommen. protestantischen Theologen, die die satisfactio vicaria als zu ...juridisch" ablehnen und in die Versöhnung mit Gott die "religiös-sittliche" Umwandlung der Menscheit aufnehmen wollen, sind auf römisches Gebiet übergetreten. Die Kirche ist ihnen nicht die Gemeinde der Gläubigen, sondern eine Gesellschaft von Menschen, die Christi Berdienst durch Umprägung oder Umbildung des eigenen Lebens, das ist, durch Heiligung und eigene Werke, ergänzt. Nicht der Glaube an das, was Christus vor neunzehnhundert Jahren an Stelle der Menschen getan und gelitten hat, macht zum Gliede der christlichen Kirche, sondern das, was Christi Versöhnung in den Menschen wirkt, nämlich die Umbildung ihres Lebens "in seine gottgemäße Gestalt". Kirn: "Was sich so in der Geschichte entsaltet, das ist für Gottes Urteil in dem vollbrachten Erlösungswerk mitaesest, und diese seine wirksame Rraft ift mitbegründend für seinen Wert vor Gott." 1473) Daher auch Rirns Beschreibung der Kirche "als Gemeinschaft des durch Christi Geist bestimmten religiös-sittlichen Lebens". 1474) Rurz, wer nicht die durch Christi stellvertretende Genugtuung bewirkte vollkommene Versöhnung der ganzen Menschheit (die objektive Versöhnung) glaubt,

<sup>1469)</sup> Apologic 151, 269—271: Etiamsi in ecclesia pontifices aut nonnulli theologi ac monachi docuerunt remissionem peccatorum, gratiam et iustitiam per nostra opera et novos cultus quaerere..., mansit tamen apud aliquos pios semper cognitio Christi.

<sup>1470)</sup> II, 429 ff.

<sup>1471)</sup> II, 431 ff.

<sup>1472)</sup> II, 472.

<sup>1473)</sup> Eb. Dogmatit, S. 118.

<sup>1474)</sup> A. a. D., S. 130.

bem ist das Objekt des rechtfertigenden und seligmachenden Glaubens abhanden gekommen, dem ist daher konsequenterweise die christliche Kirche auch nicht die Gemeinde der Gläubigen, sondern eine Gesellschaft von Ergänzern des Verdienstes Christi. Die Gnadengemeinschaft mit Gott wird nicht auf favor Dei propter Christum, sondern auf eine eingebildete gratia infusa gegründet. Die gratia infusa ist eine eingebildete, weil sie immer nur als Folge und Wirkung des Glaubens an favor Dei propter Christum vorhanden ist. — Es sollte noch bemerkt werden, daß auch alle, welche die satisfactio vicaria extensiv beschränken, das heißt, nicht auf alle Menschen sich erstrecken lassen wollen, damit den driftlichen Begriff der Kirche aufgeben. Sind nicht alle Menschen ohne Unterschied durch Christum mit Gott versöhnt, so sind die Gnadenmittel für die, welche sie gebrauchen, auch nicht eine sichere Offenbarung und Darbietung des gnädigen Willens Gottes (also nicht testimonia, tesserae, signa, sigilla gratiae Dei propter Christum peccata remittentis). Glauben fehlt das Objekt, wodurch er entsteht und besteht. Es kann bei der calvinistischen Beschränkung der satisfactio vicaria auf einen Teil der Menschen keine Gemeinde der Gläubigen geben. Daß es tropdem bei den Calvinisten noch eine Kirche gibt, kommt daher, daß sie in der Not der Praxis die von Gottes Gesetz getroffenen Gewissen auf die allgemeinen Gnadenverheikungen verweisen und die am Studiertisch erfundene gratia particularis in Ruhestand verseten.

2. Der christliche Begriff von der Kirche setzt auch die christeliche Lehre von den Gnadenmitteln vorauß. Adolf Harnack tadelt Luther, daß er sich in einen Kampf um die Gnadenmittel habe verwickeln lassen. Uther soll damit der Kirche ein "verhängnisvolles Erbe" hinterlassen haben und "durch die Außicheidung bestimmter Handlungen als "Inadenmittel" in die verlassenen engen Kreise des Mittelalterß zurückgetreten" sein. Aber Luther wußte sehr wohl, warum er den Kampf um "bestimmte Gnadenmittel" kämpfen mußte. Wir Menschen die Gnadenmittel, um in die christliche Kirche hineinzukommen und in derselben zu bleiben. Alle, welche mit Zwingli und Calvin nicht nur meinen, daß der Heilige Geist für seine Gnadenoffenbarung und seine Gnadenwirksamkeit keinen Wagen (vehiculum, plaustrum) nöt ig habe, sondern auch positiv lehren, daß die Wirkung der seligmachen ga den ein

<sup>1475)</sup> Wefen bes Chriftentums 3, S. 183 f.; Grundriß b. Dogmengefch. 4, S. 431.

ben Gnade sich ohne Gnadenmittel und neben denselben vollziehe ("Efficacious grace acts immediately. Here is no place for the use of means"), geben damit die driftliche Kirche schlechthin auf. Der Grund ist der: Da die angenommene un mittelbare Wirksamkeit des Seiligen Geistes keine Realität, sondern eine Einbildung ist, so ist auch die darauf gegründete Kirche eine bloke Einbildung. Daß es in den Gemeinschaften, welche offiziell die unmittelbare Wirksamkeit des Heiligen Geistes lehren, noch eine driftliche Kirche gibt. kommt lediglich daher, a) daß sie im Widerspruch mit ihrer offiziellen Lehre selbst nicht schweigen, sondern noch Christi stellvertretende Genugtuung lehren und dadurch dem Heiligen Geist Gelegenheit geben, daß er durch das Evangelium den Glauben an das Evangelium wirft, b) daher, daß sie - ebenfalls in direktem Widerspruch mit ihrer offiziellen Lehre — das Wort des Evangeliums nebenbei das Fundament des Glaubens nennen und zum Glauben an das Wort auffordern. 1476) - Zu denen, die die Gnadenmittel und damit den driftlichen Kirchenbegriff preisgeben, gehören auch die modernen Erlebnistheologen, die den Glauben an Christum nicht allein auf Christi Wort, sondern daneben auch auf "den geschichtlichen Eindruck der Person Christi", die geschichtliche "Erscheinung Christi" usw. gründen wollen. Da es aus der Schrift feststeht, daß die "Berfon Christi" alle "Eindrücke" zur Sammlung und Erhaltung der Kirche sich durch das Wort vollziehen läßt, 1477) so ist auch die von den modernen Erlebnistheologen gedachte Kirche ein non-ens. Es hat niemand Christum "erlebt", und es wird bis an den Jüngsten Tag niemand Christum erleben außer durch den Glauben an den doros ths xatallarhs, an das Wort von der durch Christum geschehenen Bersöhnung. Die "Erlebnistheologie" wandelt in den Bahnen der zwinglisch-calvinischen Schwärmerei von einer Geistesoffenbarung und Geisteswirkung außer und neben dem äußeren Wort des Evangeliums. Wenn durch die Tätigkeit der Erlebnistheologen noch Menschen an Christum gläubig werden, so kann dies nur durch die Inkonsequens geschehen, die wir auch bei Zwingli, Calvin und ihren Genossen finden.

3. Den christlichen Begriff von der Kirche als der Gemeinde der Gläubigen schieben auch die beiseite, welche mit Rom den Sakramenten eine Zueignung der Gnade ex opere operato Iehren, das ist, ohne daß auf seiten des Menschen der Glaube

<sup>1476)</sup> So auch Calvin, Inst. III, 2, 6.

<sup>1477)</sup> Joh. 8, 31. 32; 17, 20; 15, 3; 6, 63—69; 1 Xim. 6, 3—5 usw.

als Aneignungsmittel vorhanden ist. So eine Auzahl neuerer Lutheraner, die eine Art physische Wirkung der Sakramente lehren. Delitsch erklärt ausdrücklich seinen Dissensus von den älteren lutherischen Lehrern, die allen Ungläubigen die Gliedschaft in der Kirche, "die der Leib Christi ist", absprechen. 1478) Dagegen ist seitzuhalten: So gewiß die Sakramente absolut zuverlässige Zeugnisse des gnädigen Willens Gottes gegen alle, die sie gebrauchen, sind, so gewiß ist es auch, daß die bezeugte und dadurch dargebotene Gnade nur durch den Glauben angeeignet wird. Wo kein Glaube ist, da ist trotz alles Gebrauchs der Sakramente keine Aneignung der Gnade und somit auch keine Gliedschaft in der christlichen Kirche. So lehrt der dreizehnte Artikel der Augustana von den Sakramenten, "daß es Zeichen und Zeugnisse sind göttlichen Willens gegen uns, unsern Glauben dadurch zu erwecken und zu stärken, derhalben sie auch Glauben sordern". 1479)

4. Der Glaube, durch den ein Mensch ein Glied der christlichen Kirche wird, ist in solidum eine Wirkung des Heiligen Geistes und steht nicht "zu einigem, dem wenigsten oder geringsten Teil" im freien Willen des Menschen. 1480) Daher geben die Kirche als "die Gemeinde der Gläubigen" im schriftgemäken Sinne alle diejenigen auf, welche einen Glauben lehren und zu bewirken suchen, der nicht in solidum eine Wirkung des Heiligen Geistes ist, sondern auch eine menschliche Leistung in sich schließt, indem sie den Glauben durch eine "sittliche menschliche Tat", "innere Entschließung", "Selbstentscheidung", "Selbstsetzung", "richtiges Verhalten", eine geringere Schuld im Vergleich mit andern usw. entstehen und bestehen lassen. eine Verbindung mit dieser "Kirche" ist nicht anzuraten. Gine durch menschliche Willenstat, innere Entschließung, Selbstsetzung usw. entstehende Kirche würden die Pforten der Hölle sehr bald überwältigen. Daher betont die Schrift so gewaltig die göttliche Setzung und Erhaltung der Kirche. 1481) Weil Gott allein ohne menschliche Kooperation den Glauben wirkt und erhält, so setzt und erhält auch er allein die driftliche Rirche.

<sup>1478)</sup> Bgl. das Zitat bei Baier=Walther III, 620; ferner die ausführlichen Belege im 2. Synodalbericht des Westlichen Distritts. Schriften, die hierher geshören, sind u. a.: Franz Delitssch, Vier Bücher von der Kirche, 1847; Löhe, Kirche u. Umt, 1851; Kliefoth, Acht Bücher v. d. K., 1854; Münchmeher, Die Lehre b. d. sichtb. u. unsichtb. K., 1854.

<sup>1479)</sup> Bgl. die Nachweise in "L. u. W.", daß das auch die Lehre der alten lutherischen Lehrer ist, Jahrg. 1857, S. 4 ff.; 1856, S. 144 ff.

<sup>1480)</sup> F. C. 594, 25,

#### 3. Die Gigenschaften ber driftlichen Rirche.

1. Die Kirche ist unsichtbar (ecclesia invisibilis est), weil der konstitutive Faktor der Kirche, der Glaube im Berzen, für Menschen unsichtbar und allein Gott bekannt ist. 1482) Daher antwortet Christus auf die Frage nach dem sichtbaren Kommen des Reiches Gottes auf Erden Luk. 17, 20: "Das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Gebärden" (μετά παρατηρήσεως, mit oder unter Beobachtung, so daß es mit Augen gesehen werden könnte); "man wird auch nicht sagen: Siehe, hier oder dort ist es! Denn siehe, das Reich Gottes ist inwendig in euch." 1483) Alle, welche die Kirche für ganz sichtbar (Römische) oder doch halb sichtbar (neuere Lutheraner) erklären, ändern den driftlichen Begriff der Kirche. Sie lassen die Kirche nicht die Gemeinde der Gläubigen sein, sondern machen sie gang oder teilweise zu einer äußeren Anstalt (externa politia), in der glaubende Menschen eine mehr oder weniger wesentliche oder un= wesentliche Rolle spielen. Neuere Lutheraner reden auch von zwei Seiten der Kirche, einer "sichtbaren und unsichtbaren Seite". Wort und Sakrament sollen die sichtbare Seite der Kirche sein. Aber auf diese Weise werden die Kennzeichen der Kirche (notae ecclesiae) mit der Kirche selbst verwechselt. Zwischen der Kirche und den Gnadenmitteln ist zwar ein notwendiger Zusammenhang. Die Kirche ist durch die Engdenmittel erzeugt, und sie lebt auch allein durch die Gnadenmittel. Aber die Gnadenmittel sind deshalb ebensowenig die Kirche selbst oder ein Teil der Kirche, als z. B. Luft und Speise der Mensch selbst oder ein Teil des Menschen sind, obwohl der Mensch ohne Luft und Speise nicht leben kann. Notae ecclesiae hingegen werden Wort und Sakrament mit Recht genannt. Wie der Weizen dort zu finden ist, wo er gesät wird, so ist die Kirche dort und nur dort zu finden, wo Gottes Wort verkündigt wird. Gottes Wort heißt der Same des Reiches Gottes und hat die Verheißung, daß es Frucht bringen soll. 1484) Durch die notae ecclesiae wird aber die Kirche

1484) 3ef. 55, 10 ff.

<sup>1482) 1</sup> Kön. 8, 39; Apost. 1, 24.

<sup>1483)</sup> Παρατήρησις nur hier im Neuen Testament. Wahl: observatio, μετά παρατηρήσεως, i. e., ita, ut oculis possit observari. Das Berbum παρατηρέν in der Bedeutung "beobachten" findet sich öfter, Mark. 3, 2; Luk. 6, 7; 14, 1; 20, 20; Apost. 9, 24. Gegen die Fassung von έντὸς δμῶν = "unter euch", "in eurer Mitte", bemerkt Nösgen 3. St. mit Recht, daß sie wider den Zusammenhang ist, weil das, was unter uns oder in unserer Mitte ist, auch unter die sinnliche Wahrnehmung fallen kann. Daher "ist έντὸς δμῶν , in = wen dig in euch" zu fassen (Luther, Calvin, Olshausen, Godet, Reil)".

selbst, die Gemeinde der Gläubigen, nicht sichtbar, weil der konstitutive Kaktor, der Glaube, unsichtbar bleibt. Es ist einerseits als Gottes Wille festzuhalten, daß wir jeden, der das Evangelium mit dem Munde bekennt und das Bekenntnis des Mundes nicht durch einen gottlosen Wandel zurücknimmt, der Liebe nach für einen Christen halten. Andererseits wäre es ein Eingriff in die Brärogative Gottes, wenn wir des Herzens Meinung der einzelnen sehen wollten. Die Schrift warnt ausdrücklich davor. 1485) Selbst den Fall gesett, daß wir die einzelnen Glieder der Kirche nach Verson und Namen identifizieren könnten, so würden wir doch noch nicht die Kirche sehen, weil nur der alte Mensch an den Christen unter den Gesichtssinn fällt, der neue Mensch aber in diesem Leben tief verborgen in Gott lebt. 1486) Erst am Jüngsten Tage werden die Glieder der driftlichen Kirche ihrer äußeren Erscheinung nach sich von den Nichtaliedern unterscheiden. 1487) Der Heiligenschein auf den Heiligenbildern ist dort nach der Liebe gemalt. 1488) Die Römischen wollen bekanntlich die Kirche so sichtbar haben wie das Königreich Frankreich und die Republik Benedig. 1489) Sie verspotten eine unsichtbare christliche Kirche als eine platonische Idee, ein bloßes Gedankending usw. Diesem Spott ist die Wahrheit entgegenzustellen, daß nach der Schrift diese unsichtbare Gemeinde der Gläubigen die gewaltigste Realität auf Erden ist, hinter der das έγνω Κύριος τους όντας αὐτοῦ steht, 1490) die die Pforten der Hölle nicht überwältigen sollen,1491) die bis zum Jüngsten Tag das Zentrum des göttlichen Interesses bildet, 1492) und der das ewige Reich zu geben des Vaters Wohlgefallen ist. 1493) Singegen ist die sichtbare römische Rirche als Rirche Christi eine reine

<sup>1485) 1</sup> Ror. 4, 5.

<sup>1486)</sup> Rol. 3, 3; 2 Ror. 5, 4.

<sup>1487)</sup> Rol. 3, 4; 1 Joh. 3, 2.

<sup>1488)</sup> Luther (IX, 702): "Deshalb bekennen wir im heiligen chriftlichen Glauben mit Recht, daß wir eine heilige Kirche glauben. Denn sie ist unsichtsbar, wohnt im Geiste an einem Orte, da niemand zukommen kann; darum kann ihre Heiligkeit nicht gesehen werden." Calob, Systema VIII, 264: Coetus, in quo est ecclesia, videri quidem ac dignosci et indice digito demonstrari potest, in quo sc. Verbum docetur et sacramenta dispensantur iuxta Christi mandatum; sed coetus ille, qui proprie est ecclesia, h. e., communio sidelium et sanctorum, non est visibilis nec demonstrari potest.

<sup>1489)</sup> Bellarmin, lib. 3, De eccl., c. 2: Ecclesia est coetus hominum ita visibilis et palpabilis, ut est coetus populi Romani vel regnum Galliae aut respublica Venetorum. Bgl. Antithefis bei Quenfiebt II, 1640.

<sup>1490) 2</sup> Tim. 2, 19.

<sup>1491)</sup> Matth. 16, 18.

<sup>1492)</sup> Röm. 8, 28; Matth. 24, 22-24.

<sup>1493)</sup> Lut. 12, 32.

Fiktion. Insofern sie römische Kirche ist, das ist, nicht Christi, sondern des Papstes Wort untertan ist und die Erlangung der Gnade und Seligkeit nicht allein auf Christi Verdienst, sondern auch auf Menschenverdienst gründet, ist sie außerhalb der Kirche Christi sowohl hier auf Erden 1494) als im Himmel. 1495)

- 2. Die Kirche ist eine (una ecclesia), Joh. 10, 16: μία ποίμνη, weil alle Glieder der Kirche trot aller Verschiedenheiten in irdischen Verhältnissen dasselbe von Gott glauben, nämlich, daß Gott ihnen aus Gnaden, um Chrifti willen, ohne des Gesetzes Werke die Günde Die Schrift lehnt jede Differenz in bezug auf das konstitutive Element der Kirche auf das entschiedenste ab. Es heißt Röm. 3. 23. 24: "Es ist hie kein Unterschied (διαστολή), sie sind allzumal (πάντες) Sünder und mangeln des Ruhmes, den sie an Gott haben iollten, und werden ohne Verdienst (δωρεάν) gerecht aus seiner Inade, durch die Erlösung, so durch Christum Zesum geschehen ift." Alle. die diesen Glauben nicht haben, sei es, daß sie überhaupt nicht an Christum glauben, 1496) sei es, daß sie Christi Verdienst durch eigene Werke ergänzen wollen, sind nicht innerhalb, sondern außerhalb der **R**irche. 1497) Omnes Christiani de evangelio consentiunt. Daher Gal. 3, 28: "Hie ist kein Jude noch Grieche, hie ist kein Knecht noch Freier, hie ist kein Mann noch Weib; denn ihr seid allzumal einer in Christo 3 [ [ μ" (πάντες γαρ ύμεις είς έστε έν Χριστῷ Ιησοῦ).
- 3. Die Kirche ist heilig (sancta ecclesia), a) weil alle Glieder durch den Glauben an Christum die vollkommene Glaubensgerechtigkeit besitzen (iustitia fidei imputata), Phil. 3, 9:  $\mu \dot{\eta}$  έχων έμ $\dot{\eta}$ ν διαιοσύνην την έχ νόμου, άλλὰ την διὰ πίστεως Χριστοῦ, την έχ θεοῦ διαιοσύνην έπὶ τῆ πίστει; b) weil alle Glieder vermittelst desselben Glaubens auch eine wahre, wenn auch unvollkommene, Lebensgerechtigkeit besitzen (iustitia vitae), Köm. 6, 14: "Die Sünde wird nicht herrschen können über euch, sintemal ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade."
- 4. Die Kirche ist allgemein ober katholisch (ecclesia universalis sive catholica), weil sie die an Christum Glaubenden aller Zeiten, unter allen Bölkern und an allen Orten umfaßt. Der christliche Glaube hat im Laufe der Zeit seinem Inhalt nach nie eine

<sup>1494)</sup> Gal. 5, 4; 3, 10.

<sup>1495)</sup> Gal. 4, 30. Bgl. Luther gegen die sichtbare Kirche des Papstes, St. L. XVIII, 1347 ff.

<sup>1496) 1 30</sup>h. 2, 23; 5, 12.

Anderung erfahren. Er war stets Glaube an die Vergebung der Sünden durch Christi Erlösungswerk. Dies ist nicht, wie vielfach behauptet wird, eine doamatische Konstruktion Luthers und der alten lutherischen Lehrer, sondern die Lehre der Apostel Christi und Christi Petrus Apost. 10, 43: "Bon diesem [Christo] zeugen alle Bropheten, daß durch seinen Namen alle, die an ihn alauben. Bergebung der Sünden empfangen follen." Christus Soh. 8, 56: "Abraham ward froh, daß er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich." Paulus beweist die Rechtfertigung, die durch den Glauben, ohne Werke geschieht, aus der Schrift Alten Teitaments 1498) und nennt alle, die im Neuen Testament bis an den Küngsten Tag das Evangelium glauben, unangesehen ihre Rassenverschiedenheit usw., Kinder Abrahams, of ex níorews, obroi viol  $^{2}Aeta_{O}lpha\acute{a}\mu,^{1499}$ ) ja sogar Same Abrahams,  $\sigma\pi\acute{e}o\mulpha$   $^{2}Aeta_{O}lpha\acute{a}\mu.^{1500}$ Luther (XII, 494 f.): "Daß wir nicht anders denn um Christi willen durch den Glauben Vergebung der Sünden haben, ist der Bäter und Propheten und aller Heiligen von Anfang der Welt Glaube gewesen und hernach Christi und der Apostel Lehre und Brediat, welche ihnen befohlen, in alle Welt zu tragen und außzubreiten, und auch noch auf diesen Tag und ans Ende der einhellige Verstand und Haltung ist der ganzen driftlichen Kirche, die allezeit einträchtig und sämtlich diesen Artikel geglaubt, bekannt und darob gestritten haben, daß allein in dieses BErrn Christi Ramen Vergebung der Sünde erlangt und empfangen werde, und in diesem Glauben sind vor Gott gerecht und selig worden." 1501)

5. Die Kirche ist apostolisch (ecclesia apostolica), insosern alle ihre Glieder bis an den Jüngsten Tag durch das Wort der Apostel an Christum glauben, Joh. 17, 20: πιστεύσοντες διά λόγου αὐτῶν εἰς ἐμέ, und an dem Wort der Apostel sesthalten, Apost. 2, 42: προσκαρτεροῦντες τῆ διδαχῆ τῶν ἀποστόλων, und zwar aller abweichenden Lehre gegenüber, Köm. 16, 17: "Weichet von denselbigen", nämlich von denen, "die Zertrennung und Ärgernis anrichten neben der Lehre (παρὰ τὴν διδαχήν), die ihr gelernt habt". Daß die Kömischen und Epistopalen den apostolischen Charafter der Kirche

<sup>1498)</sup> Röm. 4 ganz. Röm. 3, 21—31.

<sup>1501)</sup> Der Schleiermacherianer Alexanber Schweizer fagt ganz richtig (Ref. Dogm. II, 114): "Die universale Natur bes Christentums läßt sich nicht anschaulicher aufzeigen, als wenn es bem Wesen nach schon eintritt nach ber ersten Sünde." Nur deutet Schweizer auch 1 Mos. 3, 15 um.

in die bischöfliche Sukzession setzen, ist mit Recht als eine Kinderei bezeichnet worden, da die Schrift erstlich keinen Unterschied zwischen Bischösen und lehrenden Alkesten oder Pastoren kennt <sup>1502</sup>) und zum andern alle Lehrer meiden heißt, die eine andere als die apostolische Lehren, einerlei ob sie Bischöse, Alteste oder sonstwie heißen. <sup>1503</sup>) Dieser Punkt ist bei der Lehre vom öffentlichen Predigtamt wieder aufzunehmen.

6. Der Sat, daß außerhalb der Kirche kein Seil ist (extra ecclesiam salus nulla), ist wahr von der christlichen Kirche, falsch von der Kirche des Papstes. Er ist wahr von der christlichen Kirche, weil nur die Menschen, welche das Evangelium glauben, Gottes Gnade und die Seligkeit haben. 1504) Er ist falsch von des Papstes Kirche, weil diese Gnade und Seligkeit auch auf das Gesetz gründet 1505) und damit seine Glieder unter dem Fluch des Gesetzes läßt. 1506)

## 4. Die Soheit und Berrlichkeit ber driftlichen Rirche.

Die Glieder der christlichen Kirche sind als Kirche nur Christo. aber keinem Menschen unterworfen, 1 Kor. 3, 23: "Ihr seid Christi", ύμεῖς Χριστοῦ; Matth. 23, 8: "Einer ist euer Meister, Christus; ihr aber seid alle Brüder." Die Christen werden nachdrücklich ermahnt, diese Souveränität allen Oberhoheitsansprüchen gegenüber, die etwa geltend gemacht werden, aufrechtzuerhalten, 1 Kor. 7, 23: "Shr seid teuer erkauft; werdet nicht der Menschen Anechte." Der Papst, der unter Christi Namen den Anspruch erhebt, daß ihm alle Christen unterworfen seien, ist eo ipso der Antichrist, von dem 2 Theff. 2 die Rede ist, und vor deffen mit christlichem Schein (lügenhaften Kräften, Zeichen und Wundern) verdeckter Anmakung die Christen noch besonders gewarnt werden. Zwar gibt Christus einzelnen Gliedern seiner Kirche besondere Gaben und unter diesen auch die besondere Gabe, andere Christen zu lehren und zu regieren. Aber dadurch werden die Glieder der Kirche nicht Menschen untertan, weil alles Lehren und Regieren unter den Christen sich nicht weiter erstreckt, als ihres einigen Weisters Wort geht. 1507) Die Lehrer, welche über Christi Wort hinaus lehren wollen, halten sie nach Anweisung der Schrift für aufgeblasene Nichtswisser, 1508) und die, welche ihnen

<sup>1502)</sup> Apoft. 20, 17. 28; Tit. 1, 5 (coll. 7).

<sup>1503)</sup> Röm. 16, 17; Gal. 1, 6-8.

<sup>1505)</sup> Trib., sess. VI, can. 20.

<sup>1507) 1</sup> Betr. 4, 11; Jer. 23, 16. 18.

<sup>1504)</sup> Joh. 3, 16—18. 36.

<sup>1506)</sup> Gal. 3, 10.

<sup>1508) 1</sup> Tim. 6, 3 ff.

über Christi Wort hinaus Gebote geben wollen, g. B. verbieten, ehelich zu werden, und sich herausnehmen, Speise- und Fastengebote zu stellen, sehen sie als arrogante Betrüger und Verbreiter von Teufelslehren an. 1509) Der Papst kann sich selbst ein Fasten auferlegen, aber sonst keinem Menschen in der Welt. Selbst den hohen Aposteln als menschlichen Personen sind die Christen nicht unterworfen. Die Schmalkaldischen Artikel sagen: "Es darf weder Vetrus noch andere Diener des Worts ihnen zumessen einige Gewalt oder Oberkeit über die Kirche", und sie begründen das richtig mit 1 Kor. 3, 21 ff.: "Alles ift euer, es sei Paulus oder Apollo, es sei Kephas oder die Welt." Zwar haben die Christen durch die Apostel das unfehlbare Wort Christi, und dem Wort Christi sind sie untertan. Aber auch in der unfehlbaren Darbietung des Wortes Christi sind die Apostel nur die Diener der Gläubigen. Die Gläubigen sind nicht um der Apostel willen, sondern die Apostel sind um der Gläubigen willen da, weshalb auch Paulus ausdrücklich fagt: "Wir predigen nicht uns selbst, sondern Christum Wesum als den Serrn, uns aber Anechte um Jesu willen" (ξαυτούς δε δούλους ύμων διά Insovr). Nicht stehen zwischen den Christen und ihrem Gott noch Maria oder Petrus oder die Apostel oder andere Menschen als Mittler, sondern durch den Glauben an Christum haben alle Gläubigen unmittelbaren Zutritt zu Gott. 1510) Sie und sonst niemand in der Welt und in der Kirche sind die Originalbesitzer der Gnadenmittel. [1511) Nicht steht es so, daß sie die Gnadenmittel mur mittelbar dadurch hätten, daß Christus sie einzelnen bestimmten Versonen in der Kirche (Papst, Bischöfen, einem Predigerstand) zu ursprünglichem Besitz gegeben hätte. Und weil sie im Besitz der Gnadenmittel sind, so sind sie auch im Besitz der Schlüssel des Himmelreichs. 1512) und sonst niemand unter den Menschen haben die Bestellung des öffentlichen Predigtamts. Ihr Bekenntnis zu Christo als des lebendigen Gottes Sohn, oder was dasselbe ist: ihre Verkündigung des Evangeliums in der Welt, ift der Fels, auf dem Christus seine Kirche erbaut. 1513) Nicht nur vollzieht sich in ihrem Interesse die

<sup>1509) 1</sup> Tim. 4, 1 ff.; Rol. 2, 20 ff. 1510) Eph. 3, 12; Hebr. 4, 16.

<sup>1511) 1</sup> Petr. 2, 9; Jef. 40, 9; Matth. 28, 18—20 usw. Alle biefe Puntte werben später noch ausführlicher behandelt.

<sup>1512)</sup> Matth. 16, 19; 18, 18; Joh. 20, 23.

<sup>1513)</sup> So richtig Luther in der Randglosse zu Matth. 16, 18: "Alle Christen sind Petri um des Bekenntnisses willen, das hie Petrus

tut, welches [Betenntnis] ift ber Fels, barauf Betrus und alle Betri gebaut find." Die Beziehung von "Fels" auf die Perfon bes Betrus, fei es als Apoftel primarius, fei es als Repräsentant der Apostel, ift 1. durch den Rontert, 2. durch den Wortlaut bollig ausgeschloffen. Was den Kontext betrifft, fo ift weder im vorhergehenden noch im nachfolgenden von Petrus als Apoftel, sondern nur von Betrus als einer gläubigen Berfon die Rede. Chriftus fragt feine Jünger, was das Rublitum, of ανθρωποι, von ihm halte. Als bie Junger berichten, daß die Leute geteilter Meinung feien, aber barin übereinstimmten, bag Chriftus ein bloger Mensch sei, fragt Christus die Junger, nicht nach ihrem Apostolat, fondern nach ihrem Glauben. Und als Betrus den Glauben der Bunger betennt mit den Worten: "Du bift Chriftus, bes lebendigen Gottes Sohn", und biefer Glaube von Chrifto als ber rechte von Gott gewirkte Glaube anerkannt ift, ipricht Chriftus die Worte: "Du bift Betrus, und auf diefen Felfen will ich bauen meine Gemeinde" und fügt erklärend hingu: "Ich will bir bes himmelreichs Schlüffel geben: alles, was du auf Erden lofen wirft" ufw. Aus dem Kontext fteht also feft, daß hier nichts von Betrus als A poft el ausgesagt wird, sondern bie gange Aussage auf Betrus geht, insofern er recht von Chrifto glaubt und biefen Glauben betennt. Ferner: Dag hier gang von der Berfon des Apo = ftels Betrus abgesehen wird und nur ber glaubende und betennende Betrus in Betracht tommt, fteht badurch feft, daß Chriftus die Schluffel bes Simmelreichs, die er hier Betrus gibt, Rap. 18, 18 mit genau benfelben Worten allen Gläubigen zuspricht: "Was ihr auf Erden binden werdet" ufm. Aber auch der Wortlaut: "Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich bauen meine Gemeinde" verbietet, den "Fels" auf die Person des Petrus zu beziehen. Daß Betrus und der Fels zwei ganz verschiedene Dinge find, geht daraus hervor, daß — wie Quther es etwas ungelehrt, aber klar ausbrückt — Betrus ein "ber", ber Fels aber eine "die" ift (XX, 282). In der deutschen übersetung: "Du bift Petrus, und auf diesen Felsen will ich bauen meine Gemeinde" tritt der Unterschied nicht jo flar hervor, weil im Deutschen "Betrus" und "Fels" beibe ein "ber", nämlich beibe mannlichen Geschlechts, find. Im Griechischen aber ift ber Fels eine "bie" (ή πέτρα), mahrend Petrus (πέτρος) ein "der" ift. Der Unterschied tritt hervor, wenn wir die Stelle etwa fo wiedergeben: Du bift Betros (πέτρος), und auf biefer Betra (έπὶ ταύτη τῆ πέτρα) will ich bauen meine Gemeinde. So Luther auch ichon 1519 gegen Ed in feiner Epistola ad monachos conventus Iutterboccensis et defensio contra malignum Ioh. Eccii iudicium. Opp. v. a. II, 477 sqq. St. Q. XVIII, 1375 f. Rachdem Luther barauf hingewiesen hat, baß fonft in ber Schrift Betrus nicht ber gels genannt werbe, fahrt er fort: "Auch an die fer Stelle [Matth. 16, 18] unterscheidet Chriftus flar den Betrus von petra. Denn wenn er unter petra den Betrus hatte verftehen wollen, fo hatte er gefagt: ,Du bift Betrus, und auf bich will ich bauen meine Rirche'; ba er aber bas zweite Mal bas Wort petra fest, fo zeigt er flar an, daß ein anderes fei Betrus, ein anderes die petra, die er durch das Pronomen hanc" (biefe, Femi: ninum) "von Petrus unterscheibet. Und so will ich aus bem vorliegenden Text leichtlich wehren, daß Ed nicht zeigen könne, daß Petrus die petra (ber Fels) sei." Auch Mener bezieht wider Kontext und Text die zeroa auf die Person des Apoftels und will baher auch Betrus einen Primat unter ben Apofteln gu= geftehen. Nur weift er die romifchen Ronfequengen, nämlich die Beziehung auf Regierung der Welt und des Universums, sondern insofern sie durch den Glauben alles besitzen, was Christus besitzt, und alles mittun, was Christus tut, <sup>1514</sup>) sind sie Besitzer des Universums, der Welt und aller Verhältnisse der Welt, 1 Kor. 3, 21 f.: "Alles ist euer . . . , es sei Rephas oder die Welt, es sei das Leben oder der Tod, es sei das Gegenwärtige oder das Zukünstige: alles ist euer." Die Restriktion Meyers "im künstigen alwr" ist eingetragen. Der Text hat diese Restriktion nicht. Kurz, die Christen sind die reichste und mächtigste Gesellschaft in der Welt. Durch den Glauben an Christum haben sich über ihnen die Enaden- und Segensschleusen des himmels gesöffnet. Die Gläubigen haben alles, die Ungläubigen nichts.

ben Bapft, ab. "ba Befus weder Rachfolger des Betrus im Auge hat, noch die Bapfte folde Rachfolger find". Letteres ift richtig, aber erfteres nicht. Chriftus hat allerdings Rachfolger bes Petrus im Auge, weil er das, mas er Rap. 16 von Petrus ausfagt, Rap. 18 allen Gläubigen gufpricht. Wenn Mener fich mit dem Kontext und Text von Matth. 16, 18 in Ginklang bringen will, fo muß er auf Luthers Ertlärung ber Stelle gurudtommen, nämlich auf Die Ertlärung: "Alle Chriften find Betri um des Betenntniffes willen, das hie Betrus tut, welches ift der Fels, darauf Petrus und alle Petri erbaut find." Wenn Meyer meint, in ben Schmalfalbifchen Artifeln fei Luthers Erklärung ber πέτρα "jum Begriff bes verum ministerium verallgemeinert", jo ift bas ein Irrtum. Schmalkalbischen Artikel erklären ausbrücklich bas verum ministerium für bas ministerium illius professionis, quam Petrus fecerat. Im Deutschen Text (333, 25): "Dag gber ftehet: "Und auf diesen Rels will ich meine Rirche bauen", ba muß man je bekennen, daß die Rirche nicht auf einiges Menichen Gewalt ge= baut fei, fondern fie ift gebaut auf das Aint, welches die Betenntnis führet, Die Betrus tut, nämlich, daß SEfus fei der Chrift und Sohn Gottes." "Chriftus, bes lebendigen Gottes Sohn", ift eine turge Bezeichnung bes gangen Inhalts bes Evangeliums, bas bie Rirche in ber Welt zu befennen ober zu predigen hat, und worauf zugleich die Rirche felbst mit ihrem Glauben steht. Gine fachliche Parallele ift Eph. 2, 20. Der Apostel Wort und Bekenntnis zu Chrifto und von Christo ift aber tein anderes Wort und Betenntnis als das allen Gläubigen befohlene. Luthers Kaffung von Matth. 16, 18 findet fich nicht nur bei den alten Theologen (vgl. Calov zur Stelle), sondern auch bei Neueren (Lange, Ewald, Wiefeler). Auch hier hat fich in ben Rommentaren bie Unfitte eingeschlichen, Die Bahl ber berichiedenen Auslegungen unnötig ju bergrößern. Go merben meiftens als zwei verschiedene Auslegungen von πέτρα angeführt 1. Chriftus, 2. das Be= fenntnis von Chrifto. Tatfächlich haben wir es nur mit einer Auslegung gu tun, ba ber Glaube nie unmittelbar, fondern immer nur mittelbar auf Chrifto fteht, nämlich auf dem Chriftus, den Betrus, die Apostel und alle Chriften be= tennen (profitentur, praedicant).

<sup>1514)</sup> Bgl. ben Abichnitt "Wert und Wirtung bes Gebets ber Chriften", S. 98 ff.

# 5. Die Entstehung und Erhaltung der Rirche.

Beil der Glaube, wodurch ein Mensch ein Glied der chriftlichen Kirche wird, allein durch Gottes Enade und Macht entsteht und besteht, 1515) so hebt die Schrift noch besonders hervor, daß die Kirche weder ganz noch zum Teil Menschenwerk, sondern allein Gottes Werk und Wirkung ist. Pf. 100, 3: "Er hat uns gemacht, und nicht wir selbst, zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide"; 1 Petr. 2, 9. 10: Er "hat euch berufen von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, die ihr weiland nicht ein Volk waret, nun aber Gottes Volk seid, und weiland nicht in Gnaden waret, nun aber in Gnaden seid" (of odu hlenmévoi, vòr dè élenvértes). Allein durch Gottes Gnade und Kraft wird die Kirche auch wider die Pforten der Hölle erhalten. Durch die spnergistische Lehre, daß der Glaube und die Erhaltung des Glaubens nicht allein von Gottes Gnade, sondern auch vom menschlichen Wohlverhalten abhänge, wird die Kirche von ihrem Existenzgrunde abgerückt. Das Mittel oder Werkzeug, das Gott zur Sammlung und Erhaltung der Kirche gebraucht, ift das Evangelium in allen Formen der Bezeugung (Wort und Sakrament), weil nur aus dem Evangelium der Glaube entsteht und besteht. 1516) Sofern die Reformierten lehren, daß die Wirkung und Erhaltung des seligmachenden Glaubens sich nicht durch die Gnadenmittel, sondern unmittelbar vollziehe, entziehen sie der Rirche die Existenzbedingungen. Menschen sind Mittel (causa instrumentalis) zur Ausbreitung und Erhaltung der Kirche nur insofern, als sie das Evangelium verkündigen und lehren. 1517) diesem Sinne heikt auch Gal. 4, 26 die Kirche auf Erden 1518) die "Mutter" aller derer, die Faak nach Kinder find. Luther (IX, 575 f.): "Sara oder Jerusalem ist unsere freie Mutter, die Kirche, Christi Braut, von der wir alle geboren werden. Sie gebiert aber Kinder ohne Unterlaß bis ans Ende der Welt, indem sie das Amt des Wortes ausübt, das heißt, indem sie lehrt und das Evangelium fortpflanzt, denn das heißt gebären. . . Die Kirche soll nichts tun, áls das Evangelium recht und rein lehren und so Kinder gebären. So sind wir alle untereinander Väter und Kinder, denn wir werden einer von dem andern geboren. Ich, der ich von andern durch das

<sup>1515)</sup> Eph. 1, 19. 20; 1 Petr. 1, 5; Joh. 1, 13.

<sup>1516)</sup> Röm. 10, 17; 1 Betr. 1, 23—25. Luft. Luthers tlassifiche Darlegung zu Ps. 110, 3 (St. L. V, 990 ff.) und zu Jes. 2, 2 ff. (VI, 21 ff.).

<sup>1517) 3</sup>ef. 40, 9; Mart. 16, 15.

<sup>1518)</sup> Bgl. Luther IX, 573 f.

Evangelium geboren bin, gebäre nun andere, welche danach wieder andere gebären, und so wird dieses Gebären dauern bis ans Ende der Welt. . . . Darum ist es die Aufgabe der Freien, daß sie ihrem Ehemanne, Gotte, ohne Aufhören Kinder gebäre, das heißt, solche Kinder, welche wissen, daß sie durch den Glauben, nicht durch das Geset gerecht werden."

Die Frage, ob der Staat mit seinen Ordnungen und Zwangsmitteln als eine Art Silfsanadenmittel für den Bau der Kirche zu verwenden sei, wurde bereits unter dem Abschnitt "Gnadenmittel" ausführlich behandelt. 1519) Es wurde dort auch konstatiert, daß die Vermischung von Staat und Kirche ein Charakteristikum der römischen und der reformierten Kirche sei, von der lutherischen Kirche aber prinzipiell verworfen werde. Ebenso wurde dort dargelegt, inwiefern die Verwendung von staatlichen Ordnungen und Machtmitteln den Bau der Kirche, die nun einmal die Gemeinde der Gläubigen ist und nur durch das Evangelium entsteht und besteht, nicht fördere, sondern hindere, wenn das falsche Prinzip seine natürlichen Früchte bringt. Diese Früchte liegen auch hier in den Vereinigten Staaten vor Augen. 1520) Andererseits ist nachdrücklich darauf hinzuweisen, daß auch die freikirchliche Verfassung an sich kein Gnadenmittel ist. So ganz kommt in der Kirche alles auf die reine Lehre des Evangeliums an. Sede Kirchengemeinschaft bleibt trot freikirchlicher Verfassung eine Karikatur der dristlichen Kirche, wenn in ihr nicht "das Evangelium rein gepredigt und die heiligen Sakramente laut des Evangelii gereicht werden". 1521) Auch dies wird durch den Stand der Kirche in den Vereinigten Staaten illustriert. 1522)

<sup>1519)</sup> S. 210 ff.

<sup>1520)</sup> Wiewohl die Trennung von Kirche und Staat in der Konstitution sowohl der Bereinigten Staaten als auch der meisten einzelnen Staaten ausgessprochen ist, so werden doch in der Praxis Kirche und Staat vielsach vermischt. Eine Spezies dieser Bermischung ist die Ernennung von Kaplänen seitens der einzelnen Staaten und der Bereinigten Staaten. Da nun auch in unserm Lande die große Majorität der Bürger Nichtchristen sind, so werden schon in den meisten Fällen nur solche Kapläne ernannt, die nicht die Predigt von Christo, sondern das Lehren von bürgerlicher Moral für Christentum halten. Andere, die eine bessere Erkenntnis der christichen Religion haben, erliegen — angesichts der gemischten Zuhörerschaft — sehr oft der Gefahr, Christum in seinem stellvertretenden Erzlösungswerf zu verleugnen.

<sup>1521)</sup> Augeb. Ronf., Art. 7.

<sup>1522)</sup> Trog ber freifirchlichen Berfaffung find bie protestantischen Rirchens gemeinschaften, einige lutherisch fich nennenbe eingeschloffen, im großen und gangen

It es die Aufgabe der Kirche auch für eine bestimmte Form des weltlichen Regiments einzutreten? Zwingli will Demokratie einführen, wenn es nicht anders geht, durch Revolution. 1523) Calvin verwirft die Revolution, zieht aber die Oligarchie vor. 1524) Epistopale und Lutheraner sind für die Monarchie eingetreten. Die lutherische Kirche tritt weder für Demokratie noch für Oligarchie noch für Monarchie ein, sondern erkennt die bestehen de Regierungsform als göttliche Ordnung an. Augsburgische Konfession, Art. 16: "Das Evangelium lehret nicht ein äußerlich, zeitlich, sondern innerlich, ewig Wesen und Gerechtigkeit des Herzens und stößt nicht um weltlich Regiment. Polizei und Chestand, sondern will, daß man solches alles halte als wahrhaftige Ordnung (tamquam ordinationes Dei), und in solchen Ständen driftliche Liebe und rechte aute Werke ein jeder nach seinem Beruf beweiset. Derhalben sind die Christen schuldig, der Obrigkeit untertan und ihren Geboten gehorsam zu sein in allem, so ohne Sünde geschehen mag. Denn so der Obrigkeit Gebot ohne Sünde nicht geschehen mag, soll man Gott mehr gehorsam sein denn den Menschen. Act. 5, 29." Diefe Stellung ift fcriftgemäß. Chriftus murde mit Unrecht angeklagt, daß er dem römischen Kaiser nach der Krone stehe; denn er lehrte: "Gebet dem Kaiser, mas des Kaisers ist, und Gotte, was Gottes ist." 1525) Ebenso ermahnt Petrus die Christen: "Fürchtet Gott, ehret den König!" 1526) und Paulus heißt die Christen nicht Revolution anrichten, sondern "für die Könige und für alle Obrigkeit" Fürbitte tun, damit wir unter ihrer Regierung "ein ruhig und stilles Leben führen mögen"; "denn solches ift gut, dazu auch angenehm vor Gott, unserm Seilande". 1527)

Vielleicht sollten hier noch einige Worte darüber gesagt werden, in welchen Grenzen obrigkeitliche Personen, die zugleich Christen sind, in bezug auf die Förderung der Kirche sich zu halten haben. Köstlin sagt von Luther: "So sehr Luther darauf besteht, daß die weltliche Obrigkeit niemand zum Glauben oder zur Lehre zwingen dürfe, so unbestimmt weit lauten seine Aussagen über ihr Einschreiten

vom Christentum abgefallen. Nicht die satisfactio vicaria, sondern eine durch Christi Beispiel angeregte Woral wird in den meisten protestantischen Kirchen gepredigt. Nicht nur Gemeindeglieder, sondern auch Pastoren sind in großer Anzgahl Logenglieder.

<sup>1523)</sup> Bgl. S. 212 ff. und die Zitate 777. 778.

<sup>1524)</sup> Inst. IV, 20, 8.

<sup>1525)</sup> Matth. 22, 21; Lut. 23, 2.

<sup>1526) 1</sup> Petr. 2, 17. 13.

<sup>1527) 1</sup> Tim. 2, 1-3; Röm. 13, 1-7; Jer. 29, 7.

F. Bieper, Dogmatit. III.

gegen öffentliche Argernisse und Frevel in der Lehre und Predigt." 1528) Hängt das scheinbar Unbestimmte in Luthers Aussagen nicht mit der Doppelstellung zusammen, in der der Christ als Christ und als obrigkeitliche Person sich befindet? Einerseits gilt es, festzuhalten, daß das weltliche Regiment als solches weder Recht noch Pflicht hat, in kirchlichen Dingen etwas zu gebieten oder zu ordnen. Andererseits steht fest, daß auch obrigkeitliche Bersonen, sofern sie Christen find, ihr Christentum nicht vergessen können noch sollen. Wie ein Christ mit allem, was ihm von Gott gegeben ist, der Kirche dienen soll, so sollen auch Ansehen und Einfluß, die mit einer hohen weltlichen Stellung verbunden sind, der Kirche zugute kommen. Es ist jedenfalls nicht recht, wenn ein Chrift, nachdem er zu einer hohen weltlichen Stellung gekommen ist, nun sorgfältig sein Christentum verheimlicht. Die Schrift macht einerseits darauf aufmerksam, daß nicht viel Beise nach dem Fleisch, nicht viel Gewaltige, nicht viel Edle berufen sind, 1 Kor. 1, 26. Andererseits hat der Seilige Geist nicht vergessen zu erwähnen, daß auch in der Welt angesehene Leute wie Dionpsius, der Ratsherr von Athen, und hohe Beamte wie Erastus, der Schatzmeister der Stadt Korinth, zur christlichen Gemeinde gehörten, Apost. 17, 34; Röm. 16, 23. Walther drückt dies (Pastorale, S. 368) so aus: "Wie der Reiche mit seinem Gelde, der Künstler mit seiner Kunft aus Liebe dient, ohne deswegen ein Recht vor andern in der Kirche zu beanspruchen, so sollten" (nach Luthers Ansicht) "die Fürsten mit ihrer Macht dienen nicht auf Grund eines ihnen vor andern in der Kirche zustehenden Rechtes, sondern einer auf ihnen ruhenden Liebespflicht." Aber wo ift hier die Grenze, und zwar die Grenze auch der "Liebespflicht"? Auf die Liebespflicht berufen sich auch Rom und romanisierende Protestanten, wenn sie die doppelte Forderung stellen, einmal, daß der Staat mit Gottes Wort oder mit "driftlichen Grundsätzen" zu regieren sei, und sodann, daß der Staat sich als Organ der Kirche zu betrachten und sich ihr auch mit Zwangsmitteln zur Verfügung zu stellen habe. Also wo ist die Grenze? Sie ist in der doppelten Erkenntnis gegeben, erstens daß der Staat nicht mit Gottes Wort regiert werden kann noch soll, sondern aus der natürlichen Vernunft zu verfassen und zu regieren ist, sodann, daß die Kirche nicht mit Gewalt und Zwang, sondern nur mit Gottes Wort gebaut werden kann und soll und aller äußere Zwang in Sachen des Glaubens zu einem Hindernis für die Kirche wird, wenn nicht Gott hinterher gutmacht, was Menschen verkehrt gemacht haben.

<sup>1528)</sup> Luthers Theologie II, 281.

#### Die Ortskirchen.

(De ecclesiis particularibus.)

# 1. Der Begriff der Ortsfirche ober Ortsgemeinde.

Das bisher Dargelegte diente der Beschreibung der einen, über die ganze Welt zerstreuten Universalkirche, die ausdrücklich "eine" (µία ποίμνη) heißt und der durch göttliche Verheikung der sichere und ununterbrochene Fortbestand bis ans Ende der Welt aarantiert ist. 1529) Aber die Schrift redet in einer ganzen Reihe von Stellen auch von Kirchen im Plural, nämlich von Kirchen, die sich an einzelnen und bestimmten Orten in der Welt befinden. So 1 Ror. 16, 10: "die Kirchen (Gemeinden) in Afien" (al έχκλησίαι τῆς 'Aσίας); 1 Ror. 1, 2: "die Kirche Gottes in Rorinth" (ή έκκλησία τοῦ θεοῦ ἡ οὖσα ἐν Κορίνθω); Apojt. 8, 1: "die Rirche zu Serufalem" (ή εμμλησία ή εν Ιεροσολύμοις); Höm. 16, 16: "Es grüßen euch die Kirchen" (Ennlyvoiai, Plural) "Christi"; 1 Kor. 11, 16: "Die Kirchen" (ἐμκλησίαι, Plural) "Gottes haben nicht die Gewohnheit zu zanken." Diese Kirchen werden ecclesiae particulares, Ortsfirden oder Ortsgemeinden, genannt. Es sind Kirchen, an die man schreiben und auch in mündlicher Rede sich wenden kann. Von Ortskirchen ist natürlich auch die Rede Apost. 20, 28: "Sabt acht auf . . . die ganze Serde, unter welche euch der Seilige Geist gesett hat zu Bischöfen, zu weiden die Gemeinde Gottes"; 1 Tim. 3, 5: "So jemand seinem eigenen Hause nicht weiß vorzustehen, wie wird er die Gemeinde Gottes versorgen" (The Eunlyoias θεοῦ ἐπιμελήσεται); Apost. 14, 27: "Sie versammelten die Gemeinde" (την εμκλησίαν); Apost. 14, 23: "Sie ordneten ihnen Alteste in den Gemeinden" (xar' exxlnoiav); Matth. 18, 17: "Sage es der Gemeinde" (είπὲ τῆ ἐκκλησία); 1 Kor. 14, 23: "Wenn nun die ganze Gemeinde zusammenkäme an einem Ort." 1530)

Aber welches ist das Verhältnis der Ortskirchen zur Gesamtkirche? Die Gesamtkirche und die Ortskirchen sind nicht zwei Kirchen oder zwei Arten von Kirchen, sondern die Gesamtkirche ist die Summe der Ortskirchen, unter Hinzuzählung der einzelnen Gläubigen, die von aller äußeren Kirchengemeinschaft abgeschlossen sind. Wenn wir von einer christlichen Ortsgemeinde reden, so meinen wir immer nur die Christen oder die Gläubigen, die sich in der sichtbaren Gemeinschaft

<sup>1529)</sup> Matth. 16, 18; Röm. 11, 2-5.

<sup>1530)</sup> Bgl. die vollständige Aufzählung z. B. in Wahls Clavis sub exxlyola.

finden. Auch die Ortskirchen bestehen nur aus Gläubigen. Wie die Bosen und die Heuchler nicht zur Gesamtkirche gehören, so bilden sie auch nicht einen Teil der Ortsgemeinde. Dies ist klare Lehre der Schrift. Wenn Paulus an die korinthische Ortsgemeinde schreibt, so redet er sie an als "die Geheiligten in Christo 3. Efu, die berufenen Heiligen" (ήγιασμένοις έν Χριστφ Ίησοῦ, κλητοῖς άγίοις). Auch alle Verrichtungen, die den Ortsgemeinden aufgetragen werden, z.B. die gegenseitige Belehrung und Ermahnung, 1531) die Übung der Kirchenzucht, 1532) die Überwachung der Lehre und der Lehrer, 1533) die Predigt des Evangeliums, 1534) der heilige Wandel 1595) usw., setzen in jedem Falle den Glauben an Christum voraus. Den Heuchlern in der Gemeinde ist dasselbe zu sagen, was auch den Ungläubigen außerhalb der Gemeinde zu verfündigen ist, nämlich: "So tut nun Buke und bekehret euch!" 1536) Eine Orts. gemeinde ist daher so zu definieren: Die Ortsgemeinde ist die Gemeinde der Gläubigen, die sich an einem bestimmten Ort um Wort und Sakrament gesammelt haben. 1537)

### 2. Die Ortsgemeinden find göttliche Ordnung.

Es ist die Frage erörtert worden, ob die Bildung von Ortsgemeinden, beziehungsweise der Anschluß an bereits bestehende Ortsgemeinden, in der Willfür der Christen stehe oder göttliche Ord-

1531) Rol. 3, 16. 17. 1532) 1 Kor. 5, 1—13; Matth. 18, 17.

1533) Röm. 16, 17; Rol. 4, 17. 1534) 1 Petr. 2, 9.

.1535) 1 Petr. 3, 8-17 usw. 1536) Apost. 3, 19.

1537) Walther befiniert daher auch eine lutherische Ortsgemeinde als "eine Berfammlung gläubiger Chriften an einem bestimmten Ort, bei welchen Gottes Wort bem Bekenntnis ber ebangelisch-lutherischen Rirche gemäß rein gepredigt und die heiligen Sakramente nach Chrifti Ginsehung laut bes Evangelii gereicht werben". (Die rechte Geftalt, S. 1.) Genau reben baher Diejenigen alten Theologen, welche fagen, daß die Seuchler auch nicht einen Bestandteil (pars) ber Ortsgemeinde bilben. Go Dannhauer, Hodos., p. 61: Non sunt hypocritae quidem membra ecclesiae invisibilis, nec visibilis verae, sed tamen visibilis aggregatae, ut zizania non est pars agri triticei, qua talis, tamen pars est agri totius aggregati ex tritico et zizania. Calob, Systema VIII, 253 sq.: Etsi hypocritae sint in coetu illo, in quo est ecclesia, non tamen in coetu proprie sunt, qui est ecclesia. . . . Non facimus geminam ecclesiam, aliam sanctorum, aliam mixtam, sed hanc tantum nostris distinctionem esse dicimus, qua δμονύμως vox ecclesiae accipitur, semel pro coetu fidelium, iterum pro conventu, in quo fidelibus admixti reperiuntur hypocritae. Auch Art. 8 ber Augustana fagt nicht, bag bie falichen Chriften und Beuchler einen Beft andteil ber Rirche bilben, fondern nur, daß fie injofern Organe ber Rirche fein tonnen, als bie Gnabenmittel fraftig bleiben, wenn fie auch von Bofen verwaltet werben.

nung sei. Die Frage ist von großer praktischer Bedeutung, da es au allen Leiten Leute gegeben bat, die awar Christen au sein behaupteten, aber dabei den Anschluß an eine Ortsgemeinde als ein Stück chriftlicher Freiheit, also als ein Adiaphoron, angesehen haben wollten. 1538) Wir müssen sagen: 1. Weil es Gottes Wille und Befehl ist, daß die Christen, die sich an einem Ort befinden, nicht nur Gottes Wort für sich lesen, sondern auch in äußere Gemeinschaft miteinander treten, Gottes Wort in öffentlicher Predigt hören und also das öffentliche Predigtamt unter sich aufrichten und, wo es aufgerichtet ist, gebrauchen sollen; 1539) 2. weil nicht nur der einzelne Christ verpflichtet ist, den sündigenden Bruder zu ermahnen und zu strafen, sondern auch der ganzen Ortsgemeinde die übung driftlicher Zucht an ihren Gliedern geboten ist: 1540) 3. weil insonderheit auch die Feier des heiligen Abendmahls nicht bloß kirchliche, sondern göttliche Ordnung zur Betätigung der brüderlichen Gemeinschaft ist: 1541) so ist auch die Bildung von christlichen Ortsgemeinden und der Anschluß an dieselben nicht menschliche, sondern göttliche Ordnung. 1542) auf gründet sich unsere kirchliche Praxis, daß wir keine "Resignation" von der Gliedschaft in der christlichen Gemeinde annehmen, weil weder einzelne Versonen in der Gemeinde noch eine ganze Gemeinde Macht hat, von einer göttlichen Ordnung zu dispensieren. Dagegen ist die Verbindung von Ortsgemeinden zu größeren kirchlichen Verbänden (zu Konferenzen, Synoden usw.) nicht als göttliche Ordnung zu Das Gebot: "Sag's der Kirche!" (είπε τῆ ἐνκλησία) bezeichnen. geht nach dem Kontert auf die Ortskirche, und ist darüber hinaus nicht als göttliche Ordnung geltend zu machen. "Sag's der Spnodel" usw. ist menschliche Ordnung. Daher sagt Walther

<sup>1538)</sup> Hierburch ift Balthers Schrift veranlagt: "Bon der Pflicht der Chriften, fich an eine rechtgläubige Ortsgemeinde gliedlich anzuschließen." St. Louis 1880.

<sup>1539)</sup> Dieser Bunkt wird unter bem folgenden Abschnitt, "Das öffentliche Predigtamt", ausführlicher bargelegt.

<sup>1540)</sup> Matth. 18, 17: "Sage es der Gemeinde; höret er die Gemeinde nicht, so halt ihn als einen Geiden und Zöllner"; 1 Kor. 5, 13: "Tut von euch selbst hinaus" (die Gemeinde wird angeredet), "wer da böse ist"; 2 Kor. 2, 8: "Ich ersmahne euch" (die Gemeinde), "daß ihr die Liebe an ihm" (dem Bußsertigen) "besweiset."

<sup>1541) 1</sup> Ror. 10, 17; 11, 17-21. 33.

<sup>1542)</sup> Balther, Rirche u. Amt, S. 144 ff.: "Ein jeber Chrift ift bei seiner Seelen Seligfeit verbunden, fich ju ben rechtgläubigen Gemeinden und ihren rechtgläubigen Predigern zu bekennen und resp. zu halten, wo er solche findet."

richtig: "Daß eine kirchenregimentliche Verbindung mehrerer Gemeinden zu einem größeren kirchlichen Körper, z. B. vermittelst einer Synode mit Visitationsgewalt, eines sogenannten Oberkirchenkollegiums, eines Konsistoriums, eines Vischofs usw., nicht göttlichen, sondern nur menschlichen Kechts und daher nicht absolut notwendig sei, hierüber kann allerdings kein Zweisel sein, da sich da für kein Gebot sindet." <sup>1543</sup>) Darauf gründet sich unsere spnodalg krazis, daß wir Resignationen von der Synodalgliedschaft allerdings entgegennehmen, wenn eine Gemeinde trotz gepflogener Verhandlungen bei der Erklärung bleibt, daß sie unter ihren Verhältnissen die Synodalgliedschaft ausheben solle.

# 3. Rechtglänbige und irrglänbige Rirchen.

Die tatsächlich existierenden Ortsgemeinden und größeren kirchlichen Gemeinschaften müffen wir nach der Stellung, die fie in bezug auf die christliche Lehre einnehmen, in zwei Klassen einteilen. Es ist Gottes Wille und Befehl, daß in feiner Kirche auch fein Wort rein, das ist, ohne Beimischung von Menschenlehren, gepredigt und geglaubt werde. Wer in der Kirche Gottes redet, soll nicht eigenes, sondern Gottes Wort reden. Stroh und Weizen reimen sich nicht zusammen. Das "Anderslehren", έτεροδιδασχαλείν, ist streng verboten. 1544) Es ist immer wieder daran zu erinnern, daß sich in der ganzen Schrift keine einzige Stelle findet, die einem Lehrer gestattete, von Gottes Wort abzuweichen, oder einem Kinde Gottes erlaubte, mit einem Lehrer, der von Gottes Wort abweicht, Gemeinschaft zu machen. Gott will an die Propheten, die ihr eigenes Wort verkündigen, 1545) und alle Chriften ohne Ausnahme haben Befehl, von ihnen zu weichen. 1546) Auf diese göttliche Ordnung gründet sich die Unterscheidung von rechtgläubigen und irrgläubigen Kirchen. Eine Kirche, die sich nach der göttlichen Ordnung hält, in der also Gottes Wort rein gelehrt und die Sakramente nach der göttlichen Einsetzung verwaltet werden, wird mit vollem Recht eine recht= gläubige Rirche (ecclesia orthodoxa, pura) genannt. Eine Kirche hingegen, die im Widerspruch mit der göttlichen Ordnung

<sup>1543)</sup> Pastorale, S. 393 f. Bgl. bort auch ben längeren Nachweiß, daß dies lutherische Lehre sei.

<sup>1544) 1</sup> Tim. 1, 3: "Ich habe dich ermahnt, daß du zu Ephesus bliebest, da ich in Mazedonien zog, damit du etlichen gebötest, daß sie nicht anders lehreten", ένα παραγγείλης τισὶ μὴ έτεροδιδασκαλείν.

<sup>1545)</sup> Jer. 23, 31. 1546) Röm. 16, 17; 1 Tim. 6, 3 ff.

in ihrer Mitte falsche Lehre erlaubt, wird mit Recht eine irr= gläubige Rirche (ecclesia heterodoxa, impura) genannt. 1547) Daß dieser Unterschied zwischen den Kirchengemeinschaften erkannt und festgehalten werde, sollten alle Kinder Gottes sich aufs höchste angelegen sein lassen, da namentlich zu unserer Zeit die Gleichaültigkeit in bezug auf die christliche Lehre die äußere Christenheit wie eine Klut überschwemmt hat und die Abschaffung der Glaubenslehren (abrogation of creeds) und die Substituierung eines sogenannten "praftischen Christentums" (applied Christianity) als ein zu erstrebendes Ziel hingestellt wird. 1548) Eine doppelte Bemerkung ist noch am Plaze, wenn es sich darum handelt, den rechtgläubigen Charakter einer Kirchengemeinschaft zu bestimmen: 1. Eine Kirchengemeinschaft ist rechtgläubig nur dadurch, daß die rechte Lehre in ihr tatsächlich von allen Kanzeln und in allen ihren Schriften gelehrt wird, nicht schon dadurch, daß sie sich zur rechten Lehre, wie fie 3. B. in der Augsburgischen Konfession und in den andern Bekenntnissen der lutherischen Kirche vorliegt, nur "offiziell" bekennt. Nicht die "offizielle" Lehre, die gelehrt werden follte, sondern die tatfächlich im Schwange gehende Lehre entscheidet über den Charakter einer Kirchengemeinschaft, weil Christi Ordnung dahin geht, daß alles, was er seinen Jüngern befohlen hat, tatsächlich gelehrt, nicht bloß durch ein "offizielles Dokument" als rechte Lehre anerkannt werde. Auch liegt auf der Hand, daß nur durch das tatsäcklich gelehrte reine Evangelium der Glaube an Christum gewirkt und erhalten wird. 2. Eine Kirchengemeinschaft verliert ihren rechtgläubigen Charakter nicht durch gelegentlich in ihr auftauchende Irrlehren. Was der Apostel Paulus den Altesten von Ephesus ankündigt: "Auch aus euch selbst werden aufstehen Männer, die da verkehrte Lehren reden, die Jünger an sich zu ziehen", 1549) ist nicht bloß in der apostolischen Kirche wahr geworden, sondern wurde auch in der Kirche der Reformation wahr und wird

<sup>1547)</sup> Orthodoge Kirchen find zu unserer Zeit die lutherischen Gemeinden und Kirchengemeinschaften, die die in den Bekenntnisschriften dieser Kirche dargelegten Lehren tatsächlich lehren und bekennen, weil die dargelegten Lehren, wie eine Prüsfung ergibt, die Lehren der Heiligen Schrift find. Unreine oder heterodoge Kirchen sind die römische Kirche, die reformierte Kirche mit ihren vielen Unterabteilungen, auch die lutherisch sich nennenden Gemeinschaften, die die Lehre der Kirche der Resformation tatsächlich nicht lehren und bekennen.

<sup>1548)</sup> The Expansion of Religion. By E. Winchester Donald, Rector of Trinity Church in the City of Boston, 1896, p. 125.

<sup>1549)</sup> Apoft. 20, 30.

bis an den Züngsten Tag in der Kirche wahr bleiben. Das Prädikat "rechtgläubig" verliert eine Kirche erst dann, wenn sie nicht mehr nach Röm. 16, 17 handelt, also den auftauchenden Frrtum nicht straft und schlieklich ausscheidet, sondern ihn unangefochten gewähren läkt und so ihm tatsächlich Gleichberechtigung neben der Wahrheit zugesteht. Was den Ausdruck "Kirche" und "Sekte" betrifft, so ist zu beachten, daß wir die irrgläubigen Gemeinschaften sowohl "Kirchen" als "Sekten" nennen, je nachdem wir auf das Gute oder auf das Bose in ihnen sehen. Wir nennen sie Rirchen, insofern bei ihnen neben ihren irrigen Lehren noch so viel vom Evangelium Christi laut wird, daß dadurch der Glaube an Christum entstehen kann und also noch wahre Kinder Gottes in ihrer Mitte gefunden werden. nennen sie Sekten, insofern sie von der driftlichen Lehre abweichen, auf Grund dieser Abweichungen sich konstituiert und also Bertrennung in der Kirche angerichtet haben, auch durch ihre Irrlehren und ihre Sonderexistenz eine stehende Gefahr für den Glauben der Rinder Gottes bilden.

#### 4. Auch in irrgläubigen Rirchen gibt es Kinder Gottes.

So gewiß es ist, daß alle Ortskirchen rechtgläubig sein sollen und alle irrgläubigen Gemeinschaften als solche nur unter Gottes Rulassung und wider Gottes gnädigen Willen eristieren, so ist doch die Tatsache festzuhalten, daß auch in den irraläubigen Gemeinschaften gläubige Kinder Gottes sich finden. Es gibt mehr Christen als in allen Stücken rechtgläubige Christen. Obwohl Christus den Samaritern die Existenzberechtigung als gesonderter Kirchengemeinschaft sehr klar abspricht, 1550) so gibt er doch wiederholt einzelnen Samaritern das Reugnis wahrer Gotteskindschaft. 1551) Auch Luther war weit davon entfernt, die una sancta auf die rechtgläubige lutherische Kirche zu beschränken. So gewaltig er das Vapstum bekämpft und ausdrücklich eine Stiftung des Teufels nennt, so zweifelt er doch nicht daran, daß Gott auch unter dem Papsttum zu allen Zeiten eine Christenheit, ja den "Ausbund" der Christenheit sich erhalten hat. 1553) Kerner: So ernstlich Luther Carlstadt, Zwingli und Genossen wegen ihrer Abweichung von Gottes Wort bekämpft, so gibt er doch zu, daß

<sup>1550)</sup> Joh. 4, 22. 1551) Lut. 17, 16; 10, 33.

<sup>1552)</sup> St. L. XVII, 1019 ff. Ferner V, 468: "Unter bem Papfitum find alles geit etliche Gläubige gewesen, und beren find auch noch da, die wir nicht kennen, welche Gott durch das Wort und die Sakramente erhält, wiewohl ber Teufel und der Papft es nicht gern sehen."

Kinder Gottes mit diesen Pseudoreformatoren gemeinschaftliche Sache gemacht haben, ohne um die bose Sache zu wissen. 1553) Ebenso weisen die alten, "für Orthodoxie eifernden" lutherischen Lehrer es ganz entschieden ab, die una sancta mit der rechtgläubigen lutherischen Kirche zu identifizieren. 1554) Die Väter der Missourispnode bezeichnen es als eine Verleumdung der lutherischen Kirche, wenn man ihr die Lehre zuschreibe, daß sie die Kirche Gottes auf die Grenzen der lutherischen Rirche beschränke. 1555) Positiv lehrten sie: Hält jemand in seinem Sergen an dem Zentralartikel der driftlichen Lehre fest, das heift. glaubt er, daß Gott ihm um Christi satisfactio vicaria willen gnädig ist, so ist er ein Glied der christlichen Kirche, einerlei in welchem kirchlichen Lager er sich äußerlich befindet. Die gegenteilige Lehre stößt den Zentralartikel des Christentums, die Lehre von der Rechtfertigung, um. Walther: 1556) Nach Röm. 3, 28; Apost. 4, 12 "ist unbedingt und allein zur Seligkeit notwendig die Gemeinschaft mit Christo durch den Glauben. Der Grundsat: "Außer der Kirche kein Seil' - "Wer die Kirche auf Erden nicht zur Mutter hat, hat Gott im Himmel nicht zum Bater' ist daher nur in dem Sinne wahr, daß außer der unsichtbaren Kirche kein Seil und keine göttliche Gnadenkindschaft ist; denn dies heißt eben nichts anderes als: "Außer Christo ist kein Seil'; denn wer nicht in innerlicher Gemeinschaft mit den Gläubigen und Heiligen steht, der steht auch nicht in Gemeinschaft mit Christo; hingegen wer durch den Glauben in Gemeinschaft mit Christo steht, der steht auch in Gemeinschaft mit allen denen, in denen Christus wohnt, das ist, mit der unsichtbaren Kirche. daher die Seligkeit an die Gemeinschaft mit irgendeiner sichtbaren Kirche bindet, stößt damit den Artikel von der Rechtfertigung eines armen Sünders vor Gott allein durch den Glauben an SEsum Christum um".

# 5. Kirchliche Gemeinschaft mit irrgläubigen Kirchen ist wider bie göttliche Ordnung. (Unionismus.)

Bekanntlich wird der Umstand, daß in irrgläubigen Kirchen Kinder Gottes sich befinden, als Grund dafür angeführt, daß es recht, ja von der Liebe gesordert sei, mit irrgläubigen Kirchen Gemeinschaft zu machen. Die Schrift lehrt genau das Gegenteil, näm-

<sup>1553)</sup> St. L. IX, 44. 1554) Die Belege bei Baier III, 646 ff.

<sup>1555)</sup> Walther, Rirche u. Amt, S. 95-113.

<sup>1556)</sup> R. u. A., S. 160 f.

lich: "Weichet von denselbigen!" 1557) Das unionistische Argument ist auch natürlich unvernünftig. Die alten lutherischen Lehrer weisen zur Mustration auf 2 Sam. 15, 11 hin. Sowenig die Tatsache, daß zweihundert Bürger Ferusalems aus Unwissenheit mit Absalom gingen, das übrige Israel berechtigte, sich auch in das Rebellenlager zu begeben oder doch mit den Rebellen zu liebäugeln, so wenig berechtigt der Umstand, daß eine Anzahl Christen wider Gottes Ordnung aus Unwissenheit mit Irrlehrern Gemeinschaft machen, andere Christen, ein Gleiches zu tun. Hierfür sich auf die Liebe zu berufen, ist ein Mißbrauch des Worts. Die Liebe zu Gott und zu den Brüdern fordert genau das Gegenteil. Wer Christum liebt, der liebt auch Christi Wort, und zu Christi Worten gehört vor allen Dingen auch das Wort von der Meidung aller derer, die etwas anderes als Christi Wort lehren. Und zur Liebe gegen die Brüder gehört vor allen Dingen auch die Prazis, daß wir nicht mit ihnen irren und fündigen, sondern sie von Krrtum und Sünde loszumachen suchen. Endlich erklärt die Schrift Alten und Neuen Testaments noch ausdrücklich, daß Gott Irrlehrer kommen läßt, damit die Christen sie meiden, nicht damit die Christen mit ihnen Gemeinschaft machen. 1558) Der Ungehorsam gegen das göttliche Gebot, das den Christen die Gemeinschaft mit falschen Lehrern und falscher Lehre unterfagt, wird im kirchlichen Sprachgebrauch "Unionismus", "Religionsmengerei", "Synkretismus" usw. genannt. 1559) Der Unionismus ist tatsäcklich die Ursache, daß es Trennungen und irraläubige Kirchen in der Christenheit überhaupt gibt. Würden alle Christen nach der göttlichen Ordnung, die Anderssehrenden (έτεροδιδασχαλούντες) zu meiden, sich gehalten haben, so würde weder das Papsttum noch andere Sekten entstanden sein. Wo keine Käufer sind, da ist auch fein Markt. Der Unionismus gibt freilich vor, die Uneinigkeit innerhalb der Christenheit beseitigen zu wollen. Weil aber die Einigkeit ber driftlichen Rirche eine Ginigfeit des Glaubens und des Bekenntniffes ift, fo ift er eine Rarikatur der driftlichen Einigkeit, ja eine Verspottung derselben. 1560) Anstatt den Schaden zu heilen, erklärt er ihn in Permanenz. Eine genaue Beschreibung der christlichen Einigkeit haben wir 1 Kor. 1, 10: "Ich ermahne euch

<sup>1557)</sup> Röm. 16, 17; 1 Tim. 6, 3 ff.; 2 Joh. 10. 11 usw.

<sup>1558) 5</sup> Mof. 13, 3; 8, 2; 1 Kor. 11, 19.

<sup>1559)</sup> Baier III, 665 sqq.; Apol. 162, 48.

<sup>1560)</sup> Bgl. Buther über bie Einigkeit ber chriftlichen Rirche als eine Einigkeit ber gergen burch ben Glauben an Gottes Wort, St. L. XIX, 344 ff.

aber. liebe Brüder, durch den Namen unfers Berrn Sesu Chrifti, dak ihr allaumal einerlei Rede führet (iva tò avtò légyte πάντες) und lasset nicht Spaltungen unter euch sein." Hier ist die übereinstimmung in der Rede (légeir) oder im Bekenninis der chriftlichen Lehre gefordert. Und wenn der Apostel fortfährt: "Sondern haltet fest aneinander in einem Sinn und in einerlei Meinung (êv  $t\tilde{\varphi}$  að $t\tilde{\varphi}$  voi kal êv að $t\tilde{\eta}$  yv $\omega\mu\eta$ )", so ist flar auß= aedrückt. daß die Christen dieselben Worte auch in demselben Sinn verstehen sollen. 1561) Eine übereinstimmung in denselben Worten bei verschiedenem Sinn ist das gerade Gegenteil von der von Gott gewollten Einigkeit, und wenn eine folde Einigkeit gefucht wird, so ist sie ein den Christen unanständiges Spielen in heiligen, göttlichen Dingen. 1562) Die christliche Kirche kann und soll mit den Frrenden Geduld haben und den Frrtum durch Belehrung zu beseitigen suchen. Aber sie kann und soll dem Frrtum nie eine Berechtigung neben der Wahrheit zugestehen. Tut sie dies, so liegt jedesmal eine Verleugnung der Wahrheit selbst vor. Die Wahrheit hat es an sich, daß sie den entgegenstehenden Brrtum ausschließt. Die Wahrheit, welche den Frrtum nicht mehr von sich ausschließt. sondern ihm neben sich Existenzrecht einräumt, gibt sich eo ipso als Wahrheit auf. Sierher gehören Worte Quthers wie diese: 1563) "Wer seine Lehre, Glauben und Bekenntnis für wahr, recht und gewiß hält, der kann mit andern, so falsche Lehre führen oder derselben zugetan sind, nicht in einem Stalle stehen." Daher ist der Unionismus der driftlichen Kirche auch so gefährlich, weil er prinsiviell den Unterschied zwischen Wahrheit und Jrrtum aufhebt und es nur infolge einer "glücklichen Inkonsequenz" geschehen kann, daß der, welcher mit dem Irrtum Gemeinschaft macht, dennoch für seine Person wesentlich auf dem Grunde der Wahrheit bleibt. Denn es ist allerdings eine "glückliche Inkonsequenz", wenn jemand zwar die Worte der Schrift, welche das Weichen von den Anderslehrenden

<sup>1561)</sup> Meher 3. St.: "Γνώμη heißt nirgends im Neuen Testament Gesinnung, sondern sententia, iudicium."

<sup>1562)</sup> Bgl. Buther XVIII, 1996: "Fabius lehrt, daß man ein zweideutig Wort wie eine Klippe meiden mußte, und wenn uns dergleichen etwa einmal entfällt, tann man es verzeihen; aber es mit Fleiß und Vorsak zu suchen, das ist teiner Verzeihung, sondern des gerechtesten Hasses aller wert. . . Denn was sollte, wenn man in der Religion, im Recht und allen wichtigen Sachen sich gewöhnen wollte, zweiselhaft und liftig zu reden, anders daraus werden als ein ganz verwirrtes Babel, daß schließlich keiner den andern verstehen könnte?"

<sup>1563)</sup> St. Q. XVII, 1180.

gebieten, beiseitesett, aber dabei dennoch an den Worten sesskält: "Das Blut Fiu Christi, des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde." <sup>1564</sup>) — Was die Rede betrifft, die zu unserer Zeit auch bei sogenannten positiven Theologen sich sindet, daß "verschiedene Richtungen", das ist, die Nichtübereinstimmung in Lehre und Bekenntnis, von Gott beabsichtigt seien, so kann man sich nur darüber wundern, daß solche Rede angesichts des Gegenzeugnisses der Schrift innerhalb der Christenheit gehört wird.

#### 6. Schisma.

Mit dem kirchlichen Ausdruck Schisma bezeichnen wir eine kirchliche Trennung, die nicht von Gottes Wort geboten ist, sondern nach eigener Wahl, also sündlicherweise, z. B. wegen Verschiedenheiten in den kirchlichen Gebräuchen, Redeweisen, Ordnungen usw., ins Werk gesett wird. Praktisch wichtig ist die Unterscheidung zwischen boshaften Schismatikern und solchen, die aus Schwachheit in der Erkenntnis und aus einer vorgefaßten Weinung eine sündliche Trennung anrichten. <sup>1565</sup>) Wit Unrecht aber werden diesenigen Schismatiker, Separatisten usw. genannt, die sich von einer Kirchengemeinschaft wegen hartnäckig festgehaltener falscher Lehre absondern. Diese Separation ist in der Schrift geboten (Köm. 16, 17) und ist das einzige Wittel, die rechte Einigkeit in der christlichen Kirche herzustellen und aufrechtzuerhalten.

### 7. Die Bertretung ber driftlichen Rirche.

(Ecclesia repraesentativa.)

Chriftus hat weder eine einzelne Person (Papst, weltliche Fürsten, Landespräsidenten usw.) noch ein Kollegium von Personen (Bischöfe, Pastoren, Konsisterien, Parlamente, Konferenzen, Synoden, Konzilien usw.) eingesetzt, die kirchliche Dinge für die Kirche gewissensberbindend entscheiden und ordnen sollten oder könnten. Daß

<sup>1564)</sup> Bgl. Luther XX, 1781 f.

<sup>1565) 3.</sup> Meisner: Schismatici alii sunt malitiosi, qui scienter et volenter contra conscientiam ex malitia ecclesiam turbant eandemque in duas partes dissentientes a se invicem dividunt; alii non malitiosi, qui ex infirmitate, ignorantia et praeconcepta opinione, quam pro verissima habent, hoc faciunt. Illi de ecclesia non sunt, quia malitiosa eiusmodi scissura maximum est peccatum, omnem extirpans fidem. ... Hi de ecclesia utique sunt, quia talis ex ignorantia orta et facta turbatio non statim excutit fidem; quod tum demum fit, quando malitiosa accedit defensio. (Disput. de eccl. a. 1651 habita, th. 3, qu. 4; bei Bater III, 664.)

das Papsttum den Anspruch erhebt, die oberste gewissensverbindliche Repräsentation und Zusammenfassung der ganzen Kirche zu sein, gehört zu den Merkmalen, an denen das Papsttum als der in der Schrift geweißsagte Antichrist erkannt wird. Wenn die weltliche Obrigfeit, einerlei ob sie monarchisch oder demokratisch oder sonstwie verfast ist, sich ein ius circa sacra oder in sacra zuschreibt, so ist das Cäsareopapismus. Überhaupt wenn einem Kollegium von Versonen, einerlei ob es aus kirchlichen oder weltlichen Versonen oder aus beiden gemischt zusammengesett ist, die Gewalt zugesprochen wird, gewissensverbindliche Entscheidungen oder Anordnungen zu treffen, so ist das nicht christlich, sondern papistisch, resp. casareopapistisch, weil in der christlichen Kirche Gottes Wort die einzige Autorität ist und alle Christen für alles, was sie glauben und tun, direkt Gott verantwortlich sind und verantwortlich bleiben. Freilich kann sich die Kirche zur Besorgung gewisser Dinge von Personen, die von ihr zu dieser Vertretung gewählt find, vertreten laffen. So können Gemeindeälteste (Vorsteher, Bresbyterien) eine Lokalgemeinde bertreten, und Ronferengen, Synoden, Rongilien usw. können andere Christen und eine kleine oder größere Anzahl von Ortsgemeinden repräsentieren. Aber fragen wir nach der Autorität oder Gewalt dieser ecclesiae repraesentativae, so ist zu sagen, daß sie den einzelnen Christen und Gemeinden gegenüber immer nur beratende Gewalt haben. Im "Synodalhandbuch" der Missourispnode heißt es Kap. IV in bezug auf das Verhältnis der Synode zu den Lokalgemeinden: "Die Synode ist in betreff der Selbstregierung der einzelnen Gemeinden nur ein beratender Körper. Es hat daher kein Beschluß der ersteren, wenn selbiger der einzelnen Gemeinde etwas auferlegt als Synodalbeschluß, für lettere bindende Kraft. Verbindlichkeit kann ein solcher Synodalbeschluß erst dann haben, wenn ihn die einzelne Gemeinde durch einen förmlichen Gemeindebeschluß freiwillig angenommen oder selbst bestätigt hat. Findet eine Gemeinde den Beschluß nicht dem Worte Gottes gemäß oder für ihre Verhältnisse ungeeignet, so hat sie das Recht, den Beschluß unberücksichtigt zu lassen und resp. zu verwerfen." Die Sachlage innerhalb der driftlichen Kirche ist diese: Sandelt es sich um Dinge, die in Gottes Wort gelehrt und entschieden sind, so ist es christlich, keinen Menschen und keine Anzahl von Menschen, wie gelehrt und angesehen sie auch sein mögen, zu Schiedsrichtern darüber zu machen, was schriftgemäße Lehre sei. Darüber muß jeder einzelne Christ auf Grund des klaren, untrüglichen Wortes Gottes selbst entscheiden. Luther bemerkt (IX, 1235 f.) zu 1 Betr. 3, 15 ("Seid allezeit bereit zur Verantwortung jedermann"): "St. Veter hat diese Worte geredet zu allen Christen: Pfaffen, Laien, Mann, Weib, jung, alt, und was Stands sie immer sind; darum will auch daraus folgen, daß ein jeglicher Christ soll Grund und Ursache wissen seines Glaubens und können Ursache und Antwort geben, wo es not ist. Nun hat man bisher verboten, daß die Laien die Schrift nicht lesen sollen. Da hat der Teufel einen hübschen Griff troffen, daß er die Leute von der Schrift risse, und also gedacht: Wenn ich mache, daß die Laien die Schrift nicht lesen, will ich danach die Pfaffen von der Bibel in Aristotelem bringen, daß sie waschen, was sie wollen; so müssen die Laien hören, was sie ihnen predigen. Sonst, wenn die Laien die Schrift läsen, müßten die Pfaffen auch studieren, daß fie nicht" (von den Laien aus der Schrift) "gestraft und überwunden würden. Aber siehe du, wie hie St. Beter zu uns allen sagt, daß wir sollen Antwort geben und Grund anzeigen unsers Glaubens. Wenn du sterben sollst, werde ich nicht bei dir sein, der Papft auch nicht; wenn du nun nicht weißt den Grund deiner Hoffnung und sprichst: Ich glaube, wie die Konzilia, der Bapst und unsere Bäter geglaubt haben, so wird der Teufel antworten: Ja wie, wenn sie irrten? so hat er gewonnen und reißt dich in die Hölle hinein. Darum müssen wir wissen, was wir glauben, nämlich, was Gottes Wort ist, nicht was der Papst oder Konzilia setzen oder sagen. Denn bu mußt mitnichten auf Menschen trauen, sondern auf das bloße Wort Gottes. "1566) Luther schreibt ferner (X, 1540): "Menschenwort und elehre haben gesetzt und verordnet, man solle die Lehre zu urteilen nur den Bischöfen und Gelehrten und den Konzilien lassen; was dieselben beschlössen, solle alle Welt für Recht und Artikel des Glaubens halten. . . . Chriftus fest gleich das Widerspiel, nimmt den Bischöfen, Gelehrten und Konzilien beides Recht und Macht, zu urteilen die Lehre, und gibt sie jedermann und allen Chriften insgemein, da er fpricht Soh. 10, 4: "Meine Schafe kennen meine Stimme'; item B. 5: "Meine Schafe folgen den Fremden nicht, sondern fliehen von ihnen; denn sie kennen nicht der

<sup>1566)</sup> Luther bringt hier, wie burchweg, auf die bloße Schrift, nuda Scriptura, im Gegensat zur von Menschen ausgelegten oder kommentierten Schrift, weil die "bloße" Schrift in jedem Falle klarer ist als die Exegese oder Auslegung, und der Christ in jedem Falle nach der "bloßen" Schrift urteilen muß, ob die Exegese oder Auslegung richtig ist. Dies legt Luther ausführlich dar zu Ps. 37, St. L. V. 334 ff.

Fremden Stimme.' Hier siehst du je klar, wes das Recht ist, zu urteilen die Lehre. Bischöfe, Papst, Gelehrte und jedermann hat Macht zu lehren, aber die Schafe sollen urteisen, ob sie Christi Stimme lehren oder der Fremden Stimme. . . . Darum lassen wir Bischöfe und Konzilien beschließen und setzen, mas fie wollen; aber wo wir Gottes Wort vor uns haben, soll's bei uns stehen und nicht bei ihnen, ob's recht oder unrecht sei, und sie sollen uns weichen und unserm Wort gehorchen." — Was ferner die Dinge betrifft, die in Gottes Wort weder geboten noch verboten sind (Adiaphora), so sollen auch hierin die Christen kein gewissenverbindendes Gebot von andern Menschen, seien es einzelne oder eine kleinere oder größere Anzahl derfelben, annehmen. Das wäre gegen Matth. 23, 8; 1 Kor. 7, 23 usw. Adiaphora werden unter den Christen nicht gebotweise, sondern auf dem Wege des gegenseitigen übereinkommens (per mutuum consensum) nach der Liebe geordnet. Sier mag darauf aufmerksam gemacht werden, daß Abstimmungen, die in Versammlungen rechtgläubiger Kirchen vorgenommen werden, einen verschiedenen Sinn haben, je nachdem es sich um die christliche Lehre oder um Mitteldinge handelt. Abstimmungen in Sachen der Lehre haben nur den Zweck, festzustellen, ob alle die Lehre des göttlichen Worts erkannt haben und ihr zustimmen; nicht haben sie den Bweck, durch Stimmenmehrheit oder auch durch Ginstimmigkeit über die Richtigkeit einer Lehre zu entscheiden. Die rechtgläubige christliche Kirche bleibt sich bewußt, daß sie christliche Lehren nicht durch Beschluß machen oder in die Welt seten, sondern immer nur die in der Schrift bereits vorliegenden und entschiedenen Lehren dem aufgetauchten Frrtum aus der Schrift darlegen und bekennen fann. Ariom: Decreta concilii articulos fidei neque condunt neque in auctoritate constituunt, sed, si orthodoxa sunt concilia, articulos fidei in Scriptura iam traditos contra errores insurgentes profitentur. Was von Konzilien gilt, gilt von allen kleinen oder großen kirchlichen Versammlungen. — In Mitteldingen wird abgestimmt, um zu erfahren, was die Majorität für das paffendste hält. natürliche Ordnung ist, daß in Mitteldingen die Minorität sich in die Majorität schickt, nicht weil die Majorität etwas geböte, sondern um der Liebe willen. Beil hier die Liebe Königin ist, so schickt sich unter Umständen auch die Majorität in die Minorität. 1567) Christen geraten, insofern sie Christen sind, über Mitteldinge nie in Streit, weil unter ihnen, insofern sie Christen sind und

<sup>1567)</sup> über Ginzelheiten bgl. Walther, Paftorale, S. 372 ff.

nach dem Geist wandeln, "keiner begehrt des andern Oberster zu sein, sondern ein jeglicher will des andern Unterster sein", wie Luther es ausdrückt. 1568) Erhebt sich in Mitteldingen Streit, so ist das ein Zeichen, daß die Stimmung in der Versammlung unter das christ-Liche Niveau zu finken droht. Man unterbreche daher die Verhandlung über das betreffende Mittelding und stelle durch Belehrung und Ermahnung, etwa auf Grund von 1 Petr. 5, 5, das christliche Niveau wieder her. Bekannt sind Luthers Thesen (propositiones) über die Macht der Kirche in Artikeln der Lehre und in Mitteldingen. Er sagt: 1569) "Die driftliche Kirche hat nicht Macht, irgendeinen Artikel des Glaubens zu setzen, hat auch nie einen gesetzt, wird es auch nimmermehr tun. Die Kirche Gottes hat nicht Macht, irgendein Gebot von auten Werken zu stellen, wie sie es auch nie getan hat noch auch jemals tun wird. Alle Artikel des Glaubens sind genugsam in der Heiligen Schrift gesett, so daß es nicht nötig ist, außerdem noch irgendeinen zu setzen. Alle Gebote guter Werke find genugsam in der Heiligen Schrift gestellt, so daß es nicht nötig ist, außerdem noch irgendeins zu stellen. Die Kirche Gottes hat nicht Macht, Artikel [des Glaubens] oder Gebote [guter Werke] oder die Heilige Schrift zu bestätigen, als täte sie das aus höherer Macht oder aus richterlicher Gewalt, hat es auch nie getan, wird es auch nimmermehr tun. Die Kirche Gottes ist dagegen vielmehr durch die Seilige Schrift oder die Artikel des Glaubens bestätigt und bewährt als vom Oberherrn und Richter. Die Kirche Gottes bestätigt die Artikel des Glaubens oder die Heilige Schrift als ein Untertan, das ist, sie erkennt und bekennt sie wie ein Rnecht das Siegel seines Herrn. Denn der Sat steht fest: Wer nicht Macht hat, das zuklinftige und zeitliche Leben zu verheißen und zu geben, der kann auch nicht Artikel des Glaubens setzen. Die Kirche Gottes hat Macht, Gebräuche anzuordnen in Festen, Speisen, Fasten, Gebeten, Wachen usw., aber nicht über andere, sondern nur über sich selbst; sie hat auch nie anders getan, noch wird sie anders tun. Eine Kirche aber ist eine Anzahl oder Sammlung von Getauften und Gläubigen unter einem Paftor, sei es nun einer Stadt oder eines ganzen Landes oder der ganzen Welt. Dieser Pastor oder Prälat hat nichts zu setzen, weil er nicht die Kirche ist, es sei denn, daß seine Kirche ihre Einwilligung gibt."

<sup>1568)</sup> Bon weltlicher Obrigkeit, wie weit man ihr Gehorsam schuldig sei. St. L. X. 406.

<sup>1569)</sup> Opp. v. a. IV, 373 sqq. St. 2. XIX, 958.

Ein Teil der reformierten Kirchengemeinschaften Amerikas ist auch in der Sinsicht vom römischen Geist angesteckt, daß sie allgemeinen Kirchenbersammlungen, wie Synoden und Konzilien, die Macht zuschreiben, gewissenberbindende Gesetze und Ordnungen zu machen. Zwar sagen sie in der Regel, daß die Kirche nicht festsetzen dürfe, mas dem Worte Gottes widerstreite; so z. B. die Epistopalen, Presbyterianer, Methodisten usw. Aber dieselben Gemeinschaften versehen es grob in der Ordnung der Dinge, die nicht in Gottes Wort geboten find. In diesen Dingen schreiben sie ihren allaemeinen kirchlichen Versammlungen die Gewalt zu, Ordnungen zu machen, denen die Christen um des Gewissens willen unterworfen seien. So heißt es g. B. in der Confession of Faith der Presbyterianer, chap. XXXI: "It belongeth to synods and councils ministerially to determine controversies of faith and cases of conscience; to set down rules and directions for the better ordering of the public worship of God and government of His Church; to receive complaints in cases of maladministrations, and authoritatively to determine the same: which decrees and determinations, if consonant to the Word of God, are to be received with reverence and submission, not only for their agreement with the Word, but also for the power whereby they are made, as being an ordinance of God, appointed thereunto in His Word." 1570) Aber auch in Iutherische Gemeinschaften Amerikas und Deutschlands ift dieser römische Sauerteig eingedrungen. 1571) Es wird von ihnen ein von Gott neben dem Amt des Wortes Gottes eingesettes Rirchenregiment gelehrt. das iure divino Ordnungen machen könne, denen die Gemeinden untertan sein müßten. Man sett freilich ebenfalls die Ginschränkung hinzu, daß das Kirchenregiment nichts vorschreiben dürfe, was wider Gottes Wort sei. Aber das ist ein Widerspruch in sich selbst. Es ist schon wider Gottes Wort. Christen etwas zu gebieten, was nicht Gott in seinem Wort geboten hat. Man hat sich auf das vierte Gebot berufen. Eltern könnten ihren Kindern in Gottes Wort nicht gebotene Dinge gebieten, wenn diese Dinge nur nicht wider Gottes Wort seien. Nun gehörten aber die Pastoren und andere kirchliche Vorgesetzte zu den geistlichen Bätern. Daher sei man ihnen auch kraft aöttlicher Ordnung Gehorsam schuldig in allen Dingen, die nicht

<sup>1570)</sup> Bgl. die Zitate bei Gunther, Symbolit, § 154—157. Ferner F. P., Bortrag über "Kirche und Kirchenregiment", Delegatensynobe 1896, S. 27 ff.

<sup>1571)</sup> Bgl. die Zitate bei Große, Unterscheidungslehren, S. 8. L. u B. 1870, S. 184 f.

in Gottes Wort geboten sind, wenn sie nur nicht in Gottes Wort verboten seien. Dies Argument hat manche verwirrt. Dagegen ist zu sagen: Eltern können allerdings ihren Kindern über Gottes Wort hinausgehende Befehle geben, weil sie von Gott ihren Kindern gegenüber mit gesetzgeberischer Gewalt ausgestattet sind, Rol. 3, 20: "Ihr Kinder, seid gehorsam den Eltern in allen Dingen!" Aber die Kirche oder einzelne Versonen in der Kirche hat Gott nicht mit gesetzgeberischer Gewalt ausgestattet, sondern hier heißt es: "Einer ist euer Meister, Christus; ihr aber seid alle Wer in der Kirche über Christi Gebot hinaus gebieten Brüder." will, der greift damit Christo ins Regiment und tastet Christi Majestät an. Christus hat mit seinem Blute die Kirche sich zum Eigentum erworben, so daß er ihr einziger Herr und Gebieter sei. Wer nun noch neben Christo der Kirche gebieten will, mag dies viel oder wenig sein, der drängt sich damit in Christi Heilands- und Berrscherstellung ein. Er tastet damit ferner die Herrlichkeit der Christen an, mit der ihr Heiland sie gekrönt hat. Alle, die durch den Glauben an Christum Vergebung der Sünden und die Gotteskindschaft erlangt haben, haben damit auch das Vorrecht erlangt, daß sie in allen geistlichen Dingen nur Christo und dessen Wort unterworfen und von allen Menschensatungen befreit sind. Das ift die herrliche Freiheit der Kinder Gottes, die ihnen nicht mit Gold oder Silber, sondern mit dem teuren Blut Christi erworben und in der Rechtfertigung geschenkt ist. Wenn nun Menschen das Recht beanspruchen, die Christen mit ihren (der Menschen) Geboten regieren zu dürfen, so machen sie dadurch Gottes freie Kinder zu Menschenknechten und muten ihnen tatsächlich zu, von Christo als ihrem einigen Herrn und Meister abzufallen. Deshalb sagt Luther (XX, 207): "Lieber, laß dir's nicht gering Ding sein, verbieten, da Gott nicht verbeut, christliche Freiheit brechen, die Christus' Blut gekostet hat, die Gewissen mit Sünde beladen, da keine ist. Wer das tut und tun darf, der darf auch alles übel tun, ja, er verleugnet schon damit alles, was Gott ist, lehret und tut, samt seinem Christo."

Es ist über Synoden mit bloß beratender Gewalt gespottet worden. Man hat gemeint, daß "lauter Konfusion" und "Unordnung" eintreten müßten, wenn man Synoden nicht auch die Macht gebe, über Gottes Wort hinaus gewissenverbindende Ordnungen zu machen. Daß dies eine grundlose Befürchtung sei, haben in Amerika durch ihr Beispiel die lutherischen Synoden bewiesen, die die Gewissen in bezug auf synodale Ordnungen vollkommen frei sein lassen. Wir

sogenannten Wissourier haben, was Ruhe und Ordnung betrifft, wohl die verhältnismäßig ruhigste Zeit verlebt, deren sich die Kirche je erfreut hat. Wir dürfen sagen, daß die Regierung der Kirche allein mit Gottes Wort sich bei uns in siedzigjähriger Praxis bewährt hat. Freilich, das Fleisch der Christen hat auch bei uns Unordnung anrichten wollen. Aber Gottes Wort hat seine regierende, alles beherrschende Wacht geoffenbart. So sest hat seine regierende, alles beherrschende Wacht geoffenbart. So sest hat wis das freiheitliche Regiment, das auf jedes Gebieten über Gottes Wort hinaus verzichtet, verbunden und zusammengehalten, daß Fernerstehende meinten, wir hätten ein "hochkirchliches" Regiment, und wir seien, die "High Church Party" in der Lutherischen Kirche.

Noch einige einzelne Bunkte, die mit der "ecclesia repraesentativa" zusammenhängen, sind die folgenden: 1. Die Berufung von kirchlichen Versammlungen innerhalb einer Gemeinde oder innerhalb einer Konferenz, Synode usw. steht natürlich zunächst denen zu, die damit von der Gemeinde oder einem Verband von Gemeinden bereits beauftraat wurden. Dadurch ist aber nicht ausgeschlossen, daß jeder Christ das Recht hat, eine Gemeindeversammlung, Spnodalbersammlung, Konzil usw. zu berufen, wenn ihm die Umstände dies zu erfordern und die mit der Berufung Beauftragten säumig zu sein scheinen. 1572) 2. Den Vorsitz in kirchlichen Versammlungen führen die, die schon durch vorher festgesetzte Ordnung damit beauftragt waren oder von den Versammelten zu Vorsitzern gewählt werden. In bezug auf den Vorsitz im Vorstand der Lokalgemeinde sagt Walther: 1573) "Der Pfarrer der Gemeinde hat die Bersammlungen mit einem Gebet zu eröffnen und, weil er das Amt des Wortes trägt, welches für alle Ümter makgebend ist, billig den Vorsitz zu übernehmen. Wie denn Luther schreibt: "Das Amt, zu predigen das Evangekium, ift das höchste unter allen, denn es ift das rechte apostolische Amt, das den Grund legt allen andern Amtern, welchen allen zugehöret, auf das erste zu bauen. (X, 1592.) Absolut follte jedoch der Prediger auch hier nicht auf den Borfitz dringen. Hierüber mehr im nächsten Abschnitt von den Gemeindeversamm-Walther gibt vortreffliche Winke darüber, worauf der Vorsitzer in einer Gemeindeversammlung zu achten habe, damit alles ehrlich und ordentlich zugehe und der christliche Charafter der Versammlung gewahrt bleibe. 1574) Die von Walther angeführten neun Punkte enthalten auch das Wesentliche für die

<sup>1572)</sup> Bgl. hierüber Buther X, 278 ff.

<sup>1573)</sup> Paftorale, S. 364.

<sup>1574)</sup> Paftorale, S. 372.

Leitung größerer kirchlicher Versammlungen (Konferenzen, Synoden, Konzilien). Die Handbücher über "parlamentarische Ordnung" bieten zumeist die natürliche Ordnung, die in allen beratenden Bersammlungen befolgt werden sollte. Doch ist sowohl vom Vorsitzer als von der ganzen Versammlung darauf zu achten, daß durch die formelle Amvendung der "parlamentarischen Regeln" in der Kirche nicht die freie Aussprache eingeschränkt und die Liebe gegen solche verlett werde, die in den parlamentarischen Regeln weniger bewandert sind. 3. Es sollte sich in der christlichen Kirche von selbst verstehen, daß auch die sogenannten Laien in Synodalversammlungen Sitz und Stimme haben. Dies ist eine Wahrheit, die auch von den späteren lutherischen Theologen und unter staatskirchlichen Berhältnissen festgehalten worden ist. So sagt Quenstedt: "Beifiter und kompetente Richter sind außer dem Vorsitzer nicht nur die Bischöfe, sondern auch gläubige, der Schrift kundige Christen, sowohl Laien als Kleriker, die von den Gemeinden zum Konzil gesandt werden." 1575) Die Lehre, welche leider auch innerhalb der lutherischen Kirche laut geworden ist, daß bei Lehrverhandlungen den Laien zwar das Zuhören und das Stellen von Fragen, aber kein Urteilen und Richten zu gestatten sei, ist der nackte vavistische Greuel. 1576) Alle, welche für diese Lehre eintreten, beweisen eo ipso, daß ihnen Verständnis und Urteil in bezug auf Christenstand und christliche Kirche abhanden gekommen ist. — Wenn Quenstedt zu den eben angeführten Worten in einer Note noch bemerkt, daß alle christlichen "Stände", nämlich außer den öffentlichen Lehrern auch obrigkeitliche Personen (politici) und Laien, Beisitzer und kompetente Richter in Konzilien seien, so bedarf das einer Anmerkung. Die sogenannte Ständelehre war ursprünglich gut gemeint. Sie sollte dem Papst= tum gegenüber die Wahrheit zum Ausdruck bringen, daß das Gericht in der Kirche nicht bei einzelnen privilegierten Versonen, sondern bei dem Ganzen, bei den Chriften aller Stände, sei. Aber die Ständelehre kann dahin misverstanden werden, als ob die weltlichen Stände ("Nährstand" und "Wehrstand") als solche in der Kirche seien. Nun ist es wahr, daß durch des Heiligen Geistes Gnadenwirkung

<sup>1575)</sup> Systema II, 1627: Assessores et iudices competentes praeter praesidem sunt non tantum episcopi, sed quivis fideles literarum sacrarum periti, tam laici quam clerici, ad concilium ab ecclesiis missi.

<sup>1576)</sup> Auther brüdt fich über biefen Greuel derb so aus (XIX, 341): "über bie Lehre zu erkennen und zu richten kommt allen und jeden Christen zu, und zwar so, daß der verstucht ist, der solches Recht um ein Härlein kränkt."

Menschen aus allerlei Ständen (Hausväter und Hausmütter, Arbeitgeber und Arbeiter, Herren und Diener, Landesväter und Bürger usw.) gläubig und somit in der Kirche sind. sind in der Kirche, nicht als solche Stände, sondern als Gläubige. 1577) Auch die Verwalter des öffentlichen Prediatamts ("Lehrstand") sind nicht in der Kirche als ein von dem Christenstand verschiedener, mit besonderer Machtvollkommenheit ausgestatteter "Stand", sondern fie find durch den Beruf der Christen Diener der Christen zur öffentlichen Handhabung der Gnadenmittel, die alle Rraft und Wirksamkeit in sich selbst und nicht erst durch die Berson oder den "Stand" der Diener haben. 1578) — Es ist bei der Besprechung der ecclesia repraesentativa auch die Erinnerung am Plate, daß die gelehrten Theologen, die etwa bei Synoden zugegen sind, sich einer Sprache und Ausdrucksweise befleißigen muffen, die von allen Anwesenden verstanden wird. Der Gebrauch einer Gelehrtensprache, die nur Fachgenossen verständlich ist, entspricht nicht dem Aweck unserer Synoden und ist tatsächlich eine Art Beleidigung der Versammlung. Bekannt ist Luthers Ausspruch, daß Theologen, wenn sie unter sich sind, so gelehrt reden mögen, daß sogar Gott im Himmel sich darüber wundert, wenn sie aber vor dem Volke reden, zu einer Ausdrucksweise verpflichtet sind, die Hans und Grete verstehen.

# Das öffentliche Predigtamt.

(De ministerio ecclesiastico.)

# 1. Der Begriff des öffentlichen Predigtamts.

Das Wort "Predigtamt" wird sowohl in der Schrift als im firchlichen Sprachgebrauch in einem allgemeinen und in einem besonderen oder engeren Sinn genommen. Im allgemeinen Sinn genommen, bezeichnet es jede Weise der Verkündigung des Evangeliums oder der Sandhabung der Gnadenmittel, einerlei, ob sie von allen Christen, denen das Evangelium oder die Gnadenmittel ursprünglich und unmittelbar gegeben und besohlen sind, oder von

<sup>1577)</sup> Gal. 3, 28.

<sup>1578)</sup> Bgl. g. u. B. 1856, S. 289 ff.: "Der Ständeunterschied in der Kirche"; 1857, S. 234 ff.: "Ob es dem Ebangelium gemäß sei, hierzulande das Regiment der lutherischen Kirche wie jeder einzelnen Gemeinde in die Hände der sogenannten drei Stände, nämlich des Lehr=, Wehr= und Rährstandes, zu legen."

erwählten öffentlichen Dienern (ministri ecclesiae) im Auftrag der Christen geschieht. Wir verstehen bier unter dem öffentlichen Bredigtamt das Amt im engeren Sinne, nämlich das Amt, durch welches die den Christen ursprünglich und unveräußerlich anvertrauten Enadenmittel im Auftrage der Christen, also von Gemeinschafts wegen, verwaltet werden. Das Predigtamt in diesem Sinne sett stets die Egistenz von christlichen Gemeinden voraus. Nur wo vorher eine Gemeinde ist, kann von ihr das öffentliche Predigtamt aufgerichtet werden. Schmalk. Art., S. 341: "Wo die Kirche ist, da ist je der Befehl, das Evangelium zu predigen. müssen die Kirchen" (die Ortskirchen sind gemeint) "die Gewalt behalten, daß sie Kirchendiener fordern, wählen und ordinieren." So auch die Schrift. Erst nachdem durch Missionstätigkeit auf Kreta Gemeinden entstanden waren, gibt Paulus Titus (Tit. 1, 5) den Auftrag, städteweise (xarà nóliv, das ist, in den Städten, wo Gemeinden waren) Alteste (πρεσβυτέρους) zu setzen, die er B. 7 auch Bischöfe (έπίσχοποι) nennt. Ferner: Den Gemeinden, die auf der ersten Missionsreise in Kleinasien entstanden waren, ordneten Baulus und Barnabas auf der Rückreise gemein demeise (xar' έχχλησίαν, das ift, dort, wo Gemeinden waren) Alteste (ποεσ-Burkpous). Daß das öffentliche Predigtamt die Eristenz von Gemeinden voraussett, geht ferner daraus hervor, daß die Schrift als Objekt der Tätigkeit dieses Amts Gemeinden als Conzes und jedes einzelne Glied derselben nennt. So 1 Tim. 3, 5: die Gemeinde Gottes versorgen (της εμμλησίας του θεου επιμελείσθαι), Apost. 20, 28: auf die gange Serde achthaben (προσέχειν παντί τῷ ποιμνίω), B. 28b: die Gemeinde Gottes weiden (ποιμαίνειν την εκκλησίαν τοῦ θεοῦ, B. 31: einen jeglichen ermahnen (νουθετείν ένα έκαστον), 1 Petr. 5, 3: Vorbilder der Herde sein (τύποι γινόμενοι τοῦ ποιμνίου). "Öffentlich" werden daher dieses Amt und die Funktionen desselben genannt, nicht vom Ort, wo sie geschehen, sondern im Sinne von: im Auftrag und Dienst der Gemeinde und an der Gemeinde, gerade wie wir im bürgerlichen Leben von öffentlichen Beamten und vom öffentlichen Dienst (public servants, public service) bei denen reden, die im Dienst eines Gemeinwesens stehen. Daher sind die Funktionen des öffentlichen Predigtamts "öffentlich", nicht nur wenn seine Diener einer aanzen Versammlung das Wort verkündigen, sondern auch dann, wenn sie sich der einzelnen Seelen in der Privatseelsorge annehmen. Wo keine

christlichen Gemeinden sind, wie in einem Heidenlande, da gibt es auch noch kein Amt von Gemeinschafts wegen. Sobald aber durch die Missionstätigkeit eine Gemeinde entstanden ist, ist auch die Sachlage geschaffen, wodurch es zum öffentlichen Predigtamt kommt. Nachdem Luther dargelegt hat, daß zu dem öffentlichen Lehren unter Christen ein besonderer Beruf gehöre, sährt er fort: 1579) "Das ist der Beruf eines öffentlichen Amts unter den Christen wären, da möchte man tun wie die Apostel und nicht Ghristen wären, da möchte man tun wie die Apostel und nicht warten des Berufs (denn man hat da [nämlich, wo noch keine Christen sind] nicht das Amt zu predigen), und einer spräche: Allhier sind nicht Christen, ich will predigen und sie unterrichten vom Christentum, und es schlüge sich ein Haufen zusammen, erwählten und beruften mich zu ihrem Bischofe, da hätte ich einen Beruf."

# 2. Das Berhältnis des öffentlichen Predigtamts zu dem geiftlichen Prieftertum aller Chriften.

Alle Christen, das heißt, alle Menschen, die an Christum gläubig geworden sind, haben das geistliche Priestertum und damit den Beruf zur Verkündigung des Evangeliums. In den Worten 1 Petr. 2, 9: "Ihr seid das königliche Priestertum (βασίλειον δεράτευμα) . . . , daß ihr verkündigen sollt die Tugenden des, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht" werden nicht Alteste oder Bischöfe, sondern alle Christen angeredet. Das Predigtamt hat freilich das geistliche Brieftertum insofern zur Voraussetzung, als es Gottes Wille und Ordnung ist, daß die Altesten oder Bischöfe nicht aus den Ungläubigen, sondern aus den Gläubigen oder den geistlichen Priestern genommen werden. Dies geht klar hervor aus dem Verzeichnis der Eigenschaften, die sich an einem Altesten oder Bischof finden sollen. Alle in den Berzeichnissen 1 Tim. 3 und Tit. 1 genannten positiven Eigenschaften (lehrhaftig, gelinde usw.) und negativen Eigenschaften (nicht haderhaftig, nicht geizig usw.) haben den persönlichen Glauben an Christum zur Voraussetzung. Aber dennoch unterscheidet die Schrift scharf zwischen dem geiftlichen Priestertum und dem öffentlichen Predigtamt. Es geht dies klar daraus hervor, daß sie neben der Lehrtüchtigkeit, die allerdings jeder Christ besitt, 1580) eine besondere Lehrtüchtigkeit und auker dem Beruf.

<sup>1579)</sup> St. Q. III, 723.

<sup>1580)</sup> Joh. 6, 45; 7, 38. 39; 1 Ror. 2, 15. 16; 1 Joh. 2, 27 ufw.

den das geistliche Priestertum zur Wortverkündigung hat, <sup>1581</sup>) einen besonderen Beruf fordert. Eine Gemeinde würde wider Gottes Ordnung handeln, wenn sie die Diener des öffentlichen Predigtamts etwa durch das Los oder nach dem Alphabet oder nach ähnlichen Gesichtspunkten bestimmen und sich dabei darauf berufen wollte, daß alle Christen geistliche Priester, lehrfähig und dom Heiligen Geist getrieben seien. Bielmehr warnt die Schrift 1 Tim. 5, 22: "Die Hände lege niemand bald auf!" <sup>1582</sup>) und heißt sie die Altesten oder Bischöfe nach den Eigenschaften bestimmen, die sie als zur Ausrichtung des Amtes erforderlich insonderheit namhaft macht (1 Tim. 3, 1—7; Tit. 1, 6—12). Luther: "Wie" (das ist, wie beschaffen) "die Bischöfe und Hirten sein sollen, die man wählen soll, lehrt genugsam Paulus Tit. 1, 5 f. und 1 Tim. 3, 2 f. " <sup>1583</sup>)

Wie gewaltig Luther einerseits die Rechte, Fähigkeiten und Pflichten des geistlichen Priestertums darlegt, andererseits aber allgemeines Priestertum und das öffentliche Predigtamt scharf scheidet, ist bekannt. Er sagt in bezug auf das geistliche Priestertum: 1584) "So wir Christen worden sind durch diesen Priester und sein Priesteramt" (nämlich durch Christum) "und in der Taufe durch den Glauben ihm eingeleibt, so kriegen wir auch das Recht und Macht, das Wort, so wir von ihm haben, zu lehren und zu bekennen vor jedermann, ein jeglicher nach seinem Beruf und Stande. Denn ob wir wohl nicht alle im öffentlichen Amt und Beruf sind, so soll und mag doch ein jeglicher Chrift seinen Nächsten lehren, unterrichten, vermahnen, trösten, strafen durch Gottes Wort, wann und wo jemand das bedarf: als Vater und Mutter ihre Kinder und Gesinde, ein Bruder, Rachbar, Bürger oder Bauer den andern. Denn es kann ja ein Christ der zehn Gebote, des Glaubens, Gebets usw. den andern, so noch unverständig oder schwach ist, unterrichten oder vermahnen, und der es hört, schuldig ist, solches auch als Gottes Wort von ihm anzunehmen und

<sup>1581) 1</sup> Petr. 2, 9; Jes. 40, 9; Kol. 3, 16. Mosis Wunsch, 4 Mos. 11, 29: "Wollte Gott, daß alle das Bolk des Hern weißsagte und der Herr seist über sie gabe!" ist im Neuen Testament erfüllt, wie Apost. 2 berichtet wird.

<sup>1582)</sup> Auch wenn man diese Handauflegung ganz allgemein als "Erteilung des Segens bei verschiedenen außerordentlichen Fällen" faßt (Huther), so ift sicher- lich die Handauflegung bei der Bestellung des Presbyteriats auch gemeint. Jedensfalls ist die Beziehung der Handauflegung speziell auf die Wiederaufnahme der Extommunizierten (de Wette, Wiesinger) als ein bloßer Einfall zu bezeichnen, da diese Sitte im Reuen Testament nicht erwähnt wird, wohl aber die Handaussegung bei der Bestellung für den Gemeindedienst (Apost. 6, 6).

<sup>1583)</sup> St. Q. X, 1598.

mit öffentlich zu bekennen." Luther weift auch darauf hin, daß die Gnadenmittel dieselben sind nach Wesen, Kraft und Wirkung, einerlei ob sie von allen Christen oder von Dienern im öffentlichen Amt verwaltet werden. Er schreibt (X, 1590): "Wir bestehen fest auf dem, daß kein ander Wort Gottes ist denn das allein, das allen Christen zu verkündigen geboten ist; daß nicht eine andere Taufe ist denn die, die alle Christen geben mögen; daß kein ander Gedächtnis ist des Abendessens des Herrn denn das, so ein jeder Christ begehen mag: auch keine andere Sünde ist, denn die ein jeder Christ binden und auflösen mag; item, daß kein Opfer sei denn der Leib eines jeden Christenmenschen: daß auch niemand beten kann oder möge denn allein der Christ: dazu, daß niemand urteilen soll über die Lehre denn allein Dieses sind aber je die priesterlichen und königlichen der Christ. Andererseits hebt Luther den Unterschied zwischen dem Briestertum aller Christen und dem öffentlichen Brediatamt so her= vor (V, 1037): "Ob wir wohl alle Priester sind, so können und sollen wir doch darum nicht alle predigen oder lehren und regieren. muß man aus dem ganzen Haufen etliche aussondern und wählen, denen solches Amt befohlen werde; und wer solches führt, der ist nun nicht des Amts halben ein Priester (wie die andern alle sind), sondern ein Diener der andern aller. Und wenn er nicht mehr predigen oder dienen kann oder will, so tritt er wieder in den gemeinen Haufen, befiehlt das Amt einem andern und ist nichts anderes denn ein jeglicher gemeiner Christ. Siehe, also muß man das Predigtamt oder Dienst= amt scheiden von dem gemeinen Priesterstande aller getauften Christen. Denn solch Amt ist nicht mehr denn ein öffentlicher Dienst, so etwa einem befohlen wird von der ganzen Gemeinde, welche alle zugleich Priester sind." In näherer Begründung der Notwendigkeit eines besonderen Berufs für die Verwaltung des öffentlichen Predigtamts sagt Luther (X, 1589): "Dieweil allen Christen alle Dinge gemeinsam sollen sein, die wir bisher erzählt haben, das wir auch bewährt und bewiesen haben, so will's nicht gebühren einem, der sich von ihm selbst hervor wollte tun und ihm allein zueignen, das unser aller ist. Unterwinde dich dieses Rechtes und lege es auch an Brauch, sofern wo kein anderer ist, der auch ein solch Recht empfangen hat. Das erfordert aber der Gemeinschaft Recht, daß einer, oder wieviel der Gemeinde gefallen, erwählt und aufgenommen werden, welche an Statt und im Namen aller derer, so eben dasselbe Recht haben, diese Amter öffentlich ausüben, auf daß nicht eine scheußliche Unordnung geschehe im Volke Gottes und aus der Kirche werde ein Babylon, in welcher [der Kirche] doch alle Dinge ehrbar und ordentlich sollen zugehen, wie der Apostel gelehrt hat 1 Kor. 14, 40. Es ist zweierlei, daß einer ein gemeinsam Recht durch der Gemeinde Besehl ausrichtet, oder daß einer sich desselben Rechtes in der Not gebraucht. In einer Gemeinde, da jedem das Recht frei ist, soll sich desselben niemand annehmen ohne der ganzen Gemeinde Willen und Erwählung; aber in der Not brauche sich desselben ein jeder, wer da will."

# 3. Das öffentliche Predigtamt ist nicht eine menschliche, sondern eine göttliche Ordnung.

Es ist nicht menschliche, sondern göttliche Ordnung, daß die Christen die Werke des geistlichen Priestertums ausrichten, also nicht nur in ihrem Hause, sondern auch im Verkehr mit ihren Brüdern und mit der Welt das Evangelium verkündigen. Aber es ist auch nicht bloß menschliche, sondern göttliche Ordnung, daß die Christen, die an einem Orte wohnen, in Gemeinschaft miteinander treten, eine Gemeinde bilden und mit besonderer Lehrtüchtigkeit ausgerüstete Bersonen bestellen, die in ihrem Auftrag Gottes Wort öffentlich (in öffentlicher Versammlung) und sonderlich (den einzelnen Christen) verkündigen. Was den Schriftbeweis hierfür betrifft, fo feben wir nicht nur, daß die Apostel den entstandenen Gemeinden Alteste oder Bischöfe ordneten, deren Amt es war, die Gemeinden öffentlich und sonderlich mit Gottes Wort zu versorgen, sondern es wird auch ausdrücklich berichtet, daß Paulus, als diese Ordnung in den Gemeinden auf Kreta unterblieben war, dem dort zurückgelassenen Titus befiehlt, in den einzelnen Gemeinden folde Alteste oder Bischöfe einzusehen. Tit. 1, 5: "Derhalben ließ ich dich in Kreta, daß du solltest vollends anrichten, da ich's gelassen habe, und besetzen die Städte hin und her mit Altesten, wie ich dir befohlen habe", rovrov χάριν ἀπέλιπόν σε ἐν Κρήτη, ἵνα τὰ λείποντα ἐπιδιορθώση καὶ καταστήσης κατά πόλιν πρεσβυτέρους ώς έγώ σοι διεταξάμην. "Alteste" und "Bischöfe" sind in der Schrift ein und dieselben Bersonen, weil die Ausdrücke promiscue gebraucht werden. 1585) Diese Altesten oder Bischöfe werden in der Schrift sowohl nach ihrer persönlichen Beschaffenheit als auch nach den Funktionen, die ihnen obliegen, genau beschrieben. Sie muffen nicht nur Christen, sondern Musterchristen, Vorbilder der Serde, sein (1 Petr. 5, 3), auch vor der Welt einen auten Namen haben (1 Tim. 3, 7). Die

<sup>1585)</sup> Tit. 1, 5. 7; Apoft. 20, 17. 28.

Tugenden, die sich bei ihnen finden sollen, und die Untugenden, die sich nicht bei ihnen finden sollen, werden 1 Tim. 3 und Tit. 1 katalogartig aufgezählt. Was ihre Kenntnisse in der christlichen Lehre und ihre Tüchtigkeit zum Lehren betrifft, so müssen sie die "gesunde", das ist, reine Lehre wohl innehaben und sowohl der These als der Antithese mächtig sein, das ist, die Gemeinde recht lehren und die Frrlehrer widerlegen können (Tit. 1, 9-11). Bu weiterer Beschreibung des Gebietes ihrer Tätigkeit und der Tätigkeit selbst heißt es: Sie müssen nicht bloß dem eigenen Hause wohl vorstehen, sondern auch die Gemeinde Gottes versorgen (1 Tim. 3, 5), die Gemeinde Gottes weiden (Apost. 20, 28), die Serde weiden, die ihnen befohlen ift (1 Petr. 5, 1 ff.), auf die gange Herde achthaben (Apost. 20, 28), der einzelnen Seelen sich annehmen (Apost. 20, 31), über die Seelen wachen als folche, die Rechenschaft dafür geben sollen (Sebr. 13, 17).

Es ist gegen die göttliche Ordnung des Predigtamts, z. B. von Söfling, eingewendet worden, daß das, was Paulus und Barnabas Apost. 14, 23 taten und Paulus Tit. 1, 5 ff. befahl, nur temporäre und lokale Geltung hatte, nämlich für Anfangsverhältnisse und "eben erst entstandene Gemeinden" der apostolischen Kirche. das ist eine Beschränkung, die im Text nicht enthalten ist. wird die Setzung der Altesten oder Bischöfe nicht mit dem Umstand. begründet, daß es Anfangsgemeinden oder "eben erst entstandene Gemeinden" waren, sondern die Gemeinden werden schlechthin als Bemeinden beschrieben, in denen die Altesten oder Bischöfe Saushalter Gottes (Veov olnovópoi) sein sollten. Zudem sind auch Anfangsgemeinden oder eben entstandene Gemeinden richtige Gemein= den. Eine Gemeinde ist eine Gemeinde durch den Umstand, daß sie vorhanden ift, auch vor Bestellung des öffentlichen Predigtamts. So will es nicht angehen, daß wir die Ordnung der Presbyter oder Bischöfe auf temporäre und lokale Verhältnisse der apostolischen Zeit beschränken. Wir gehen ohne allen Zweifel sicher, wenn wir mit dem lutherischen Bekenntnis fagen: "Wo die Rirche ift" - einerlei wie alt, wie groß, an welchem Ort und zu welcher Zeit fie sei —, "da ist je der Befehl, das Evangelium zu predigen. Darum müffen die Kirchen die Gewalt behalten, daß fie Kirchendiener fordern, mahlen und ordinieren." Wir sagen daher zur Beschreibung des öffentlichen Predigtamts: Es steht nicht in der Willfür der Christen, ob sie das öffentliche Predigtamt aufrichten und erhalten wollen ober nicht, sondern die Christen sind dazu durch Gottes Ordnung

verbunden. Walther drückt dies so aus: <sup>1586</sup>) "Das Predigtamt oder Pfarramt ist keine menschliche Ordnung, sondern ein von Gott selbst gestiftetes Amt" und: "Das Predigtamt ist kein willkürliches Amt, sondern ein solches Amt, dessen Aufrichtung der Kirche ge = boten, und an das die Kirche bis an das Ende der Tage ordentslicherweise gebunden ist." Im lutherischen Bekenntnis heißt es: <sup>1587</sup>) "Wo man aber das Sakrament des Ordens wollt' nennen ein Sakrament von dem Predigtamt und Evangelio, so hätte es keine Beschwerung, die Ordination ein Sakrament zu nennen. Denn das Predigtamt hat Gott eingesetzt und geboten (ministerium Verbi habet mandatum Dei)."

über die göttliche Ordnung des öffentlichen Predigtamts ist innerhalb der lutherischen Kirche Mitte des vorigen Sahrhunderts namentlich in Deutschland gestritten worden, und zwar mit wenig befriedigendem Refultat. Nur wenige, wie z. B. Ströbel, 1588) nahmen die rechte schriftgemäße Stellung zwischen zwei Abwegen ein. Der Erlanger Theolog Höfling will das Predigtamt zwar göttliche Ordnung sein lassen, aber nur in dem Sinne, wie "alles Bernünftige, Aweckmäßige, sittlich Notwendige" göttliche Ordnung genannt werden könne, nicht in dem Sinne, daß für das öffentliche Bredigtamt ein göttliches Gebot vorliege. Mit Apost. 14, 23, wo Paulus und Barnabas den von ihnen gesammelten Gemeinden Alteste ordnen, und mit Tit. 1, 5, wo Paulus Titus befiehlt, in den Gemeinden von Areta Alteste oder Bischöfe zu bestellen, findet sich Söfling, wie wir bereits sahen, mit der unhaltbaren Bemerkung ab, daß es sich an den Stellen um "eben erft entstandene Gemeinden" handle, um "Berhältnisse des Anfangs", woraus "keine dogmatischen Schlüsse für alle Rukunft gezogen werden dürfen". 1589) Der eigentliche Grund aber,

<sup>1586)</sup> Rirche u. Amt, 193. 211. 1587) Apologie, 203, 11.

<sup>1588)</sup> Zeitschrift für luth. Theol. u. Rirche 1852, S. 699 f.

<sup>1589)</sup> Höfling hat seine Lehre bargelegt in "Grundsätz eb.-luth. Kirchenbersfassung". Erlangen 1850. Die Schrift ist auch vollständig abgedruckt in der "Erl. Zeitschr." 1850, S. 317 ff. Die dritte Auflage erschien 1853. Höflings Stellung wird vielleicht am besten erkannt auß seinem gegen Münchmeher gerichteten Artisel, "Erl. Zeitschr." 1852, S. 102 ff. Es ist keine sachliche Differenz zwischen der 1. und 3. Auflage der Höflingschen Schrift. Auch in der 3. Auflage sagt er (S. 75. 76), daß zwar daß geistliche Amt an und für sich, aber nicht das von Gemeinschafts wegen aufgerichtete öffentliche Predigtamt göttlicher Einsetzung sei, sondern, "wenn auch mit innerer Notwendigkeit", der men schlichen Kirchen= und Gottesdienste ordnung angehöre. S. 274 wird wiederholt, daß die Apostel für die Setzung der Preschter oder Bischöfe kein göttliches Gebot hatten; S. 278 wird die "Amts-

weshalb er die göttliche Ordnung des Prediatamts ablehnen zu müssen meint, lieat bei Söfling anderswo. Er meint, wenn man für die Verwaltung der Gnadenmittel durch öffentliche Diener ein göttliches Gebot annehme, so werde dadurch ein alttestamentlicher, geseklicher, zeremonialgeseklicher Aug in die Kirche des Neuen Testaments hineingetragen. Dies Argument widerlegt sich selbst, sobald Ernst damit gemacht wird. Es beweist zu viel. Kür die Sandhabung des Wortes Gottes seitens aller Christen kraft ihres geistlichen Prieftertums liegt auch nicht bloß eine "innere sittliche Notwendigkeit", sondern ebenfalls ein ausdrücklicher göttlicher Befehl vor. Alle Chriften follen in der Schrift forschen, follen die Schrift lesen, follen Christi Wort unter sich wohnen lassen, sollen die Tugenden Gottes verkündigen usw. Wir haben es auch hier mit Imperativen oder Befehlsworten zu tun, also mit gött= licher Ordnung im Sinne eines göttlichen Befehls. Wenn nun dem göttlichen Befehl oder Gebot ein "zeremonialgesetlicher Zug" anhaftete, so müßten wir auch die göttliche Ordnung der Handhabung der Gnadenmittel seitens aller Christen leugnen, um sie vor zeremonialgesetlichen Abwegen zu bewahren. Ferner: Für die Taufe und für das Abendmahl liegt auch nicht blog eine "innere sittliche Notwendiakeit", sondern ein ausdrücklicher göttlicher Befehl vor. Aber wir werden deshalb nicht behaupten, daß Taufe und Abendmahl ein "gesetzlicher Zug" anhafte, und deshalb mit neueren Theologen den Tauf= und Abendmahls befehl leugnen. 1590) Kerner: In bezug auf die Seiligung und die guten Werke lehrt die

beftellung" — und darin ist die Aufrichtung des öffentlichen Predigtamts von Gemeinschafts wegen eingeschlossen — auf gleiche Linie mit der Sonntagsseier gestellt. — Die zu diesem Streit gehörende Literatur ist sehr umfangreich: Delihsch, Vier Bücher v. d. R., 1847. Löhe, Aphorismen, 1849. Harles, R. u. A., 1853. Wucherer, Aussührl. Nachweis, 1853. Kliefoth, Acht Bücher v. d. K., 1854. Münchemeher, Das Amt d. N. Ts.; Zeitschr. für luth. Th. u. R. 1852, S. 46 st. Dersselbe: Das Dogma v. d. sichtb. u. unsichtb. K., 1854. Flörke, Zur L. v. d. R. u. ihrem A.; Zeitschr. für luth. Th. u. R. 1852, S. 1 st. Preger, Die Geschichte d. L. vom geistl. A., 1857 (tressliche Zusammenstellung von Zitaten aus Luther, S. 170 bis 192. Kritik der Stellung Löhes S. 192 st., Kliefoths S. 216 st.). Kraußold, Amt u. Gemeinde, 1858. Diedhoss, Luthers L. v. d. kirchl. Gewalt, 1865. Vilsmar, Erl. Zeitschr., Sept. 1859. Derselbe: Die L. vom geistl. Amt, 1870.

<sup>1590)</sup> Dies geschicht allerdings von neueren Theologen, wie wir bei der Lehre von der Taufe und vom Abendmahl gesehen haben. Sie gestehen, daß Taufe und Abendmahl in der apostolischen Kirche im Gebrauch waren, aber nicht durch götteliche Einsetzung, sondern infolge freier Entwicklung aus jüdischen und heidnischen Analogien.

Schrift nicht bloß die "innere sittliche Notwendigkeit", sondern auch die durch Gebot und Befehl ausgedrückte göttliche Ordnung. 1591) Wir werden aber nicht behaupten, daß die Schrift mit diesen Geboten die Christen zu einer zeremonialgesetlichen Auffassung der Heiligung und der guten Werke anleite. Rurz, Höfling macht Gegensätze, wo keine sind. Dem göttlichen Befehl und der göttlichen Ordnung, etwas zu tun, haftet kein "gesetlicher Zug" an, wie Höfling meint. ihm hängt das freilich mit der Eigenart der Erlanger Theologie zusammen. Er beruft sich ausdrücklich auf den Konsensus aller seiner Rollegen 1592) und insonderheit auf den Schriftbeweis, den Hofmann für seine (Höflings) Lehre geführt habe. 1593) Hofmanns theologische Stellung ist diese: Er meint, man musse bei der Darstellung der driftlichen Lehre zunächst die Heilige Schrift aus den Augen tun und das "wiedergeborne" Ich oder Subjekt "selbständig" aussagen Würde man die christliche Lehre nicht dem eigenen Innern, sondern der außer ihm gelegenen Beiligen Schrift entnehmen, so würde man damit der driftlichen Lehre einen gesetlichen Bug aufprägen, aus der Schrift "eine Sammlung von Glaubensgeseten" machen. 1594) Erst hinterher sei das, was das "wiedergeborne Ich" mit innerer Notwendiakeit und selbständig ausgesagt hat, mit der Schrift zu vergleichen und nach Bedarf zu korrigieren. Hofmann hat dann hinterher diese Korrektur nicht vollzogen. Er hat vielmehr hinterher die Schrift nach dem mit innerer Notwendigkeit aus dem Innern Entwickelten dermaßen korrigiert, daß er auch die satisfactio vicaria als Schriftlehre strich. Ähnlich ist es Söfling ergangen. Um den göttlichen Befehl für die Ordnung des Predigtamts in Abrede stellen zu können, behauptet er, daß das apostolische Beispiel und der apostolische Befehl für die Ordnung und Einsetzung der Altesten oder Bischöfe sich nur auf die apostolische Zeit und eben erst entstandene Gemeinden beziehe. Wir sahen, daß die Schrift nichts von dieser Beschränkung sagt. Bu demselben Zweck behauptet er ferner, daß die Funktionen des apostolischen Presbyterats oder Epistopats in der Schrift nicht bestimmt seien. Wir saben oben, daß die Schrift sehr genau und auf die Einzelheiten eingehend sowohl sagt, wie die Altesten oder Bischöfe beschaffen sein sollen, als auch was sie zu tun haben. Er meint ferner, daß der apostolische Presbyterat mehr eine "regiminale" Bedeutung gehabt habe. Wir sahen oben,

<sup>1591) 1</sup> Theff. 4, 3: Gottes Wille ( $\vartheta \acute{\epsilon} \lambda \eta \mu a$ ); 1 Joh. 3, 23: Gottes Gebot ( $\check{\epsilon} \nu \tau o \lambda \acute{\eta}$ ) usw.

<sup>1592)</sup> Erl. Zeitschrift 1852, S. 152.

<sup>1593)</sup> Grundfage, 1850, S. 50.

<sup>1594)</sup> Schriftbeweis I, S. 9 ff.

daß gerade das Lehren des Wortes Gottes und die Widerlegung der Frrlehre als die Hauptaufgabe der Presbyter oder Bischöfe in der Schrift bezeichnet ift. Bur teilweisen Entschuldigung Söflings dient, daß seine Gegner (Münchmeyer, Löhe, Kliefoth usw.) eine grob romanisierende Amtslehre vortrugen, nämlich die Lehre, daß das öffentliche Predigtamt nicht von der christlichen Gemeinde, als der ursprünglichen Inhaberin aller geistlichen Gewalt, durch Berufung übertragen werde, sondern eine göttliche Stiftung in dem Sinne sei, daß es unmittelbar von den Aposteln auf ihre Schüler als einen besonderen "geistlichen Stand" überging, und daß dieser Stand durch die Ordination sich selbst fortpflanze. Auch redete man so, als ob die Gnadenmittel nur dann ihre rechte Kraft und Wirksamkeit hätten, wenn sie von den so zustandegekommenen Amtspersonen verwaltet würden. Gegen diese Karikatur der Lehre vom öffentlichen Predigtamt sagt Höfling mit Recht, daß dadurch die öffentlichen Amtsverwalter zu einem "Gnadenmittel" neben Wort und Saframent gemacht würden: "Die Gläubigen können sich mit ihrem Heilsbedürfnis nicht sowohl an Wort und Sakrament selbst als vielmehr an das göttlich-privilegierte Organ für deren Verwaltung und Spendung gewiesen sehen. Die rechte Wirksamkeit der Gnadenmittel stellt sich als von einer zeremonialgesetzlichen Institution abhängig dar; der Heilige Geist wirkt nicht mehr sowohl in ihnen und durch sie selbst als durch die zeremonialgesetzlichen Organe ihrer Verwaltung." Aber die Polemik Höflings leidet in keiner Weise Anwendung auf das im lutherischen Bekenntnis gelehrte öffentliche Predigtamt. Durch den Umstand, daß dies Amt Gottes Befehl (mandatum Dei) hat, werden seine öffent= lichen Diener ebensowenig zu "Gnadenmitteln" und "zeremonialgesetzlichen Organen", wie alle Christen dadurch zu Gnadenmitteln und zeremonialgesetlichen Organen werden, daß auch ihr Lehren nach Gottes Befehl und Ordnung geschieht. Sodann: Obwohl nach lutherischer Lehre das öffentliche Predigtamt mandatum Dei hat, so wird doch daneben festgehalten und sehr nachdrücklich eingeschärft, daß die Kraft und Wirksamkeit der Gnadenmittel in keiner Weise von den Personen der öffentlichen Diener abhängt, sondern daß die Gnadenmittel alle Rraft in sich selbst haben, einerlei ob sie von Frommen oder Gottlosen, Laien oder Amtspersonen, Berufenen oder Eingeschlichenen, vom Papst und Kaiser oder von einem Knaben usw. verwaltet werden. Es ist ein falscher Schluß, daß die Lehre von der göttlichen Ordnung des Predigtamts die Tendenz habe, die im Predigtamt Stehenden zu "Gnadenmitteln" neben den Gnadenmitteln zu machen. Genau das Gegenteil ist der Fall. Wird festgehalten, daß die Gnadenmittel ihre Kraft und Wirkung durch die göttliche Einsetzung haben, und wird daneben festgehalten, daß, wie alle Christen, so auch ihre öffentlichen Diener nach göttlicher Ordnung die Gnadenmittel handhaben, so werden alle diejenigen, denen mit den Gnadenmitteln gedient wird, gerade durch die Wahrheit von der göttlichen Ordnung veranlaßt, von der Beschaffenheit der menschlichen Verson ganz abzusehen und sich lediglich an die Gnadenmittel selbst zu halten, als handelte Gott selbst mit Kurz, Höfling ist es nicht gelungen, im Kampfe gegen eine grobe romanistische Verirrung die Balance zu halten. Um Löhes usw. unmittelbare göttliche Setzung des öffentlichen Predigtamts gründlich zu widerlegen, meinte er leugnen zu müssen, daß die mittelbare, durch die Gemeinde sich vollziehende Sekung göttliche Ordnung sei oder göttlichen Befehl habe. Ströbel faßt 1595) die lutherische Lehre so zusammen, wodurch sowohl Löhes als Höflings Lehre ausgeschlossen ist: "Die Lehre unserer Kirche vom geistlichen Amte ist, kurz gefaßt, diese: Seinem Nächsten das Wort Gottes zu verkündigen, die Sakramente zu reichen, die Sünde zu vergeben, die Sände aufzulegen, dazu hat jeder getaufte Christ als geistlicher Priester ein göttliches Recht (unter Umständen eine unabweisliche Pflicht); er soll dasselbe jedoch der Gott wohlgefälligen Ordnung halber nur im Rotfalle ausüben und sich sonst des Amtes der von Christo durch die Gemeinde ordentlichen berufenen Seelsorger Die driftliche Gemeinde aber muß wissen, daß sie das vom Herrn gestiftete geistliche Amt nicht fallen noch vom tollen Pöbel oder von geistlichen und weltlichen Thrannen knechten lassen, sondern immer aufs neue mit tüchtigen, treuen, gottesfürchtigen Männern besetzen soll, bis der BErr wiederkommt. Die Seelsorger dagegen haben sich des festiglich in allen Anfechtungen zu getrösten, daß ihr von der Gemeinde empfangenes Amt ebenso gewiß ein göttliches, nur in Christi Namen zu verwaltendes ist, als wenn sie es von Christo selbst überkommen hätten. Denn es ist ein unlogischer Schluß: Wer das geistliche Amt nicht unmittelbar vom HErrn, sondern von der Gemeinde hat, der hat es von Menschen und ist ein Menschendiener.1596)

<sup>1595)</sup> Zeitschr. f. luth. Th. u. K. 1852, S. 699.

<sup>1596)</sup> Abweisung ber Lehre Höflings in L. u. W. 1870, S. 174, und Abweissung ber Lehre Löhes usw. burch ben ganzen Artikel "Antithesen zu ben Thesen von Kirche und Amt", S. 161 ff. Der erste Artikel im ersten Jahrg. von L. u. W., 1855, S. 1 ff., weist sowohl Löhes als Hössings Lehre ab.

## 4. Die Notwendigkeit bes öffentlichen Bredigtamts.

Wiewohl das öffentliche Predigtamt, das mittelbar, durch Berufung seitens der Gemeinde, übertragen wird, als göttliche Ordnung festzuhalten ist, so ist ihm doch nicht eine absolute Notwendigkeit zuzuschreiben. Auch durch die Verkündigung des Evangeliums seitens aller Christen, die sich sowohl mit innerer Notwendigkeit als auch nach göttlicher Ordnung vollzieht, ist der Seilige Geist zur Servorbringung und Erhaltung des Glaubens in Menschenherzen wirksam. Es muß unaufhörlich betont werden, daß die Wortverkundigung seitens aller Christen im Sause, im Verkehr mit den Brüdern und im Verkehr mit der Welt nicht im Belieben oder in der Willfür der Christen steht, sondern göttliche Ordnung ist. Insofern die Christen sich nicht nach dieser Ordnung halten, fallen sie aus ihrem Christenberuf heraus und tun der driftlichen Kirche unfäglichen Schaden. Es sind Zeiten eingetreten, und sie können wiederkehren, in denen der Unglaube und der falsche Glaube so überhandnehmen, daß rechtgläubige Christen auf die Wortverkundigung im Hause angewiesen sind. Sierher gehören Luthers Worte: 1597) "Es kann geschehen, daß die Welt so gar epikurisch werden wird, daß man in aller Welt wird keinen öffent-Lichen Predigtstuhl haben und eitel epikurische Greuel die öffentliche Rede sein wird, und das Evangelium allein in den Säusern durch die Hausväter erhalten werde." Daß auch das nur gelesene Wort Gnadenmittel sei, wurde bei der Lehre von den Gnadenmitteln ausführlich — auch gegen moderne Lutheraner — dargelegt. 1598) Walther weist auf die Worte der Konkordienformel hin: Ministerium ecclesiasticum, hoc est, Verbum Dei praedicatum et auditum, und: Verbum illud, quo vocamur, ministerium Spiritus est, 1599) und fährt fort: 1600) "Es ist dies um derjenigen willen wichtig, welche das Pfarramt zu einem Gnadenmittel machen und es dem Wort und den Sakramenten koordinieren und behaupten, daß dasselbe jedem Menschen zur Seligkeit unbedingt notwendig sei, so daß ein Mensch ohne den Dienst eines ordinierten Pfarrers weder zum Glauben kommen, noch Absolution seiner Sünden erlangen könne, während unsere Kirche dies nur von dem mündlichen oder leiblichen Wort im Gegensatzu einem angeblichen innerlichen Worte und zu jeder Art von Enthusiasterei lehrt."

Die Wahrheit, daß das öffentliche Predigtamt nicht absolut

<sup>1597)</sup> St. Q. VI, 938.

<sup>1599) 729, 30; 710, 29.</sup> 

F. Bieber, Dogmatit. III.

<sup>1600)</sup> R. u. A., S. 195.

notwendig ist, ist aber nicht zur Verachtung desselben zu miß-brauch en. Dieser Mißbrauch liegt vor: 1. wenn die Christen im Hören der öffentlichen Predigt unsleißig sind, mit der Entschuldigung, daß sie dasselbe Wort "daheim" lesen könnten; 1601) 2. wenn die im öffentlichen Amt Stehenden in der Ausrichtung ihres Amtes unsleißig sind, mit der Entschuldigung, daß die ihnen besohlene Heraft des geistlichen Priestertums sich selbst versorgen könne und solle; 1602) 3. wenn die Christen unsleißig sind in der Errichtung und Erhaltung von Schulen, in denen Diener sür den öffentlichen Dienst in der Kirche erzogen werden. 1603)

# 5. Der Beruf (vocatio) jum öffentlichen Predigtamt.

Von der Notwendigkeit des Berufs war schon unter dem Abschnitt "Das Verhältnis des Predigtants zum geistlichen Priestertum aller Christen" die Rede. Luther: "Es will sich nicht gebühren einem, der sich von ihm selbst hervor wollte tun und ihm allein zueignen, das unser aller ist." Augsburgische Konfession, Art. 14: "Bom Kirchenregiment wird gelehrt, daß niemand in der Kirche öffentlich lehren oder predigen oder Sakrament reichen soll ohne ordentlichen Beruf."<sup>1604</sup>) — Die gebräuchliche Unterscheidung zwischen einem unmittelbaren und mittelbaren Beruf (vocatio immediata und mediata) ist schriftgemäß. Auch Luther hat sie in aussührlicher Begründung. <sup>1605</sup>) Den unmittelbaren Beruf hatten die Propheten und Apostel, auch Paulus. <sup>1606</sup>) Paulus weist

<sup>1601)</sup> Bgl. Luthers berbe Aussprache gegen diesen Schaden in der Kirche (St. L. III, 1736): "Etliche Klüglinge sagen: Haben wir doch Bücher, daraus wir es ebensowohl lesen können, als hörten wir es in der Kirche dom Pfaffen. Du liesest den Teusel auf deinen Kopf, der dich dann besessen hat. Wenn unser Herzegott gewußt hätte, daß das Predigtamt nicht not wäre, er wäre ja so weise und klug gewesen, daß er dir nicht durch Wosen hätte predigen lassen. ... Er würde auch dieser Zeit Prediger und Seelsorger wohl heißen daheim bleiben."

<sup>1602)</sup> über den Unsseiß der Prediger hatte die Kirche zu allen Zeiten zu klagen. Daher die Mahnungen und Warnungen der Schrift im Alten und Neuen Testasment: Hefek. 3, 17 ff.; 33, 7 ff.; 3ef. 56, 10 ff.; 2 Tim. 4, 2 ff.; 1 Tim. 4, 13 ff.; Phil. 2, 21. Bgl. Luther, St. L. X, 5.

<sup>1603)</sup> Das Gewaltigste, was gegen diesen Unsleiß geschrieben worden ift, findet sich in den zwei Schriften von Luther: "Aredigt, daß man die Kinder zur Schule halten soll" (1530; St. L. X, 417) und: "An die Katsherren aller Städte Deutschs, daß sie christliche Schulen aufrichten und halten sollen" (1524; St. L. X, 458 ff.).

<sup>1604)</sup> über die Notwendigfeit des Berufs bgl. den ganzen Abschnitt in Walthers Baftorale, S. 23 ff.

auf seinen unmittelbaren Beruf sehr energisch hin in den überschriften seiner Briefe. <sup>1607</sup>) Den mittelbaren haben die durch die christlichen Gemeinden berufenen Prediger. Bon der größten Wichtigkeit ist, festzuhalten, daß der mittelbare Beruf nicht weniger göttlich ist als der unmittelbare. Apost. 20, 28 heißt es von den mittelbar berufenen Altesten oder Bischöfen zu Ephesus, daß der Heilige Geist sie geset habe, zu weiden die Gemeinde Gottes. Dies ist von der größten Wichtigkeit sowohl für die öffentlichen Diener des Worts als auch für diejenigen, denen sie mit dem Wort dienen. <sup>1608</sup>)

Am meisten Aufregung und Streit hat in Kirche und Welt die Frage hervorgerufen, welches die Mittelspersonen seien, durch welche Gott die Prediger sett. Der Papst meldet sich mit dem Ansbruch, daß er allein durch die von ihm freierten Bischöfe "Briefter" machen könne. Die Spiskopalen wollen dies durch Bischöfe tun, denen die apostolische Sukzession anhaftet. Romanisierende Lutheraner wollen rechte Kirchendiener durch den Predigerstand zustande kommen lassen, der sich selbst fortpflanze. Auch Landesherren und andere Herren, als solche, haben sich das Recht vindiziert, andern Leuten ohne deren Zustimmung Prediger zu seten. Auf Grund der Schrift ist zu sagen: Nicht der Papst oder Bischöfe oder die Prediger oder einzelne Personen außerhalb oder innerhalb einer Gemeinde haben hierzu Recht und Macht, sondern nur die Leute, welche alle geist = liche Gewalt besitzen, die es hier auf Erden unter den Menschen gibt, und denen auch insonderheit Wort und Sakrament von Christo ursprünglich befohlen sind: das sind die Gläubigen oder die Christen und sonft niemand in der Belt. Die Gläubigen haben alles (1 Kor. 3, 21); die Ungläubigen haben nichts als den Tod und die ewige Verdammnis. Daß Matth. 28, 18—20 nicht bloß den Aposteln für ihre Person, sondern den Christen bis an den Jüngsten Tag Wort und Taufe befohlen werden, geht aus den Schlußworten hervor: "Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende." Auch in den Befehlsworten in bezug auf das Abendmahl: "Solches tut zu meinem Gedächtnis!" werden nicht bloß die Apostel für ihre Person, sondern die Christen bis an den Jüngsten Tag angeredet, wie 1 Kor. 11, 26 noch ausdrücklich gesagt ist: "Sooft ihr von diesem Brot esset und von diesem Kelch trinket, sollt ihr des HErrn Tod verkündigen, bis daß er kommt." Dies ist die Schrift-

<sup>1607)</sup> Gal. 1, 1; Eph. 1, 1; Rol. 1, 1 usw.

<sup>1608)</sup> Bgl. die nähere Ausführung bei Walther, Baftorale, S. 29 f.

lehre, die so klar in den Worten der Schmalkaldischen Artikel zum Ausdruck kommt (341, 67-69): "Wo die Kirche ist, da ist je der Befehl, das Evangelium zu predigen. Darum muffen die Rirchen die Gewalt behalten, daß sie Kirchendiener fordern, wählen und ordimieren. Und solche Gewalt ist ein Geschenk, welches der Kirche eigentlich" (proprie, das ist: nur der Kirche und niemand anders) "von Gott gegeben und von keiner menschlichen Gewalt der Kirche kann genommen werden. . . . Hierher gehören die Sprüche Christi, welche zeugen, daß die Schlüssel der ganzen Kirche und nicht etlichen sondern Personen gegeben sind, wie der Text sagt (Matth. 18, 20): "Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen." Einzelne Personen und Gesellschaften können zwar gültig berufen, aber nur dann, wenn es ihnen von denen, die diese Gewalt ursprünglich (principaliter et immediate) haben, aufgetragen oder mindestens tacito consensu überlassen wird. Unter ber "gangen Rirche", von der die Schmalkalbischen Artikel reden, ist natürlich nicht die über die ganze Welt zerstreute Kirche (ecclesia universalis), sondern die Ortsfirche (ecclesia particularis) zu verstehen, wie auch sofort auf Grund von Matth. 18, 20 hinzugefügt wird: "Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen." Denn die Kirche hat alle geistlichen Güter und Rechte, nicht insofern sie groß oder klein ist, sondern insofern sie aus Gläubigen besteht. 1609)

Gegen die Gemeindewahl find Einwände erhoben worden.

1. Es wurde und wird gesagt, daß Apost. 14, 23 und Tit. 1, 5 nichts vom Berusen oder Wählen seitens der Gemeinde stehe, sondern im Gegenteil nur berichtet werde, was Paulus und Barnabas getan haben und Titus auf Paulus' Besehl tun sollte. Von einer Tätig-

<sup>1609)</sup> Luther zu Matth. 18, 19. 20 (St. L. XVII, 1074): "Her hören wir, daß auch zwei oder drei, in Christi Ramen versammelt, eben alles Macht haben, was St. Petrus und alle Apostel. Denn der Herr selbst ist da, wie er auch sagt, Joh. 14, 23: "Wer mich liebet, der wird mein Wort halten, und mein Vater wird ihn lieben, und wir wollen zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen."... Wir haben hier den Herrn selbst über alle Engel und Areaturen; der sagt, sie sollen alle gleiche Gewalt, Schlüssel und Amt haben, auch zwei schlichte Christen allein, in seinem Namen versammelt. Diesen Herrn soll uns Papst und alle Teusel nicht zum Narren, Lügner noch Trunkenbold machen, sondern wir wollen den Papst mit Füßen treten und sagen, er sei ein verzweiselter Lügner, Gotteszlästerer und abgöttischer Teusel, der die Schlüssel zu sich allein gerissen hat unter St. Peters Namen, so Christus dieselben allen gleich insgemein gegeben hat."

keit oder auch nur Mittätigkeit der Gemeinden sei dort nichts zu lesen. Mit Recht erinnert Luther: 1610) "Obgleich Baulus dem Titus befiehlt, daß er Priester ordne, so folgt doch daraus nicht, daß es Titus allein aus eigener Wacht getan, sondern dak er sie nach dem Beispiel der Apostel durch des Volkes Abstimmung eingesett habe: sonst würden die Worte Pauli mit dem Exempel der Apostel Rudem kommt durch das Apost. 14, 23 gebrauchte Wort xeigotorhoartes klar zum Ausdruck, daß bei der Setzung der Altesten eine Stimmenabgabe seitens der Gemeinde stattfand. übersett xeigovoreir mit "stimmwählen". Er bemerkt z. St.: "Paulus und Barnabas stimmwählten ihnen Presbyter, das heißt, sie leiteten deren Stimmenwahl bei den Gemeinden." Zur Begründung dieser übersetung fügt Meyer hinzu: "Die Anglogie von Apost. 6, 2—6 fordert diese Beachtung des gewählten Wortes, welches, von dem alten Wahlverfahren durch Sändeaufhebung herrührend, im Neuen Testament nur hier und 2 Kor. 8, 19 vorkommt, und verbietet die allgemeine Kassung constituebant (Vulgata, Hammond, Kuinöl u. B.), oder eligebant (de Wette), so daß die Anstellung bloß durch apostolische Machtvollkommenheit geschehen wäre (Löhe). . . . Richtia Erasmus: suffragiis delectos. . . . Ganz eigenmächtig falsch Katholiken: es beziehe sich auf die xeigovesia bei Ordination der Presbyter." Auch hat die Setzung der öffentlichen Diener durch Gemeindewahl sich in der Kirche der ersten Sahrhunderte noch lange erhalten. Die Bemerkung in den Schmalkaldischen Artikeln (342,70): "Vorzeiten wählte das Volt Pfarrherrn und Bischöfe" ist als historisch richtig nachweisbar. 1611)

2. Der Einwand, daß Matth. 16, 18. 19 nicht den Gläubigen, sondern Petro als einer privilegierten Person die Schlüssel des Himmelreichs ursprünglich übergeben seien, wurde bereits unter dem Abschnitt "Die Hoheit und Herrlichkeit der christlichen Kirche" ausführlich widerlegt. Es wurde gezeigt, daß gerade auch an dieser Stelle nur von Petrus, insofern er glaubt, nicht insofern er Apostel oder eine privilegierte Person ist, die Rede sei. 1812) Es sei

<sup>1610)</sup> St. Q. XIX, 347.

<sup>1611)</sup> Bgl. ben historischen Nachweis bei Walther, A. u. A., S. 281 ff. S. 248 ff. beweist Walther auch als Lehre aller lutherischen Theologen, baß ohne die Wahl, beziehungsweise Zustimmung der Gemeinde, niemand Pastor einer Gemeinde werden könne.

<sup>1612)</sup> Note 1513.

hier noch darauf hingewiesen, daß "die Schlüssel des Himmelreichs" nichts anderes sind und sein können als die Gnadenmittel, das Evangelium. Durch Darbietung des Evangeliums, und durch nichts anderes, werden die Sünden vergeben und so der Himmel aufgeschlossen; durch Zurückhaltung des Evangeliums offenbar Unbußsertigen gegenüber werden die Sünden behalten und so der Himmel zugeschlossen. Indem nun die Gläubigen die Personen sind, denen Christus die Enademmittel anvertraut hat, so sind ihnen eo ipso die Schlüssel des Himmelreichs übergeben. 1613)

3. Gegen die Gemeindewahl ist auch die Aussage des lutherischen Bekenntnisses eingewendet worden, daß das Predigtamt vom allgemeinen Beruf der Abostel herkomme. 1614) Diese Aussage streitet aber nicht mit der andern Aussage des Bekenntnisses, daß das Predigtamt durch den Beruf der Gemeinde komme. 1615) Das Amt der Apostel und das Amt der späteren Diener der Kirche ist nach In halt und Kraft dasselbe. Wie die Abostel Befehl hatten, nicht ihr eigenes Wort, sondern Gottes Wort zu verkündigen, so haben auch die von der Gemeinde berufenen öffentlichen Diener den Auftrag, nicht eigenes, sondern nur Gottes Wort zu verkündigen. Wohl besteht zwischen den Aposteln und ihren "Schülern" — wie Luther alle Prediger nach der Apostel Zeit nennt — dieser große Unterschied, daß jene Gottes Wort unfehlbar redeten und schrieben, diese aber das Wort, das sie verkündigen, von den Aposte In nehmen müssen und an das Wort der Apostel gebunden sind, und zwar so streng, daß den Christen geboten wird, von den Lehrern zu weichen, die vom Apostelwort abweichen. 1616) Aber in beiden Fällen ist es dasselbe Amt, insofern es lediglich mit der öffentlichen Verfündigung des Wortes Gottes zu tun hat und dieselben geistlichen Güter gibt. Daher die Reihe von Schriftstellen, in denen die Apostel sich mit den Altesten und Bischöfen in eine Alasse stellen, wie Vetrus 1 Petr. 5, 1 ff.: "Die Altesten, so unter euch sind, ermahne ich, der Mitälteste" (συνπρεσβύτερος), und Paulus 1 Kor. 4, 1 ff.: "Dafür halte uns jedermann, nämlich für Christi Diener und Haushalter über Gottes Geheimnisse." 1617)

<sup>1613)</sup> Chemnih, Examen, 1667, p. 223: Lutherus ex Verbo Dei docuit, Christum claves, hoc est, ministerium Verbi et sacramentorum, tradidisse et commendasse toti ecclesiae. Bgl. Walther gegen Krauholb, L. u. W. 1870, S. 179, Note.

<sup>1614)</sup> Schmaff. Art., S. 320. 1615) S. 341, 67. 1616) Köm. 16, 17. 1617) Bgf. 2 Joh. 1; 3 Joh. 1; 1 Kor. 3, 5 ff. ufw.

#### 6. Die Ordination.

Die Ordination der zum Gemeindedienst Berufenen unter Sandaufleaung und Gebeten ist nicht eine göttliche, sondern eine kirchliche Ordnung, weil sie zwar in der Schrift erwähnt, aber nicht geboten wird. 1618) Die Ordination gehört daher zu den Mitteldingen (Adiaphora). Richt durch die Ordination, sondern durch den Beruf und deffen Annahme wird eine zum Amt tüchtige Verson ein Pastor. Bekannt sind Luthers Worte (XVII, 114): "Es lieat daran, ob Kirche und der Bischof eins sind, und die Kirche den Bischof hören und der Bischof die Kirche lehren wolle. So ist's geschehen. Auflegung der Sände, die segnen, bestätigen und bezeugen solches. wie ein Notarius und Zeugen eine weltliche Sache bezeugen, und wie der Pfarrherr, so Braut und Bräutigam segnet, ihre She bestötiget oder bezeuget, daß sie zuvor sich genommen haben und öffentlich bekannt." Die Schmalkaldischen Artikel (342, 70) erklären die Ordination ausdrücklich für eine öffentliche Bestätigung des Berufs: "Vorzeiten wählet' das Volk Pfarrherrn und Bischöfe: dazu kam der Bischof, am selben Ort oder in der Nähe gesessen, und bestätiget' den gewählten Bischof durch Auflegen der Sände, und ist dazumal die ordinatio nichts anderes gewesen denn solche Bestäti-Wir praktizieren daher nicht die sogenannte absolute Ordination, das heikt, eine Ordination ohne vorher empfangene und angenommene Vokation, weil sie der irrigen Meinung Vorschub leistet, "daß eine Verson durch die Ordination in den sogenannten geistlichen Stand aufgenommen und so, als ein geweihter Priester, erst wahlfähig werde". 1619) Es versteht sich von selbst, daß auch die Ordination eine von der Gemeinde übertragene Gewalt ist, wie es in den Schmalkaldischen Artikeln heißt: "Weil die Kirche allein das Priestertum hat, so muß sie auch die Macht haben, Kirchendiener zu wählen und zu ordinieren." 1620)

<sup>1618)</sup> Walther, Past., S. 65: "Der Gebrauch der Ordination wird zwar in der Schrift erwähnt, die Schrift schweigt aber von einer göttlichen Einsekung dieses Gebrauches. Wenn es sich aber um eine göttliche Stiftung handelt, gilt der Beweis a silentio allerdings."

<sup>1619)</sup> Bgl. Walther, Paftorale, S. 65. Aussprachen alter lutherischer Theoslogen, bah- bie Ordination einerseits nicht zu überschätzen, andererseits nicht zu verachten sei, bei Walther, a. a. O., S. 65 f.; Baier-Walther, Comp. III, 699 sq.

<sup>1620)</sup> So auch Ba I'd u i n, bei Baier-Walther III, 702. Chenso Stilse mann: Potestas ordinandi non inest uni membro ecclesiae, e.g., episcopo, per modum habitus vel characteris permanentis, sed per modum commis-

über die Ordination werden innerhalb der Christenheit wunderliche Dinge gelehrt. Nach römischer Lehre gibt es keine andere Art und Beise, ein "Briester" zu werden, als durch die Orbination eines vom Papit gemachten Bischofs. Die bloß vom christlichen Volk Erwählten und Eingesetzen sind nicht Diener der Kirche, sondern für Diebe und Mörder zu halten. 1621) Diefer Eifer für die Ordination ist ein Eiser pro domo; denn die Dinge, die durch die Ordination angeblich gewirkt werden, find für das Reich des Papstes überaus wertvoll. Durch die Ordination wird nämlich ex opere operato nicht nur der Beilige Geift gegeben und ein character indelebilis gufgepräat, sondern vor allen Dingen auch die Gewalt verliehen, die weder die Engel noch die Jungfrau Maria haben, nämlich die Gewalt, Messe zu halten, das ist, Leib und Blut Christi zu machen (conficere), als ein Bersöhnungsopfer für Lebendige und Tote daraubringen und so dem Papst die Serrschaft über die Gewissen und den Zugang zu den Schäten der Welt zu sichern. 1622) Die Epistobalen lassen zwar den Babst aus, bestehen aber darauf, daß nur durch die Ordination von Bischöfen, die in ununterbrochener Reihenfolge von den Aposteln abstammen (apostolic succession), Bischöfe, Priefter und Diakonen werden und das Kirchenamt verwalten können. 1623) Auch die romanisierenden Lutheraner, die das öffentliche Predigtamt nicht durch den Beruf der Gemeinde zustande kommen lassen, sondern es als einen "besonderen christlichen Stand" auffassen, der sich durch Übertragung des Amts von Stand zu Stand fortpflanzt, machen naturgemäß aus der Ordination eine göttliche Ordnung. 1624)

# 7. Die Berwalter des öffentlichen Predigtamts bilden keinen vom Christenstand verschiedenen geistlichen Stand.

Auch Luther gebraucht in Anbequemung an den bestehenden Sprachgebrauch gelegentlich die Ausdrücke "geistlicher Stand", "Geistliche" und "Priester" von denen, die in kirchlichen Ümtern dienen.<sup>1625</sup>)

sionis et potestatis transitoriae, qualem mandatarius [ein Bevollmächtigter] aut negotiorum gestor accipit a principali suo. (Praelect. in libr. Conc., p. 838.)

<sup>1621)</sup> Tribent., De sacram. ord., sess. 23, c. 4.

<sup>1622)</sup> Tribent., De sacram. ord., c. 1-4, und bie canones 1-8.

<sup>1623)</sup> Form and Manner of Making, Ordaining, and Consecrating Bishops, Priests, and Deacons. Preface. The Book of Common Prayer, Philadelphia, 1854, p. 612.

<sup>1624)</sup> Bgl. Groke, Untericheibungslehren, 1891, S. 13. 8.

<sup>1625)</sup> St. Q. X, 423 ff.; XIX, 113 f. ufw.

Aber daneben erinnert Luther durchweg daran, daß diese Benennung nicht der Schrift entnommen und sehr irreführend sei. Nach der Schrift sind alle, in welchen durch den Glauben an Christum der Beilige Geist wohnt und wirkt, also alle Christen, und nur sie, "geistlichen Standes" oder "Geistliche". Nicht einem engeren Kreise innerhalb der driftlichen Kirche, sondern allen Christen schreibt die Schrift die Salbung, rò xoioma, zu, welche sie alles lehrt (1 30h. 2, 27). Alle Christen werden Geistliche, πνευματικοί (Gal. 6, 1), das geiftliche Haus, olxos arevparixós, und das geiftliche Priestertum, legárev pa áyior, genannt (1 Petr. 2, 5). Es ist daher wirklich kein schriftgemäßer, sondern ein der Schrift widersprechender Sprachgebrauch, innerhalb der christlichen Kirche einer beschränkten Anzahl von Personen, den Dienern in kirchlichen Umtern, den "geistlichen Stand", "Geistliche" und "Priester" zu nennen. "Der Heilige Geist" — sagt Luther 1626) — "hat im Neuen Testament mit Aleif verhütet, daß der Name sacerdos, Priester oder Pfasse, auch keinem Apostel noch einigen andern Umtern ist gegeben, sondern ist allein der Getauften oder Christen Name, als ein angeborner, erblicher Name aus der Taufe; denn unser keiner wird in der Taufe ein Apostel, Brediger, Lehrer, Pfarrherr geboren, sondern eitel Briefter und Pfaffen werden wir alle geboren; darum nimmt man aus solchen gebornen Pfaffen und beruft und erwählt sie zu solchen Ümtern, die von unser aller wegen solch Amt ausrichten sollen."

Wir drücken uns korrekt aus, wenn wir sagen, daß die Berwalter des öffentlichen Predigtamts die Amtsleute unter den Christen (ministrantes inter Christianos) sind. Wort und Sakrament, worin sie dienen, sind und bleiben unmittelbares Eigentum der christlichen Gemeinde und werden von der Gemeinde zur Verwaltung von Gemeinschafts wegen bestimmten Personen übertragen. In diesem Sinne werden die Verwalter des Predigtamts in der Schrift nicht nur Gottes und Christi Diener, sond sondern auch der Gemeinde Diener genannt, 2 Kor. 4,5: "Wir eure Knechte um Isch willen", doölos buär die Ingoör. Nachdem Luther von der Benennung "Priester" gesagt hat, daß sie entweder aus dem Heidentum oder Judentum "zum großen Schaden der Kirche angenommen" sei, fährt er fort: "Aber nach der ebangelischen Schrift würden sie viel besser genannt Diener, Diakonen, Bischöse, Haushalter. . . Paulus nennt sich auch servum, das ist, einen Knecht;

<sup>1626)</sup> St. S. XIX, 1260.

<sup>1627) 1</sup> Ror. 4, 1; Tit. 1, 7; 2 Tim. 2, 24; Lut. 12, 42.

auch spricht er mehr denn einmal? Servio in Evangelio, ich diene am Evangelium. Das tut er darum, daß er allenthalben nicht einen Stand noch einen Orden, ein Recht oder eine gewiffe Würde, wie die Unsern wollen, aufrichte, sondern das Amt und Werk allein rühme und das Recht und Würde des Priestertums in der Gemeine bleiben Walther: "Das Predigtamt ist kein besonderer, dem gemeinen Christentum gegenüberstehender heiligerer Stand, wie das levitische Priestertum, sondern ein Amt des Dienstes." 1628) In diesem Sinne sagen die Schmalkaldischen Artikel auch, "daß die Kirche mehr sei denn die Diener"; 1629) denn die Kirche und ihre Diener verhalten sich zueinander wie Amtsinhaber und Angestellte oder mit dem Amt Betraute. In diesem Verhältnis ist es auch begründet, daß die Gemeinden Recht und Pflicht haben, die Amtsführung ihrer öffentlichen Diener zu überwachen und fie aus dem Amte zu entlassen, wenn fie nicht mehr die von Gott vorgeschriebenen Eigenschaften haben und die Kunktionen des Amtes nicht mehr ausrichten können oder wollen. 1630) Luther schreibt über die Absehungsgewalt der Gemeinde, indem er sich zugleich gegen den römischen character indelebilis wendet (X, 1591): "So sie denn alle Diener sind, so geht auch mit unter ihr priesterlich, unauslöschlich Malzeichen und die Ewigkeit ihrer priesterlichen Würde, und daß einer allwege Priester bleiben müsse. ist auch nur ein erdichtet Ding, sondern man mag einen Diener wohl absehen, wenn er nimmer getreu wollte sein. Herwieder mag man ihn so lang im Amt leiden, solang er sich verdienet und der Gemeinde gefällig ist, gleichwie ein jeder, der in weltlichen Sachen unter gleichen Brüdern ein gemein Amt unter ihnen verwaltet; ja, der Diener in geistlichen Sachen noch viel besser abzusetzen ist denn kein anderer in weltlichen Sachen, dieweil er, so er ungetreu wird, viel unleidlicher ist denn kein weltlicher, der nur allein zeitlichen Gütern dieses Lebens schaden möchte, der geistliche aber verwüstet und verderbt auch die ewigen Güter."

Was den Ausdruck betrifft, daß die Gemeinden das öffentliche Amt durch Berufung den dazu tüchtigen Personen "übertragen", so kann man sich nur darüber wundern, daß derselbe auch von Lutheranern angesochten worden ist. Der Ausdruck ist als adäquat zu bezeichnen, solange die Schriftlehre festgehalten wird, daß Wort und Sakrament allen Christen zum Besitz und zur Handhabung von

<sup>1628)</sup> Rirche und Amt, S. 221.

<sup>1629) 342, 72:</sup> ecclesiam esse supra ministros.

<sup>1630)</sup> Kol. 4, 17; Joh. 10, 5; Köm. 16, 17. 18; Matth. 7, 15.

Christo übergeben sind. Wird nun weiterhin zugestanden, daß es unter den Christen ein Amt geben soll, in dem einzelne lehrtüchtige Personen der Gemeinde mit Wort und Sakrament dienen, so kann dies Amt nur durch übertragung zustande kommen. Sogar Hafe bezeichnet als "evangelische Kirchenlehre": "In Christo und in der Gemeinde ist der Quell aller Kirchengewalt. Daher jedes Kirchenamt nur übertragen ist, im Falle des Mißbrauchs an die Gemeinde zurücksält und im Notsalle jede geistliche Handlung von jedem Gemeindegliede vollzogen werden kann." <sup>1631</sup>) Dazu kommt noch, daß der Ausdruck "übertragung" auch reichlich von den alten lutherischen Theologen gebraucht worden ist. <sup>1632</sup>)

Ganz richtig sagt Hase, daß nach "evangelischer Lehre" der Quell aller Kirchengewalt in der Gemeinde sei. Alles, was die Pastoren einer Gemeinde als Pastoren tun, ist delegiert, das ist, tun sie nur im Auftrag der Gemeinde. Dies gilt insonderheit auch von der Berhängung des Bannes. Vach den Schmalkaldischen Artikeln (340, 60. 74) sollen freilich "alle Pfarrherrn" die Gerichtsbarkeit (iurisdictio) haben, "die, so in öffentlichen Lastern liegen, zu bannen". Aber das soll nicht "ohne rechtliche Erkenntnis" geschehen. Zu dieser "rechtlichen Erkenntnis" gehört vor allen Dingen die Berhandlung jedes Falles vor der Gemeinde und das Urteil der Gemeinde Erkenntnis und Urteil der Gemeinde ausgesprochen wird, ist bekannt. Sud wissen und gewiß sein, wie der den Bann verdient und drein kommen ist, wie

<sup>1631)</sup> Ev. Dogmatif 3, S. 494.

<sup>1632)</sup> Bgl. die Zitate bei Walther, Kirche und Amt, S. 327 ff. Brenz im Kommentar zu Joh. 20: "Die Kirche hat ihre Diener, denen die öffentliche Handshabung des Svangeliums, das ist, der Vergebung und Behaltung der Sünden, übertragen ist (demandata est)." Polykarp Lehser in der Svanzgelienharmonie, Kap. 92, S. 1748: "Diese Gewalt" (zu lösen oder zu binden) "ist Matth. 18, 18 von Christo der Kirche gegeben, welche dieselbe ordentlicherweise rechtmäßig dazu berusenen Personen übertragen (deserre) kann." Hilse mann, Praelect. in libr. Conc., p. 838, sagt, daß auch die Ordinationsgewalt bei der Gemeinde sei und andern Personen nur übertragungsweise weise (per modum commissionis) zusomme. Balbuin, Tractatus de cas. consc., p. 1104: "Wie die Schlüssel vom Hausherrn der Hausstrau gegeben werden, so hat auch Christus, als der Herr seines Hause, welches die Kirche ist, die Schlüsselsen, welche dieselben ihren Dienern übergibt (committit), die Haushalter oder Verwalter der Geheimnisse Gottes genannt werden."

<sup>1633)</sup> Die gan je Lehre von der Rirchenzucht und vom Bann ift ausführlich bargelegt bei Walther, Baftorale, S. 315-354.

<sup>1634)</sup> Schrift von den Schlüffeln, 1530. St. 2. XIX, 950 ff.

hier der Text Christi (Matth. 18, 17. 18) gibt; sonst möchte sie betrogen werden und einen Lügenbann annehmen und dem Nächsten damit unrecht tun. . . . Hier, da es die Seelen betrifft, soll die Gemeine auch mit Richter und Frau" (Haußherrin) "sein." Sehr richtig bezeichnet Löscher als lutherisch die Lehre, wonach die Gemeinde den Bann erkennt und beschließt und der Pastor, in seiner Eigenschaft als öffentlicher Diener der Kirche, die Verkündigung des Bannes hat. 1835)

# 8. Die Gewalt (potestas) des Predigtamts.

Weil das Predigtamt das Amt ist. Gottes Wort zu lehren, Menschenwort aber in der driftlichen Kirche verboten ist, so gebührt dem Predigtamt Gehorsam wie Gott selbst, sofern es Gottes Wort verkündigt. Sierher gehören Schriftworte wie diese: Sebr. 13, 17: "Gehorchet euren Lehrern und folget ihnen" (πείθεσθε τοῖς ήγουμένοις ύμων καὶ ύπείκετε), Lut. 10, 16: "Wer euch höret, der höret mich: und wer euch verachtet, der verachtet mich." über Gottes Wort hinaus Lehrern gehorsam zu sein, ist den Christen nicht geboten, sondern hart verboten. 1636) Daß auch die Mitteldinge nicht etwa von dem Prediger oder den Predigern, sondern von der ganzen Gemeinde jedes Orts auf dem Wege des gegenseitigen übereinkommens (per mutuum consensum) geordnet werden, wurde bereits dargelegt. 1637) Gegen die Berufung der Römischen auf Hebr. 13, 17, Luk. 10, 16 usw. sagt die Apologie (289, 18-21): "So ist auch gewiß, daß dieses Wort des HErrn Christi: "Wer euch höret, der höret mich' nicht von Menschensatungen redet, sondern ist stracks dawider. Denn die Apostel empfangen da nicht ein mandatum cum libera, das ift, einen ganz freien, ungemessenen Befehl und Gewalt, sondern haben einen gemessenen Befehl, nämlich nicht ihr eigen Wort, sondern Gottes Wort und das Evangelium zu predigen. . . . Darum kann dies Wort von Satzungen nicht verstanden werden. Denn Christus will da, daß sie also lehren sollen, daß man durch ihren Mund Christum selbst höre. So müssen sie ja nicht ihr eigen Wort predigen, sondern sein Wort, seine Stimme und Evangelium, soll man Christum hören. Dies tröftliche Wort, welches aufs allerstärkste unsere Lehre bestätigt und viel nötiger Lehre und Trost für die driftlichen

<sup>1635)</sup> Fortgesette Sammlung usm., 1724, S. 476. Bei Walther, Paftorale, S. 325. über die Berwerfung dieser Lehre seitens amerikanischer Lutheraner vgl. die Zitate bei Große, Unterscheidungslehren, S. 5 f.

<sup>1636)</sup> Matth. 23, 8; Röm. 16, 17.

<sup>1637)</sup> Unter bem Abschnitt "Ecclesia repraesentativa", S. 492.

Gewissen in sich hat, das deuten die groben Esel auf ihre närrischen Satungen, auf ihre Speise, Trank, Kleider und dergleichen Kinderwerk. Auch ziehen sie diesen Spruch an, Heider und dergleichen Kinderwerk. Auch ziehen sie diesen Spruch an, Heider und derhorchet denen, die euch fürgehen usw. Dieser Spruch fordert, daß man soll gehorsam sein dem Evangelio, denn er gibt den Bischösen nicht eine eigene Herrschaft oder Herrengewalt außer dem Evangelio; so sollen auch die Bischöse nicht wider das Evangelium Satungen machen, noch ihre Satungen wider das Evangelium auslegen. Denn wenn sie das tun, so ver bietet uns das Evangelium, ihnen gehorsam zu sein, wie Paulus zu den Galatern sagt: "So euch jemand würde ein ander Evangelium predigen, der sei verstucht!""

### 9. Das Berhältnis der Diener ber Kirche zueinander.

Die Grundwahrheit, daß Christus durch sein Wort Alleinherrscher in der Kirche ist, reguliert auch das Verhältnis der Diener der Kirche zueinander. Wie die Diener der Kirche keine Herschaft über die Gemeinden haben, so auch nicht über ein ander. Alle Überordnung und Unterordnung unter ihnen ist nicht göttlichen, sondern nur menschlichen Rechts. Luther drückt dies so aus: "Weder ist der Papst höher als die Bischofe, noch ist der Bischof höher als die Presbyter nach göttlichem Kecht." <sup>1638</sup>) Die gegenteilige Lehre der Kömischen, <sup>1639</sup>) der Epischolen <sup>1640</sup>) und anderer romanisierenden

<sup>1638)</sup> Nec papa est episcopis, nec episcopus est superior presbyteris iure divino.

<sup>1639)</sup> Trident., sess. XXIII, De sacramento ordinis, can. 6: "Wenn jemand fagt, es gebe in der katholischen Rirche keine durch göttliche Anordnung eingesette hierarchie, welche aus ben Bischofen, Prieftern und Dienern besteht (quae constat ex episcopis, presbyteris et ministris), der sei verflucht!" Can. 7: "Wenn jemand fagt, die Bischöfe seien nicht höher als die Priefter . . . , der sei berflucht!" Can. 8: "Wenn jemand fagt, die Bifchofe, welche burch die Autorität des romi= schen Papftes angenommen werden" (assumuntur, nämlich jum Amt), "seien nicht rechtmäßige und mahre Bischöfe, sondern eine menschliche Schöpfung (figmentum), ber sei berflucht!" Der Römische Ratechismus (II, 7, Fr. 25) zählt bier verschiedene Brade der Prieftermeihe auf: Priefter, Bifcofe, Ergbischofe, Batriar= chen, und fest bann über alle ben Papft. "Außer biefen allen hat bie tatholische Rirche ben romischen Papft . . . immer berehrt"; fie ertennt "in ihm ben hochsten Grad ber Würde und bie Rulle ber Gerichtsbarteit an, bie ihm nicht etwa burch einige Synobal= oder andere menichliche Beschluffe, sondern bon Gott berlieben ift. Deshalb fteht er, ber Bater und Regierer aller Gläubigen und Bifchofe und ber übrigen Borfteher . . . , als der Nachfolger Petri und der wahre und rechtmäßige Statthalter Chrifti, bes herrn, ber gangen Rirche bor".

<sup>1640)</sup> Bgl. Günther, Symbolik, S. 370, wo die Gebete bei der Diakonen=, Briefter= und Bischofsweiße mitgeteilt find.

Protestanten <sup>1641</sup>) hat nicht den geringsten Anhalt in der Schrift. Was insonderheit den angeblichen Unterschied zwischen Preschytern und Bischösen betrifft, so nennt die Schrift ein und dieselben Personen bald Preschyter, bald Bischöse, wie klar aus Apost. 20, 17, vgl. 28, und Tit. 1, 5, vgl. 7, hervorgeht. <sup>1642</sup>) Kurz, für Menscherschaft, unter welchem Namen und Vorwand sie auch ausgeübt werden möge, gibt es keinen Raum in der christlichen Kirche, weil Christus allein durch sein Wort die Kirche regiert.

# 10. Das Predigtamt ift das höchste Amt in der Kirche.

Luther nennt das öffentliche Predigtamt oft das höchste Amt in der Kirche. In welchem Sinne, das legt er selbst reichlich dar. In der Kirche soll alles nach Gottes Wort zugehen oder, was dasselbe ist, alles unter der Norm des Wortes Gottes bleiben. Wird nun jemand das Amt des Wortes in einer christlichen Gemeinde übertragen, so hat er damit das Amt zu lehren, wie alle andern Amter in der Gemeinde "gehen" sollen. Luther schreibt: 1643)

<sup>1641)</sup> Auch die Irvingianer lehren ein firchliches Umt "in dreifacher Absftufung" nach göttlichem Recht: Bischöfe, Priester und Diakonen. Zitat bei Gunther, a. a. D., S. 370.

<sup>1642)</sup> Alford bemerkt zu 1 Tim. 3, 1: "The ἐπίσκοποι of the New Testament have officially nothing in common with our bishops. The identity of the ἐπίσκοπος and ποεσβύτερος in apostolic times is evident from Tit. 1, 5-7." Derfelbe weist zu Apost. 20, 17 barauf bin, welche Manipulationen schon früh in der Rirche und fpater in England üblich murden, um die Schriftstellen im Intereffe bes Epiftopalismus aussagen ju laffen. Alford fagt: ,,τούς πρεσβυτέρους, called v. 28 ἐπισκόπους. This circumstance began very early to contradict the growing views of the apostolic institution and necessity of prelatical episcopacy. Thus Irenaeus, III. 14. 2, p. 201: 'In Mileto convocatis episcopis et presbyteris, qui erant ab Epheso et a reliquis proximis civitatibus.' Here we see, 1. the two, bishops and presbyters, distinguished as if both were sent forth that the titles might not seem to belong to the same persons, and 2. other neighboring churches also brought in, in order that there might not seem to be ἐπίσκοποι in one church only. That neither of these was the case is clearly shown by the plain words of this verse: He sent to Ephesus, and summoned the elders of the church. So early did interested and disingenuous interpretations begin to cloud the light which Scripture might have thrown on ecclesiastical questions. The E.V. had hardly dealt fairly in this case with the sacred text in rendering ἐπισκόπους, v. 28, 'overseers,' whereas it ought there, as in all other places, to have been bishops, that the fact of elders and bishops having been originally and apostolically synonymous might be apparent to the ordinary English reader, which now it is not."

<sup>1643)</sup> St. Q. X, 1592.

"So das Amt des Worts einem verliehen wird, so werden ihm auch verliehen alle Ämter, die durch das Wort in der Kirche werden ausgerichtet, das ist, die Gewalt zu taufen, zu segnen, 1644) zu binden und zu lösen, zu beten, zu richten oder urteilen. Denn das Amt. zu predigen das Evangelium, ist das höchste unter allen; denn es ist das rechte apostolische Amt, das den Grund legt allen andern Ämtern, welchen allen zugehört, auf das erste zu bauen, als da sind die Ämter der Lehrer, der Propheten, der Regierer, derer, so die Gabe haben, gesund zu machen." Ebenso X, 1806. Luther bemerkt (XII, 338) zu der Beschreibung eines Bischofs, der nach 1 Tim. 3, 5 die Gemeinde Gottes versorgen soll: "Dies sind nun diejenigen, so über alle Amter sehen sollen, daß die Lehrer ihres Amtes warten, nicht fäumig seien, daß die Diener das Gut recht austeilen und nicht laß seien." Ferner X, 1548: "Wem das Predigtamt aufgelegt wird, dem wird das höchste Amt aufgelegt in der Christenheit: derselbe mag danach auch taufen, Messe (Abendmahl) halten und alle Seelsorge tragen; oder so er nicht will, mag er an dem Predigen allein bleiben und Taufen und andere Unterämter andern lassen, wie Christus tat und Paulus und alle Apostel, Apost. 6." 1645)

### 11. Der Antidrift.

Die Schrift gebraucht das Wort "Antichrist" in einem allgemeinen und in einem speziellen Sinne. An der Stelle 1 Joh. 2, 18 heißen alle Freiehrer "Antichristen" (ἀντίχοιστοι πολλοί γεγόνασιν). Der Grund für diese Benennung ist in der Schrift klar genug offenbart. Weil die Schrift gebietet, daß in Christi Kirche nur Christi Wort gelehrt werden und regieren soll, 1646) so sind alle, die ein anderes Wort lehren, eo ipso ἀντίχοιστοι, Christi Widersacher, Rebellen in seinem Keich. Aber 2 Thess. 2, 3—12 ist das Wort Antichrist offenbar in einem speziellen Sinn gebraucht, nämlich zur Bezeichnung eines Widersachers Christi, in dem die "vielen Antichristen" in einem zusammengesaßt sind, so daß in diesem einen der Absal \*\*arr' έξοχήν (ή ἀποστασία) in Crscheinung tritt. In diesem speziellen Sinne steht δ αντίχοιστος auch 1 Joh. 2, 18 n e b e n den πολλαι ἀντίχοιστοι als von ihnen unterschied en: "Ihr habt

<sup>1644)</sup> Das ift, das Abendmahl zu verwalten (X, 1576).

<sup>1645)</sup> Bgl. Walther über "Das Predigtamt als das höchste Umt in der Kirche, aus welchem alle andern Kirchenämter fließen", Kirche und Amt, S. 342 ff.

<sup>1646)</sup> Matth. 28, 20; Joh. 8, 31. 32; 17, 20; 1 Petr. 4, 11; 1 Tim. 6, 3 ff.

gehört, daß der Antichrist kommt (  $\tilde{\epsilon}\varrho\chi\epsilon\tau a\iota$ ), und nun sind viele Antichristen geworden" ( $\gamma\epsilon\gamma\delta\nu a\sigma\iota\nu$ , daß ist, bereits da). <sup>1647</sup>) Daß  $\tilde{\epsilon}\varrho\chi\epsilon\tau a\iota$  su turisch zu sassen, exzwingt der Gegensat, in dem es zu dem Persetum  $\gamma\epsilon\gamma\delta\nu a\sigma\iota\nu$  steht: sie, die vielen Antichristen, sind geworden, bereits vorhanden. In den vielen Antichristen, die in den falschen Lehrern bereits vorhanden sind, ist der Geist wirksam, der in dem Antichrist  $\varkappa a\tau$  è $\tilde{\epsilon}o\chi\gamma$  in vollendeter Ausprägung sich darstellen wird. Paulus drückt dies 2 Thess. 2,7 so aus: Tò  $\mu\nu$ - $\sigma\tau\gamma\varrho\iota\sigma\nu$   $\eta$   $\delta\eta$  è $\nu\epsilon\varrho\gamma\epsilon\epsilon\tau a\iota$   $\tau\eta$ s  $d\nu\rho\iota\iota as$ .

Die Merkmale des Antichrists werden 2 Thess. 2 im einzelnen beschrieben. Es sind die folgenden:

- 1. Die Stellung, die dem Antichrift eignet, wird als Abfall schlechthin bezeichnet (ή ἀποστασία), B. 3. Natürlich ist nicht an einen politischen Abfall zu denken, sondern an einen Abfall von der driftlichen Religion, weil in dem ganzen Ausammenhang nicht von politischen oder sozialen, sondern nur von Dingen die Rede ist, die in das Gebiet der Religion gehören. Was der Antidrift vertritt, find "fräftige Frrtumer", "Lüge", und die dem Antichrift anhangen, haben die Liebe zur "Wahrheit", das ist, zur christlich en Wahrheit, nicht angenommen und gehen ewig verloren, B. 10-12. Auch Bünemann, der fonft den ganzen Abschnitt migversteht, sagt in bezug auf die anooravia richtig: "Nicht Abtrünnigkeit im politischen Sinne, sondern einzig und allein religiöse Abtrunnigkeit, das heifit, Abfall von Gott und der wahren Religion, kann mit der anoorasia gemeint worden sein. Bu dieser Annahme zwingt, 1. was im unmittelbaren inneren Rusammenhang mit der Apostasie von dem ανθρωπος της άμαρτίας ausgesagt wird, 2. die Charakteristik der anooravia B. 3 durch άνομία B. 7, 3. der konstante biblische Sprachgebrauch. Bgl. Act. 21, 21; 1 Tim. 4, 1. Als unstatthaft ist hiernach auch die Ansicht zu verwerfen, daß an eine Mischung von religiösem und politischem Abfall zu denken sei."
- 2. Seinen Sit hat der Antichrist im Tempel oder Haus Gottes (& vads rov Veov), B. 4, das ist, in der christlichen Kirche. Die Annahme, daß der Antichrist die heidnischen Götzentempel sich zum Sit wählen werde, verdient kaum den Namen eines Einfalls. Paulus nennt nicht die Götzentempel "Gottes Haus", wohl aber die

<sup>1647)</sup> So richtig auch Suther, Sander.

christliche Kirche. <sup>1648</sup>) Sodann wäre der Antichrist mit seinem Sitzen im Götzentempel nicht ein "Geheimnis der Bosheit", sondern eine von vorneherein für Christen offenbare Bosheit.

- 3. Dem Sigen im Tempel entspricht das Benehmen des Antischrists. Er gebärdet sich so, als ob er Gott selbst wäre, V. 4. Er erhebt sich über alle Autoritäten, die es in der Welt gibt (ἐπλ πάντα λεγόμενον θεὸν ἢ σέβασμα), und seine Überhebung geht so weit, daß er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich zur Schau stellt, daß er Gott sei (ἀποδεικνύντα έαντὸν ὅτι ἔστι θεός). Bei dem πᾶς λεγόμενος θεὸς ἢ σέβασμα ist natürlich nicht auch an die Götter der Ş e i d e n zu denken denn die Überhebung über diese ist nicht Gottlosigkeit —, sondern an die Personen in der Welt, die zwar nicht ihrem Wesen nach Gott sind, aber wegen göttlicher F un k t i on en, die ihnen ausgetragen sind, Götter g e n a n n t werden, wie der obrigkeitsliche und elterliche Stand (dei nuncupativi). Auch der Begriff der λεγόμενοι θεοί ist in der Schrift klar bestimmt. 1649)
- 4. Der Antichrift ist nicht der Teufel selbst, wie einige gemeint haben, wohl aber geschieht seine Zukunst ( $\pi a govo ia$ ) nach der Wirskung des Satans ( $\kappa a r'$  erégyeiar  $\tau o \hat{v}$  Tararã), indem sein Reich aufgerichtet und gestützt wird mit allerlei lügenhaften Krästen, Zeichen und Wundern. 1650)
- 5. Der Antichrist wird bleiben bis an den Jüngsten Tag. Chrisstus wird erst durch seine sichtbare Erscheinung zum Gericht ihn abstun (χαταργήσει).

Wer ist nun dieser Antickrist? Nehmen wir die angeführten Merkmale zusammen — und in ihrer Gesamtheit sind sie gemeint —, so passen sie weder auf einen politischen Gewalthaber wie Nero, Napoleon, Boulanger usw. (die haben sich nicht als kirch-

<sup>1648) 1</sup> Kor. 3, 16 ff.; 1 Tim. 3, 15; 2 Tim. 2, 20 ufw.

<sup>1649)</sup> Joh: 10, 34. 35; 1 Kor. 8, 5; Möm. 13, 1 ff. Buddeus, Instit. theol. dogm. 1741, p. 1224: In templo Dei sedebit, ως θεώς, ut Deus, hoc est, ea sibi vindicans, quae soli Deo sunt propria, adeoque se pro Deo quodam venditans. Eodem pertinet, quod ibidem Paulus dicit fore, ut se efferat ἐπὶ πάντα λεγόμενον θεὸν ἢ σέβασμα, super omne id, quod dicitur aut colitur ut Deus, hoc est, super omnes magistratus, reges, principesque. Quo ipso potestatem vere divinam sibi tribuit, cum soli Deo proprium sit, quod sit Rex regum et Dominus dominantium.

<sup>1650)</sup> Der Genitiv ψεύδους gehört zu allen drei Substantiven. Die Kräfte, Zeichen und Bunder gehören dem Gebiet der Lüge an, deren Bater der Teufel ift, Joh. 8, 44.

liche Größen aufgespielt) noch auf die offenbar Ungläubigen und Spötter (die mit dem Tempel Gottes nichts zu tun haben wollen),1651) sondern nur auf eine historische Erscheinung in der Welt, nämlich auf das römische Papsttum. Im Papsttum liegt erstlich der entschiedenste und denkbar größte Abfall von der christlichen Religion vor. Bekanntlich ist die Lehre, daß der Mensch ohne eigene Werke durch den Glauben an Christum selig wird, die Lehre, wodurch allein ein Mensch selig werden kann. Dies ist der Artikel, wie Luther sagt, und wofür er die Zustimmung jedes Christen hat, "qui solus ecclesiam Dei gignit, nutrit, aedificat, servat, defendit; ac sine eo ecclesia Dei non potest una hora subsistere". 1652) für das natürliche Leben die Luft ist, das ist für das geistliche Leben die Lehre von der Rechtfertigung durch den Glauben ohne die eigenen Werke des Menschen. Aber diese Lehre wird vom Papsttum offiziell verslucht, 1653) und die ganze Maschinerie der Papstkirche ist gegen diese Lehre eingestellt. Das ist wahrlich der Abfall (h anooravia) von der christlichen Religion, und der persönliche Repräsentant desselben, der Papst, ist wahrlich der größte Widersacher Christi und seiner Kirche unter Christi Namen. So gewiß die christliche Kirche aus den Menschen besteht, die durch Wirkung des Heiligen Geistes glauben, daß sie ohne eigene Werke allein um Christi willen einen gnädigen Gott haben, so gewiß belegt der Papst unter Christi Namen die ganze christliche Kirche mit dem Bann und ist fortwährend in der Beschäftigung begriffen, die driftliche Kirche zu zerstören, z. B. die Kinder, welche unter ihm durch die heilige Taufe Glieder der christlichen Kirche geworden sind, von Christo abfällig zu machen und zum Vertrauen auf eigene Werke zu führen. Zum andern ist das Papsttum nicht außerhalb, sondern innerhalb der christlichen Kirche, weil es viele Glieder der Kirche unter sich hat, vor allen Dingen die getauften Rinder, sodann auch Erwachsene, die trot der verführerischen Umgebung durch das gelegentlich laut werdende Evangelium allein auf Christi Verdienst vertrauen. 1654) Ferner: Daß der Papst niemand untertan, sondern der Oberste in Kirche und Welt sein will, ist eine allgemein bekannte Tatsache. Tropdem er den einzigen. Weg zur Seligkeit verflucht und abtut, behauptet er doch, daß nur die Menschen selig werden können, die sich ihm unterwerfen. Er ändert Gottes Wort und Gebote nach seinem Belieben, er will alle richten,

<sup>1651)</sup> L. u. W. 1869, S. 39 ff.

<sup>1652)</sup> St. Q. XIV, 168. Opp. v. a. VII, 512.

<sup>1653)</sup> Tribent., sess. VI, can. 11. 12. 20.

aber von niemand gerichtet werden, ja, er nimmt ausdrücklich die Unfehlbarkeit für sich in Anspruch. Er beansprucht auch Erhabenheit über alle weltlichen Obrigkeiten und fordert von ihnen, daß sie als weltliche Obrigkeiten seine Oberhoheit anerkennen und seinem Reich sich zu Dienst stellen. Ebenso ist allgemein bekannt, daß das Papstrum allerlei lügenhaste Kräste, Zeichen und Wunder früher und jetzt in seinen Dienst nimmt. 1655) Auch läßt sich nicht leugnen, daß das Papstrum bis auf diesen Tag geblieben, und zwar dasselbe geblieben ist, wenn auch seine frühere unumschränkte Herrschaft über Welt und Kirche durch die Reformation gründlich gebrochen wurde. Daher heißt es im lutherischen Bekenntnis mit Recht: "So reimen sich alle Untugenden, so in der Heißten Schrift vom Antichrist sind geweißsagt, mit des Papstes Reich und seinen Gliedern." Ferner: Haec doctrina ostendit, papam esse ipsum verum antichristum. 1656)

<sup>1655)</sup> Mit Recht weist Luther darauf hin, daß sich die Gewalt, welche das Papsttum ausübt, nur aus diabolischer Wirtung erkläre. Es ist nicht bloß wider Gottes Wort, sondern auch wider alle Vernunft. Niemand liebt es; selbst die eigenen Anhänger lieben es nicht; aber alles fürchtet sich, betrogen und gefangen gehalten durch den Schein der Frömmigkeit und durch die Zeichen und Wunder der Lüge. (Opp. v. a. V, 356. St. L. XVIII, 1529.)

<sup>1656)</sup> Schmalt. Art. 336, 39 ff. Philippi (Lehre vom Antichrift, S. 67): "Im Papfttum findet fich Bug um Bug wieder, was die Beilige Schrift vom Antidrift aussagt. hier findet fich nicht nur Abfall und falsche Lehre im allgemeinen, sondern Erhebung des Menschen in den Tempel Gottes an Gottes Statt (man denke nur an die beiden neuesten Dogmen: immaculata conceptio und Infalli: bilität); hier tritt menschliche Autorität an die Stelle der Heiligen Schrift, menichliche Gerechtigkeit an Die Stelle ber Gerechtigkeit IGiu Chrifti; bier merben menschliche Gebote über Gottes Geset erhoben; hier werden Schriftstellen, bie auf Christum geben (3. B. Jes. 28, 16; Ps. 72, 11; Matth. 28, 18; Apot. 5, 5), auf einen Menschen, den Papst, angewendet; ja, hier maßt fich ein Mensch die höchste Gewalt nicht bloß auf Erden, sondern durch Ablaß, Kanonisation Ver= ftorbener, Transsubstantiation u. dgl. auch im Himmel an; hier behauptet ein Menich, iure divino rechtmäßiger und alleiniger Inhaber aller geiftlichen und weltlichen Gewalt auf Erben gu fein, fo bag er aus eigener untrüglicher Macht= volltommenheit nicht blog Gottesbienfte ordnen und Glaubensfäte berkundigen, sondern sogar die Seligkeit bom Glauben an seine göttliche Autorität abhängig machen will; hier findet fich Berachtung der göttlichen Cheordnung (Rölibat); hier findet fich Trachten nach der Weltherrschaft, Buhlen mit der Weltmacht, Ausnutung ber Weltmacht für egoistische Zwecke, Benutung unheiliger Mittel angeblich zu beiligem Zwede; hier finden fich Strome vergoffenen Marthrerblutes; hier finden sich lügnerische Zeichen und Wunder (man benke nur an Luise Lateau, Lourdes und Marpingen, an die wundertätigen Marien- und Heiligenbilber ufm.) usw. usw. Das alles find so charakteristische Züge, daß wir nicht umhinkonnen gu fagen: Der Papft ift ber Untichrift."

Siergegen ist eingewendet worden, daß der 2 Theif. 2 geweiß= fagte Antichrist eine Einzelberson ("individuelle Verson") sei. Das ist an der Stelle nicht gesagt. Bielmehr weist das dort Gesagte über die Dauer eines Menschenlebens hinaus. Das Geheimnis der Bosheit ist bereits zur Zeit des Apostels wirksam, es ist aber ein Hindernis vorhanden, das seine Ausgestaltung zurückhält; das Hindernis muß erst beseitigt werden. Darauf folgt dann das Offenbarwerden des Antichrifts und seine schließliche Vernichtung durch die Erscheinung Christi zum Gericht. Auch die vielen lügenhaften Kräfte, Zeichen und Wunder, wodurch der Antichrist sein Reich baut und erhält, die massenhafte Verführung zur Ungerechtig= keit unter denen, die verloren geben, lassen an einen längeren Beitraum denken. Philippi urteilt daher: "Es gibt keine eregetisch unbegründetere und willfürlichere Behauptung als die, 2 Thess. 2, 3. 4 könne nur auf eine konkrete, individuelle Einzelperson bezogen werden." 1657) — Ferner ist gegen die Bekenntnisgussage, daß der 2 Thess. 2 geweissagte Antichrist im Papsttum voll ausgewachsen vor uns stehe, eingewendet worden, daß die Frage vom Antichrift eine historische Frage sei und deshalb nicht mit Glaubensgewischeit beantwortet werden könne. Diesem Einwand liegt eine Behauptung zugrunde, die diejenigen, welche den Einwand erheben, selbst nicht aufrechterhalten können noch wollen. Daß in JEsus von Nazareth der geweissagte Christus erschienen ift, mar für die Juden zu Christi Zeit auch eine "historische" Frage. Aber wie von den Juden auf Grund der Schrift und aus den Reden und Werken Chrifti mit Glaubensgewißheit erkannt werden konnte, daß in Jejus von Nazareth "der Christ" erschienen sei, so können wir auf Grund der Schrift und aus den Reden und Werken des Pavittums erkennen. daß im Papsttum "der Antichrist" sich erkennbar vor uns hingestellt hat. 1658)

<sup>1657)</sup> Dogmatif VI, 181. Bubbeus, Inst. theol. dogm., p. 1223: Quae de antichristo 2 Thess. 2, 3. 4 sqq. referentur, ita comparata sunt, ut nec ab uno homine, nec eo temporis spatio, quod unius hominis aetati respondet, peragi queant.

<sup>1658)</sup> So auch Spener: "Wie erweisen wir aber, daß der Papst der große Antichrist sei? Antwort: Auf gleiche Art, wie wir zu erweisen psiegen, daß JEsus von Razareth der rechte Christus oder Messias sei, nämlich: JEsus ist Christus oder der Messias, weil alles dassenige ihm zukommt, und außer ihm keinem andern, was von dem Messias vordem in den Propheten geweissagt war. Also auch muß der Papst der Antichrist sein, weil sich alles auf ihn schiekt, und hingegen nicht gezeigt werden kann, daß es einigem andern zukomme, was die Schrift von dem Antichrist sagt. ... Diese Wahrheit und Materie, wie der römische Papst der

Daß die Römischen leugnen, "papam esse ipsum verum antichristum", ist ihnen von ihrem Standpunkt aus nicht zu verdenken. Daß aber auch die neueren protestantischen Theologen, die lutheri= schen eingeschlossen, fast einstimmig leugnen, daß der Papst der Antichrist sei, 1659) kommt daher, daß sie bei ihrer Leugnung der sola gratia (Snnergismus) und bei ihrer "liberglen" Stellung zur Schrift (Leugnung der Insviration) nicht erkennen. 1. was für ein Greuel die Abtuung und Verfluchung der Lehre von der Rechtfertigung sei, 2. was für ein Greuel darin vorliege, daß der Papst die Autorität des Wortes Gottes und damit Christi Autorität abtut und an dessen Stelle seine eigene Autorität sett, und das alles unter Christi Namen und unter einem großen Schein der Seiligkeit. Es ist geltend gemacht worden, daß das Papsitum doch noch "Sauptartikel" der christlichen Lehre, z. B. die Artikel von der Dreieinigkeit und von der gottmenschlichen Person Christi, bekenne. Dagegen ist zu sagen, daß durch diese "Sauptartikel" kein Mensch selig wird, wenn daneben die driftliche Lehre von der Rechtfertigung geleugnet und verflucht wird. Ohne den Artikel von der Rechtfertigung sind alle andern Lehren leere Hülsen. 1660) Daß das Papsttum noch jene "Sauptartifel" bekennt, gehört zu dem äußerlichen Schmuck, wodurch es seinen Abfall von der driftlichen Lehre zu verdecken sucht. Es ist ferner geltend gemacht worden, daß es manche persönlich ehrbare, ja, "fromme" Bäpste gegeben habe. Diesem Einwand liegt nicht driftliches Urteil zugrunde. Von Frömmigkeit kann bei Päpsten nicht die Rede sein, da auch die "frommen" unter ihnen an der Spike der Maschinerie stehen und die Maschinerie dirigieren, wodurch die driftliche Lehre von der Rechtfertigung, das ist, der driftliche Glaube. abgetan und verflucht wird. 1661) Sind Päpste im bürgerlichen Sinne

Antichrift sei, haben wir siesig zu merken und uns die Zeit, die wir jeht zugehöret haben, nicht reuen zu lassen. Es ist dieser Artikel einer, zu dem sich unsere Kirche in den Schmalkaldischen Artikeln ausdrücklich bekannt hat, und wir ja auch diese Wahrheit nicht sahren lassen dürfen, und je näher wir sorglich dabei sind, daß das römische Babel möchte seinen letzten Grimm und Verfolgung über uns ausgießen, so viel mehr bedürfen wir, in dieser Erkenntnis völlig gegründet und gestärtt zu werden, damit wir uns davor zu hüten sernen; wie denn ich dieses für ein Gewisses halte: wer das päpstische Reich nicht für das antichristische Reich erkennt, der steht noch nicht so seste, daß er nicht durch diese oder jene Verleitung möchte dazu versührt werden." (Gerechter Eiser wider das antichrist. Papstum 1714, S. 39 f.; bei Baier III, 681.)

<sup>1659)</sup> Bgl. Baier=Walther III, 683.

<sup>. 1660)</sup> Bgl. die Darlegung Luthers, St. 2. VIII, 629 ff.

<sup>1661)</sup> Luther, XVIII, 1530: "Das Papsttum ift ein solch Fürstentum, das ben Glauben vertiset und das Evangelium."

ehrbar, so gehört das auch zu dem äußerlichen Schmuck, wodurch der innere, geistliche Greuel des Antichrists verdeckt wird. Alle 2 Thess. 2 genannten Merkmale passen auf alle Päpste. Sehr richtig bemerkt Joh. Adam Ofiander: 1662) "Es ist zu beachten, daß das Wesen des Antichrists nicht bestehe in einer persönlichen Rechtschaffenheit oder Gottlosigkeit, sondern in der Beschaffenheit des Amtes; aber es gibt keinen Papst, der wievielste und wie rechtschaffen er sei, der nicht sagte, daß er das allgemeine Saupt der Kirche sei, der nicht die Herrschaft über geistliche und weltliche Dinge ausübte, der nicht die Flüche des Tridentinischen Konzils billigte, mag er auch aus politischen Gründen zeitweilig von Mord und Tyrannei abstehen." Noch deutlicher ist dies von Luther ausgesprochen worden, wenn er darlegt, daß es sich beim Papsitum nicht um des Papsits, sondern um des Papsttums Bosheit handele. Er sagt: 1663) "Es ist viel ein anderes um das Kürstentum, das der Papst hat, und um alle andern Kürstentümer in der ganzen Welt, welche, sie seien gut oder böse, so mögen sie nicht schaden, ob man sie duldet. Aber das Papsttum ist ein solches Kürstentum, das den Glauben vertilgt und das Evan-Darum wird nicht gestraft des Fürsten Bosheit, aelium. . . . sondern die Bosheit des Fürstentums, welches dermaken ift, daß es nicht kann oder mag von einem frommen, redlichen Kürsten verwaltet werden, sondern allein von dem, der Christo ist ein Wideriacher."

Man hat gefragt, ob die Lehre, daß der Papst der Antichrist sei, zu den "Fundamentalartikeln" der christlichen Lehre gehöre. Darauf lautet unsere Antwort, daß diese Lehre sicherlich nicht zu den Fundamentalartikeln gehört, weil ein Mensch allein durch die Erkenntnis Christi und nicht durch die Erkenntnis des Antichrists ein Christisst. Bor und nach dem Offenbarwerden des Antichrists hat es viele rechtschaffene Christen gegeben, obwohl sie den Papst nicht als den Antichrist erkannt haben. Aber jeder Lehrer in der christlichen Kirche ist schwach in der Theologie, der, obwohl er mit der historischen Erscheinung des Papstums bekannt ist, im Papstum nicht den 2 Thess. 2 geweißsagten Antichrist erkennt. 1664)

<sup>1662)</sup> Colleg. theol. VIII, 162; bei Baier-Walther III, 682.

<sup>1663)</sup> St. 2. XVIII, 1530. Opp. v. a. V, 357.

<sup>1664)</sup> über ben "Antichrift" val. Baier-Walther III, 672 sqq. L. u. W. 7, 267; 13, 297; 16, 312; 5, 311; 15, 39; 15, 198; 16, 339; 17, 47; 26, 94; 50, 489. Lutheraner 24, 113. 81. 126. 182; 30, 41; 31, 25. Philippi, L. v. Antischrift 1877.

# Die ewige Erwählung.

(De electione aeterna sive de praedestinatione.)

Die Lehre von der ewigen Erwählung oder von der Gnadenwahl ist innerhalb der Dogmatik verschieden gestellt worden. Die einen haben sie schon bei der Lehre von Gott, speziell bei der Lehre von den Ratschlüssen Gottes (de decretis divinis), behandelt. 1665) Andere haben gemeint, daß bei der Lehre von der Gnade Gottes in Christo ein passender Plat für die Lehre von der ewigen Erwählung sei, weil die ewige Erwählung eine Enaden wahl ift. 1666) Noch andere behandeln sie nach der Lehre vom Heilswege vor der Lehre von der Kirche. 1667) Auch dies ist ein passender Plat, weil die ewige Erwählung im ursächlichen Verhältnis zur Kirche steht. 1668) Wir lassen sie auf die Lehre von der Kirche folgen und können dafür als Grund anführen, daß in der Schrift die Menschen, welche durch den Glauben Glieder der driftlichen Kirche geworden find, als Erwählte angeredet werden. 1669) Sodann wollen wir durch diese Stellung zum Ausdruck bringen, daß in der Schrift der Lehre von der Gnadenwahl nicht eine zentrale, sondern eine dienende Stellung gegeben wird. Sie dient der Darlegung der sola gratia, wie schon in der zusammenfassenden Darstellung der Lehre von der Beilsaneignung gezeigt wurde und hier noch weiter darzulegen ist. Wir erinnern nur noch daran, daß die dogmatische Gruppierung der driftlichen Lehren relativ gleichgültig ist, solange die Lehren lediglich aus der Schrift geschöpft werden. 1670)

#### 1. Der Begriff ber ewigen Erwählung.

Ganz abgesehen davon, was die Schrift über die ewige Erwählung lehrt, wissen wir bereits, daß die Christen ihren ganzen Christenstand nach Anfang, Mitte und Ende nicht einer guten Beschaffenheit, einem Berdienst oder irgendeinem Tun ihrerseits verdanken, sondern daß Gott allein es ist, der sie aus seiner Inade in Christo durch Wirkung des Heiligen Geistes, die sich durch die Gnadenmittel vollzieht, beruft, bekehrt, rechtsertigt, heiligt und im Glauben erhält. Dies wurde bei der Dar-

<sup>1665)</sup> So auch A. Q. Grabner, Doctrinal Theology, § 51.

<sup>1666)</sup> So Quenftedt, Hollag usm.

<sup>1667)</sup> So Baier.

<sup>· 1668)</sup> Röm. 11, 1—10; Matth. 24, 22.

<sup>1669)</sup> Eph. 1, 3 ff.; 2 Theff. 2, 13. 14 ufw.

<sup>1670)</sup> II, 499 ff.

stellung der genannten Lehren als driftliche, in der Schrift geoffenbarte Lehre erwiesen. Hierzu fügt nun die Schrift noch die Offenbarung, daß Gott das, was er in der Zeit an den Christen tut, schon von Ewigkeit an ihnen zu tun sich vorgesetzt habe. Dies und nichts anderes ist die Schriftlehre von der ewigen Erwählung. Wir können daher die Gnadenwahl so beschreiben: Die ewige Erwählung ist die Handlung Gottes an den Christen, wodurch Gott fie von Ewigkeit aus Inaden um Chrifti willen mit Berufung, Bekehrung, Rechtfertigung, Heiligung und Erhaltung bedacht hat. Diese Beschreibung ist schriftgemäß. Die Schrift führt die Gnadentaten, welche Gott in der Zeit an den Christen tut — ihre Berufung, Bekehrung, Rechtfertigung, Heiligung und Erhaltung im Glauben auf eine vor der Weltschöpfung, also in der Ewigkeit gelegene Tat Gottes, nämlich auf ihre ewige Erwählung, zurück. Paulus bekennt 2 Tim. 1, 9 im Namen aller Christen: "Gott hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf" und fährt dann fort: "nicht nach unsern Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und Gnade, die uns gegeben wurde in Chrifto vor der Zeit der Welt" (οὐ κατὰ τὰ ἔργα ἡμῶν, ἀλλὰ κατὰ ἰδίαν πρόθεσιν καὶ χάριν τὴν δοθείσαν ήμιν εν Χριστώ Ίησου πρό χρόνων αιωνίων). Αροίτ. 13. 48 heifit es von den Seiden, die durch des Apostels Prediat zum Glauben kamen: "Es glaubten, δσοι ήσαν τεταγμένοι είς ξωήν Vaulus redet 2 Thess. 2, 10-12 von folden, die durch die αἰώνιον. Verführung des Antichrifts verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Im Gegensatz dazu dankt Paulus Gott, daß es mit den Christen zu Thessalonich nicht ein trauriges, sondern ein seliges Ende nehmen werde. Als Begründung führt er ihre ewige Erwählung an: "Wir aber sollen Gott danken allezeit um euch, vom HErrn geliebte Brüder, daß euch Gott erwählet hat von Anfang zur Seligkeit in der Heiligung des Geistes und im Glauben der Wahrheit, darein (eis ő) er euch berufen hat durch unser Evangelium zum herrlichen Eigentum unsers SErrn Meju Christi." Das Gange des geiftlichen Segens, der den Chriften in der Zeit zuteil wird, führt der Apostel Eph. 1, 3—6 auf ihre ewige Erwählung zurück mit den Worten: "Gelobt sei der Gott und Vater unsers Herrn Zesu Christi, der uns gesegnet hat mit allerlei geistlichem Segen im Himmel durch Christum, wie (2006) er uns denn ermählet hat durch denfelbigen, ehe der Welt Grund gelegt war" (πρό καταβολής κόσμου). Köm. 8, 28—30 tut Paulus

den Christen, sofern sie in der Zeit dem Leiden und der Schwachheit unterworfen sind, kund: "Denen, die Gott lieben, dient alles zum besten, weil sie nach dem Vorsat Berufene sind" (rois xarà noódeoir κλητοῖς οὖσιν). Was für ein Vorsatz (πρόθεσις) dies sei, brauchen wir nicht zu erraten. Der Apostel beschreibt diesen Vorsatz sofort näher als Gottes Zuvorerkennen (προγινώσκειν; Luther: Buvorversehen), das die Buvorverordnung (προοράζειν) zur Berrlichkeit in sich schließe (ότι οθς προέγνω καὶ προώρισε συμμόρφους της είκόνος τοῦ νίοῦ αὐτοῦ). Wit der Zuvorverordnung zur Herrlichkeit ist aber dreierlei unzertrennlich verbunden: die Berufung, die Rechtfertigung und die Herrlichmachung (οθς δέ προώρισεν, τούτους καὶ ἐκάλεσεν, καὶ οθς ἐκάλεσεν, τούτους καὶ ἐδικαίωσεν: οθς δε εδικαίωσεν, τούτους και εδόξασεν). Einzelheiten find später zu besprechen. Auf zweierlei ist hier noch hinzuweisen, damit der schriftgemäße Begriff der ewigen Erwählung festgehalten werde: 1. Die ewige Erwählung erstreckt sich nicht bloß auf einen Teil oder gar nur auf das Schlußstück des Heilsweges (auf die Zuerkennung der Seligkeit, nachdem die Christen das Ende ihres Glaubens davongebracht haben, electio intuitu fidei finalis), sondern auf den gangen Beilsweg, den die Chriften von Gott geführt werden, von der Berufung an bis zur Einführung in die Herrlichkeit. Diesen Begriff hält auch die Konkordienformel fest, wenn sie fagt (705, 8): "Die ewige Wahl Gottes siehet und weiß nicht allein zuvor der Auserwählten Seliakeit, sondern ist auch aus anädigem Willen und Wohlgefallen Gottes in Christo ZCsu eine Ursach', so da unsere Seligkeit, und was zu derselben gehört, schaffet, wirket, hilft und befördert; darauf auch unsere Seligkeit also gegründet ist, daß die Pforten der Hölle nichts dawider vermögen sollen, wie geschrieben steht: "Meine Schafe wird mir niemand aus meiner Hand reißen.' Und abermals: Und es wurden gläubig, soviel ihrer zum ewigen Leben verordnet waren." 2. In der Lehre von der ewigen Erwählung kann konseguenterweise nur der abirren, der schon vorher die christliche Lehre vom allgemeinen Seilswege verlassen hat. Wer 3. B. meint, daß die Bekehrung und Seligkeit nicht allein von Gottes Gnade, sondern auch von der Selbstfetzung, Selbstentscheidung, vom richtigen Verhalten, von einer geringeren Schuld im Vergleich mit andern Menschen usw. abhän der wird auch lehren, daß Gott nicht allein aus Gnaden um Christi willen, sondern in Ansehung der genannten Dinge (des aliquid in homine) von Ewigkeit zur Seligkeit erwählt habe.

# 2. Die rechte Betrachtung ber ewigen Erwählung.

Bekanntlich ist mit der Lehre von der Erwählung eine große Leidensgeschichte verbunden. Luther bekennt, dan es für ihn eine Reit gab, wo der Gedanke an die ewige Erwählung ihn nicht mit Troft, sondern mit Schrecken erfüllte. 1671) Dieselbe Erfahrung haben viele Christen gemacht. 1672) Diese traurige Wirkung ist wider die wirkliche Beschaffenheit und wider die göttliche Intention dieser Lehre und ist darin begründet, daß die ewige Erwählung nicht recht betrachtet wird, sondern so, wie sie überhaubt nicht geschehen ist. Die Erwählung ist allerdings eine in der Ewigkeit geschehene Aussonderung und Bestimmung der Berfonen der Christen zur Seligfeit. 2 Theff. 2.13: ellaro  $\psi \mu \tilde{a} \varsigma \delta \vartheta \epsilon \delta \varsigma \ldots \epsilon i \varsigma \sigma \omega \tau \eta \rho i \alpha v$ . Aber diese Aussonderung ist nicht nude, "bloß" geschehen. Gott hat morauf immer wieder hinzuweisen ist - nicht mit seiner bloken Allmachtshand unter die Menschen gegriffen und so auch nicht die Erwählten mit seiner bloken Allmachtshand ergriffen, sondern dieses Ergreifen (aloecodai) hat sich, wie 2 Thess. 2, 13 hinzugefügt wird, bollgogen "in der Seiligung des Geiftes und im Glauben der Bahrheit", εν άγιασμῷ πνεύματος καὶ πίστει αληθείας, also in der Beise und dadurch, daß er im Ebangelium an sie herantrat und der Heilige Geist im Evangelium wirksam wurde und den Glauben hervorbrachte. Mit andern Worten: Bie Christi Berdienst, so gehört auch die Heiligung des Geistes und der Glaube in den ewigen Wahlakt hinein und nicht blok zur Ausführung desselben, wie die Calvinisten lehren. 1673) Wir betrachten daher unsere ewige Erwählung nur dann recht, wenn wir bedenken und festhalten, wie sie sich tatsächlich in Ewigkeit vollzogen hat, nämlich nicht ohne Mittel (absolut), sondern durch die Prediat des Evangeliums und die Wirksamkeit des Heiligen Geistes im Evangelium zur Hervorbringung des Glaubens. Sie hat sich in der Ewigkeit so vollzogen, wie die Konkordienformel ihre Ausführung in der Zeit beschreibt (720, 76): "Der Bater zieht . . . durch das Gehör seines heiligen göttlichen Worts als mit einem Rete, da-

<sup>1671)</sup> St. 2. II, 180 berichtet Luther, daß er in der Anfechtung ob seiner Erswählung schier gestorben ware, wenn Staupit ihn nicht aus dieser Anfechtung errettet hätte.

<sup>1672)</sup> Luther, St. 2. II, 182: "Unter dem Papfitum find auch wie gotts selige Leute gewesen, so diese geiftlichen Ansechungen gefühlt haben."

<sup>1673)</sup> Formula Consensus Helvetica V; bei Niemeher, p. 731 sq.

durch die Auserwählten aus dem Rachen des Teufels gerissen werden." Salten wir diesen ewigen Erwählungsmodus fest, so werden wir durch die Frage nach unserer Erwählung auf Christum und das Evangelium gewiesen, und damit ist dann alle Rot zu Ende, wie unter dem Abschnitt von der Erkennbarkeit der Ermählung noch ausführlicher dem Gegensatz gegenüber darzulegen ist. Alle verkehrten, entweder aur Verzweiflung oder au fleischlicher Sicherheit führenden Gedanken sind gänzlich ausgeschlossen. Fragt jemand: "Bin ich zur Seligkeit erwählt?" so ist mit der Gegenfrage zu antworten: "Wie steht es bei dir mit der Heiligung des Geistes und dem Glauben der Wahrheit, wodurch die ewige Erwählung geschehen ist?" Fährt der Frager fort: "Bin ich von Ewigkeit zur Seliakeit erwählt, so werde ich gewißlich selig; bin ich nicht erwählt, so gehe ich verloren, einerlei ob ich jett das Evangelium höre und glaube oder nicht", so ist ihm zu sagen, daß es eine solche ewige Erwählung zur Seligkeit gar nicht gibt, daß Gott seine Erwählten nicht bei den Ohren oder am Halse, sondern έν άγιασμῷ πνεύματος καί πίστει άληθείας, vermittelst der Heiligung des Geistes und des Glaubens der Wahrheit, in der Ewigkeit ergriffen hat.

Dies ift der Buntt, auf den die Ronfordienformel fo nachdrücklich den Finger legt. Ihr kommt alles darauf an, diese rechte Betrachtung der ewigen Erwählung zu sichern. Nachdem sie den Begriff der "ewigen Wahl der Kinder Gottes zur ewigen Seligkeit" durch Abgrenzung gegen die göttliche Providenz festgestellt hat (704, 3—8), schärft sie sehr ausführlich ein (705, 9—24), daß die Erwählung zur Seligkeit "nicht bloß (nude) in dem heimlichen, unerforschlichen Rat Gottes zu betrachten" sei, "als hielte solche nicht mehr in sich oder gehörte nicht mehr dazu, wäre auch nicht mehr dabei zu bedenken, denn daß Gott zuvorersehen (zuvorgesehen, praeviderit), welche und wieviel selig, welche und wieviel verdammt sollten werden, oder daß er allein solche Musterung (militarem quendam delectum) gehalten: Dieser soll selig, jener soll verdammt werden; dieser soll beständig bleiben, jener soll nicht beftändig bleiben", sondern die rechte Betrachtung der ewigen Erwählung geschieht also, "daß die ganze Lehre von dem Vorsat, Rat, Willen und Verordnung Gottes belangend unfere Erlöfung, Beruf, Gerecht- und Seligmachung zusammengefaßt werde (simul mente complectamur)". Die Konfordienformel faßt dann selbst das für die rechte Betrachtung Nötige in acht Punkten zusammen. Wir mussen betrachten, sagt fie, daß Gott wahrhaftig das menschliche Geschlecht <sup>1674</sup>) durch Christum mit sich versöhnt habe, daß Gott uns durch die Enadenmittel die erworbene Gnade darbiete, daß der Heilige Geist durch solche Darbietung den Glauben wirke, daß Gott durch den Glauben rechtsertige und die also Gerechtsertigten heilige, sie auch in ihrer Schwachheit und mancherlei Anfechtungen nicht verlassen, sondern das angefangene Werk dis zur Herrlichmachung vollenden wolle. Nachdem die Konfordiensormel so den allgemeinen Heilsweg zur Betrachtung gestellt hat, sügt sie hinzu, daß sie hiermit die Weise oder den Modus beschrieben habe, wie Gott "alle und jede Personen der Auserwählten, so durch Christum sollen selig werden, in Gnaden sin Ewigkeit] bedacht (elementer praeseivit, übersetzung von προέγνω, Köm. 8, 29), zur Seligkeit erwählet, auch verordnet, daß er sie auf diese Weise, wie jest gemeldet, durch seine Gnade, Gaben und Wirkung dazu bringen, helsen, fördern, stärken und erhalten wolle".

Wir haben hierfür ein Anglogon bei der Betrachtung des terminus vitae. Die Zahl der Jahre jedes Menschen ist in Gottes Rat bestimmt. Siob 14, 5: "Der Mensch hat seine bestimmte Reit, die Bahl seiner Monden steht bei dir; du hast ein Ziel gesett, das wird er nicht übergeben." Aber diese Wahrheit darf nicht nacht, nude, betrachtet werden in der Weise, daß jemand weder beten noch arbeiten noch eisen noch gegen Gefahr und Krankheit Mittel gebrauchen wollte. Gott hat uns Menschen an die von ihm geordneten Mittel gewiesen 1675) und den Gebrauch dieser Mittel in den von ihm festgesetzten terminus vitae hineingewoben. Auf dem Wege des Gebrauchs dieser Mittel führt Gott unser Leben zu dem von ihm bestimmten terminus. So ist freilich auch die ewige Erwählung ein unveränderliches factum, wie auch die Konkordienformel so nachdrücklich bezeugt (705, 25; 714, 45—47; 715, 54 ff.). Aber diese ewige Gnadenhandlung ist nicht absolut, sondern wie έν Χριστ $\tilde{\varphi}$  (Eph. 1, 4), so auch έν άγιασμ $\tilde{\varphi}$ πνεύματος καὶ πίστει άληθείας geschehen (2 Thess. 2, 13), das heißt, sie gründet sich auf Christi Verdienst, und in den Erwählungs akt selbst ist der Gebrauch und die Wirkung der Gnadenmittel hinein-

<sup>1674)</sup> Die Konfordienformel nennt "das menschliche Geschlecht" oder alle Mensichen, nicht um eine allgemeine Erwählung im Widerspruch mit ihrer eigenen Erstlärung (705, 5) zu lehren, sondern weil wir "un ser Erlösung" (707, 14) nur betrachten können, wenn wir betrachten, daß wahrhaftig das menschliche Geschlecht durch Christum erlöst ist. Die Leugnung der allgemeinen Erlösung schließt die Betrachtung un ferer Erlösung aus.

<sup>1675)</sup> Apoft. 9, 25; 23, 16 ff.; 1 Tim. 5, 23 usw.

gewoben. Aus unserer Stellung zu Christo und den Inadenmitteln können wir erkennen, ob wir von Ewigkeit Erwählte sind, wie die Konkordiensormel aussührlich darlegt (710, 30 ff.). Das ist die rechte Betrachtung der ewigen Erwählung.

### 3. Das Objekt der emigen Ermählung.

Objekt der Erwählung sind nicht alle Wenichen (Lehre Samuel Hubers, † 1624),<sup>1676</sup>) auch nicht die Seliawerdenden und die Zeitgläubigen (Lehre späterer Tübinger Theologen und neuerer Theologen),<sup>1677</sup>) sondern nur die Seligmerdenden, weil die Schrift sehrt, daß alle Auserwählten sicher selig werden, oder, was dasselbe ist, daß kein Auserwählter verloren gehen könne. 1678)

<sup>1676)</sup> Acta Huberiana, Tübingen 1597, I, 254: "Betenntnis D. Samuel Hubers von der Gnadenwahl: Ich glaub' und betenne von Grund meines Herzens, Gott hab' in seinem Sohne verordnet alle und jede Menschen zum ewigen Leben, niemand übergangen, sondern alle Menschen erwählet, einen solvohl als den ans dern." Bei Frant IV, 281. Bgl. L. u. W. 1880, S. 45 ff.

<sup>1677)</sup> So der Tübinger J. A. Cfiander, † 1697: Colleg. Theol. Syst. VI, 117. Lgs. die dogmengeschichtlichen Darlegungen L. u. W. 1880, S. 105; 1881, S. 100 ff. Kritik der Tübinger Theologen dei Fecht, Compend. univ. theol.. p. 426 sq.; bei Baier-Walther III, 541. Von Neueren sehrt "eine zwiefache Gatztung von Auserwählten" auch Frank, IV, 177 f.

<sup>1678)</sup> Matth. 24, 24; Rom. 8, 28—30. In den Worten Christi Matth. 24, 24: ὥστε πλανήσαι, εί δυνατόν, καὶ τοὺς ἐκλεκτούς bezeichnet bas εί δυνατόν einen Fall, ber nicht eintritt. Diese Erflarung ift B. 22 ausdrudlich gegeben: "Wo diefe Tage nicht wurden verfürzt, fo wurde fein Mensch selig; aber um der Auserwählten willen werden die Tage verfürzt." Daß allen Auserwählten bie ewige Herrlichteit gewiß sei, legt auch Paulus ex professo zum Troft der Christen Rom. 8, 28-30 dar. Die herrlichmachung (edofacer Abrift) ift . ebenfo ungertrennlich mit der ewigen Erwählung verbunden wie die Berufung (ἐχάλεσεν) und die Rechtfertigung (ἐδιχαίωσεν). Ogl. Stöckhardt, Römer= brief, S. 402. Stodhardt gitiert aus Beig: "Um die Berherrlichung mit bem προέγνω, προώρισε, έχάλεσε und έδιχαίωσε auf dieselbe Stufe der Berläffigkeit gut fegen, mablte Paulus ben proleptischen Aorift." - Diejenigen, welche einwenden, daß auch die Zeitgläubigen, folange fie glauben, Berufene und Ge= rechtfertigte und deshalb auch den Erwählten zuzuzählen seien, haben dies mit der Schrift auszumachen, die die ewige Erwählung nur auf die tatfächlich Selig= werdenden bezieht und die Zeitgläubigen nicht einrechnet. Die Zeitgläubigen find ebenfalls nicht mitgerechnet in ber Reibe bon Schriftaussagen, in benen bie Rirche, die Gemeinde der Heiligen oder die Christenheit, mit den Erwählten identifiziert wird: 1 Ror. 1, 2-9; Eph. 1, 1 ff.; 1 Theff. 1, 5; 2, 13; 1 Betr. 1, 1. 2; 2, 9 ufw. Es ift daher auch nicht nötig, Luthers Auslegung bes britten Artitels ju torrigieren, wenn Luther "bie gange Christenheit auf Erden" aus den Menschen bestehen läßt, die der Seilige Geist "beruft, sammelt, erleuchtet,

Das Wort Gnadenwahl hat also in der Schrift nicht einen weitesten, weiteren und engeren Sinn (so daß im weitesten Sinn alle Menschen, im weiteren die Seliawerdenden und die Zeitgläubigen, im engeren Sinn nur die Seligwerdenden erwählt wären), sondern immer nur einen Sinn: es bezeichnet die ewige Gnadenhandlung Gottes an benen, die tatfächlich die Seligkeit erlangen. Der Schrift folgt genau die Konkordienformel, indem sie bei der Darlegung der Lehre von der Gnadenwahl oder Prädestination von vorneherein die praedestinatio ad salutem gegen die praescientia Gottes abgrengt und ausführt, daß die praescientia Gottes auf alle Menschen sich beziehe, die praedestinatio ad salutem aber nur die seligwerdenden Rinder Gottes betreffe. Konfordienformel (705, 5-7): "Die ewige Wahl Gottes vel praedestinatio, das ift, Gottes Verordnung zur Seligkeit, gehet nicht zumal über die Frommen und Bosen, sondern allein über die Kinder Gottes, die zum ewigen Leben erwählet und verordnet sind, ehe der Welt Grund geleget ward, wie Baulus spricht Eph. 1: "Er hat uns erwählet in Christo Zesu und verordnet zur Kindschaft.' Die Vorsehung Gottes (praescientia) siehet und weiß zuvor auch das Böse" usw. Es hat freilich lutherische Theologen, namentlich vor der Konfordienformel, gegeben. die von einer allgemeinen, auf alle Menschen sich erstreckenden Inadenwahl geredet haben, indem sie in ungenauer Redeweise die Ausdrücke Gnadenwahl und Gnadenwillen als gleichbedeutend brauchten. 1679) In der Konkordienformel aber findet sich diese ungenque Redeweise nicht. Wiewohl sie auf das entschiedenste gegen die Calvinisten die Allgemeinheit der Gnade Gottes, des Verdienstes Christi und der Wirksamkeit des Beiligen Geistes im Wort bezeugt, 1680) so nennt sie doch die Inadenwahl nicht eine allgemeine, sondern sagt im Gegenteil von vorneherein, daß die Gnadenwahl sich neur auf die Kinder Gottes, die gewiß selig werden. beziehe (705, 5. 8). Was eine Anzahl Theologen in alter und neuer Zeit veranlaßt hat, der Konkordienformel wenigstens stellenweise eine allgemeine oder doch erweiterte Engdenwahl zuzuschreiben, ist der Umstand, daß die Konkordienformel so nachdrücklich einschärft, Die ewige Erwählung sei nicht nacht (nude), sondern immer nur in

heiligt und bei JEsu Christo erhält im rechten einigen Glauben". Gott macht es wie der Landmann, der auch den Weizen nicht mitrechnet, der bei der Einsuhr unterwegs abfällt, zertreten oder von den Vögeln des himmels gesfressen wird.

<sup>1679)</sup> Zitate bei Frant IV, 282 f. 1680) M. 721, 28 f.; 557, 17—19.

Busammenfassung mit dem ganzen Kat Gottes "belangend unsere Erlösung, Beruf, Gerecht- und Seligmachung" zu betrachten. Wir haben im vorhergehenden Abschnitt gezeigt, daß die Konfordienformel dies tut, nicht um eine allgemeine Gnadenwahl zu lehren, sondern um den schriftgemäßen Begriff und damit die rechte Betrachtung der ewigen Erwählung zu sichern, weil die ewige Erwählung nicht nude, sondern durch das Werf und die Wirfung des Heiligen Geistes in den Gnadenmitteln sich vollzogen hat.

Bur Bestimmung des Objekts der Gnadenwahl ist ferner festzuhalten, daß sie nicht in dem allgemeinen Grundsat besteht: "Wer bis ans Ende glaubt, soll selig werden." Das ist freilich ein durch die ganze Schrift geoffenbarter Grundsat und Beschluß Gottes. 1681) Aber dieser Grundsatz ist nicht die Gnadenwahl. Nach der Schriftlehre von der Gnadenwahl hat Gott nicht einen Grundsatz, sondern Bersonen erwählt; 2 Theff. 2, 13: "Gott hat euch  $(\delta \mu \tilde{a}_s)$  erwählt"; Eph. 1, 4: "Gott hat uns  $(\delta \mu \tilde{a}_s)$  erwählt." Genau der Schrift folgt hier wiederum die Konkordienformel (708, 23): "Gott hat in solchem seinem Rat. Vorsak und Verordnung nicht allein ingemein" (im allgemeinen, in genere) "die Seligkeit bereitet, sondern hat auch alle und jede Personen der Auserwählten, so durch Christum sollen selig werden, in Inaden bedacht, zur Seligkeit erwählt, auch verordnet, daß er sie auf diese Beise, wie jest gemeldet" (in den acht Punkten), "durch seine Gnade, Gaben und Wirkung dazu bringen, halten, fördern, stärken und darin erhalten wolle." Wenn neuere Theologen sagen, die Gnadenwahl beziehe sich nicht auf einzelne, bestimmte Versonen (Individuen), sondern auf die Rirche, so ist das ein Widerspruch in sich selbst, da die Kirche ja aus einzelnen, bestimmten Personen, nämlich aus den an Christum glaubenden Personen, besteht.

### 4. Die Erfennbarfeit ber ewigen Erwählung.

Daß die Christen ihre ewige Erwählung erkennen und derselben gewiß sein können, ist nach der Schrift so selbstwerständlich, daß die Schrift die Christen ohne weiteres als Erwählte anredet 1682) und sie mit der Tatsache ihrer ewigen Erwählung

<sup>1681)</sup> Joh. 3, 18. 36; Matth. 24, 13 usw.

<sup>1682)</sup> Eph. 1, 4 sagt Paulus, sich mit allen Christen zusammenfassent: Gott hat uns erwählt (ἐξελέξατο ήμᾶς); 2 Thess. 2, 13 sagt er den Thessalinichern: Gott hat euch erwählt von Ansang zur Seligkeit (είλατο δμᾶς ἀπ' ἀρχης εἰς σωτηρίαν); 1 Thess. 1, 5: Wir wissen eure Erwählung (εἰδότες τὴν ἐκλογὴν δμῶν).

tröstet. <sup>1683</sup>) Alle, welche behaupten, daß die Christen ihre ewige Erwählung nicht sicher erkennen können, haben daran ein sicheres Merkmal, daß ihre Lehre von der Erwählung nicht die Lehre der Schrift ist. Die Ursache des Nichterkennens der ewigen Erwählung ist eine mehrsache.

Die Gnadenwahl kann erstlich schlechterdings nicht erkannt werden, wenn sie unter dem Gesichtspunkt des göttlichen Borauswissens oder Voraussehens, 3. B. intuitu fidei finalis, betrachtet wird, weil das göttliche Vorauswissen für uns Menschen ein unerforschliches Geheimnis ist. Kein Chrift ift imftande zu wissen, was Gott in bezug auf seine Verson vorausgewußt oder -gesehen hat, weil darüber keine göttliche Offenbarung vorliegt. Die Theorie, daß Gott ex praevisa fide finali erwählt habe, ist am Studiertisch entstanden und stets am Studiertisch geblieben. Kein Theolog und fein Christ hat für diese Theorie je eine praktische Berwen= dung gehabt. Eine Anzahl der alten Intuitu fidei-Theologen lehren allerdings, daß die Christen ihrer ewigen Erwählung gewiß sein follen und können. 1684) Sie kommen zu diesem Resultat, indem sie ihre Theorie in der Praris fahren lassen. Sie weisen die Christen nicht auf Gottes Vorauswissen, sondern auf die göttlichen Verheißungen, welche die Bewahrung im Glauben zusagen. Die Konkordienformel warnt daher sehr eindringlich vor der Methode, das göttliche Vorauswiffen in die Betrachtung der ewigen Erwählung hineinzunehmen (715, 54 ff.): "Also ist daran kein Zweifel, daß Gott gar wohl und aufs allergemisseite vor der Zeit der Welt zuvor ersehen habe" (praeviderit, vorher gesehen habe) "und noch wisse, welche von denen, so berufen werden, glauben oder nicht glauben werden; item, welche von den Bekehrten beständig, welche nicht beständig bleiben werden; welche nach dem Fall wiederkehren, welche in Verstockung fallen werden. So ist auch die Zahl, wieviel derselben beiderseits sein werden, Gott ohne allen Zweifel bewußt und bekannt. Beil aber solches Geheimnis Gott seiner Beisheit vorbehalten und uns in seinem Wort davon nichts offenbaret, viel weniger foldes durch unfere Gedanken zu erforschen uns befohlen, sondern ernstlich davon abgehalten hat, Röm. 11, sollen wir mit unfern Gedanken nicht folgern, schließen noch darinnen grübeln,

<sup>1683)</sup> Rom. 8, 28-39. 2. 33: "Wer will bie Auserwählten Gottes besichulbigen?"

<sup>1684)</sup> Brochmand, Systema I, 270 f.; bei Baier-Walther III, 599 ff.

sondern uns an jein geoffenbartes Wort, darauf er uns weiset, halten."

Die ewige Erwählung kann zum andern schlechterdings nicht erkannt werden, wenn irgendwie die allgemeine Gnade (gratia universalis) beschränkt wird. Deshalb sagt die Konkordienformel dort, wo sie von dem Erkennen der ewigen Erwählung handelt (709, 28): "Wenn wir unsere ewige Wahl zur Seligkeit nütlich betrachten wollen, muffen wir in alle Wege fteif und fest darüber halten, daß, wie die Predigt der Buße, also auch die Berheißung des Evangelii universalis, das ift, über alle Menschen gehe, Luk. 24, 47." Die Notwendigkeit der schlechthin allgemeinen Enade empfindet der Mensch nicht, solange noch nicht Gewiffensschrecken sein Herz ergriffen haben. Aber im Kalle wirklicher Sündenanast (terrores conscientiae) tröstet nichts anderes als die Engde, welche ohne Limitation auf alle Sünder geht, die, wie Luther es ausdrückt, nicht minder den Schächer wie St. Petrus, nicht minder die Hure wie die heilige Jungfrau meint. Die allgemeine Gnade aber leugnen nicht nur die Calvinisten, sondern auch die Synergisten. Die Calvinisten beschränken die seliamachende Inade (efficacious grace) auf die unmittelbar Erleuchteten und Wiedergebornen. Synergisten beschränken die tatsächlich seligmachende Gnade auf die Menschen, bei denen sich das richtige Verhalten, die Selbstsetzung oder eine geringere Schuld findet.

Dies führt zu einem dritten Punkt. Die ewige Erwählung kann schlechterdings nicht erkannt werden, wenn sie nicht als In a denwahl, sondern unter dem Gesichtspunkt betrachtet wird, daß sie von etwas im Menschen Gelegenen (aliquid in homine) abbangia sei. einerlei ob das im Menschen Gelegene Verdienst, aute Werke, Selbstbestimmung, rechtes Verhalten, geringere Schuld oder sonstwie aenannt wird. Bei dieser Betrachtungsweise ist von vorneherein der Begriff der ewigen Erwählung als Enadenwahl aufgegeben, und es liegt der Versuch vor, ein Ding zu erkennen, das es gar nicht gibt. In der Regel leugnen daber auch die Synergisten die Erkennbarkeit der ewigen Erwählung. Das ist konseguent. Sollte aber jemand in seinem Berzen wirklich meinen, Gott habe ihn angenommen und zur Seligkeit erwählt, weil er Gutes getan oder Boses unterlassen habe, so würde er damit nicht die Kennzeichen der Erwählten, sondern noch die Kennzeichen der Verlorengehenden an sich tragen, weil die ewige Erwählung nun einmal έκλογή χάριτος ift (Röm. 11, 5). Darum warnt das lutherische Bekenntnis vor der

Lehre, "daß nicht die Barmherzigkeit Gottes und allerheiligste Berbienst Christi, sondern auch in uns (aliquid in nobis) eine Ursach' der Wahl Gottes sei" (723, 88), und deshalb beginnt es den Abschnitt, der von der Erkennbarkeit der Erwählung handelt, mit der Warnung, daß wir "nicht nach dem Geset" von unserer Erzwählung urteilen sollen (709, 26).

Dagegen kann die etvige Erwählung sicher aus dem Evan-**X** Xgelium erkannt werden. Das Evangelium hat nämlich diesen Inhalt, daß die Gnade Gottes in Christo alle Sünder ohne Ausnahme angeht, und daß diese Enade wirklich Enade und durch nichts im Menschen bedingt ist. Sört und glaubt dies ein Mensch, so kann er nicht umbin, versichert zu sein, daß um Christi willen in Gottes Bergen nicht Born, sondern eitel heiße Liebe gegen ihn, den Sünder, wohne. Sält daher ein armer Sünder ohne Seitenblicke auf das Gesetz seinen Glauben auf das Evangelium gerichtet, so glaubt er eo ipso seine ewige Erwählung. Rurz, die Erkenntnis der emigen Ermählung fällt mit dem Glauben an das Evangelium zusammen. Diese Beise des Erkennens der ewigen Erwählung lehrt die Schrift Röm. 8, 32.33: "Gott hat seines eigenen Sohnes nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben; wie sollte er uns mit ihm nicht alles Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen?" Nur aus dieser Tatsache, daß die Erkenntnis der ewigen Erwählung mit dem Glauben an das Evangelium zusammenfällt, erklärt sich die andere Tatjache, daß die Schrift die das Evangelium Glaubenden als Erwählte anredet. Viel Argumentieren hilft jedoch an diesem Punkt nicht. Aber es ist die in der Schrift gelehrte und durch die Erfahrung bewährte Methode, daß den zerschlagenen und nach Inade fragenden Herzen aus den Wunden Christi ihre Erwählung hervorleuchtet, wie Staupit Luther gelehrt hat und Luther jeden nach seiner Erwählung Fragenden berät. Was die Zeitaläubigen betrifft, so sind sie lediglich deshalb Zeitgläubige, weil sie das Ebangelium nicht glauben, das ja speziell auch die Erhaltung im Glauben zusagt. Luther bemerkt zu den Worten 1 Betr. 1, 2: "Nach der Versehung Gottes des Vaters" das Folgende: "Daraus sollen wir diese Lehre nehmen, daß die Versehung nicht auf unsere Bürdiakeit und Berdienst, wie die Sophisten vorgeben, gegründet sei, da sie der Teufel könnte alle Augenblicke ungewiß machen und umstoken, sondern in Gottes Hand steht sie, und auf seine Barmherzigkeit, die unwankelbar und ewig ist, ist sie gegründet; daher

sie auch Versehung heißt und derhalben gewiß ist und nicht fehlen Darum, sicht dich deine Sünde und Unwürdigkeit an, und fällt dir darüber ein, du seiest von Gott nicht versehen, item, die Bahl der Auserwählten sei klein, der Haufe der Gottlosen groß, und erichrickst über den greulichen Exempeln göttlichen Zorns und Gerichts, so disputiere nicht lange, warum Gott dies oder jenes also mache und nicht anders, so er doch wohl könnte. Auch unterstehe dich nicht, den Abgrund göttlicher Versehung mit der Vernunft zu erforschen, sonst wirst du gewiß darüber irre, verzweifelst entweder oder schlägst dich gar in die freie Schanz', sondern halt dich an die Berheißung des Evangelii, die wird dich lehren, daß Christus, Gottes Sohn, in die Welt kommen sei, daß er alle Völker auf Erden segnen, das ist, von Sünde und Tod erlösen, gerecht und selig machen sollte. und daß er solches aus Befehl und gnädigem Willen Gottes, des himmlischen Vaters, getan habe, der die Welt also geliebet hat, daß er seinen einigen Sohn gab, auf daß alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben, Joh. 3. Folgst du dem Rat, nämlich, erkennst du zuvor, daß du ein Kind des Zorns. von Natur bist, des ewigen Todes und Verdammnis schuldig, daraus dich keine Kreatur, weder menschlich' noch engelisch', erretten könne, und ergreifst danach Gottes Verheißung, glaubst, daß er ein barmherziger, wahrhaftiger Gott sei, der treulich halte aus lauter Enade, ohne all unser Zutun und Verdienst, was er geredet habe, und habe darum Christum, seinen einigen Sohn, gesandt, daß er für deine Sünden sollte genugtun und dir seine Unschuld und Gerechtigkeit schenken, dich endlich auch von allerlei Not und Tod erlösen: so zweifle nicht daran, du gehörest unter das Häuflein der Erwählten. Wenn man auf solche Weise, wie denn St. Paulus auch pflegt, die Versehung handelt, ist sie über die Maßen tröstlich. anders vornimmt, dem ist sie schrecklich."

Aus der Tatsache, daß das Erkennen der ewigen Erwählung mit dem Glauben an das Evangelium zusammenfällt, ergibt sich auch, von welcher Beschaffenheit die Gewißheit ist, die die Christen von ihrer ewigen Erwählung haben. Es ist bekanntlich darüber verhandelt worden, ob die Gewißheit eine "absolute" oder eine "bedingte" zu nennen sei. Aber beide Ausdrücke sind mehredeutig. Die Calvinisten denken bei der absoluten Gewißheit an eine un mittelbare, nicht auf die äußeren Gnadenmittel gegründete Gewißheit. Efficacious grace acts immediately. Die Spnergisten denken bei "bedingter" Gewißheit an eine vom mensch-

lichen Verhalten abhängige Gewißheit. Adäquat wird die Gewißheit als Glauben s gewißheit bezeichnet, weil sie im Glauben an das Evangelium besteht und deshalb im Einklang mit der Natur des Glaubens nicht eine halbe, sondern eine völlige Gewißheit ist. Diese normale Glaubensgewißheit wird Röm. 8, 31—39 beschrieben, welche Beschreibung mit den Worten schließt: "Ich bin gewiß, daß weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentum noch Gewalt, weder Gegenwärtiges noch Zukunftiges, weder Hohes noch Tiefes noch keine andere Kreatur mag uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christo Jesu ist, unserm Herrn." Die Warnungen vor Abfall und der Hinweis auf die Zeitgläubigen sind vollkommen ernst gemeint. Sie gehören aber zum Gesetz und gelten den Chriften nicht nach dem neuen Menschen, sofern sie in Sündenerkenntnis nach Gnade, Seligkeit und Erwählung fragen, sondern nach dem alten Menschen, sofern ihr Interesse sich von Gnade und Seligkeit ab- und dieser Welt zuwendet. Die Besorgnis, die Zeitgläubigen möchten eine Unwahrheit geglaubt haben, wenn im Gnadenevangelium auch die Erhaltung im Glauben zugesagt und somit auch die ewige Erwählung offenbart werde, ist unbegründet. Der angenommene Fall kommt nicht vor. Wer Gottes Gnadenzusage in bezug auf die Erhaltung glaubt, fällt nicht ab. Das ist eine in der Schrift geoffenbarte Tatsache. 1685)

#### 5. Das Berhältnis des Glaubens zur ewigen Erwählung.

Daß wir über das Verhältnis des Glaubens zur ewigen Erwählung noch unter einem besonderen Abschnitt handeln, wird dadurch gerechtfertigt, daß dieser Punkt seit Ende des sechzehnten Jahrhunderts dis auf unsere Zeit Gegenstand des Streites gewesen ist. Wir müssen unterscheid en zwischen dem Verhältnis, in dem der Glaube der Christen zu ihrer ewigen Erwählung steht, und dem Verhältnis, das die Schrift dem Glauben, den die Christen in der Zeit haben, anweist.

Was das Verhältnis des Glaubens zur ewigen Erwählung betrifft, so ist der Glaube weder vor noch hinter die Erwählung zu setzen. An diesem Punkt irren sowohl die späteren Lutheraner als auch die Calvinisten von der Wahrheit ab. Die späteren Lutheraner stellen begrifflich den Glauben vor die ewige Erwählung, indem sie behaupten, Gott habe die Personen erwählt,

<sup>1685)</sup> Röm. 10, 11: πᾶς ὁ πιστεύων ἐπ' αὐτῷ, οὐ καταισχυνθήσεται.

von denen er vorausgesehen habe, daß sie bis ans Ende im Glauben geblieben seien (Erwählung intuitu fidei finalis). Hinter die e wige Erwählung stellen den Glauben die Calvinisten, indem sie behaupten, daß, wie Christi Berdienst, so auch der Glaube nur zur Ausführung der absolut geschehenen Erwählung gehöre. 1686) Dagegen ist in bezug auf das Verhältnis des Glaubens der Christen au ihrer ewigen Erwählung festzuhalten, daß ihre ewige Erwählung gerade darin besteht, daß Gott sie mit dem Glauben an das Evangelium bedacht und da durch aus der Welt herausgenommen hat. Mit andern Worten: Der vom Beiligen Geist gewirkte Glaube ist Mittel der Erwählung. Die ewige Erwählung hat sich nicht absolut oder nacht (nude) vollzogen, sondern έν άγιασμῷ πνεύματος καὶ πίστει άληθείας, "in der Seiligung des Geistes und im Glauben der Wahrheit". Dies wurde bereits unter dem Abschnitt "Begriff der ewigen Erwählung" dargelegt. So lehrt auch die Konkordienformel (714, 44): "Gott hat in feinem Rat vor der Zeit der Belt" (also in der ewigen Erwählung selbst) "bedacht und verordnet, daß er alles, was zu unserer Bekehrung" (das ift, zu unserm Gläubigwerden) "gehört, selbst mit der Kraft seines Beiligen Geistes durchs Wort in uns schaffen und wirken wolle." So schrieb auch Walther: 1687) "Wir lehren, daß Gott, wie er in der Zeit uns durch den Glauben felig macht, auch in der Ewigkeit beschlossen habe, die Auserwählten durch den Glauben selig zu machen, und dies ist eben nach Gottes Wort, dem Bekenntnis und unserer Lehre der Gnadenwahlsratschluß. . . . Die Calvinisten lehren eine absolute Wahl zur Seligkeit, und nachdem diese Wahl bereits geschehen ist, beschließt nun Gott, allein den Auserwählten den Glauben zu geben. gegen glauben, lehren und bekennen nach Schrift und unserm Bekenntnis, daß Gott zur Seligkeit durch den Glauben erwählt hat."

Was aber den Glauben betrifft, den die Erwählten in der Zeit haben, so ist er, wie ihr ganzer zeitlicher Gnadenstand, eine

<sup>1686)</sup> Formula Consensus Helvetica, can. 5; bei Niemeher, p. 731 sq.

<sup>1687)</sup> Berichtigung usw., S. 147. Linemann (im Meherschen Kommentar): ,, Έν άγιασμῷ πνεύματος καὶ πίστει ἀληθείας gehört weber allein zu σωτη-ρίαν noch allein zu είλατο, sondern zu dem Gesamtbegriff είλατο είς σωτηρίαν und gibt das Mittelan, durch welches die geschehene Erwählung sich verwirklichen sollte." Das letztere ist nicht genau. Die Worte des Textes sagen nicht, wie "die gesche ene Erwählung sich verwirklichen sollte", sondern wie die ewige Erwählung sich verwirklicht hat, sich vollzogen hat (είλατο).

Folge und Wirkung ihrer ewigen Erwählung, 2 Tim. 1, 9: "Gott hat uns selig gemacht und berusen . . . nach seinem Borsat und Gnade, die uns gegeben wurde in Christo Fesu vor der Zeit der Welt"; Apost. 13, 48: "Es glaubten, wieviel ihrer zum ewigen Leben verordnet waren." So die Konkordiensormel (705, 8): "Die ewige Wahl Gottes . . . ist aus gnädigem Willen und Wohlgefallen Gottes in Christo Fesu eine Ursach', so da unsere Seligkeit, und was zu derselben gehört, schaffet, wirket, hilft und bestördert, darauf auch unsere Seligkeit also gegründet ist, daß auch die Pforten der Hölle michts dawider vermögen sollen, wie geschrieben steht: "Meine Schafe wird mir niemand aus meiner Hand reißen." Und abermals: "Und es wurden gläubig, soviel ihrer zum ewigen Leben verordnet waren." Ebenso Chemniß: "Die Wahl Gottes folget nicht nach unserm Glauben und Gerechtigkeit, sondern gehet vorher als eine Ursache dessen alles." 1688)

Von dieser Lehre wichen die späteren lutherischen Theologen, namentlich seit Agidius Hunnius († 1603), ab. Sie licken den Glauben, und zwar den bis ans Ende festgehaltenen oder vor dem Ende noch eintretenden Glauben (fidem finalem), der ewigen Er= wählung begrifflich (notionaliter, in signo rationis) voran= gehen, indem sie lehrten, Gott habe von Ewigkeit die Menschen erwählt, von denen er vorausgesehen habe, daß sie bis ans Ende im Glauben geblieben seien oder noch vor ihrem Ende zum Glauben fommen mürden (electio intuitu fidei finalis, ex praevisa fide finali). Einen Schriftbeweis suchten sie dadurch zu gewinnen, daß sie Röm. 8, 29 das προγινώσκειν (Zuvorerkennen) im Sinne von zuvor wissen oder zuvor sehen (nudam scientiam denotans) fakten. Um aber der Annahme zu entgehen, daß alle Menschen erwählt seien — weil Gottes Vorauswissen sich auf alle Menschen erstreckt —. so mußten sie für die Aussage: "Welche er vorher wußte, vorher jah", eine Beschränkung zu gewinnen suchen. Sie gewannen diese Beschränkung dadurch, daß sie eine Veränderung im Objekt des Sates vornahmen. Sie ließen das Obiekt "welche" (ovs) fahren und setten dafür ein: "welcher beharrlichen Glauben er vorher sah oder vorher kannte" (quorum fidem finalem praescivit sive praevidit). So von neueren lutherischen Theologen 3. B. auch Philippi. Um diese Objektsveränderung zu entschuldigen, resp. zu rechtfertigen, sagt Philippi, man müsse doch die "welche" (ovs) als

<sup>1688)</sup> Enchiridion (Milwautee, Bis.), S. 109. Bei Frank IV, 336.

"im allgemeinen geeignet" für die ewige Erwählung sich denken, und als folde nötige, der Erwählung vor aufgehende Qualität denkt er sich die "beharrliche nious". Aber die Schrift sagt nirgends, daß der "beharrliche Glaube" der Chriften die Borausfekung für ihre ewige Erwählung sei. Die Schrift saat vielmehr das Gegenteil. Daß die Chriften in der Zeit Glauben haben und im Glauben auch in der äußersten Trübfal beharren, ift nach der Schrift nicht Boraussetzung, sondern Folge und Wirkung ihrer Erwählung, Apost. 13, 48; Matth. 24, 21. 22. So ist Philippis Allöose, die er sich in bezug auf das Objekt "welche" erlaubt, nicht nur willkürlich, sondern auch schriftwidrig. Und weil bei dieser Allöose die Willfür herrscht, so setzen andere für den "Glauben" die guten Werke ein, 1689) noch andere die Liebe, 1690) die Spnergiften nach dem Vorgange des späteren Melanchthon das menschliche Wohlverhalten unter verschiedenen Namen: facultas se applicandi ad gratiam, voluntas non repugnans, sed assentiens, die Selbstentscheidung, die freie Selbstbestimmung, das Unterlassen des mutwilligen Widerstrebens, die geringere Schuld usw. Um diese willfürlichen und schriftwidrigen Ergänzungen zu meiden und zugleich das Objekt "welche" (ovs) stehen zu lassen, wie es lautet. fassen wir mit Luther, der Konkordienformel und einer Anzahl der neueren Theologen "zuvorerkennen", προγινώσκειν, als ein Synonhmum von "erwählen", wenn es auch begrifflich nicht mit "erwählen" zujammenfällt. Luther überjett ovs προέγνω: "welche er zuvor versehen hat". Die Konkordienformel gibt "zuvorerkennen" wieder mit "in Inaden bedenken"; lateinisch: clementer praescire, "gnädiglich zuvor wiffen". Quthardt beschreibt es als "ein aneignendes Zuvorerkennen". Andere Neuere geben es wieder mit: sich zu eigen machen, sich verbinden. Diese Bedeutung ist durch den Sprachgebrauch der Schrift völlig gesichert. In der Schrift bezeichnet προγινώσκειν wie auch das Simplex γινώσκειν und das hebräische ירע nicht bloß ein Wissen um etwas, 1691) sondern auch ein solches Notiznehmen, wodurch ein Gemeinschaftsverhältnis, ein Sichverbin-

<sup>1689)</sup> So schon Ambrosius zu Röm. 3, 29: Non ante praedestinavit, quam praesciret, sed quorum merita praescivit, eorum praemia praedestinavit. Bei Baier-Walther III, 556.

<sup>1690)</sup> Weiß, Ebrard.

<sup>1691)</sup> So ift προγινώσκειν allerdings Apost. 26, 5 und 2 Petr. 3, 17 gebraucht, no Menschen im Subjett stehen.

den mit Sachen oder Personen, ein Erfassen derselben gesett ist. 1692) Einige Beispiele seten dies außer Aweifel. Wie es 5 Mos. 7, 6 von Gottes Tun am Bolf Brael heißt: "Dich hat Gott erwählt (٦٢) zum Bolk des Eigentums aus allen Bölkern", so heißt es Amos 3, 2 bon derselben Sache: "Nur euch habe ich erkannt (יִדְעָהִי) aus allen Geschlechtern der Erde." In dieser Bedeutung stehen zwoσκειν, ττ und προγινώσκειν (Gal. 4, 9; Ph. 1, 6; Köm. 11, 2. bloke Wiffen ist an diesen Stellen ausgeschlossen. Gal. 4, 9 heißt es von den Seiden, daß sie in ihrer Bekehrung und durch ihre Bekehrung von Gott "erkannt seien (γνωσθέντες ύπ' αὐτοῦ). Objekt des bloken Wissens Gottes waren die Heiden auch vor ihrer Bekehrung. Pf. 1, 6 heißt es vom Wege der Gerechten, daß Gott ihn kenne. Daß hiermit ausgesagt ist, daß Gott des Weges der Gerechten sich annehme, geht aus dem Gegensatz herbor: "Aber der Gottlofen Weg vergehet." Auch in den Worten Rom. 11, 2: "Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvorerkannte" (προέγνω) würde jede Begründung für die Nichtverstokung fehlen, wenn wir προγινώσκειν vom blogen Wissen und nicht vom Annehmen, Ermählen verstehen wollten. Indem wir nun diese gesicherte Bedeutung bon προγινώσκειν: zuborerkennen, zuborannehmen, zu= borbersehen gelten laffen, find wir jeder Objektsveränderung überhoben und nicht in die migliche Lage versett, uns nach einem "passenden" Objekt für Agoéprw umzusehen (Glaube, Verhalten, Selbstbestimmung, Liebe, Werke), sondern wir lassen ous, "welche", als Objekt ohne jegliche Veränderung und Zusat stehen. Es ist dann der in den Zusammenhang nicht nur passende, sondern vom Zusammenhana auch geforderte Gedanke ausgedrückt: "Welche Gott zuvorerkannte", das ist, als die Seinen annahm, die hat er auch zur Teilnahme an der Herrlichkeit seines Sohnes zuvorverordnet. Daß die ewige Erwählung die Zuvorbestimmung zur ewigen Herrlichkeit in fich schließt — das ist gerade der Trost, den der Apostel den hier auf Erden unter Leiden und Schwachheit seufzenden Christen geben will. Dagegen ist die Fassung des modzirwoneir vom göttlichen Vorherwissen durch den Zusammenhang völlig ausgeschlossen. geben zu, daß es die Intention des Apostels an dieser Stelle ist, den leidenden Christen ihre Teilnahme an der Herrlichkeit Christi ge-

<sup>1692)</sup> Die Alten sagen: Nosse cum affectu et effectu, das ift, ein Erkennen, das nicht bloß ein Wissen um etwas bezeichnet, sondern eine liebende Aneignung des Objekts und eine Wirkung auf dasselbe in sich schließt.

wiß zu machen. Wird nun aber das göttliche "Vorhererkennen" als göttliches Voraus wissen gefaßt, so würde der Apostel die gewisse Teilnahme an der Herrlichkeit Christi auf einen den Christen völlig ungewissen Faktor gründen, weil kein Christ weiß noch wissen kann, was Gott an ihm oder von ihm vorher gewußt hat.

Nicht stichhaltig ist der in alter und neuer Zeit erhobene Einwand, daß sich eine Lautologie ergeben würde, wenn nooriνώσκειν in die Reihe der Begriffe, die die Erwählung beschreiben. eingeordnet werde. Es kame dann — so meint man — der Sak heraus: "Welche er zuvor verordnet hat, die hat er auch zuvor verordnet." So auch Philippi mit Berufung auf Hunnius. Darauf ist zu sagen: Dieser Einwand gehört zu den Gedankenbrodukten, die sich gedankenlos von Generation zu Generation forterben. Selbst wenn im Vordersat und Nachsat dasselbe Wort "zuvorverordnen" (προορίζειν) gebraucht wäre, so daß es heißen würde: "Welche er zuvorverordnete, die verordnete er auch zuvor", so käme immer noch teine Tautologie, sondern der beste Gedankenfortschritt heraus, weil der Nachjat: "die verordnete er auch zuvor" die Zielbestimmung bei sich hat: "daß sie gleich sein sollten dem Ebenbilde seines Sohnes". Es wäre dann ausgesagt, daß mit der Zuvorbestimmung die Zuvorbestimmung zur Herrlichkeit des Sohnes Gottes verbunden sei. Niemand könnte diese Aussage eine Tautologie nennen. Dazu kommt nun aber, daß προγινώσκειν und προogiζειν, wiewohl sie zur Beschreibung ein und derselben göttlichen Handlung dienen, dennoch begrifflich verschieden sind. "Welche er zuvor er kannte", ούς προέγνω, drückt die liebende Aneignung oder Annahme des Objekts von seiten Gottes aus. Der Nachsak: "die bestimmte er auch zuvor", καὶ προώρισεν, weist auf eine mit dem "Zuvorerkennen" verbundene Zielbestimmung-hin, welche Bielbestimmung auch sofort hinzugefügt wird in den Worten: "daß fie gleich sein sollten dem Ebenbilde seines Sohnes", συμμόρφους (Brädikatsakkujativ) τῆς εἰκόνος τοῦ νίοῦ αὐτοῦ.

Die Lehre von einer ewigen Erwählung intuitu fidei finalis hat keinen Anhalt in der Schrift. Fragen wir nach der Ursache, warum die späteren Lutherischen Lehrer diese Lehre in die Schrift hineingetragen haben und von der Lehre Luthers und der Konkordienformel abgewichen sind, so ist zu sagen, daß bei ihnen unbewußt oder bewußt das Bestreben sich geltend machte, sür das menschliche Begreisen zu erklären, warum bei der allgemeinen Enade Gottes und dem gleichen gänzlichen Berderben der Menschen nicht

alle Menschen gläubig und selig werden oder die Gnadenwahl nicht "allgemein" sei. Aber auch zu dieser Erklärung taugt die Intuitu sidei finalis-Theorie nicht, solange man bei der christlichen Lehre von der Entstehung und Erhaltung des Glaubens bleibt, nämlich bei der Lehre, daß der Glaube in solidum eine Wirkung des Heiligen Geistes ist. Nur bei synergistischer Unterlage bietet die Theorie die gesuchte Erklärung. 1693) Wenn man freilich den Glauben und das Bleiben im Glauben aus Gottes Gnadenhand nimmt und ausschlaggebend in des Wenschen Hand stellt, nämlich in des Wenschen Selbstbestimmung, richtiges Verhalten, geringere Schuld usw., dann hat man allerdings eine Erklärung gewonnen, aber eine schrifts widrige. Es ist die Erklärung, von der Luther gegen Erasmus sagt: Iugulum meum petisti.

#### 6. Der 3med ber Lehre von ber ewigen Erwählung.

Die Schrift belehrt uns über den Zweck der Lehre von der ewigen Erwählung sehr aussührlich und sehr bestimmt. Es ist mit dieser Lehre nicht auf die Regation oder Beschränkung der universalis gratia abgesehen, wie vor und nach Calvin viele gemeint haben, 1094) sondern auf die Bestätigung und nachdrückliche Einschärfung der sola gratia. Die Christen sollen, wenn sie sich mit den Nichtschristen vergleichen, nicht meinen, daß Gott sie in Ansehung ihres "verschieden Berhaltens", ihres besseren Betragens oder ihrer geringeren Schuld usw. zu seinem Volk angenommen habe, sondern den Christen soll unter allen Umständen und stets gegenwärtig bleiben, daß sie, mit den Ungläubigen verglichen, sich auch übel verhalten und vor Gott in der gleichen Schuld sind, soviel auf sie ankommt. Bei der gegenteiligen Annahme würden sie aus der Christenheit, dem Reich der Enade, ausscheiden und in

<sup>1693)</sup> Dies spricht auch Frant aus (Theol. der Kontordienf. IV, 206): "Das später" (nämlich bei den späteren lutherischen Theologen) "beliebte theologische Austunftsmittel einer praevisa fides im Zusammenhang mit der voluntas Dei antecedens und consequens will, scheint es, deswegen nicht versangen, weil einers seits der Glaube selbst als Wirtung der En a de betrachtet werden soll ..., und weil andrerseits das Bekenntnis an keinem Ort von jenem Auskunftsmittel Gesbrauch macht."

<sup>1694)</sup> Bgl. die ansführliche historische Darstellung dieses Gegensates unter den Abschnitten "allgemeine" und "ernstliche" Gnade, II, 21 ff.; ferner: "Termis nologie in bezug auf den Gnadenwillen Gottes", wo auch nachgewiesen ist, daß Luther und Calvin nur in gewissen Ausdrücken übereinstimmen, aber in der Sache völlig differieren, II, 36—55.

das Reich der Pharifäer übersiedeln, das unter dem Fluch liegt. <sup>1695</sup>) Das ist die Intention der in der Schrift geoffenbarten Lehre von der Gnadenwahl.

So schon in dem Thous der Gnadenwahl, nämlich in der Erwählung Israels zum Bundesvolk. Lieft man 5 Mof. 9, 4 ff., so bekommt man den Eindruck, als ob Moses in seiner Ansbracke an das Volk der Juden nicht Worte genug habe finden können, dem Volk den Wahn zu nehmen, daß es nach Kanaan komme, weil es beim Bergleich mit den Seiden besser sei. Es heißt dort: "Wenn nun der BErr, dein Gott, sie [die Beiden] ausgestoßen hat vor dir her, so sprich nicht in deinem Berzen: Der BErr hat mich hereingeführet, dies Land einzunehmen, um meiner Gerechtigkeit willen, so doch der Herr diese Seiden vertreibet vor dir her um ihres gott-Iosen Wesens willen. Denn du kommst nicht herein, ihr Land einzunehmen, um deiner Gerechtigkeit und deines aufrichtigen Bergens millen, sondern der Berr, dein Gott, vertreibt diese Seiden um ihres gottlosen Weiens willen, daß er das Wort halte, das der Herr geschworen hat deinen Bätern Abraham, Isaak und Jakob. So wisse nun, daß der Berr, dein Gott, dir nicht um deiner Gerechtigkeit willen dies gute Land gibt einzunehmen, sintemal du ein hallstarrig Volk bist." Denielben Zweck hat die Lehre von der Erwählung zur Seligkeit. Es ist, als ob auch hier der Heilige Geist nicht Worte genug finden könnte, den Christen die Wahrheit einzuschärfen, daß sie ihre Annahme zur Seligkeit nicht einem Beffersein ihrerseits, sondern lediglich der Inade Gottes in Christo zu verdanken haben. 2 Tim. 1, 9: nicht zara ra έργα ήμῶν, jondern κατὰ ίδίαν πρόθεσιν καὶ χάριν τὴν δοθεῖσαν ημίν εν Χριστῷ Ἰησοῦ πρὸ χρόνων αἰωνίων. Ερή, 1, 5, 6; κατά την εὐδοκίαν τοῦ θελήματος αὐτοῦ εἰς ἔπαινον δόξης τῆς χάριτος αὐτοῦ. Röm. 11, 6: εἰ δὲ χάριτι, οὐκέτι ἐξ ἔργων. Aus diesem Skopus — der Bestätigung der sola gratia — werden auch die Kapitel 9—11 des Römerbriefes recht verstanden. Diese Kapitel find nicht gegen die allgemeine Gnade gerichtet — der Apostel lehrt die allgemeine Gnade auch in diesen Kaviteln sehr nachdrücklich, Kav. 10, 21; 11, 32 —, sondern diese Rapitel charafterisieren sich durchweg als eine Polemik gegen den Wahn von der eigenen Gerechtigkeit und von dem Bessersein im Vergleich mit andern. 1696)

<sup>1695)</sup> Lut. 18, 9 ff.; Gal. 3, 10.

<sup>1696)</sup> Bgl. auch die Zusammenfassung Kap. 9, 30—33 und die weitere Darslegung Kap. 10, 1—13, dann auch die Polemit gegen die Seidenchriften, sofern sie sich ein Besseriein im Bergleich mit den Juden zuschreiben, Kap. 11, 18 ff.

Auch das lutherische Bekenntnis bestimmt als Zweck der Lehre von der Erwählung die Bestätigung der sola gratia. Konkordienformel (713, 43. 44): "Sie bestätiget gar gewaltiglich den Artikel, daß wir ohne alle unsere Werke und Verdienst, lauter aus Inaden, allein um Christus' willen gerecht und selig werden. Denn vor der Beit der Welt, ehe wir gewesen sind, ja ehe der Welt Grund geleget, da wir ja nichts Gutes haben tun können, sind wir nach Gottes Vorsat aus Gnaden in Christo zur Seligkeit erwählt, Köm. 9; 2 Tim. 1. Es werden auch dadurch alle opiniones und irrige Lehre von den Aräften unsers natürlichen Willens herniedergelegt, weil Gott in seinem Rat vor der Zeit der Welt bedacht und verordnet hat, daß er alles, was zu unserer Bekehrung gehört, selbst mit der Kraft seines Seiligen Geistes durchs Wort in uns schaffen und wirken Ebenso 723, 87. 88: "Durch diese Lehre und Erklärung molle." von der ewigen und seligmachenden Wahl der außerwählten Kinder Gottes wird Gott seine Ehre gang und völlig gegeben, daß er aus lauter Barmherzigkeit in Christo, ohne alle unser Verdienst und gute Werke, und selig macht nach dem Vorsat seines Willens, wie geschrieben steht Eph. 1: "Er hat uns verordnet zur Kindschaft gegen ihn selbst durch Sesum Christum, nach dem Wohlgefallen seines Willens zu Lobe seiner Herrlichkeit und Inade, durch welche er uns hat angenehm gemacht in dem Geliebten.' Darum es falsch und unrecht, wenn gelehrt wird, daß nicht allein die Barmherzigkeit Gottes und [das] allerheiligste Verdienst Christi, sondern auch in uns eine Ursach' der Wahl Gottes sei, um welcher willen Gott uns zum ewigen Leben erwählt habe. Denn nicht allein, ehe wir etwas Gutes getan, sondern auch ehe wir geboren werden, hat er uns in Christo erwählt, ja ehe der Welt Grund gelegt war, und ,auf daß der Vorsat Gottes bestünde nach der Wahl, ward zu ihm gesagt, nicht aus Verdienst der Werke, sondern aus Inaden des Berufers, also: Der Größte soll dienstbar werden dem Aleinern'. Wie davon geschrieben steht: "Ich habe Jakob geliebt, aber Csau habe ich gehaßt." Röm. 9; Ben. 25: Mal. 1."

In der Bestätigung der sola gratia durch die Schriftlehre von der ewigen Erwählung hat es auch seinen Grund, daß diese Lehre den einen schrecklich, den andern tröstlich ist. Allen denen, welche meinen, daß sie nicht sind wie andere Leute, die auf ihrer Seite noch eigene Tugend und eigenes Vermögen sinden: semina virtutum, mindestens facultas se applicandi ad gratiam, verschiedenes Verhalten, eine geringere Schuld usw. — allen diesen ist die Schrift-

lehre von der Gnadenwahl schrecklich, weil sie ihnen ihre ganze Religion zerstört, zu der sie die "vom menschlichen Wesen unabtrennbare Selbstbestimmung" rechnen. 1697) Dagegen ist die Schriftlehre von der Gnadenwahl, weil fie so gewaltig die sola gratia be= stätiat, allen denen, die durch die Donnerart des Gesetzes "in Haufen geschlagen", zum Verzagen an sich selbst gekommen sind und die einzige Rettung in der reinen, freien Gnade sehen, sehr tröftlich. "Es gibt" — sagt die Konkordienformel (714, 45—49) — "den schönen, herrlichen Trost, daß Gott eines jeden Christen Bekehrung, Gerechtigkeit und Seligkeit so hoch ihm angelegen sein lassen und es fo treulich damit gemeinet, daß er, ehe der Welt Grund gelegt, darüber Rat gehalten und in seinem Vorsat verordnet hat, wie er mich dazu bringen und darin erhalten wolle; item, daß er meine Seligkeit so wohl und gewiß habe verwahren wollen, weil sie durch Schwachheit und Bosheit unsers Fleisches aus unsern Sänden leichtlich könnte verloren oder durch Lift und Gewalt des Teufels und der Welt daraus gerissen und genommen werden, daß er dieselbige in seinem ewigen Vorsak, welcher nicht fehlen oder umgestoßen werden kann, verordnet und in die allmächtige Hand unsers Heilandes JEsu Christi, daraus uns niemand reißen kann, zu bewahren gelegt hat, Joh. 10, daher auch Paulus sagt Röm. 8: Weil wir nach dem Vorsat Gottes berufen find, wer will uns denn scheiden von der Liebe Gottes in Christo?" So sehen die einzelnen Christen in der Gnadenwahl, weil sie eine Bestätigung der sola gratia ist, einen großen Trost in ihrer Schwachheit und in ihren Anfechtungen.

Ferner: Weil es zuzeiten so aussieht, als ob es mit der chriftlichen Kirche auf Erden zu Ende sei, so sollen wir in der Enadenwahl auch eine Bürgschaft sinden sür die Existenz einer christlichen Kirche unter allen Umständen. Auch dies lehrt die Schrift als Zweck der ewigen Erwählung. Als Elias in seinem Pessimismus vor Gott hintrat und klagte: "Herr, ich bin allein überblieben", da belehrte ihn Gott dahin, daß noch siebentausend übriggeblieben seien als Wirkung der Erwählung, Köm. 11,7: ħ έκλογη (abstractum pro concreto) έπένυχεν, "die Wahl hat es erlangt". Wenn in der letzten Beit die Bedrängnis sich zur Klimax auswächst, dann verkürzt Gott

<sup>1697)</sup> So tritt auch neuerdings wieder mit großer Entschiedenheit D. Schmidt in Distinctive Doctrines 4, p. 230, dafür ein, daß dem von der Gnade angeregten Menschen bleibe "an option between obeying the call and yielding to the saving influences of God's Spirit, on the one hand, and between refusing to do so, on the other hand".

um der Auserwählten willen die Tage der Trübsal, Matth. 24, 22. So auch die Konkordienformel (715, 50): "Es gibt auch dieser Artikel ein herrlich Zeugnis, daß die Kirche Gottes wider alle Pforten der Hölle sein und bleiben werde." Die ewige Erwählung steht im Kausalverhältnis zur christlichen Kirche.

Alle, welche etwas im Menschen Gelegenes (aliquid in homine) zur Ursache oder Veranlassung der ewigen Erwählung machen, einerlei ob das eine ganze oder halbe menschliche Leiftung, die "unveräußerliche" menschliche Selbsthestimmung oder etwas Ahnliches sein soll, verkehren den 3 weck der Offenbarung der Lehre von der ewigen Erwählung in das gerade Gegenteil. Sie verkehren die Lehre, die Gottes Gnade bestätigen und verherrlichen foll, 1698) in eine Lehre, die tatfächlich menschliche Tugend und Wohlverhalten bestätigt und verherrlicht, die die Seligkeit aus Gottes Gnadenhand nimmt und in des Menschen Sand stellt, die Gnade und Seliakeit nicht gewiß, sondern ungewiß macht, die die driftliche Kirche von ihrem Kundament — der sola gratia — abzurücken be-Wir müffen nicht vergeffen: Solange jemand in seinem flissen ist. Berzen und vor Gott noch dafürhält, daß in ihm felbst eine Urfache oder Veranlassung der ewigen Erwählung gelegen sei, trägt er noch die Kennzeichen der Verlorengehenden an sich, wie Paulus auch den Beidenchristen vorhält, als sie das "Es ist hie kein Unterschied" vergessen und über die ungläubigen Juden sich erheben wollten. 1699)

Zum Zweck der Lehre von der ewigen Erwählung gehört endlich auch eine Mahnung und Warnung, die alle Christen ihrem Fleische nach sehr nötig haben. Weil die ewige Erwählung sich nicht nack (nude), sondern in der Heiligung des Geistes und im Glauben der Wahrheit vollzogen hat, so werden alle Christen gerade durch die Lehre von der ewigen Erwählung gewaltig gemahnt, daß sie ja auf dem Wege gefunden werden, auf dem ihre Erwählung in der Ewigkeit geschehen ist. Zu dieser Mahnung verwendet Christus die ewige Erwählung, wenn er nach der Beschreibung des Heilsweges sagt: "Biele sind Berusene, aber wenige sind Erwählte." Densselben Zweck hat die an die Christen gerichtete Ermahnung, ihren Berus und Erwählung festzumachen. 1700) Die Erwählten tragen in

<sup>1698) (</sup>της, 1, 6: εἰς ἔπαινον τῆς δόξης τῆς χάριτος αὐτοῦ, ἡς ἐχαρίτωσεν ἡμᾶς ἐν τῷ ἡγαπημένω.

<sup>1699)</sup> Röm. 11, 18-22.

<sup>1700) 2</sup> Betr. 1, 10. Bgl. Luthers Disputation über Luf. 7, 47. St. L. VII, 1461, Thefis 57.

ihrer zeitlichen Erscheinung dieses Aleid: sie "hören das Evangelium, glauben an Christum, beten und danken, werden geheiligt in der Liebe, haben Hoffnung, Geduld und Trost im Kreuz. Köm. 8. Und ob dies alles gleich sehr schwach in ihnen ist, haben sie doch Hunger und Durst nach der Gerechtigkeit". Auch die Konkordiensormel stellt den Ermahnungszweck der Lehre von der ewigen Erwählung noch besonders heraus in den Worten (715, 51): "Es werden auch aus diesem Artikel mächtige Vermahnungen und Warnungen vernommen, als Luk. 7: "Sie verachteten Gottes Kat wider sich selbst"; Luk. 14: "Ich sage euch, daß der Wänner keiner mein Abendmahl schmecken wird"; item: "Viel sind berusen, aber wenig außerwählet.""

# 7. Es gibt feine Bornwahl ober Pradestination zur Berdammnis.

Die calvinistischen Reformierten behaupten sehr entschieden, daß die Bornwahl oder Prädestination zur Verdammnis die "not= wendige Rehrseite" der Erwählung zur Seligkeit sei. Calvin überichreibt das Ravitel, in dem er die ewige Erwählung zu behandeln beginnt: De electione aeterna, qua Deus alios ad salutem, alios ad interitum praedestinavit. 1701) und alte und neue Reformierte schlagen einen überlegenen Ton denen gegenüber an, die zwar eine Erwählung zur Seliakeit Ichren, aber eine Brädestination zur Verdammnis ablehnen. Calvin schilt sie mit harten und groben Worten. Er nennt die Ablehnung der Prädestination zur Verdamm= nis "inscite nimis et pueriliter", "plus quam insulse". 1702) Sodge und Shedd reden höflicher, aber stimmen doch darin überein, daß fie den Lutheranern, welche die Prädestination zur Verdammnis ablehnen, während sie doch eine Erwählung zur Seligkeit lehren, die theologische Eristenzberechtigung absprechen. Shedd teilt die ganze Christenheit auf Erden in zwei Klassen von Leuten, in Calvinisten (Leugner der universalis gratia) und Arminianer (Leugner der sola gratia). 1703) Für die Lutheraner bleibt bei dieser Einteilung kein Plat in der Kirche übrig. Die Stellung der Konkordienformel wird als "untenable ground" bezeichnet. 1704)

Aber jene "notwendige Kehrseite" ist lediglich eine menschliche Erfindung. Die Schrift macht durch die angeblich so notwendige Kehrseite einen großen Strich. So klar und entschieden die Schrift

<sup>1701)</sup> Inst. III, 21.

<sup>1702)</sup> Inst. III, 23, 1.

<sup>1703)</sup> Dogmatic Theol., I, 448.

<sup>1704)</sup> So auch Hodge, Syst. Theol., II, 325.

lehrt, daß die Christen ihren aanzen Christenstand in der Zeit und speziell auch ihren Glauben ihrer ewigen Erwählung verdanken, wie wir gesehen haben, so entschieden weist die Schrift es ab, daß der Unglaube der Berlorengehenden auf eine Prädestination zur Verdammnis zurückzuführen sei. Dies tritt uns besonders klar entgegen, wenn wir Apost. 13 die Verse 48 und 46 miteinander vergleichen. B. 48 wird der Glaube der gläubig gewordenen Seiden auf ihre ewige Erwählung zurückgeführt: "Es glaubten, wie viele ihrer zum ewigen Leben verordnet waren." Aber der Unglaube der unaläubig gebliebenen Juden wird nicht auf eine Prädestination zum Unglauben und zur Verdammnis, sondern auf ihren Widerstand gegen den ernsten und wirksamen Gnadenwillen Gottes zurückgeführt: "Weil ihr es [das Wort Gottes] von euch stoket (ἀπωθεῖσθε) und achtet euch selbst nicht wert des ewigen Lebens, siehe, so wenden wir uns zu den Beiden." Ferner ist die "notwendige Kehrseite" auch in den Schriftstellen völlig ausgelöscht, welche bezeugen, daß sowohl die seliamachende Enade Gottes und Christi Berdienst als auch die auf die Bekehrung gerichtete Wirksamkeit des Seiligen Geistes sich auch auf die Verlorengehenden erstrecke. Die hierher gehörenden Schriftaussagen wurden bereits angeführt und besprochen. 1705) Auch die Schriftlehre von der Verstockung beweist nicht eine Bornwahl oder ein Vorbeigehen mit der Gnade (praeteritio), sondern das Gegenteil. Freilich ift die Verstockung eine Zorneshandlung Gottes. Aber sie vollzieht sich nicht absolut, sondern eis arranódoma (Röm. 11, 9), zur Wiedervergeltung, das ift, auf dem Grunde des menschlichen Widerstandes gegen Gottes Wort und Willen und gegen Gottes Gnadenheimsuchung. Dies wurde unter dem Abschnitt "Ernstliche Gnade" dargelegt. 1706) Calvin beruft sich für seinen Sat, daß Gott die Verlorengehenden zur Schmach und zim Verderben geschaffen habe (creavit) und ihnen deshalb entweder sein Wort nicht gebe oder doch durch das Wort sie nicht selig machen wolle, auch auf 1 Kor. 4, 7: "Wer hat dich vorgezogen (ris σε διακοίνει)? hast du aber, das du nicht empfangen hast?" 1707) Darauf ist zu sagen: Freilich erkennen die Christen einen Borzug darin, daß sie das Wort Gottes haben, während andere Menschen es nicht haben. Sie erkennen auch darin einen Vorzug, daß sie das Wort glauben, während andere es nicht glauben. Sie erkennen dies als Vorzug

<sup>1705)</sup> Bgl. die ausführliche Darlegung II, 21-32.

<sup>1706)</sup> II, 32 f. und die Noten 86-88.

<sup>1707)</sup> Inst. III, 24, 12.

unter dem Gesichtspunkt, daß sie in gleicher Schuld find und sich auch übel gegen Gottes Wort verhalten und daher, mit den Verlorengehenden verglichen et quam simillimi deprehensi, "desto fleißiger Gottes lautere, unverdiente Gnade an den Gefäßen der Barmbergiakeit erkennen und preisen lernen", wie es die Konkordienformel (717, 60) ausdrückt. Aber das ist nun das Merkwürdige an der Lehre der Heiligen Schrift von der Seligkeit der Menschen, daß Gott, obwohl die Gefäße der Barmherzigkeit allein die unverdiente Gnade zu preisen haben, dennoch an den Gefäßen des Borns, den Verlorengehenden, mit seiner Gnade und mit seiner Seliakeit nicht vorbeigeht, sondern sehr ernstlich bei ihnen einzukehren sucht. Dies saben wir schon klar an den ungläubig bleibenden Juden, Apost. 13, 48, die das Wort, das auch ihnen Gnade und Seligkeit darbot. von sich stießen und sich selbst nicht wert achteten des ewigen Lebens im Gegensatzur Intention Gottes. Dasselbe geht auch hervor aus den Worten, mit denen Stephanus den halsstarrigen Juden die Sachlage aufdectt: "Ihr widerstrebet (arunintere) allezeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, also auch ihr." "Widerstreben" (artiniateir, anfallen gegen) sett eine andringende und eindringende Wirksamkeit des Seiligen Geistes voraus. Kurz, Gott zieht nach der Lehre der Schrift die tatsächlich Seligwerdenden so vor, daß er dabei die tatsäcklich Verlorengehenden mit seiner Onade nicht vernachlässigt, an ihnen mit seiner auf die Bekehrung gerichteten Wirksamkeit nicht vorübergeht. Dasselbe ergibt sich auch aus der Stelle Röm. 9, 22. 23, wo der Apostel die "Gefäße des Borns" und die "Gefäße der Barmbergiakeit" nebeneinanderstellt. Wenn es hier in bezug auf die Gefäße des Borns heißt, daß Gott sie "in großer Geduld" (έν πολλή μακροθυμία, in viel Langmut) getragen habe, so kommt damit zum Ausdruck, daß Gott auch fie bekehren und selig machen wollte. 1708) Sehen wir die

36

F. Bieper, Dogmatif. III.

<sup>1708)</sup> Stödhardt fagt sehr richtig 3. St.: "Gott hat die Gefäße des Zorns vor Erweisung seines Zorns in großer Langmut getragen. Damit ist nicht nur gemeint, wie 3. B. Hofmann will, daß Gott Zorn und Strase aufgeschoben hat. "Eine bloße prolongatio irae, welche das Strasgericht verzögert, ist nun einmal teine Langmut." Weiß. Die μακροθυμία Gottes hat immer die Buße und Besserung der Sünder zum Zwed. "Gott hat Geduld mit uns, μακροθυμεί εἰς ἡμᾶς, und will nicht, daß jemand versoren werde, sondern daß sich jedermann zur Buße tehre." 2 Petr. 3, 9. . . Wir haben oben gezeigt, daß das Gericht der Verstödung, welches den schließlichen Zorn im Gesolge hat, von den Menschen verschuldet ist, immer die Selbstverstödung des Menschen zu seiner Voraussetzung hat. Gott hat denen, die er zulett verstodt und verdammt, zuvor Enade angeboten und sie

Stelle Röm. 9, 22. 23 etwas genauer an, so geht aus derselben flar hervor, daß die Wahl zur Seligkeit nicht die Prädestination zur Verdammnis zur Kehrseite hat. In doppelter Beziehung hat es mit den Gefäßen des Zorns eine ganz andere Bewandtnis als mit den Gefäßen der Barmbergigkeit. Erstens: Während es von den Gefäßen der Barmherzigkeit heißt, daß Gott sie zur Herrlichkeit zuvor bereitet hat, heißt es von den Gefäßen des Borns in passivisch er Ronstruction: κατησισμένα είς ἀπώλειαν, bereitet, gemacht (reif) für das Verderben. Die vassivische Konstruktion ist nicht als zufällig, sondern als gewählt zu betrachten, weil hier die Gefäße des Borns und die Gefäße der Barmherzigkeit nebeneinandergestellt werden. Je deutlicher durch das "welche er zuvorbereitet" (a ngoητοίμασεν) Gotte & Tun an den Gefäßen der Barmherzigkeit betont wird, desto mehr springt in die Augen, daß in bezug auf die Gefähe des Borns, insofern sie κατηρτισμένα είς απώλειαν sind, des Tuns Gottes gar nicht gedacht wird. So ist durch das Passibum allerdings ausgedrückt, daß das Bereiten zur Herrlichkeit und das Bereiten zum Verderben nicht auf gleicher Linie liegen. Das Bereiten zum Verderben wird nicht auf Gott zurückgeführt. Sierauf weist im Anschluß an unsere Stelle auch die Konkordienformel hin (721, 79. 80): "So unterscheidet der Apostel mit sonderem Fleiß das Werk Gottes, der allein Gefäße der Ehren macht, und das Werk des Teufels und des Menschen, der sich selbst aus Eingebung des Teufels, und nicht Gottes, zum Gefäß der Unehren gemacht hat. Denn also stehet geschrieben Röm. 9: "Gott hat mit großer Geduld getragen die Gefäße des Zorns, die da zugerichtet sind zur Verdammnis, auf daß er kundtäte den Reichtum seiner Berrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit, die er bereitet hat zur Seligkeit.' Da denn der Apostel deutlich sagt, Gott habe die Gefäße des Zorns mit großer Geduld getragen, und sagt nicht, er habe sie zu Gefäßen des Jorns gemacht; denn da es sein Wille gewesen wäre, hätte er keine große Geduld dazu bedurft. Daß sie aber bereit sind zur Verdammnis, daran sind der Teufel und die Menschen selbst, und nicht Gott, schuldig." Zweitens: Während durch das noo- in ποοητοίμασεν die Bereitung der Gefäße der Barmherzigkeit auf die

ernstlich retten wollen, aber sie haben nicht gewollt. Und nun hebt Paulus an unserm Ort hervor, daß Gott gegen die Gesäße des Jorns gar geduldig und langsmütig gewesen ist, daß er sie nicht nur einmal, sondern wiederholt zur Buße und Umkehr gereizt und gelockt hat. Und zwar hat Gott dann noch die Gesäße des Jorns in großer Geduld getragen, als sie schon reif waren zum Verderben."

Ewigkeit zurückgeführt wird, fehlt das noo- vor dem narnorioμένα είς ἀπώλειαν, also in bezug auf das Bereitetsein der Gefäße des Zorns. Sier ist daher eine ewige Bereitung zur Herrlichkeit oder zur Seligkeit, aber keine ewige Bereitung zum Verderben gelehrt. 1709) Mit Recht verweist Bengel z. St. auf Matth. 25, 34, verglichen mit V. 41, und auf Apost. 13, 48, veralichen mit V. 46. An der letteren Stelle wird der Glaube der Heiden auf die ewige Erwählung zurückgeführt, aber nicht der Unglaube der Juden als eine Folge und Wirkung ihrer Vorherbestimmung zur Verdammnis, sondern als eine Kolge und Wirkung ihres Widerstandes gegen Gottes Gnadenwillen und Gnadenwirkung dargestellt. An der ersten Stelle sagt Christus vom Reich der Seligkeit, daß es den Gesegneten des Vaters von Anbeginn der Welt, also von vorneherein, bereitet war. Dagegen sagt Christus von dem höllischen Feuer, daß es dem Teufel und seinen Engeln bereitet war. Wenn Menschen in die Sölle kommen, so kommen sie an einen Ort, der ursprünglich nicht für sie bereitet war. "Hell was originally not built for men."

Dagegen wurde und wird eingewendet, daß man in dem ewigen und unwandelbaren Gott nicht von einer ursprünglichen und späteren Absicht reden könne. Das wissen wir sehr wohl. Aber der Gott, in dem es kein prius und kein posterius gibt, und der durch nichts von auken bestimmt wird, das ist. Gott in seiner uns Menschen unerkennbaren Majestät. Daher ist Gott, weil er von uns Menschen erkannt werden will, wie in Christo, so auch in der Schrift Mensch geworden, wie Luther so oft erinnert. Auf die Offenbarung Gottes in Christo und in der Schrift müssen wir allein schauen, wenn wir eine heilsame Erkenntnis von Gott haben wollen. Und Christus selbst stellt die Sache Joh. 3, 17. 18 so dar, daß es Gottes erste Absicht ist, alle Menschen selig zu machen, und seine zweite Absicht, die zu verdammen, welche an den Ramen des eingebornen Sohnes nicht geglaubt haben. Es ist eine billige und törichte Weisheit, hier den ewigen, unwandelbaren, durch nichts von außen bestimmten oder bedingten Gott einzumengen. Die Schrift weist auf diesen majestätischen Gott hin, wenn sie z. B. Röm. 11, 36 fagt: "Von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge." Aber zugleich sehen wir aus dem Zusammenhang dieser Stelle, daß hiermit eine Wahrheit ausgesprochen ist, die über den menschlichen Horizont hinaus liegt ("denn wer hat des HErrn Sinn erkannt, oder wer

<sup>1709)</sup> Bgl. die gange Ausführung bei Stödhardt, Römerbrief, S. 432 ff.

ist sein Ratgeber gewesen?") und die die Tatsache begründen soll, daß es in Gott Gerichte und Wege gibt, die wir Menschen in diesem Leben nicht erklären, das ist, begreifen und erforschen können (ἀνεξεραύνητα τὰ κρίματα αὐτοῦ καὶ ἀνεξιχνίαστοι αἱ δδοὶ αὐτοῦ). Doch diesen Gegenstand haben wir früher unter dem Abschnitt "Terminologie in bezug auf den Gnadenwillen Gottes" und dann wieder unter der Frage von der "Umstimmung Gottes" behandelt.<sup>1710</sup>) — Weiter wurde und wird zum Erweis der Bornwahl oder praeteritio gesagt: Es muß dennoch eine ewige Prädestination zur Verdammnis geben angesichts der geschichtlichen Tatsache, daß so viele Völker das Evangelium nicht gehabt haben, und angesichts der Tatsache, daß von hundert Zuhörern, die in dem gleichen gänzlichen Verderben liegen, nur etwa zwanzig Prozent bekehrt werden. 1711) Und neuere Calvinisten sagen: "The result is the interpretation of the purposes of God." Dagegen ist festzuhalten, daß Gott seinen Willen gegen uns Menschen nach seinem geoffenbarten Wort, wonach seine Inade allgemein ist, und nicht nach seinem geschichtlichen Walten mit den Völkern und einzelnen Personen beurteilt haben will. Gerade von diesem geschichtlichen Walten Gottes, daß ein Volk das Evangelium hat und andere nicht, und daß bei der gleichen Schuld derer, die das Wort haben, die einen bekehrt werden und die andern nicht — gerade dies rechnet die Schrift zu den uns Menschen unbegreiflichen Gerichten und unausspürbaren Wegen Gottes, Nöm. 11, 33---36. Calvin und seine Nachfolger begehen die Torheit, daß fie aus geschichtlichen Tatsachen, die nach der ausdrücklichen Aussage der Schrift für uns Menschen unbegreiflich und unerforschlich find, eine Lehre schöpfen wollen, nämlich die Präbestination zur Verdammnis. Sie prätendieren ein Wissen, das sie gar nicht haben. Und was die Konkordienformel betrifft, so okkupiert fie nicht "untenable ground", sondern ihre doktrinelle Stellung ist aus Gottes geoffenbartem Wort genommen, wenn sie (716, 57 ff.) sagt: "Wenn wir sehen, daß Gott sein Wort an einem Orte gibt, am andern nicht gibt, von einem Ort hinwegnimmt, am andern bleiben läßt; item, einer wird verstockt, verblendet, in verkehrten Sinn gegeben, ein anderer, so wohl in gleicher Schuld, wird wiederum bekehrt usw.: in diesen und dergleichen Fragen setz uns Paulus ein gewiffes Ziel, wiefern wir gehen follen, nämlich daß wir bei einem Teil erkennen sollen Gottes Gericht; denn es sind wohlverdiente

<sup>1710)</sup> II, 36-55; II. 438, Note 1041. 1711) Calvin, Inst. III, 24, 12.

Strafen der Sünden, wenn Gott an einem Lande oder Bolk die Berachtung seines Worts also straft, daß es auch über die Nachkommen geht, wie an den Juden zu sehen, dadurch Gott den Seinen an etlichen Landen und Personen seinen Ernst zeigt, was wir alle wohl verdient hätten, würdig und wert wären, weil wir uns gegen Gottes Wort übel verhalten und den Heiligen Geift oft schwerlich betrüben, auf daß wir in Gottesfurcht leben und Gottes Güte ohne und wider unser Verdienst an und bei uns, denen er sein Wort gibt und läßt, die er nicht verstockt und verwirft, erkennen und preisen. . . . wir so fern (eo usque) in diesem Artikel gehen, so bleiben wir auf der rechten Bahn, wie geschrieben steht Hof. 13: "Israel, daß du verdirbest, die Schuld ist dein; daß dir aber geholfen wird, das ist lauter meine Gnade.' Was aber in dieser Disputation zu hoch und ausdiesen Schranken (extra hos limites) laufen will, da sollen wir mit Paulo den Finger auf den Mund legen, gedenken und sagen: "Wer bist du, Mensch, der du mit Gott rechten willst?"

Auch die Worte Röm. 9, 18: "So erbarmet er sich nun, welches er will, und verstocket, welchen er will" werden mit Unrecht als Beweis für eine Prädestination zur Verdammnis angeführt. Sie besagen nicht, daß in Gottes Serzen gegen einen Teil der Menschen. nämlich gegen die Verlorengehenden, kein Erbarmen vorhanden sei. Der Apostel sagt ganz ausdrücklich das Gegenteil Kap. 11, 32: "Gott hat alle beschlossen unter den Unglauben, auf daß er sich aller erbarme", und der Apostel denkt auch dieses Erbarmen nicht bloß als "will of complacency", das ift, als einen Willen ohne Intention, dem Willen Folge zu geben, denn er läßt Kap. 10, 21 Gott also reden: "Den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt zu dem Volk, das sich nicht sagen läßt und widerspricht" (nods lader anei-Vovrta nai artilégorta). Man achte doch auf den Skopus des Textes. Die Worte Köm. 9, 18: "Gott erbarmet sich, welches er will, und verstocket, welchen er will" sind nicht gegen die allgemeine Gnade Gottes gerichtet, sondern gegen die Werkgerechtigkeit, das ist, gegen den menschlichen Wahn, etwas mit Werken vor Gott erlangen zu können, und gegen den daraus resultierenden Stolz, der vor Gott Ansprüche erhebt. Diese Intention der Worte geht aus dem ganzen vorhergehenden und nachfolgenden Kontext hervor, insonderheit auch aus den Worten: "Welchem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und welches ich mich erbarme, des erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen." Noch auf eins sollte zu Röm. 9, 18 hingewiesen werden, um diese Stelle von der exegetischen Tortur zu erlösen. Man erklärt sich ziemlich allgemein bereit, den Satz gelten zu lassen: "Wer selig wird, wird allein aus Gnaden selig; wer verloren geht, geht durch eigene Schuld verloren." Nun gehen aber die Worte, daß Gott nach seinem Willen sich erbarmt und verstockt, dem Inhalt nach über jenen Sat, den man gelten lassen will, nicht um eine Linie hinaus. Es ist allerdings als klare Schriftlehre festzuhalten, daß die Verlorengehenden nicht aus einem Mangel an Gnade, sondern lediglich durch eigene Schuld auf Grund ihres übeln Verhaltens gegen Gottes Wort und Inadenwirkung verloren gehen, wie wir nachgewiesen haben. Wird daneben aber die ebenso klar geoffenbarte Lehre festgehalten, daß die, welche selig werden, in derselben Schuld find und sich auch übel verhalten, so ift das die Sache, die Paulus mit den Worten beschreibt: "So erbarmet er sich nun, welches er will, und verstocket, welchen er will." Die Konkordienjormel driickt dies (717, 61) so aus: "Denn denen geschieht nicht unrecht, so gestraft werden und ihrer Sünden Sold empfangen; an den andern aber, da Gott sein Wort gibt und erhält, und dadurch die Leute erleuchtet, bekehrt und erhalten werden, preiset Gott seine lautere Gnade und Barmherziakeit ohne ihr Verdienst." Man muß nur eine Folgerung unterlassen, die sowohl die Calvinisten als auch die Spnergisten wider die Schrift sich erlauben, nämlich die Kolgerung, daß die Behauptung der sola gratia die Leugnung der gratia universalis et seria zur "notwendigen Kehrseite" habe.

## 8. Die Ursache des Abirrens in der Lehre von der ewigen Erwählung.

Die Ursache des Nbirrens liegt in dem Versuch, in diesem Leben ein Geheimnis zu lösen, dessen Lösung erst im ewigen Leben zu erwarten ist. Dasselbe Thema mußte schon dei den Lehren von der allgemeinen Gnade und der allgemeinen Erlösung sowie bei den Lehren von der Vehren von der Bekehrung und der Erhaltung im Glauben behandelt werden. Wir wiederholen daher hier mir kurz: Es geht allerdings über den Horizont, über den wir Menschen in diesem Leben versügen, hinaus, warum bei der allgemeinen Gnade Gottes und bei dem gleichen gänzlichen Verderben der Menschen nicht die ganze Menschenwelt, sondern nur ein Teil derselben selig wird. Der Versuch, dies Geheimnis zu erklären, hat sowohl den Calvinismus (die Leugnung der universalis gratia) als auch den Spnergis-

<sup>1712)</sup> II, 21 ff. 582 ff. 594 ff. III, 118 f.

mus (die Leugnung der sola gratia) in die Welt gesett. richtig sagt Thomasius: "Sie sdie reformierte Lehrel löst das Problem, vor dem wir steben, so, daß sie die eine Seite Sdie allgemeine Gnade] wegichneidet." 1713) Der Spnergismus schneidet in demselben Interesse die andere Seite, die sola gratia, weg. Daß auch den Synergiften die Lösung des angegebenen Geheimnisses am Herzen liegt, offenbaren sie nach dem Vorgange Melanchthons durch die aanze Art und Weise ihres Argumentierens. Kern und Stern ihrer vielgestaltigen Argumente bleibt immer dies eine: Es muß notwendig (necesse est, Welanchthon) unter den Menschen ein Unterschied hinsichtlich ihres Verhaltens und ihrer Schuld vor Gott angenommen werden. Bäre auf seiten der Menschen kein Unterschied vor Gott, sondern die gleiche Schuld und das gleich üble Verhalten. dann könnten wir nicht die Tatsache erklären, warum nicht alle Menschen glauben und selig werden, oder, was dasjelbe ist, warum die einen glauben und selig werden und die andern nicht. Das ist allerdings fo. Wir können diefe Tatfache nicht erklären. Wir können angesichts der in der Schrift geoffenbarten Tatsachen, daß die Gnade Gottes allgemein ist und die Menschen in dem aleichen gänzlichen Verderben liegen, die Frage nicht beantworten: Cur non omnes? oder: Cur alii, alii non? oder: Cur alii prae aliis? Aber diese Stellung, mit der Hand auf den Mund, weist uns die Schrift an. Die Schrift redet Röm. 11, 35 von "unbegreiflichen Gerichten und unerforschlichen Wegen" Gottes in bezug auf die Führung der einzelnen Menschen und Bölker und begründet die Unbegreiflichkeit und Unerforschlichkeit dieser Gerichte und Wege damit, daß fein Mensch Gott etwas zuvorgegeben habe, das ihm wieder vergolten werde. Daß an diesem Bunkt ein Geheimnis vorliege, dessen Lösung wir erst im ewigen Leben zu erwarten haben, ist die Lehre Luthers. 1714) Dasselbe Geheimnis lehrt die Konkordienformel, indem fie die gleiche Schuld und das gleich üble Verhalten auf seiten der Seligwerdenden festhält und die Beisung gibt, nicht über die je Grenzen der menichlichen Erfenntnis in diesem Leben hinauszugehen: Wer selig wird, wird allein durch Gottes Inade felig: wer verloren geht, geht lediglich durch eigene Schuld verloren. 1715) Dies Geheimnis lehren auch die luthe-

<sup>1713)</sup> Dogmatit 2 III, 464. 1714) Siehe das Zitat II, 52, Rote 141.

<sup>1715) 717, 61. 62.</sup> Frant irrt fich also, wenn er (Theol. der F. C. I, 124) meint, daß die Konkordienformel "es darauf ankommen ließ, ob die wissenschafts liche Ausgleichung möglich sei oder nicht".

rischen Theologen des 16. Jahrhunderts vor dem Aufkommen der Intuitu-fidei-Theorie. 1716) Dies Geheimnis lehrten auch die Wissourischnode und die ganze Spnodalkonferenz in dem Streit über die Lehren von der Bekehrung und Gnadenwahl, und damit haben sie einerseits die universalis gratia gegen den Calvinismus festgehalten, andererseits die Leugnung der sola gratia abgewiesen, die in der gegnerischen Behauptung vorlag, daß die Bekehrung und Seligkeit und daher auch die ewige Erwählung nicht allein von Gottes Gnade, sondern auch von dem verschiedenen Berhalten und der geringeren Schuld des Wenschen abhänge. 1717)

Mit Recht ist daher gesagt worden, daß an der Lehre von der Gnadenwahl das theologische Schlukeramen gemacht werde. Die schriftgemäße Lehre von der Gnadenwahl fegt die letten Reste des Velagianismus und des Rationalismus aus. Viele rühmen bona fide die sola gratia als das Herz der cristlichen Lehre. Sobald sie aber an die Frage herantreten, ob die Menschen, welche selig werden, im Bergleich mit denen, die verloren gehen, vor Gott in gleicher Schuld find und fich gleich übel verhalten, da meinen sie, auf seiten der Seligwerdenden ein Wohlverhalten und eine geringere Schuld annehmen und so die sola gratia leugnen zu müssen. Ferner: Viele rühmen bona fide die Schrift als die einzige Quelle und Norm der driftlichen Lehre. Sobald ihnen aber zugemutet wird, daß sie beide Wahrheiten, die universalis gratia und die sola gratia, ohne rationelle Vermittlung, lediglich auf Grund der Schrift festhalten follen, da lassen auch solche, die sich in das lutherische Lager rechnen, das Schriftprinzip fahren und rationalisieren sich mit dem späteren Melanchthon in das synergistische Lager hinein. Göschel bemerkt zum 11. Artikel der Konkordienformel: "An diesem Artikel wird es wirklich immer deutlicher, wie die Konkordienformel gegen allen Rationalismus, auch den feinsten, den Rationalismus der Gläubigen, ohne Ansehen der Person kräftig zu Felde zieht. Gben dadurch hat sie sich von vielen Widerspruch zugezogen bis zu dieser Stunde; sie ist dem Rationalismus aller Stufen entgegen, und darum ist auch ihr aller Rationalismus abgeneigt, auch der Rationalismus, der sich selbst nicht dafürhält." 1718)

<sup>1716)</sup> Die Zitate II. 585, Note 1367. 1717) Bgl. II, 590, Note 1372.

<sup>1718)</sup> Die Kontordienformel ufw., S. 144 f. Bgl. F. P., Die Grunddiffereng, S. 12 ff. Jur Ginigung 2, S. 29 ff.

# Die setten Dinge.

(De Eschatologia.)

Unter diesem Abschnitt kommt zur Darstellung: 1. der zeitliche Tod, 2. der Zustand der Seelen zwischen Tod und Auferstehung, 3. die Wiederkunft Christi, 4. die Auferstehung der Toten, 5. das Endgericht, 6. das Ende der Welt, 7. die ewige Verdammnis, 8. die ewige Seligkeit.

## 1. Der zeitliche Cod.

(De morte temporali.)

Das Wesen des Todes. Das Wesen des zeitlichen oder leiblichen Todes  $^{1719}$ ) besteht nach der Schrift nicht in der Bernichtung des Wenschen, sondern in der Trennung der Seele vom Leibe.  $^{1720}$ ) Der Tod des reichen Wannes, dessen Feld wohl getragen hatte, wird mit den Worten beschrieben: "Diese Nacht wird mandeine Seele von dir fordern", ihr yvzhr sov drausvsur drò sov (Luk. 12, 20). Sbenso heißt es vom Tode Christi, weil es ein wahrer Tod war:  $d\varphi \eta \varkappa e v i d$  nve u d und: na e d d w e v i d nve u d.  $^{1721}$ ) Quenste dt: Forma mortis est animae a corpore solutio et separatio von u seu localis.  $^{1722}$ )

Die Ursache des Todes. Die Ursache des Todes ist nicht etwa in einer ursprünglichen Beschaffenheit der menschlichen Katur zu suchen, wie nicht nur von Heiden, sondern auch innerhalb der äußeren Christenheit behauptet worden ist. 1724) Die Schrift Alten

<sup>1719)</sup> Die Ordnung: geiftlicher, leiblicher, emiger Tod murbe bei ber Lehre von ber Sunde behandelt.

<sup>1720)</sup> Gerhard, L. de morte, § 54: Nec anima, nec corpus hominis in morte in nihilum redigitur. Non anima, quia illa a corpore discedens immortalis subsistit (Matth. 10, 28). Non corpus, quia somno consopitum in pulvere terrae quiescit resuscitationem in extremo die exspectans (Ioh. 5, 28).

<sup>1721)</sup> Matth. 27, 50; Joh. 19, 30.

<sup>1722)</sup> II, 1701. Bu localis sett Quen steet t erffärend hinzu: quia anima revera a corpore discedit et non amplius in eo manet, illud relinquit et quoad praesentiam et quoad informationem.

<sup>1723)</sup> Seneca: Morieris, ista hominis natura, non poena est. Bei Gershard, L. de morte, § 27. Die aussührliche Antithesis § 38.

<sup>1724)</sup> Die Belagianer, die alten und neuen Unitarier, Catech. Racov. s. 2, c. 1; qu. 2—6. So auch neuere Theologen: Nitssch=Stephan, Ev. Dogm., S. 358; Kirn, Ev. Dogm., S. 92. Bgl. die aussührliche Antithesis bei Gerhard, 1. c., § 39.

und Neuen Testaments kennt keine andere Todesursache als die Sünde des Menschen. Wenn es 1 Mos. 2, 17 in der Warnung Gottes heißt: "Welches Tages du davon issest, wirst du des Todes sterben", und nach dem Sündenfall 1 Mos. 3, 17 ff.: "Dieweil du gehorchet hast der Stimme deines Weibes . . . , follst du zu Erde werden", so kommt damit zur Aussage, daß das Sterben nicht durch die ursprüngliche Beschaffenheit des Menschen gesetzt war, sondern erst infolge der übertretung des göttlichen Gebots in die Welt kam. Sbenso heißt es im Neuen Testament, Köm. 5, 12, von der Ursache des Todes: "Der Tod durch die Sünde", dià ths auagrias o Váratos, und Röm. 6, 23: "Der Tod ist der Sünde Sold", τὰ δψώνια τῆς άμαρτίας θάνατος. Die Deutung, daß der Tod schon vor der Sünde da war, aber nach der Sünde zu einer besonderen Spezies des Todes, zu einem Tode des Gerichts, wurde, 1725) ist eine Eintragung in den Text. Die Schrift kennt nur den Tod, der ein Gericht über die Sünde ist. Alle andern Todesursachen, die die Schrift noch neunt, sind Ursachen nur wegen und infolge der Sünde. So ist Gott die Ursache des Todes, insofern er als der gerechte Richter nach seiner Strafgerechtigkeit (iustitia vindicativa) über den Sünder den Tod als Strafübel (malum poenae) verhängt, Pf. 90, 7. 8: "Das macht dein Born, daß wir so vergehen; . . . denn unsere Missetat stellst du vor Der Teufel ist eine Todesursache — er heißt Joh. 8, 44 ανθοωποκτόνος, Menschentöter —, insofern er die Menschen zur Sünde verführte. Auch Adam, als der erste Mensch, wird ausdrücklich die Ursache des Todes genannt, Röm. 5, 15: "An eines Sünde sind die Vielen gestorben", τῷ τοῦ ένὸς παραπτώματι οί πολλοί ἀπέθανον. Aber an Adams Sünde sind "die Vielen" deshalb gestorben, weil Adams Sünde auf die Vielen durch Jurechnung und daher auch durch Kortvflanzung übergegangen ist. Auch wenn Krankheiten, Alter, Feuer, Wasser, Schwert usw. als Todesurjache genannt werden, so sind dies doch nur Mittelursachen, denen als lette und eigentliche Ursache die eine Tatsache zugrunde liegt, daß die Sünde in die Welt gekommen ist und alle Menschen Sünder geworden find. Daß die Menschen nach siebzig oder achtzig Jahren sterben, durch Unglücksfälle, durch das Schwert usw. umkommen, führt die Schrift ausdrücklich auf die Sünde zurück. Daß nicht die Zahl der Jahre an sich die Ursache des Todes ist, geht auch aus Pf. 90 hervor, wo nicht bloß die Todesfälle, die wir plötliche nennen,

<sup>1725)</sup> So Kirn, Dogm., S. 92 f. Rigich=Stephan, Dogm., S. 357 f.

sondern auch die nach siebzig oder achtzig Jahren eintretenden auf den Born Gottes über die Sünde zurückgeführt werden. Und wenn Christus anläglich des Todes sowohl derer, auf die der Turm zu Siloah fiel, als auch derer, die durch Pilatus' Schwert umkamen, iaat: "Wo ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch also umkommen" (Luk. 13, 1—5), so erklärt er damit den Tod durch Schwert und Unglücksfälle, der nur einige trifft, als eine Folge des Jornes Gottes über die Sünde aller Menschen. — Die Ansicht, daß der Tod auch ohne die Sünde eingetreten wäre, hat man vornehmlich damit zu stüten gesucht, daß der menschliche Leib wegen seiner materiellen Beschaffenheit der Auflösung notwendig verfallen müsse, oder daß so heterogene Elemente wie die immaterielle Seele und der materielle Leib sich unmöglich auf die Länge der Zeit miteinander vertragen könnten. So namentlich heidnische Philosophen. 1726) Aber es heißt auch bei Nitsich-Stephan: 1727) "Ein Körper, der aus denselben Bestandteilen zusammengesett ist wie die übrige Natur, kann sich schwer= lich dem gemeinschaftlichen Gesetze der Wiederauflösung in seine Teile entziehen." Man kann nicht sagen, daß dies Argument sich in die Alasse der vernünftigen Argumente einreihen läßt. Wer einen allmächtigen Gott zugibt, muß auch zugeben, daß dieser allmächtige Gott unschwer materielle Teile vor der Wiederauflösung bewahren Wenn hinzugefügt wird: "Nach unzweifelhaften Ergebnissen der physiologischen Wissenschaft würde auch ganz abgeschen von der Sünde der Leib des ersten Menschen sich schließlich in seine Teile wieder aufgelöst haben", so ist das unwissenschaftliche Rhetorik. werden a. a. D. auch keine Belege für die "unzweifelhaften Ergebnisse der physiologischen Wissenschaft" beigebracht. Von allen, welche den Tod, anstatt auf die Sündenschuld; auf die ursprüngliche Beschaffenheit der Menschen zurückführen, ist zu urteilen, daß sie erstlich den Tod des Menschen — dieses immerhin wichtige Kaktum — nicht verstehen. Den Tod gerade als Sündenstrafe zu erkennen, gehört nach der Schrift zu der Klugheit, die allen Menschen nötig ist. 1728) Bum andern verstehen sie auch den Tod Christi — ebenfalls ein wichtiges Kaktum — nicht, weil Christi Tod ein Versöhnungs=

<sup>1726)</sup> Weitere Darlegung bei Gerhard, L. de morte, § 38.

<sup>1727)</sup> Ev. Dogmatit, S. 358.

<sup>1728)</sup> Wenn es Pf. 90, 12 heißt: "Lehre uns bedenken, daß wir sterben müssen, auf daß wir klug werden", so ist da nicht die Tatsache des Todes an sich, sondern die Tatsache des Todes als Folge der Sünde der Menschen gemeint, wie V. 7—11 ausdrücklich gesagt ist: "Unsere Missetat stellest du vor dich" usw.

tod zur Bezahlung der Sündenschuld der Wenschen und dadurch für die Menschen das Leben ist. Der Leugnung der Sündenschuld als einziger Todesursache liegt bewußt oder unbewußt stets die Leugnung der satisfactio Christi vicaria zugrunde.<sup>1729</sup>)

Subjekt des Todes. Subjekt des Todes find alle Menschen, weil bei allen die Todesursache, die Sünde, sich sindet. Köm. 5, 12: "Der Tod ist zu allen Menschen durchgedrungen" (discher, hindurchgeschritten), "dieweil alle gesündigt haben." <sup>1730</sup>) Die von Zeit zu Zeit auftretende Behauptung, daß Menschen ein Mittel gegen den Tod entdeckt haben, ist ein Betrug und Selbstbetrug, der auch durch die Erfahrung widerlegt wird. <sup>1731</sup>) Wer die Menschen vom Tode befreien will, muß daß übel an der Wurzel ansassen. Er muß die Menschen von der Ursache des Todes, von der Sündenschuld, und vom Zorne Gottes über die Sünde befreien. Dies hat Christus durch Leistung der satisfactio vicaria getan, und darum ist Christus der einzige Befreier vom Tode, wie es von ihm 2 Tim. 1, 10 heißt: \*\*xaragyńoas (hat abgetan) tòv Vávatov.

Aber hier ift nun zu allen Zeiten gefragt worden, wie es komme, daß auch die Christen noch sterben, da sie doch Bergebung ihrer Sünden haben. Die Tatsache, daß auch die Christen noch sterben, wurde und wird als Beweis dasür angeführt, daß der Tod nicht als eine Folge der Sündenschuld anzusehen sei. Über den Tod der Christen lehrt die Schrist ein Doppeltes: 1. daß die Christen, sosenn sie nicht den Jüngsten Tag erleben, allerdings noch durch den Tod hindurch müssen, und zwar als durch ein Gericht über die noch in ihnen wohnende Sünde, Köm. 8, 10: "Der Leib ist tot um der Sünde willen", rd oswa rexeder die kaagraar; 2. daß der Tod der Christen.

<sup>1729)</sup> Wenn die alten Nationalisten so energisch dafür eintraten, daß der Tod nicht Sündenstrase sei, sondern eine "natürliche, ursprüngliche Einrichtung des Schöpfers" (Bretschneider, Dogmatik I, 845 ff.), so hatten sie dabei ein eminent persönliches Interesse. Sie wollten sich durch die Tatsache des Todes nicht im Wohlgesallen an der eigenen Gerechtigkeit stören lassen und veranlaßt werden, Trost wider den Tod in dem Versöhnungstod Christi suchen zu müssen. Sie ließen daher dem Menschen die Belehrung zukommen, "die ihm gegebenen Kräfte und Anlagen sowohl des Leibes als des Geistes nach den Gesehen des Wahren, Guten und Schönen zu entwickeln und zu gebrauchen und dadurch eines höhern und seligern Daseins würdig und für dasselbe fähig zu werden".

<sup>1730)</sup> Der Tod ist personifiziert. Der gewaltige Mann, Tod, "bes gleitet gleichsam die Berzweigung des Menschengeschlechts" (Stöckhardt). Der Tod hestet sich allen Menschen an die Ferse, weil die Menschen Sünder gewors den sind.

<sup>1731)</sup> Pj. 89, 49; Hiob 14, 1. 2.

sten kein Tod mehr sei, weil das, was eigentlich den Tod zum Tode macht, bei ihnen nicht mehr vorhanden ist. Was den Tod zum Tode macht, ist der sensus irae divinae, wie die Apologie sagt. 1732) Durch den Glauben an Christum ist bei ihnen an die Stelle der Empfindung des göttlichen Zorns das Bewußtsein um Gottes Inade getreten, so daß sie im Sterben ihre Seele in Gottes Hand befehlen. 1733) Sodann macht den Tod zum Tode der Umstand, daß auf ihn, wenn nichts da= zwischentritt, der zweite Tod (6 Vávaros 6 δεύτερος, Offenb. 20, 14), das ewige Verderben, folgt. An die Stelle dieser Folge aber ist bei den Christen die entgegengesetzte Folge getreten. Sie gehen gerade durch den Tod in das Leben. Christus sagt von jedem Gläubigen, daß er das ewige Leben hat (exel), nicht in das Gericht kommt, son= dern vom Tode zum Leben hindurchgedrungen ist  $(\mu \epsilon \tau \alpha \beta \epsilon \beta \eta \kappa \epsilon \nu)$ . 1734) Inwiefern dies auch schon auf den Zustand zwischen Tod und Auferstehung Anwendung findet, ist unter dem folgenden Abschnitt darzulegen. Wir finden daher, daß die Schrift in bezug auf den Tod der Gläubigen voll ist von epitheta ornantia, das ist, von "Schönheitsprädikaten", die sowohl die alten Kirchenlehrer als auch Luther und unsere Dogmatiker zusammengestellt haben. Zeder Christ, insonderheit jeder Lehrer der Kirche sollte sie wohl inne= und gegen= wärtig haben. 1735)

<sup>1732)</sup> M. 196, 56: Dicit Paulus 1 Cor. 15, 56: "Aculeus mortis peccatum est, potentia vero peccati lex." Illa potentia peccati, ille sensus irae vere est poena, donec adest; mors sine illo sensu irae proprie non est poena.

<sup>1733)</sup> Beispiele: Apost. 7, 58; Luk. 2, 29. Lukher (I, 1512): "Der natürzliche Tob, welcher nichts anderes ist, denn daß sich die Seele vom Leibe scheidet, ist ein einsacher Tod. Wo man aber den Tod, das ist, Schrecken und Angst des Todes, fühlt, da ist der rechte und wahrhaftige Tod. Wo der Schrecken nicht ist, da ist der Tod kein Tod, sondern ein Schlaf, wie Christus Joh. 8, 51 sagt: "Wer an mich glaubt, der wird den Tod nicht sehen." Denn wo der Schrecken hinweg ist, da ist auch der Tod der Seele hinweg."

<sup>1734)</sup> Joh. 5, 24. Das Perfektum μεταβέβηχεν bezeichnet die vollendete, dem Glauben gewisse Tatsache. Dasselbe Persektum findet sich in der christlichen Glaubensaussage 1 Joh. 3, 14: 'Ημετς οἴδαμεν, ὅτι μεταβεβήχαμεν ἐχ τοῦ θανάτον εἰς τὴν ζωήν. Luther (I, 1514): "Wenn du dem Gesetz zuhören wirst, so wird es dir also sagen, wie das alte und christliche Lied sautet, so man in der Kirche singt: "Mitten wir im Leben sind mit dem Tod umfangen." Aber das ist allein ein Gesetzslied; das Evangelium aber und der Glaube kehren dies Lied um und singen also: "Mitten im Tod sind wir im Leben." Wir soben dich, lieber Herrott, der du unser Erlöser bist, hast uns dom Tode auserweckt und uns selig gemacht."

<sup>1735)</sup> Luther fcreibt: "Die Schrift hat eine fehr feine Weise, vom Tob und gestorbenen Leuten zu reben", worauf er die "fehr feine Weise" herausstellt, XIII.

#### 2. Der Buftand der Seelen zwischen God und Auferstehung.

Die Zahl der Schriftstellen, welche vom Zustand der Seelen vor dem Jüngsten Tage handeln, ist verhältnismäßig gering. Die Schrift richtet, wenn fie von den letten Dingen redet, die Blide vornehmlich auf den Jüngsten Tag, und was darauf folgt. Von den Korinthern, nachdem sie gläubig geworden waren, sagt Paulus, daß sie nur auf die Offenbarung unsers Herrn Jesu Chrifti, also auf den Jüngsten Tag, warten (1 Kor. 1, 7), und mit den Philippern bekennt er im Namen aller Christen: "Wir warten des Heilandes Jesu Christi, des Herrn, welcher unsern nichtigen Leib verklären wird." 1736) Ebenso tritt in bezug auf die Ungläubigen der Jüngste Tag, und was darauf folgt, in den Vordergrund. Es heißt von den Ungläubigen: "Welche werden Bein leiden, das ewige Verderben (δίκην τίσουσιν, όλεθρον aldrior) von dem Angesichte des Herrn und von seiner herrlichen Macht, wenn er kommen wird." 1737) Doch gibt es einige klare Schriftstellen, die über den Zustand der Seelen zwischen Tod und Auferstehung Aufschluß geben.

Bon den Seelen der Ungläubigen (ἀπειθήσαντες) heißt es, daß fie ἐν φυλακῆ, im Gefängnis, also an einem Strafort, behalten werden.<sup>1738</sup>) Bon den Seelen der Gläubigen heißt es nicht nur im allgemeinen, daß fie in Gottes Hand im Paradiese weilen.<sup>1740</sup>) Das "Bei-Christo-Sein" der abgeschiedenen gläubigen Seelen bezeichnet im Vergleich zu der Gemeinschaft, die die Christen hier auf Erden mit Christo haben, sicherlich ein plus, weil Paulus hinzusett: "welches auch viel besser (πολλῷ μᾶλλον κρεῖσσον), nämlich als seine Gemeinschaft mit Christo hier auf Erden. Vollends

<sup>1328</sup> ff.: "Die Schrift heißt ben Tob nicht ben Tob, sondern einen Schlaf" usw.; VIII, 1230: "Wir muffen hinfort eine neue Rebe und Sprache lernen, vom Tob und Grabe zu reben. . . Das ift nicht eine menschliche, irdische Sprache, sondern eine göttliche, himmlische Sprache. Denn solches findet man in feinen Büchern aller Gelehrten und Weisen auf Erden. . . Aber unter den Christen soll dies eine kenntliche, gemeine und gänge Sprache sein." "Wir müffen die Zunge schaben lernen." Quenstedt über "mortis dulcia nomina", II, 1699. Noch ausführlicher Gerhard, De morte, § 17 sqq.

<sup>1736)</sup> Phil. 3, 20. 21; Kol. 3, 4; 1 Theff. 4, 13 ff.; 2 Tim. 4, 7—9; Tit. 2, 13.

<sup>1737) 2</sup> Theff. 1, 9, 10.

<sup>1738) 1</sup> Petr. 3, 19. 20. Meinungen der Geiden über den Zustand der abge= schiedenen Seelen bei Gerhard, L. de morte, § 163.

<sup>1739)</sup> Apost. 7, 58; Luf. 23, 46.

<sup>1740)</sup> Phil. 1, 23; Lut. 23, 43. Aber die lettere Stelle Luther I, 1763.

bringt das Sein "im Paradiese", das Christus der Seele des gläubigen Schächers zusagt, einen glückseligen Zustand zum Ausdruck. 1741) Sieraus geht sicher so viel hervor, daß die abgeschiedenen Seelen der Gläubigen in einem Zustande des feligen Genießens Gottes sich befinden, wenn wir auch über das Wie nichts Näheres wissen. Schlüsse aus dem Wesen der menschlichen Seele, die nicht untätig sein könne, 1742) sind ungewiß und darum in der Theologie nicht zu Ein Seelenschlaf, der ein beseligendes Genießen Gottes ausschließt, 1743) ist auf Grund von Phil. 1, 23 und Luk. 23, 43 entschieden abzuweisen. Ein Seelenschlaf, der ein Genießen Gottes einschließt (so Luther), ist nicht als irrige Lehre zu bezeichnen. 1744) Das römische Fegfeuer (purgatorium), in das Rom die Seelen der Gläubigen versett, um noch rückständige zeitliche Strafen abzubüßen, ist eine pure Erdichtung, weil nach der Schrift die Gläubigen durch den Glauben an Christum nicht das Fegfeuer, sondern das Leben haben. 1745) Und das gilt nicht nur von der Seele eines Paulus und Stephanus, 1746) sondern auch von der Seele des glänbigen Schächers. 1747) Auch neuere protestantische Theologen lehren

<sup>1741)</sup> Freige Meinungen über das Paradies der gläubigen Seelen bei Kirchensvätern, die es als paradisus terrestris faßten, Gerhard, l. c.. 163 sq. Euther zu Enf. 23, 43: "Dajelbst ist Himmel und Paradies ein Ding."

<sup>1742)</sup> So 3. B. Baier II, 232, nota b.

<sup>1743)</sup> So irrig viele Rirchenväter, bei Quenftedt II, 1745 sqq. Sehr sonderbar Sofmann, Schriftbeweis 2 II, 480: "Wer im Glauben ftirbt, deffen Seele ift in einem Zustande, welcher bem Todeszustande seines verwesenden, aber Unferstehung entgegenwartenden Leibes entspricht."

<sup>1744)</sup> Luther I. 1758 ff.; II, 215 ff. Die ausstührliche dogmengeschichtliche Darstellung bei Gerhard, De morte, § 293. sqq. Luther redet in bezug auf den Zustand der Seelen zwischen Tod und Auserstehung zurückhaltender als Gerhard und die späteren Theologen, die manches auf den Zustand zwischen Tod und Auserstehung übertragen, was sich mit Gewisheit nur von dem Zustand nach der Auserstehung aussagen läßt. Luther (II, 216): "Es ist die göttliche Wahrheit, daß Abraham [nach dem Tode] mit Gott lebt, ihm dient und auch mit ihm regiert. Was aber das für ein Leben sei, ob er schlase oder wache, das ist eine andere Frage. Wie die Seele ruhe, sollen wir nicht wissen; es ist aber gewiß, daß sie lebt."

<sup>1745)</sup> Joh. 5, 24: 3, 18. 36. Luther (I, 1762): "Sonderlich find das eitel Lügen mit dem Fegfeuer; denn dasselbe ift auf eitel gottlos Wesen und Unglaus ben gegründet. Denn sie verleugnen die Lehre, daß der Glaube selig mache, und sehen die Genugtuung für die Sünde als die Ursache der Seligkeit."

<sup>1746)</sup> Phil. 1, 23; Apost. 7, 58.

<sup>1747)</sup> Luf. 23, 43. Luther über das papistische Fegfeuer II, 2067 f. Schmast. Urt., 303, 12—15; 316, 26. 27. Gerhard behandelt das Fegfeuer in mehr als hundert Paragraphen, De morte, § 181—292.

eine Art Burgatorium für die abgeschiedenen gläubigen Seelen. Kahnis 3. B. meint: 1748) "In der Idee des Fegfeuers liegt unzweifelhaft eine Wahrheit, nämlich, daß für viele Chriften noch eine Säuberung nötig ist. Groß ist die Zahl der Christen, von denen man nicht sagen kann, daß Christus ihr Leben ist. Aber sie haben doch einen Bug zu ihm und bekennen das, was sie von ihm erkannt haben, in einer Lauterkeit, Selbstlosigkeit, Treue des Wandels, welche viele Christen, die stärker in Worten als in Werken sind, nur beschämen Soll für fie keine Hoffnung sein? Richt klein ist endlich die Bahl von Christen, die, soweit Menschen urteilen, im mahren Glauben stehen, aber deren Glaube noch stark versett ist mit den Schlacken des alten Menschen, so daß man urteilen möchte, daß sie so, wie sie jett sind, nicht in das Paradies kommen können, wenn das Paradies Paradies bleiben soll. Man sage nicht, daß mit dem Leibe auch viel vom alten Menschen abfallen werde. . . Die Eigentümlichkeit eines Menschen läßt sich nicht mit einem Zauberschlag beseitigen. einem Christen, dem es an Liebe fehlte, durch den Tod auf einmal ein Strom von Liebe werden? Und so müssen wir wohl annehmen, daß in jener Welt noch für Läuterung und Entwicklung Raum ist." Aus Rahnis' Worten geht hervor, daß er von der römischen Werklehre aus für ein Purgatorium eintritt. Ihm ist die christliche Bentralwahrheit abhanden gekommen, daß Chriftus durch seine satisfactio vicaria für alle Menichen die Vergebung der Sünden und die Seligkeit vollkommen erworben hat, und daß der Mensch in demselben Augenblick, in welchem er durch Wirkung des Heiligen Geistes an Christum als seinen Seiland glaubt, die Bergebung der Gunden und die Seligkeit hat (kxei, Joh. 3, 36; 5, 24). daher auch die rechte Verbindung und die rechte Trennung von Rechtfertigung und Heiligung abhanden gekommen. Er beschreibt die Christen so, wie sie gar nicht sind. Allen Christen, auch den schwächsten, ist Christus ihr Leben. Alle bekennen auch Christum und wandeln im neuen Leben nach dem-neuen Menschen, oder insofern sie an Christum gläubig sind. Allerdings ist ihr Glaube noch stark mit Schlacken des alten Menschen versett. Aber dafür haben sie nach der driftlichen Lehre reichlich und täglich Vergebung der Sünden, solange sie im Glauben bleiben (1 Joh. 2, 2). Wollte man sie wegen dieser Schlacken in ein Purgatorium nach diesem Leben verweisen, so müßten wir dies in bezug auf alle Christen, den Apostel

<sup>1748)</sup> Dogmatit 2 II, 498.

Paulus eingeschlossen, tun. Paulus bekennt einerseits: "Was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebet hat und sich selbst für mich dargegeben" (Gal. 2, 20); anderer= jeits beklagt er die ihm noch anhangenden Schlacken des alten Menichen mit den Worten: "D ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes?" (Röm. 7, 23. 24.) — Auf die in diesem Zusammenhang erhobene Frage, ob die Beschaffenheit eines Menichen wie "mit einem Zauberschlag" beseitigt werden könne, ist ein Doppeltes zu sagen: 1. Der Mensch wird in demielben Augenblick. in welchem durch Wirkung des Heiligen Geistes der Glaube in ihm entsteht, wiedergeboren und der Herrschaft der Sünde entnommen (Röm. 6, 2, 14). Der Glaube ist eben nicht ein Werk menschlicher Erwägung, Selbstentscheidung, Mitwirkung usw., jondern ein schöpferisches Werk Gottes, wie Gott bei der Schöpfung das Licht aus der Finsternis hervorleuchten ließ (2 Kor. 4, 6). 2. Allerdings haben Luther und die alten lutherischen Lehrer recht, wenn sie lehren, daß mit dem Tode die Seele des Gläubigen von den letten Schlacken des ihr noch anhängenden erbstindlichen Verderbens gereinigt wird. 1749) Der Schriftbeweis hierfür liegt in dem Ausdruck "im Paradies". Das Varadies ist der Aufenthaltsort des fündlosen Menschen. Wenn nun von der gläubigen Seele nach ihrer Trennung vom Leibe gesagt ist, daß sie im Paradiese weilt, so ist damit ihre Sündlosigkeit ausgesprochen. Auch das "Bei-Christo-Sein", Phil. 1, 23, ist eine folche Steigerung der Gemeinschaft mit Christo, daß dadurch die Seele völlig entsündigt ist. Luther nennt deshalb das Sterben das lette Burgatorium der Seele. - Man hat auch an einen 3 mischen = leib für die abgeschiedenen Seelen gedacht. Kahnis berichtet: "Theologen (Schleiermacher) und Philosophen (Kichte, Weiße, Göschel) erheben sich zu der überzeugung, daß ohne eine leibliche Grundlage das Fortleben der Seele nicht denkbar sei." 1750) Rahnis gefällt dieser Gedanke. Ebenso Macpherson, welcher meint: "It may fairly be assumed that during the period that elapses between the death of an individual and the coming of Christ, which brings with it the general resurrection, he wears a body suitable to his condition during that period, which in the resurrection to judgment is changed for that spiritual body which he will wear throughout eternity." Er fügt hinzu: "Schleier-

<sup>1749)</sup> Luther X, 2119 ff. Gerhard, L. de morte, § 55. Philippi VI, 7.

<sup>1750)</sup> Dogmatif 2 II, 522.

F. Bieber, Dogmatit. III.

macher, in particular, has dwelt upon the impossibility of our conceiving or imagining a human spirit unassociated with a body." <sup>1751</sup>) Aber die Schrift weiß nichts von diesem Zwischenleib. Daß Schleiermacher sich einen menschlichen Geist nicht ohne einen Leib den ken konnte, ist kein Grund, ihn anzunehmen. Schleiermacher hätte sich die Sorge um die Existenz einer leiblosen Seele sparen können, wenn er seitgehalten hätte, daß es einen persönlichen und allmächtigen Gott gibt, der wohl imstande ist, eine Seele ohne ihren Leib in Existenz zu erhalten. <sup>1752</sup>)

In bezug auf die abgeschiedenen Seelen steht noch fest: 1. Sie kehren nicht auf diese Erde zurück. Dies lehrt Christus als stehende Regel und göttliche Ordnung Luk. 16, 27-31. Moses und Elias, die auf dem Berge der Verklärung erschienen und mit Christo redeten (Matth. 17, 3), sind den Auferstandenen zuzuzählen. 1753) 2. Wir sind nach der Schrift nicht berechtigt, den abgeschiedenen Seelen ein Wissen um die einzelnen Dinge und Vorgänge auf Erden zuzuschreiben. 1754) Die Anrufung der verstorbenen Beiligen um ihre Fürbitte und Bilfe, die Rom vorschreibt, 1755) ist nicht nur Götzendienst, sondern auch eine Torheit. 1756) 3. Die Schrift gibt uns keinen Anhalt für die Lehre, daß für die abgeschiedenen Seelen noch eine Bekehrungsmöglichkeit vorhanden sei. Die dafür angeführten Gründe liegen auf dem Gebiet der menschlichen Gedanken. Daß 1 Petr. 3, 18. 19 nach dem Kontert nicht von einer Predigt des Evangeliums, sondern von einer Gerichtsverkundigung die Rede sei, wurde bereits dargelegt. 1757)

<sup>1751)</sup> Christian Dogmatics; Edinburgh 1898, S. 453.

<sup>1752)</sup> Thomasius lehnt den "Zwischenleib" ab (Dogmatit III, 2, 445). Aber für die von ihm u. a. angenommene Umkleidung der Seele mit der verklärzten Leiblichkeit Christi fehlt der Schriftgrund ebenfalls. Sie ist die Folge des Menschengedankens von einer physischen Wirtsamkeit der Sakramente.

<sup>1753).</sup> Wer annimmt, daß 1 Sam. 28 eine von Gott felbst gemachte Ausnahme sich finde, also nicht ein Teufelsgespenst, sondern die Seele Samuels erschienen sei, muß dabei lehren, daß durch jene Ausnahme die von Christo so klar ausgesprochene Regel nicht aufgehoben werde und daher der alte und moderne Spiritismus zu dem Teufelsdienst und Betrug gehöre, den Gott an den Kanaanitern mit Ausrottung strafte, 5 Mos. 18, 11. 12.

<sup>1754)</sup> Jes. 63, 16: "Abraham weiß von uns nicht, und Israel tennet uns nicht."

<sup>1755)</sup> Tribent., Sess. 25; Smets, p. 165 sq.: bonum atque utile esse, suppliciter eos [sanctos] invocare.

<sup>1756)</sup> Bon der Anrufung der Heiligen, Apol. 223, 1 ff.

<sup>1757)</sup> II, 374 ff.

## 3. Die Wiederkunft Christi.

Die Schrift lehrt, daß Christus allen Menschen sicht bar, <sup>1758</sup>) und zwar allen Menschen zugleich sichtbar, <sup>1759</sup>) in göttlicher Herrschickeit und umgeben von dem himmlischen Hossitaat der Engel <sup>1760</sup>) zum allgemeinen Weltgericht <sup>1761</sup>) und zur Einsührung seiner Kirche in die ewige Herrlichkeit <sup>1762</sup>) wiederkommen wird. Luther: "Er wird dann nicht liegen in der Krippe noch reiten auf einem Esel, wie er in der ersten Zukunft getan hat, sondern hervorbrechen aus den Wolken mit großer Kraft und Herrlichkeit." <sup>1763</sup>) Diese Wiederkunft Christi ist als gewisse Tasfache sowohl gegen die direkte Leugnung derselben seinen Zukunft?" <sup>1764</sup>) als auch gegen die Vergeßlichkeit der heißung seiner Zukunft?" <sup>1764</sup>) als auch gegen die Vergeßlichkeit der

<sup>1758)</sup> Wie Chriftus fichtbar, βλεπόντων αὐτῶν, gen Himmel fuhr, so wird er nach ausdrücklicher Erklärung der Schrift in sichtbarer Weise wiederkommen, έλεύσεται δν τρόπον έθεάσασθε αὐτὸν πορευόμενον εἰς τὸν οὐρανόν. (Άροξι. 1, 9. 11.)

<sup>1759)</sup> Daß nicht an eine fut zeffi ve Aundreise in der Welt oder am himmel zu denken ift, ist nicht nur Matth. 24, 27. 30 und Luk. 17, 24 gefagt ("Gleichs wie der Blitz ausgehet bom Aufgang und scheinet bis zum Niedergang"), sondern auch enthalten in der Tatsache, daß Christus allen Erdenbewohnern erscheinen wird "wie ein Dieb in der Nacht", "zu einer Stunde, da ihr nicht meinet", 1 Thess. 5, 2; Matth. 24, 44, so daß z. B. Europa von Christi Kommen Amerika auch nicht telegraphisch Nachricht geben kann.

<sup>1760)</sup> Matth. 25, 31: Des Menschen Sohn wird tommen er τη δόξη αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ ἄγγελοι μετ' αὐτοῦ. Chenso Matth. 16, 27. Die G e s ch if t e ber Engel stellt Baier (II, 260) aus der Schrift so jusammen: Angelorum munus erit, non solum Christum comitari et sono ingenti excitato manifestare eius adventum (I. ad Thess. 4, 16), verum etiam homines, cum e morte resuscitatos, tum vivos deprehensos, ex omnibus mundi partibus congregare (Matth. 24, 31), segregare deinde pios ad impiis (Matth. 13, 49), denique damnatos ad infernum detrudere (Matth. 13, 42).

<sup>1761)</sup> Matth. 25, 31: "Alle Bölfer werden vor ihm versammelt werden, und er wird sie voneinander scheiden."

<sup>1763)</sup> St. L. IX, 951. Die Stellen, in benen von dem geiftlichen Kommen Christi in den Gnadenmitteln die Rede ist (Joh. 14, 21—23), können mit dem sichtbaren Kommen Christi zum Weltgericht nicht verwechselt werden. Bgl. Thomasius, Dogm. III, 2, 462, Anm.

<sup>. 1764) 2</sup> Betr. 3, 3. 4: "In den letten Tagen werden Spötter (eunaunau) tommen, die nach ihren eigenen Luften wandeln und fagen: Wo ift die Ber-

Christen, die ihrem Fleische nach geneigt sind, die Wiederkunft Christi bei sich in den Sintergrund treten zu lassen, 1765) seitzuhalten.

Aber so gewiß Christi sichtbare Wiederkunft ist, so ist doch Zeit und Stunde derselben, daß ist, der Zeitpunkt ihres Eintretens, nach Christi Ausspruch verborgen <sup>1766</sup>) und wird daher vergeblich von den Wenschen berechnet. <sup>1767</sup>) Fleißig aber sollen die Wenschen auf die Zeich en der Wiederkunft Christi (τὰ σημεῖα τῆς παρουσίας) achten, deren die Schrift eine ganze Reihe offenbart. <sup>1768</sup>)

In der Schrift geoffenbarte Zeichen. Mit Recht sagt Luther: "Alle Kreaturen werden . . . diesem Tage mit Beichen dienen." <sup>1769</sup>) Es sind dies die abnormen Zustände oder Krankheiten a. im Bölkerleben (die gegenseitige Besehdung der Bölker, Kriege, Seuchen, Teurungen, Feindschaft gegen die christliche Kirche usw.), b. im Reich der Natur (Erdbeben, Wassersluten, Störungen in den Gestirnen usw.), c. insonderheit in der Kirche (falsche Lehrer, Absall vom Evangelium, das Auftreten des Antichrists \*\*xar' &50xhop, der sich in der Kirche als Gott gebärdet

heißung seiner Zutunft? Denn nachdem die Bäter entschlafen find, bleibt es alles, wie es von Anfang der Kreatur gewesen ist." Diese Rede der Spötter besweist zugleich, daß die Parusie Christi allgemeine christliche Lehre war.

1765) Hierher gehören besonders die Kapitel 24 und 25 bei Matthäus und die Parallelen bei Lufas, Kap. 21. Daß diese Hinveise auf die Wiederkunft Christials Warnungen gerade auch für die Christen gemeint sind, geht aus ihrem Inhalt hervor und wird Mark. 13, 37 noch ausdrücklich hervorgehoben: "Was ich euch aber sage, das sage ich allen: Wachet!"

1766) Matth. 24, 36: "Bon dem Tage aber und von der Stunde ( $\pi \varepsilon \varrho i$  de  $\tilde{r}\eta s$   $\tilde{\eta}\mu \acute{e}\varrho as$   $\acute{e}\varkappa \epsilon iv\eta s$   $\varkappa ai$   $v\tilde{\eta}s$   $\check{\omega}\varrho as$ ) weiß niemand, auch die Engel nicht im Himmel, sondern allein mein Vater." Über den Zusah Mark. 13, 32: "auch der Sohn nicht" (oddè d vids) vgl. II, 180 ff.

1767) Daß trot der ausdrücklichen Erklärung Christi von der Unberechenbarteit des Tages und der Stunde der Wiederkunft Christi dennoch Männer wie Bengel sich mit dieser Berechnung abgegeben haben, ist ein Beweis dafür, wie tief auch in dem Fleisch der Christen verbotene Reugier eingewurzelt ist. Bengel bestimmte das Jahr 1836 als das Jahr der Parusie. Zu Luthers Zeit berechnete Michael Stiefel den Jüngsten Tag anf den 19. Oktober 1533, um die achte Stunde. Stiefel hielt sich für den siebenten Engel, der mit seiner Offenbarung dem Jüngssten Tage vorangehe (XXII, 1334), und war sehr ungehalten, daß Luther ihm nicht glauben wollte. Luther berichtet: "Es hat mir mein Leben laug kein Widersacher so böse Worte gegeben als er." Andere Berechnungen des Jüngsten Tages teilt Semisch mit, RE.2 III, 201 f. "Fehlgeschlagene Erwartungen reizten nur zu gesteigerter Zuversicht."

1768) Insonderheit gehören hierher Matth. 24, Luk. 21, 2 Thess. 2.

<sup>1769)</sup> St. L. XI, 59; I, 255 f.

und unter Christi Namen durch lügenhafte Kräfte, Zeichen und Wunder zum Abfall von Chrifto verführt). Wie die Störungen und Krankheiten im Leben des einzelnen Menschen (Mikrokosmos) Vorboten des herannahenden Todes sind, so sind die genannten Störungen und Krankheiten im Reich der Natur (Makrokosmos) und in der Kirche die Vorboten des herannahenden großen Gerichts und des Endes der Welt. Quther: "Simmel und Erden frachen als ein alt Haus, das schier einfallen und brechen will, und sich aller= dings jo stellen, als ahne fie es, daß es bald ein Ende mit der Welt nehmen soll, und der Tag nahe vor der Tür sei." 1770) Daß sie nicht als solche Vorboten oder Zeichen von den Menschen erkannt und auch oft von den Christen übersehen werden, kommt von dem "erstaunlichen Stumpffinn" (mirabilis stupor), der nach dem Sündenfall in unsern Augen, Sinnen und Herzen sich findet. 1771) "Wir leben in einer mehr denn ägyptischen Finsternis." 1772) Was tatsächlich abnorm und unnatürlich ist, halten wir für ganz in der Ordnung und natürlich. Daß wir aber in all den genannten Dingen einer ganz entsetlichen Unnatur gegenüberstehen, sollte uns mahrlich, wie Luther erinnert, "in die Augen stechen". Daß in dem Menschenleben die Interessen widereinander sind und so ein bellum omnium contra omnes sich absvielt, daß ganze Völker sich widereinander er= heben und in Kriegen zu Tausenden und Willionen einander töten, ist eine entsetliche Abnormität, wenn wir bedenken, daß die Menschen zu gegenseitiger Liebe und Dienst geschaffen sind. Dasselbe ist von Seuchen und Teurungen zu sagen, wenn wir uns gegenwärtig halten, daß die Menschen die Erde füllen sollen und die Erde die Bestimmung hat, die Menschen zu ernähren. Eine entsetzliche Unnatur liegt auch darin vor, daß die Menschenwelt der christlichen Kirche Feindschaft entaegenbringt. Gott hat die Menschenwelt durch das Blut seines menschgewordenen Sohnes mit sich versöhnt und läßt das Wort von der geschehenen Versöhnung, das Evangelium, durch seine Kirche in der Welt zur Errettung der Welt verkündigen. Aber anstatt das Wort anzunehmen und die Verkündiger desselben als Wohltäter willkommen zu heißen, ihnen Ehrenpforten zu bauen und Orden zu verleihen, geschieht das, was Christus mit den Worten beschreibt: "Sie werden euch überantworten in Trübsal und werden euch töten, und ihr werdet gehasset werden um meines Namens willen von allen

<sup>. 1770) €</sup>t. Q. VII, 1480 f.

<sup>1771)</sup> St. 2. I, 256. Opp. exeg., Erl. I, 266.

Bölkern." 1773) Daß die Erde erbebt, die Gebilde der Menschenhand zertrümmert und unter den Trümmern den Menschen selbst begräbt; daß Wassersluten den Menschen und seine Habe verschlingen: das find wahrlich keine normalen Erscheinungen, und Christus will sie als Zeichen des sicher bevorstehenden Weltendes angesehen haben. 1774) Ganz besonders aber erklärt Chriftus das Auftreten falicher Lehrer in der Kirche für ein Zeichen des Weltendes. Der Grund hierfür ist nicht schwer einzusehen. Das Evangelium hat Christus durch seine satisfactio vicaria teuer erworben, auf seinen Befehl wird es in der Welt verkündigt, und es ift eine Kraft Gottes, die da felig macht alle, die daran glauben. Man follte nun meinen, daß alle, die driftliche Lehrer sein wollen, aufs eifrigste beflissen sein würden, die Botschaft rein und unverfälscht, ohne Abzug und Zusak, an den Mann zu bringen. Statt dessen aber tritt ein, worauf Christus mit den Worten hinweist: "Es werden viele kommen unter meinem Namen und fagen: Ich bin Chriftus, und werden viele verführen." 1775) Sogar die Leugnung der satisfactio vicaria Christi ist in der äußeren Christenheit allgemein. Dies ist eine so abnorme, dem Aweck des Bestehens der Kirche und dem Zweck des Bestehens der Welt widersprechende Erscheinung, daß Christus die Irrlehrer als Reichen des Gerichts und des Weltendes betrachtet haben will. Aus den Katastrophen, die Chrifti Erscheinung anzeigen, hebt die Schrift noch Einzelheiten besonders hervor. Chriftus will solche auffällige Strafgerichte Gottes wie die Sintflut, die Zerftörung Sodoms und Comorras, die Zerftörung Jerusalems als Borfpiele des all-

<sup>1773)</sup> Matth. 24, 9; Joh. 16, 2; Matth. 10, 17; Röm. 8, 36 usw. Beispiele: Apost. 14, 5. 6. 19; 16, 22 ff. usw.

<sup>1774)</sup> Luk. 21, 25. 26. Luther 3. St.: "So will nun Chriftus sagen, daß sich alle Areaturen werden bewegen und diesem Tage mit Zeichen dienen: Sonne und Mond mit Finsternis, die Sterne mit Fallen, die Bölker mit Ariegen, die Menschen mit Angst und Furcht, die Erde mit Behen, die Wasser mit Wind und Brausen, die Luft mit Peftilenz und Gift. Also auch die Himmel mit ihrem Heer und Bewegungen." (XI, 59.) — Auf den Einwand, daß die genannten Ereignisse, sonderlich die an Sonne, Mond und Sternen, sich auch natürlich erklären lassen und darum nicht Zeichen des Endes der Welt sein könnten, antwortet Luther, a. a. D., Kol. 51: "Die Läufte des himmels find von Ewigseit darauf gerichtet, daß sie vor diesem Tage sollen solche Zeichen machen. . . . Der blinde Leiter Arisstoteles hat ein eigen Buch geschrieben von den himmlischen Zeichen, gibt sie alle der Natur und macht, daß sie nicht Zeichen sind; dem folgen unsere Gelehrten, und macht ein Natr die Welt voll Narren."

<sup>1775)</sup> Matth. 24, 5.

gemeinen Weltgerichts angesehen haben. 1776) — Endlich ist noch darauf hinzuweisen, daß Christus auch die Predigt des Evangeliums in der ganzen Welt mit dem Ende der Welt zusammenstellt, wenn er sagt: "Es wird gepredigt werden das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zu einem Zeugnis über alle Bölker, und dann wird das Ende kommen."

Wie weit sind nun diese Zeichen er süllt? Wir werden es mit Luther halten müssen, der einerseits mit Zurückhaltung über diesen Punkt redet, andererseits sagt, "daß solche Zeichen das mehrere Teil schon geschehen sind und nicht viel andere zu erwarten". <sup>1777</sup>) Hinzuzusügen ist hier in bezug auf die Beschaffenheit der Zeichen, daß sie absichtlich so eingerichtet sind, daß kein Mensch den genauen Zeitpunkt der Wiederkunft Christi berechnen kann. <sup>1778</sup>) Der Zweck dieser Ökonomie ist der, fortwährende Wachsamkeit zu erzielen, wie der Herr ausdrücklich Matth. 24, 42 sagt: "Darum wachet; denn ihr wisset nicht, welche Stunde euer Herr kommen wird." Meyer

<sup>1776)</sup> In diesem Berhältnis der Zerstörung Jerusalems als Borsbiel jum Endgericht ift es begründet, daß beides nebeneinander und burcheinander gestellt wird. Bgl. Matth. 24, 2-14. 15-21. 22-51. Auch Matth. 16, 27. 28. Stöd = harbt, Bibl. Gefch. b. N. T., S. 256: "Die Zerftörung Jerusalems erscheint einerseits als ein Beichen bes Jungften Tages, andererseits als ber Unfang bes Endgerichts." Mener tabelt es an Quther, daß Diefer Matth. 24 nein Durch= einander bon Thous und Antithous" annimmt. Dagegen fagt Thomafius (Dogm. III, 2, 460, Unm.): "Was die Weisfagung bes SErrn Matth. 24 (bgl. But. 21) betrifft, fo halte ich bie Deutung für irrig, welche zwischen bem, mas fich barin auf das Gericht über Jerusalem, und bem, mas fich auf das Ende bezieht. icheiden will. Beides fließt burcheinander; bas erftere ift ber borbilbliche Borber= grund, bas lettere ber Sintergrund, ber ben eigentlichen Gegenftand ber gangen Weisfagung bilbet. Un bem Borbild bes Ausgangs, ben es mit Berufalem neh= men wird, ichaut und zeigt ber BErr bas ichliefliche Ende, bergeftalt, bag bie Rüge beffen, was am Ende geschieht, über die Beziehung auf das Geschid ber Stadt übergreifen und durch fie an jedem Punkte hindurchleuchten."

<sup>1777)</sup> St. L. XI, 50 f.: "Ich will hier abermal nicht freveln, sondern meine Meinung sagen. Etliche meinen, die Sonne werde also sinster werden, daß sie hiufort nicht mehr scheine. Das ist nichts; denn Tag und Nacht muß bleiben bis an das Ende, wie Gott verheißen hat 1 Mos. 8, 22: "Also lange die Erde sieht, sollen die Früchte und Ernte, Frost und Hie, Sommer und Winter, Tag und Nacht nicht aufhören." Darum muß dies Zeichen geschehen ohne Hindernis des Tages und der Nacht und muß doch vor dem Jüngsten Tage geschehen, weil es ein vorgehend Zeichen ist. Darum kann es nicht anders sein, denn daß die Sonne ihren Schein verliere, wie es pflegt."

<sup>1778)</sup> Auch zur apostolischen Zeit konnte schon gesagt werden, daß die Predigt des Evangeliums in die ganze Welt gedrungen sei, Röm. 1, 8; 10, 18; 1 Thess. 1, 8; Apost. 19, 10; 1 Tim. 3, 16.

ist hier sittlich entrüstet. Er sagt <sup>1779</sup>) gegen Olshausen: "Bollte der Herr, wie Olshausen meint, daß seine Parusie beständig für möglich, ja wahrscheinlich gehalten würde, und sprach er deshalb so, wie er nach Watthäus gesprochen, so hat er für einen sittlichen Zweck ein unwahres Wittel angewendet." Weher hätte an das Analogon des menschlichen Lebens denken sollen. Auch in bezug auf das menschliche Leben hat Gott die Sache so eingerichtet, daß jeder Wensch das Ende seines Lebens jederzeit erwarten kann und soll. Dabei hat Gott aber einen sehr "sittlichen Zweck", nämlich den Zweck, daß der Wensch jederzeit zu einem seligen Sterben bereit sei.

Von Menichen ersonnene Zeichen des Süngsten Tages. Zu diesen gehört erstlich ein noch als zukünftig gedachtes tausendjähriges Reich, in dem Christus mit den Frommen, insonderheit mit den auferweckten Märthrern, hier auf Erden sichtbar herrschen werde. Die Meinung von einem solchen Reich Christi auf Erden ist sehr früh in der christlichen Kirche aufgetreten und mit dem Gesamtnamen Chiliasmus Der Chiliasmus ist vielfarbig, und die Einteilung in chiliasmus crassissimus, crassus und subtilis 1780) dect nicht immer die einzelnen Fälle. Als ganz grob (crassissimus) hat man den Chiliasmus bezeichnet, der in einem auf Erden noch zukünftigen tausendjährigen Reich eine große Fülle nicht nur geistlicher, sondern auch irdischer Freuden und Genüsse erwartet. Grob (crassus) hat man den Chiliasmus genannt, der eine noch in der Zukunft liegende Blüte- und Friedenszeit der Kirche auf Erden in der Gestalt annimmt, daß die Kirche nach einer allgemeinen Bekehrung der Juden und dem Sturz des Antichrifts tausend Jahre hindurch in der Welt auch äußerlich herrschen werde. Dieser Chiliasmus lehrt eine doppelte bevorstehende sichtbare Wiederkunft Christi und eine doppelte Auferstehung der Toten, inklusive oder auch exklusive einer "Aufrichtung des Reiches Chrifti auf Erden" zu Jerusalem und im Seiligen Lande. Fein (subtilis) ist der Chiliasmus genaimt worden, welcher ohne eine doppelte Wiederkunft Christi und ohne eine doppelte Auferstehung der Toten sich auf eine "Hoffnung besserer Zeiten" (Spener) beschränkt, die für die Kirche auf Erden noch vor dem Ende der Welt kommen werden. Doch ist mit Recht erinnert worden, daß bei den einzelnen Vertretern des Chiliasmus selbst die "Grundgedanken"

<sup>1779)</sup> Rommentar jum Matthäuseb.6, S. 504.

<sup>1780)</sup> Die Einteilung Pfeiffers in seinem "Antichiliasmus", S. 111 f., gitiert Baier-Walther II, 252.

mancherlei Modifikationen aufweisen. Der Chiliasmus hat keinen Grund in der Schrift, weil die dafür angeführten Schriftstellen in der Schrift selbst auf die geistliche Herrlichkeit der Kirche des Neuen Teitaments, die durch das Kommen Christi ins Fleisch und die Bredigt des Evangeliums in der Welt anbricht, bezogen werden. Es sind dies Stellen wie Jes. 2, 2-4; 11, 6-9; Sach. 9, 9. 10; Joel 3, 23 ff.; Micha 4, 1—4 und sonderlich Offenb. 20. Sef. 2, 2, 3 ist allerdings klar gelehrt, daß alle Völker zum Berge Zion kommen werden: "Alle Seiden werden berzulaufen und viele Völker hingehen und jagen: Kommet, lasset uns auf den Berg des SErrn gehen, zum Hause des Gottes Jakobs, daß er uns lehre seine Wege!" Dieselbe Aussage von einer Versammlung der Völker auf dem Berge Bion, zu Jerujalem usw. zieht sich durch die ganze alttestamentliche Prophetie hindurch. Aber die Schrift verlegt die Erfüllung dieser Weissagung nicht in ein noch zukünftiges tausendjähriges Reich, sondern sagt von allen Gläubigen, die zur Zeit des Neuen Testaments ohne Ortsveränderung zum Glauben an das Evangelium gekommen sind: "Ihr seid gekommen (προσεληλύθατε) au dem Berge Zion und au der Stadt des lebendigen Gottes." 1781) Wohl heißt es ferner Sef. 2, 4, daß auf dem Berge Zion großer Friede herrschen werde: "Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen; denn es wird kein Volk wider das andere ein Schwert aufheben." Dieselbe Aussage über den Zustand der Freude und des Friedens unter den Bölkern haben wir, wenn auch in etwas andern Worten, an den andern genannten alttestamentlichen Stellen. Sei. 9, 5: alle Kriegswerkzeuge werden abgetan und mit Feuer verbrannt. Jes. 11, 6—9: "Die Wölfe werden bei den Lämmern wohnen" usw. "Man wird nicht verletzen noch verderben auf meinem heiligen Berge." Sach. 9, 10: "Ich will die Wagen abtun von Ephraim und die Rosse von Jerusalem, und der Streitbogen joll zerbrochen werden." Micha 4, 1—4 haben wir eine wörtliche Wiederholung von Jes. 2, 2. Die Chiliasten ermahnen uns. diese Aussagen über den großen Frieden, der zu Zion herrscht, nach ihrem "vollen, realen Inhalt" zur Geltung kommen zu lassen. nehmen diese Mahnung zu Herzen. Aber wir vergessen auch nicht, daß die Engel nicht erst in einem noch zukünftigen tausendjährigen Reich, sondern schon bei der Geburt Christi und zu der Predigt des Evangeliums bei der Geburt Christi singen: "Friede auf Erden!"

<sup>1781)</sup> Sebr. 12, 22.

und daß Christus nicht erst von den Bewohnern eines zukünftigen tausendjährigen Reichs, sondern von allen, die das Evangelium glauben, sagt: "Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch" 1782) und: "Solches habe ich mit euch geredet, daß ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst." 1788) Ebenso sieht der Apostel Paulus die Sache an. Er nennt das Evangelium "das Evangelium des Friedens" 1784) und schreibt allen, die das Evangelium glauben, den Frieden zu, der höher ist als alle Vernunft. 1785) Mit andern Worten: Was die alttestamentlichen Stellen vom zufünftigen Frieden in der Welt sagen, kommt nach seinem "vollen, realen Inhalt" nicht erst in einem noch zufünftigen tausendjährigen Reich, sondern darin zur vollen Wirklichkeit, daß der Sohn Gottes im Fleisch erschienen ift, die Welt mit Gott versöhnt hat, die Botschaft hiervon in der Welt verkündigen läßt und zu dieser Botschaft den Heiligen Geift gibt, der den Glauben an die Botschaft in den Berzen wirkt und so in der ganzen Welt und unter allen Völkern Kinder des Friedens macht. Im Glauben an das Evangelium besitt die driftliche Kirche auf Erden einen Friedenszustand, der auf Erden oder in diesem Weltlauf nicht überboten werden kann. Deutung auf einen irdischen oder leiblichen Frieden ist ausdrücklich verboten. Matth. 10, 34: "Ihr follt nicht wähnen, daß ich gekommen sei, Frieden zu senden auf Erden. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu senden, sondern das Schwert." Dies ist die Deutung des Neuen Teitaments. Aber auch ichon in den alttestamentlichen Stellen felbst wird der Friede, von dem fie fagen, mit dem Rommen Christi ins Fleisch und mit der neutestamentlichen Predigt des Evangeliums verbunden und als eine un mittelbare Folge und Wirkung diefer Ereignisse dargestellt. Auf die Friedensverkündigung Jef. 9, 2-5 folgt die Begründung derfelben in den Worten: "Denn uns ist ein Kind geboren" usw. Für den Friedenszustand, der Jes. 11, 6-9 beschrieben wird ("Die Wölfe werden bei den Lämmern wohnen" usw.), wird als causa efficiens unmittelbar vorher die Tatsache angegeben: "Es wird eine Rute aufgehen vom Stamm Jai und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen." Sbenso ist nicht nur im Neuen, sondern auch im Alten Testament bereits klar gesagt, daß das Kommen der Bölker zum Berg Zion nicht ein leibliches ist, sondern dadurch geschieht, daß Zion mit dem

<sup>1782)</sup> Joh. 14, 27.

<sup>1784)</sup> Eph. 6, 15.

Evangelium in alle Welt geht und so die Heiden und "die übrigen" aus Israel durch den Glauben an das Evangelium zu Zion kommen, ohne alle Ortsveränderung. Hoj. 2, 1: "Und foll geschehen an, dem Ort, da man zu ihnen gesagt hat: Ihr seid nicht mein Volk, wird man zu ihnen sagen: O ihr Kinder des lebendigen Gottes!" Ferner: Was in den alttestamentlichen Stellen von der Fülle der geistlichen Erkenntnis zu Zion geweissagt ist — wie Jes. 11, 9: "Das Land ist voll Erkenntnis des Herrn, wie mit Wasser des Meeres bedectt"; besonders Joel 3, 1 ff.: "Eure Söhne und Töchter sollen weißsagen" usw. —, das geht, wie Betrus in seiner Pfingstpredigt Apost. 2, 16 ff. ausdrücklich erklärt, durch die Ausgießung des Seiligen Geistes im Neuen Testament mit Pfingsten in Erfüllung. Was von der Wiederaufrichtung der Hütte Davids und von der Fruchtbarkeit des Landes Kanaan gesagt ist, so daß Same und Ernte zusammenfallen, die Berge von jüßem Wein triefen und die Sügel mit Milch fließen, 1786) das erklärt auf dem Apostelkonzil Jakobus als durch den Eintritt der Heiden in die christliche Kirche sich erfüllend. 1787) Alle Deutungen dieser Stellen auf ein noch bevorstehendes tausendjähriges Reich anstatt auf die christliche Kirche des Neuen Testaments und ihre Vollendung in der Ewigkeit werden wider die Deutung der Schrift selbst aufgestellt und festgehalten. Gerhard sagt mit Recht in bezug auf die von den Chiliasten angeführten alttestamentlichen Schriftstellen, daß diese "von den Dingen des Neuen Testaments in alttestamentlichen Ausdrücken reden". 1788) Auch widerlegen die Chiliasten sich selbst, indem sie, wie Philippi erinnert, 1789) ebenfalls gewisse Ausdrücke in den alttestamentlichen Stellen bildlich fassen, 3. B. das Wachsen des Berges Zion über alle Berge der Welt (Jef. 2) und das Triefen der Berge mit süßem Wein sowie das Fließen der Hügel mit Milch (Joel 3).

Was speziell Offenb. 20 betrifft, so kann diese Stelle schon deshalb nicht für ein tausendjähriges Reich auf Erden angeführt werden, weil das dort angeführte tausendjährige "Regieren mit Christo" (B. 4, 6) im Simmel stattsindet. Das gesteht auch Franz Delitzich. Er versteigt sich einerseits zu der Äußerung, daß "jetzt wohl kaum ein gläubiger Christ sich findet, der nicht die chiliastische Anschauung der Endzeit teilte"; andererseits gibt er zu: "Rimmermehr gewährt Apok. 20, 4 für das regnum millenarium

<sup>· 1786)</sup> Amos 9, 11 ff.; Joel 3, 23 ff.

<sup>1788)</sup> De consummatione seculi, § 90.

<sup>1787)</sup> Apost. 15, 13 ff.

<sup>1789)</sup> Glaubensiehre VI, 223.

einen zureichenden Schriftgrund." 1790) Wenn Offenb. 20, 4 von den Seelen der Gläubigen gesagt wird, daß fie mit Christo im Simmel regieren, so sollte uns das nicht befremden. So gewiß Christus, zur Rechten Gottes sitend, alles regiert, so gewiß regieren sowohl die Seelen der Gläubigen im Simmel als auch die Gläubigen auf Erden mit ihm, weil die Gläubigen alles das mittun, was Christus tut. 1791) Christus hat sie, wie zu "Priestern", so auch zu "Königen" ge-Was der 2. Pjalm von Christo allein saat, das schreibt Christus Offenb. 2, 26. 27 all den Seinen zu: "Wer da überwindet, dem will ich Macht geben über die Seiden, und er soll sie weiden mit einer eisernen Rute, und wie eines Töpfers Gefäße soll er fie zerichmeißen, wie ich von meinem Vater empfangen habe." Freilich ist mahr, daß die Serrschaft der Gläubigen über die Welt erst am Rünasten Tage offenbar wird. Aber Tatsache ist sie schon vor dem Jüngsten Tage, wenn die Gläubigen auch die äukerlich Unterdrückten, Sterbenden und Getöteten sind. Rurz, die Schriftausigaen, auf welche der Chiliasmus sich beruft, kommen nach der in der Schrift jelbst gegebenen Auslegung zu ihrer vollen Realität durch das, was die Kirche des Neuen Testaments durch den Glauben an das Evangelium bereits hat und im Simmel erwartet. — Was die Offenb. 20 erwähnte Bindung des Satans betrifft, fo läßt uns über das richtige Verständnis auch dieses Ausdrucks die Schrift nicht im Aweifel. Nach der Lehre der Schrift liegt die ganze Menschenwelt gebunden unter der Herrschaft des Teufels infolge der Sündenichuld, die auf der Welt laftet. Diesem Berrichaftsverhältnis ist durch den Versöhnungstod Christi das Jundament entzogen. Christus selbst spricht vor seinem Todesgang und zur Deudesselben: "Nun wird der Fürst dieser Welt ausgestoßen werden", έκβληθήσεται έξω. 1793) Für die einzelnen Menschen kommt die Herrichaft des Teufels zu Ende und wird somit der Teufel für sie gebunden in demselben Augenblick, in welchem sie durch den Glauben an das Evangelium, das ist, durch den Glauben an die von Christo geschehene Sündentilgung, bekehrt werden. Diese Erklärung gibt wiederum die Schrift selbst. Pauli Apostelmandat lautet: "Siehe, ich sende dich unter die Heiden, aufzutun ihre Augen,

<sup>1790)</sup> Die biblischeproph. Theologie 1845, S. 6 f. S. 136. Zitiert in Baier= Walther II, 256.

<sup>1791)</sup> Bgl. die ausführliche Darlegung S. 94 ff.

<sup>1792)</sup> Offenb. 1, 6; auch 1 Betr. 2, 9: "tonigliches Prieftertum".

<sup>1793)</sup> βοή. 12, 31. βοή. 16, 11: δ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου κέκριται.

daß sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt (eξουσία) des Sataus zu Gott." 1794) Koloffer schreibt Paulus, daß alle, die die Vergebung der Sünden durch Chrifti Blut glauben, errettet find von der Obrigkeit (Esovoia, Gewalt) der Finsternis und versett in das Reich seines lieben Sohnes. 1795) Es gibt kein anderes Mittel der Befreiung der Menschenwelt von der Herrschaft des Tenfels als die Predigt des Evangeliums und den Glauben an das Evangelium. Solche Kaktoren wie weltliche Wissenschaft und Vildung, äußerliche Anerkennung und Weltstellung des Christentums seit Konstantin sind an sich kein Mittel zur Bindung des Satans. Gerade die verfolgte Kirche hat durch den Glauben an das Evangelium den Teufel und die Welt überwunden. Steht dies fest — nämlich, daß Satan nur durch den Glauben an das Evangelium für die Menschen ein Gebundener wird —, so werden wir mit Luther 1796) den Anfang der tausend Jahre in die Zeit setzen müssen, wo die Predigt des Evangeliums in die Menschenwelt hinausaina, damit sie sich bekehre von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans Hiernach halten wir dafür, daß die "taufend Jahre" zu Gott. Offenb. 20 plus der "kleinen Zeit" (mugds zoóros) die ganze Zeit des Neuen Testaments bilden, weil auf die kleine Zeit, die sich an die tausend Jahre anschließt (B. 3), unmittelbar das allgemeine Weltgericht folgt (B. 9. 10). Wann die "kleine Zeit", in der Satan wieder los wird, beginnt oder begonnen hat, läßt sich ebensowenig nach Jahr und Tag berechnen wie der Tag des Hereinbrechens des Weltgerichts. Sie wird aber charakterisiert als die Zeit eines allgemeinen Anfturms gegen "das Heerlager der Beiligen und die geliebte Stadt", also gegen die christliche Kirche. Sierbei haben wir nicht an weltliche Kriege zu denken. Auch in dem jüngsten "großen Beltkrieg" repräsentierten weder die "Zentralmächte" noch die "Alliierten" das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt, sondern auf beiden Seiten bildeten die Ungläubigen die große Majorität, wie zu allen Zeiten. Der allgemeine Ansturm gegen die christliche Rirche geschieht durch die all= gemeine Bekämpfung der driftlichen Lehre von der gnädigen Bergebung der Sünden um Chrifti satisfactio vicaria willen. Dies ist ja die Lehre, auf welcher die christliche Kirche durch den Glauben steht. Weil die Bekämpfung dieses

<sup>1794)</sup> Apoft. 26, 18. 1795) Kol. 1, 13. 14. 1796) St. 2. XIV, 137.

Kundaments der christlichen Kirche zu unserer Zeit ganz allgemein ist, so halten wir dafür, daß wir in der "kleinen Zeit" leben. denken dabei nicht vornehmlich an die Sozialdemokratie. 1797) Sie bildet in der Majorität ihrer Glieder freilich auch ein Kontingent. aber eben nur ein Kontingent zu dem Heer, das so zahlreich ist wie der Sand am Meer (ών δ άριθμὸς ώς ή ἄμμος τῆς θαλάσσης) und in den vier Örtern der Erde gegen die Christenheit anstürmt. Sierher gehört auch nicht nur Rom, das mit gesteigertem Eifer des Pavites Wort und Merklehre wider die chriftliche Kirche ins Keld führt, sondern auch das große Beer der Protestanten, die zu unserer Zeit die Schrift nicht Gottes Wort sein lassen und die satisfactio vicaria leugnen und damit der driftlichen Kirche den Glaubensgrund zu entziehen trachten. Sierher gehört auch das in der ganzen Welt und sonderlich in unserm Lande weitverbreitete Logentum, weil es auf der Leugnung Christi als des einzigen Verföhners der Menschen beruht. Sierher gehören sogar Wissionsgesellschaften, insofern sie zwar in einem Menschenalter die Welt christianifieren wollen, aber der Mission ein die keitiges Ziel geben, nämlich die Menschen nicht aus der Welt und der ewigen Verdammnis in den Simmel retten, sondern die Menschheit moralisch heben, mit "driftlichen Prinzipien" erfüllen und sonderlich auch "Demokratie verbreiten" wollen. Sofern dies Ziel wirklich zur Ausführung kommt, 1798) gehören auch unsere Missionsgesellschaften zu dem "Gog und Magog", der wider das Lager der Seiligen und die "geliebte Stadt" itreitet. 1799)

Um den Chiliasmus als eine direkt der Schrift widersprechende Frrlehre zu erkennen, behalte man die folgenden Einzelheiten im Auge: 1. Der Chiliasmus lehrt ein doppeltes noch bevorstehen-

<sup>1797)</sup> Gegen Philippi, Glaubenslehre VI, 220.

<sup>1798)</sup> Glüdlicherweise geschieht das nicht immer, sondern es wird nebenbei, gerade wie in der römischen Kirche, auch die satisfactio vicaria saut, wodurch der Beilige Geist Glieder der christlichen Kirche machen kann.

<sup>1799)</sup> Man sollte davon abstehen, Gog und Magog geographisch als Bölter bestimmen zu wollen. An wen wir bei Gog und Magog zu benten haben, erssahren wir aus dem Prädikat. Das Prädikat sautet aber auf einen Kamps, der auf der ganzen Erbe und von der ganzen Erde aus gegen die christsliche Kirche geführt wird: "Sie traten auf die Breite der Erde und umringten das Heerlager der Heiligen." Wir haben also bei Gog und Magog an alle Mächte zu denken, die in der ganzen Welt den christlichen Glauben bekämpsen, daß der menschgewordene Sohn Gottes durch seine stellvertretende Genugtuung die Mensschen mit Gott versöhnt hat, und daß die Menschen allein durch den Glauben an die geschehene Versöhnung von der Hölle in den Himmel gerettet werden.

des sichtbares Kommen Christi, ein sichtbares Kommen zur Aufrichtung des tausendjährigen Reiches und ein sichtbares Kommen zum allgemeinen Weltgericht. Die Schrift hingegen zählt Hebr. 9, 28 die sichtbaren Advente Christi und sagt ausdrücklich, daß nach Christi Kommen in das Fleisch, das zum Zweck der Sündentilgung der Menschen geschah, nur noch sein sichtbares Kommen zur Einführung der Seinen in die Seligkeit zu erwarten sei. Hehr. 9, 28: "Christus ist einmal geopfert, wegzunehmen vieler Sünden; zum andernmal (ex devisoov) wird er erscheinen denen, die auf ihn warten zur Seligkeit." 2. Der Chiliasmus lehrt eine doppelte Auferstehung der Toten, genauer ausgedrückt: eine Auferstehung der Toten in zwei Abteilungen, eine Auferstehung der Märthrer und besonders frommer Christen zur Herrschaft im tausendjährigen Reich auf Erden und eine Auferstehung des Groß der gewöhnlichen Christen und aller Menschen zum Weltgericht. Christus hingegen verweist alle, die an ihn glauben, nur auf die Auferweckung am Jüngsten Tage, Joh. 6, 40: "Wer den Sohn siehet und glaubet an ihn, hat das ewige Leben, und ich werde ihn auferwecken am Züngsten Tage" (τῆ ἐσχάτη ἡμέρα). 3. Der Chiliasmus verkehrt die Schriftlehre von der christlichen Soffnung. Mit seiner Annahme eines noch bevorstehenden tausendjährigen Reiches auf Erden, das eine Friedensperiode und eine Herrschaft der Christen über die ungläubige Welt in sich schließen soll, lenkt er die Hoffnung der Christen zunächst auf das Diesseits, nämlich auf eine tausendjährige Friedensperiode in dieser Welt und eine tausendjährige Herrichaft der Christen über die ungläubige Welt. Ganz anders die Schrift. Sie beschreibt den Weg, der allen Christen von der apostolischen Zeit bis zum Jüngsten Tage verordnet ist, als via crucis. Apost. 14, 22: "Wir müssen (der huas) durch viel Trübsal in das Reich Gottes eingehen." Die Ruhe und ihr Lohn folgt erst im Himmel. So Christus in den Seligpreisungen Matth. 5, 3 ff. B. 3: "Selig sind, die geistlich arm sind, denn das Himmelreich (ή βασιλεία των οδοανων) ist ihr." B. 12: "Seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel (er tois odgarois) wohl belohnet werden." Und wenn Paulus Phil. 3, 20. 21 sich mit allen Christen zusammenfaßt und ihre gemeinsame Zukunftshoffnung beschreibt, so erwähnt er auch nicht eine tausendjährige Friedens- und Herrschaftsperiode auf Erden, sondern sagt: "Unser Bürgerrecht (πολίτευμα) ist im Himmel, von dannen wir auch warten des Heilandes JEsu Christi, des Herrn, welcher unsern nichtigen Leib verklären wird."

Und nun die Wirkung des Chiliasmus auf das geistliche Leben der Christenheit. Die mit dem Chiliasmus gesetzte Verkehrung der Christenhoffnung ist dem geistlichen Leben der Christen sehr schädlich und gefährlich. Wo der Chiliasmus ernst genommen wird, das ist, in das Herz eindringt, da lenkt er Berz und Sinn ab von der verborgenen geiftlichen Serrlichkeit des Christenlebens, die in der Gewißheit der Vergebung der Sünden und des zukünftigen himm = lischen Erbes besteht, und sett an deren Stelle die Erwartung einer äußeren und irdischen Größe. Er entwertet so gewaltige und herrliche Worte wie diese: "Den Frieden laffe ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt" und: "Solches habe ich mit euch geredet, daß ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angit: aber seid getroft, ich habe die Welt über-Der Chiliasmus, ist nicht mit dem "Siehe, das Reich Gottes ist inwendig in euch" zufrieden, sondern will, daß das Reich Gottes mit äußerlichen Gebärden kommen soll, und man sagen könne: Siehe, da ift es! Kurg, die Schrift Iehrt nicht den Chiliasmus, sondern warnt vor ihm. 1800)

Die allgemeine Judenbekehrung. Wit dem Chiliasmus verbindet sich meistens die Meinung von einer noch zukünstigen allgemeinen Judenbekehrung. Luthardt in seiner Dogmatik, S. 406 f.: "Wenn die Kirche nach der Weissauung Christi sich über die gesamte Völkerwelt ausgebreitet haben wird, soll nach Köm. 11 die Stunde auch für die Bekehrung Israels schlagen." Jugleich erhebt Luthardt gegen Luther und "die Mehrzahl der lutherischen Exegeten und Dogmatiker" die Anklage, daß sie dem "ganz" in der Stelle Köm. 11, 26: "Ganz Israel wird selig werden" (nās loegand awdhoeral) "durch Umdeutung auszuweichen suchen". Die Vertreter einer allgemeinen Judenbekehrung haben es meistens au sich, sich die größere exegetische Akribie zuzuschreiben und dem andern Teil "exegetische Gewaltmaßregeln" zur Last zu legen. So auch Philippi im Kommentar zum Kömerbrief, S. 537, ehe er in einem "Jusab" zur dritten Auflage, S. 552 ff., widerrust. In der amerikanische

<sup>1800)</sup> Zur Literatur über den Chiliasmus: Walther, L. u. W. 1872, S. 97 ff.: "Lehren die Kirchenväter wirklich einen sogenannten biblischen Chiliasmus?" Theo. Brohm, Luth. 1847, S. 11: "Ift der moderne Chiliasmus mit dem 17. Art. der Augsb. Konf. vereindar?" (Kurze, aber sehr sorgfältige Beleuchtung dieser Frage.) L. u. W. 1860, S. 208 ff.: "Das sogenannte tausendzährige Reich." über weitere Literatur kann man die theologischen Enzyklopädien nachlesen, z. B. den Artikel von Semisch, RE.2 III, 194 ff., der, von Bratke überarbeitet, auch in RE.3 III, 805 ff. übergegangen ist.

lutherischen Kirche hat sich dieselbe Manier gezeigt. Boigt sagt in Bibl. Dogmatics, p. 231: "It is a violent exegesis which would transfer these promises, the constant theme of the prophets, to a spiritual Israel. Nor can the distinct prediction of the conversion of Israel by St. Paul in Rom. 11, 11-29 be turned from God's ancient people to a spiritual Israel, that is" (?), "Christians generally." Aber Philippi hat, wie gejagt, widerrufen und gibt zu, daß Röm. 11, 25 f. nach Wortlaut und Zusammenhana nicht für, sondern gegen eine noch zukünftige allgemeine Sudenbekehrung spreche. Noch gründlicher hat dies Walther in "Lehre und Wehre" 1859, S. 307 ff., nachgewiesen. Die Vertreter der allgemeinen Judenbekehrung laffen erftlich den Ausdruck "gang Isrgel" nicht zur Geltung kommen. Wer "ganz Israel" auf das Israel nach dem Fleisch bezieht, darf sich mit Luthardt nicht die Deutung erlauben: "Nicht alle einzelnen, sondern Israel als Ganzes." Andere deuten: Israel "im großen und ganzen", "sehr viele" aus Israel; Boigt beschränkt "ganz Israel" sogar auf Repräsentanten Israels, "enough of them to represent the race". (l. c.) Es gibt freilich Schriftstellen, in denen "gang" in abgeschwächter Bedeutung für "im großen und ganzen", "jehr viele" usw. gebraucht wird (Qut. 3, 21). Aber diese Fassung des "ganz" ist hier durch den Gegensat, in dem es zu "zum Teil" steht, ausgeschlossen. sonderheit ist diese Fassung gerade für die Vertreter der allgemeinen Judenbekehrung ausgeschlossen. Diese nehmen gemäß ihrer Stellung zwei Judenperioden an: eine erste neben der Beidenperiode, in welcher Israel nur teilweise verstockt ist und immer einige aus Israel ielia werden, sodann eine zweite, zeitlich darauf folgende Periode, in welcher "gang Frael" jelig wird. Sie bringen aljo "ganz" in geschärften Gegensat zu "zum Teil". Mit dem Gegensat hört aber, wie auch Philippi in seinem Widerruf klar darlegt, jede Möglichkeit auf, "ganz Brael" in der zweiten Judenperiode auch noch wieder auf einen Teil, auf "Repräsentanten" Israels usw., zu beschränken. Alle, die Röm. 11, 26 unter "ganz Frael" das fleischliche Bergel verstehen, müssen auf jede Beschränkung dieses Begriffs verzichten und darunter alle "einzelnen Israeliten", nicht ein Individuum ausgeschlossen, verstehen. Und sie müssen noch weiter gehen. Zu dem ganzen Fergel nach dem Fleisch gehören nicht nur alle einzelnen am Ende der Welt lebenden, jondern auch alle schon vorher gestorbenen Juden. Konsequent sind daher nur die, welche mit Betersen († 1727) in der angenommenen zweiten Judenperiode eine

Auferweckung und Bekehrung auch aller vorher im Unglauben gestorbenen Juden annehmen. 1801) Erst dann haben sie wirklich das ganze fleischliche Israel. Die diese Lehre nicht wollen, haben das Recht verloren, sich für ihre Meinung auf Köm. 11, 26 zu berufen. Darum steht es so, daß das nãs Isoahd an dieser Stelle nur die zur Geltung kommen lassen, welche darunter mit Luther und der Mehrzahl der lutherischen Exegeten wirklich das ganze Ferael, nämlich das ganze geiftliche Israel, die ganze Zahl der Erwählten aus Israel, verstehen. Diese Fassung vom geistlichen oder erwählten Israel ist vom Wortlaut auf mehrfache Weise gefordert: 1. "Ganz Harallele (nãs Isoand) steht in Parallele mit der "Fülle der Heiden" (τὸ πλήρωμα τῶν ἐθνῶν). Wie nun die Fülle der Heiden nicht alle Heiden, die dem Fleische nach Seiden sind, sondern die Gesamtzahl der Erwählten aus den Heiden bezeichnet, so bezeichnet auch "ganz Abrael" die Gesamtzahl der aus Abrael Erwählten. Mit andern Worten: Gung Asrael wird in demfelben Sinn und Umfang selig wie die Fülle der Seiden. Wer nicht lehren will, daß alle, die dem Fleische nach Seiden sind, selig werden, also überhaupt kein Seide verloren geht, darf auch nicht annehmen, daß mit "ganz Irael" hier das ganze fleischliche Israel gemeint ist. 1802) 2. Die Beziehung auf das geistliche Israel ist dadurch gefordert, daß der Apostel ausdrücklich die Art und Beise angibt, wie es zum Seligwerden des ganzen Israel kommt. Der Apostel argumentiert in dem ganzen Abschnitt von V. 11 an gegen Seidenchristen, die in Überhebung über die Juden die Meinung hegen, daß durch die Annahme der Heiden das ganze israelitische Volk verstockt und verworfen sei. Demgegenüber stellt Paulus die Sachlage dahin klar, daß Israels Verstockung nicht über das ganze Volk geht, sondern nur eine teilweise ist (πώρωσις ἀπὸ μέρους τῷ Ἰσραλλ γέγονεν), und zwar

<sup>1801)</sup> Ein ausführliches Berzeichnis der Schriften Joh. Wilh. Petersens und der zahlreichen Gegenschriften bei Walch, Bibliotheca Theol. II, 803 sqq. über Petersens Leben und Lehre Walch, Gesch. d. Religionsstreitt. d. luth. K. II, 586 ff. über Speners Beziehungen zu Petersen H. Schmid, Gesch. d. Pietismus, S. 258 f. Wagenmann über Petersen RE.2 XI, 499 ff.

<sup>1802)</sup> Meher u. a. nehmen freisich eine Bekehrung auch aller Seiben bor dem Ende ber Welt an, was dann notwendig, wie Philippi, l. c., S. 555, nache weist, in Origenes' und Petersens Apokataskasisslehre umschlägt. Auch Thomasius denkt III, 2, 465 an eine Bekehrung der ganzen Seidenwelt, simitiert dann aber: "wobei man sedoch nicht notwendig weder an alle einzelnen noch an eine wirkeliche Serzensbekehrung aller zu denken braucht". Siernach gäbe es ein Eingehen der Seiden in die christliche Kirche ohn e "wahre Herzensbekehrung"!

bis die Külle der Beiden eingegangen sein wird (άχρις ού τὸ πλήοωμα των έθνων είσελθη), und also, και ούτως - auf diese Weise, daß Israels Verstodung nicht eine gänzliche, sondern nur eine teilweise ist — wird "ganz Israel" selig, nämlich das Israel, das nicht verstockt ist, sondern glaubt. So auch Philippi in seinem Widerruf: "Teilweise ist Israel bis zum Eingange des Heidenpleromas verhärtet, und auf diese Weise, daß nämlich aus dem nur teilweise verhärteten Volke eine große Sammlung von Gläubigen bis zum Ende der Tage hin fort und fort geschieht, auf diese Weise wird das ganze, vom alttestamentlichen Gottesworte. wie die sogleich angeführte Prophetenstelle erweift, 1803) eigentlich bezielte Israel gerettet werden." Diesem Beweis für die Beziehung von "ganz Bergel" auf das ganze erwählte Volk aus Bergel können die Vertreter der allgemeinen, noch zukünftigen Judenbekehrung nur dadurch sich entziehen, daß sie sich erlauben, für "und alfo" (καὶ οὕτως) "und dann" (καὶ τότε) einzuseten, das heißt, sich erlauben, die Modalitätsbestimmung in eine Zeitbestimmung zu verwandeln. 1804) Der Einwand, daß das äxois ob, "bis" (in den Worten: "bis die Fiille der Heiden eingegangen ist"), einen Hinweis auf eine erst noch folgende Begebenheit in sich schließe, ist eine

<sup>1803)</sup> Die vom Apostel angeführten alttestamentlichen Stellen, Jes. 59, 20 und Jer. 31, 33 f., handeln nämlich nicht von der allerletzten Zeit vor dem Ende der Welt, sondern von der ganzen Zeit des Neuen Testaments, die mit Christi Erscheinung im Fleisch begann. Die Stellen reden auch nicht von einer allgemeisnen Rettung Järaels, sondern von einer Rettung derer, die sich aus Järael bestehren. Das gestehen auch Rationalisten wie Rückert und Meher zu, meinen aber, der Apostel habe, wie öfter, in der Beweissührung aus dem Alten Testament sich geirrt. Erst schreiben sie dem Apostel irrigerweise eine am letzten Ende der Welt stattsindende allgemeine Judenbesehrung zu, und dann beschuldigen sie ihn der falschen Beweisssührung aus dem Alten Testament, weil er für die Besehrung des ganzen sleischlichen Israel Stellen ansühre, die nur von dem geistlichen Israel handelten. Bgl. Walther, L. u. W. 1859, S. 227; Quenstedt II, 1817.

<sup>1804)</sup> Gegen diese Bertauschung der Begriffe vgl. Otto, zitiert von Stödshardt z. St.; auch Stöckhardt selbst. Philippi gegen Meher: "Das ovrofaßt nicht einsach das vorher Gesagte im Sinne von sod ann zusammen, auch nicht in den von Meher angeführten Stellen aus den Klassikern (Thuc. 3, 96, 2; Ken., Anab. 3, 5, 6; vgl. überdies Ken., Chrop. 2, 1, 1; Hellen. 2, 3, 6), sondern es hebt stels nachdrücklich die im vorausgegangenen angegebene Wobalität hervor, unter der der Eintritt des Folgenden geschieht oder geschehen ist, wird oder soll. So auch in den neutestamentlichen Stellen: Apost. 7, 8; 17, 33; 20, 11; 27, 44; 28, 14; Köm. 5, 12; 1 Kor. 7, 36; 11, 28; 14, 25; 1 Thess. 4, 17; Hebr. 6, 15."

willkürliche Behauptung. Sehr richtig fagt Philippi, daß äxois ov an sich nur den Termin bezeichne, bis zu dem hin eine Sandlung oder Begebenheit dauern foll. Ebenso Walther: "Die Partikel ayois ob, bis, behalt ihre natürliche Bedeutung zur Bezeichnung des Endpunktes einer Tatjache." Ausgesagt ist mit dem "bis" nicht mehr und nicht weniger als die Tatsache, daß die nicht gänzliche, sondern nur teilweise Verstockung Israels und also die teilweise Bekehrung Israels fortdauert, bis die Fülle der Seiden Walther: "Es sollen so lange Juden bekehrt einaeaanaen iit. werden, solange Seiden sich bekehren." Daß aber die Seidenzeit bis an das Ende der Welt dauert, saat Christus sehr bestimmt Matth. 24, 14 aus: "Es wird gepredigt werden das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zu einem Zeugnis über alle Völker, und dann wird das Ende kommen." Auch Luk. 21, 24: "Ferusalem wird zertreten sein von den Beiden, bis (axois ob) der Beiden Zeiten erfüllt find" wird eine darauf folgen de Judenzeit willkürlich eingetragen; denn die sich anschließenden Worte, V. 25 ff., handeln von den Zeichen des Endes der Welt ohne Erwähnung einer Judenzeit. An unserer Stelle, Röm. 11, 25. 26, ist der Gedanke an eine auf die Beidenzeit noch folgende Judenzeit ausdrücklich dadurch abgewiesen. daß die Aussage: "Ganz Israel wird felig werden" nicht mit xal τότε, sondern mit καὶ ούτως angeschlossen wird. Wir müssen jagen: So gewiß zai ovrws heißt: "und alfo", "auf diese Beise", so gewiß wird dadurch die Bekehrung von gang Frael als eine Begebenheit beschrieben, die mit der nur teilweisen Verstockung Israels und dem Eingehen der Fülle der Seiden gleichzeitig verläuft. Walther hat recht, wenn er sagt: "So bleibt nichts übrig, als in den unmittelbar vorhergehenden Worten die Beschreibung der Art und Weise zu suchen, auf welche das geschieht, was Vaulus mit den Worten fagt, daß ganz Brael werde selig werden. Mit dem Wörtlein also hat der Apostel alle selbstgemachten Gedanken iiber das Seligwerden von gang Ferael abgeschnitten und den Leser auf seine eigenen vorhergehenden Worte hingewiesen." Der weitere Ein= wand, daß der Apostel nicht das Wort "Geheimnis" gebraucht haben würde, wenn er nur habe sagen wollen, daß während der gauzen Beidenzeit das ganze glänbige Israel gerettet werde, erledigt fich durch den Sinweis auf Eph. 3, 3 ff., wo Paulus auch das Eingehen der Heiden in die driftliche Kirche ein ihm durch göttliche Offenbarung kundgewordenes Geheimnis nennt (nara anonáλυψιν έγνωρίσθη μοι το μυστήριον), obwohl diese Tatsache reichlich im Alten Testament bezeugt ist. Walther macht in bezug auf den Gebrauch des Wortes "Geheimnis" die folgende treffende Bemerkung: "Es ist wahr, uns, die wir eine achtzehnhundertjährige Geschichte der driftlichen Kirche hinter uns haben, die wir das jüdische Bolk noch immer vor unsern Augen haben, die wir wissen von Judenbekehrungen aus allen Zeitaltern und Ländern, die wir sehen, wie Gott heute noch Ferael seinen Bund hält: uns erscheint dies nicht mehr als ein großes Geheimnis, so wenig wie die uns durch die Reformation geoffenbarte Bosheit des Antichrifts. Allein, wenn wir uns in die Seele der römischen Heidenchristen, an welche Raulus schrieb, hineinverseken, so wird es uns bald klar werden, daß ihnen das, was der Apostel von Israels Bleiben und Eingang in das Reich Christi bis an den Jüngsten Zag vorausverkündigte, ein unerwartetes, großes, bewunderungswürdiges Geheimnis sein mußte.... Dieses Geheimnis besteht darin, daß das Volk der Juden nie ganz in Verstockung fallen, daß seine Verstockung immer nur eine teilweise bleiben werde, so daß, solange Seiden bekehrt werden, auch Juden werden bekehrt werden, so daß, jolange die Gnadenzeit der Heiden dauern wird, auch die Gnadenzeit der Juden währen und also nie eine Zeit kommen werde, in welcher nur Heiden in das Reich Christi eingehen. . . . herrliche, bewunderungs= und anbetungswürdige Weise wird aus Gottes unbegreiflicher Treue, Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit, Geduld und Langmut das ganze, von ihm zuvor versehene (V. 2) Israel jelig werden, keine, auch nicht eine, Seele ausgenommen. Wollt ihr nun noch ferner stolz sein, ihr Beidenchristen?" — Schließlich ist noch darauf hinzuweisen, daß die Beziehung von "ganz Israel" auf das fleischliche Israel auch mit dem weiteren Kontext in Widerspruch tritt, nämlich mit der ganzen Ausführung des Apostels von Kap. 9 an. Kap. 9, 1—5 stimmt der Apostel seine erschütternde Wehklage über Israels Unglauben und Verlorengehen an. Er hat gewünscht, verbannt zu sein von Christo für seine Brüder nach dem Kleisch. Unmittelbar daran aber schließt er die Aussage, daß es durch den Unglauben und das Verlorengehen der großen Masse Israels nicht so zu stehen komme, als ob die Asrael gegebene Verheikung hingefallen sei. Als Grund hierfür führt er an, daß nicht alle, die nach dem Fleisch Kinder sind, auch Gottes Kinder sind, sondern nur die Kinder der Verheißung als Abrahams Same gerechnet werden. Ebenso klar sagt der Apostel Rap. 9, 27 ff., daß aus der großen Zahl des leiblichen Fraek (aus dem Fraek "wie der Sand am Meer") nur ein überrest (κατάλειμμα) selig werde. Nachdem der Apostel ferner Rap. 9, 30 ff. und Rap. 10 dargelegt hat, daß alles auf den Glauben ankomme und Abrael trok Gottes Bemühung um das ungehorsame Volk den Glauben verweigerte, wirft er Kap. 11, 1 abermals die Frage auf, ob Gott Brael verstoken habe, wie es den Anschein hatte. Paulus verneint dies, begründet aber die Verneinung wiederum mit der Ausfage, daß, wie zu Elias' Zeiten, so auch jett noch ein erwähltes Volk glaube und selig werde, V. 7: "Die Wahl erlangt es; die andern sind verstockt." Von V. 11 ab wird dann Paulus, der offizielle Beidenapostel, zum Anwalt Israels, weil die Seidendriften in Selbstüberbebung meinten (B. 17-24), daß mit ihrer Berufung in das Reich Gottes Asrael vom Heil ausgeschlossen sei. Dagegen legt Baulus in dem ganzen Abschnitt bis V. 32 dar, dak die Beilszeit der Beiden auch zugleich die Beilszeit Baraela fei. Diesen Gedanken spricht der Apostel soaleich V. 11 aus, indem er sehr bestimmt erklärt: Daß den Beiden das Seil widerfahren ist, hat nicht den Zweck, Israel vom Beil auszuschließen, sondern im Gegenteil den Zweck, Israel durch das Beispiel der gläubigen Seiden zur Nacheiferung zu reizen und so des Seils teilhaftig zu machen. Daher die Praxis des Apostels, daß er bei der Ausrichtung seines Heidenapostelamts auch zugleich die Juden im Auge behält, ob er sie zur Nacheiferung reizen und ihrer etliche (tivàs ex adrãv) selig machen möchte. Allen partifularistischen Gedanken der Seiden, wonach sie Israel vom Seil ausschließen wollen, stellt er schlieklich den Satz entgegen, B. 32: "Gott hat alle (πάντας beschlossen unter die Sünde, auf daß er sich aller erbarme." dieser Sachlage kommt es zu dem Resultat, daß, wie "die Külle der Heiden", das ist, das ganze erwählte Volk aus den Beiden, so auch "ganz Israel", das ist, das ganze erwählte Volk aus Israel, selig mird. 1805a)

<sup>1805</sup> a) Zur Literatur über eine allgemeine, noch beborstehende Judenbekehrung vgl. Walther, "Lutheraner" 13, 85 ff.: "Bon der Hoffnung einer noch beborstehenden allgemeinen Bekehrung." Der felbe, "L. u. W." 1859, S. 307 ff. 331 ff.: "Wird Röm. 11, 25. 26. 27 eine noch zu erwartende solenne Judenbekehrung gelehrt?" Beide Artikel sind sehr sorgfältig gearbeitet und gehören zu den gründlichsten Abhandlungen über diese Frage. In dem "Lutheraner"-Artikel stellt Walther zunächst dogmengeschichtlich dar, was die luther ischen Lehrer von einer allgemeinen Judenbekehrung gehalten haben. Er teilt die lutherischen Lehrer in drei Klassen: 1. in solche, die sich ansangs für eine bevorstehende allgemeine Judenbekehrung ausgesprochen, aber später widerrusen haben, 2. in solche, die diese Hoffnung nie teilten, 3. in solche, die die allgemeine Judenbekehrung entweder als mahrscheinlich oder als gewiß lehrten. Dann geht Walther auf die Hauptstellen der Schrift ein, die für den Chiliasmus überhaupt und für eine alls

Die Lektion, welche der Apostel den Seidendriften Rom. 11 erteilt, sollen auch die Christen zu unserer Zeit wohl beherzigen. Gar leicht schleicht sich der Gedanke ein, als ob über das Bolk, das in seinen Vorfahren den Heiland der Welt gekreuzigt hat, Gottes Enade aufgehört habe. Und gerade bei denen, die eine noch zukünftige allgemeine Sudenbekehrung lehren, finden sich hierüber mehr als bedenkliche Außerungen. Luthardt (zu Röm. 11 im Zöcklerschen Rommentar) redet von einem "besonderen Gerichtsbann", der gegenwärtig auf Brael liege. Er fagt: "Die Gegenwart Braels ist die der nwowois." Das ist ein Frrtum! Nach der ausdriicklichen Erklärung des Apostels ist die Gegenwart Israels nicht die der noρωσις, sondern der nur teilweisen πώρωσις, und Baulus' Worte: "Gott hat alle beschlossen unter den Unglauben, auf daß er sich aller erbarme" gelten den Juden aller Zeiten bis an das Ende der Welt. Trefflich fagt Walther: "Mögen die Juden immerhin ihren eigenen Messias gekreuzigt und verworfen haben — es sollen nach dem vom Apostel aufgeschlossenen Geheimnis jo lange Juden bekehrt werden, solange Beiden sich bekehren. Die Gnadentur soll nicht nur beiden bis aus Ende offen stehen, sondern von beiden soll auch immer eine Zahl in das Reich Gottes wirklich eingehen." Lielleicht ist die Behauptung richtig, daß seit dem ersten Pfingsten ebenso viele Juden als Seiden zu Christo bekehrt worden sind, wenn wir die verhältnismäßig kleine Zahl der Juden mit der großen Zahl der Beiden vergleichen. Doch, das mag dahingestellt bleiben. Gewiß find wir aber aus der Schrift, daß die Gnadentiir den Juden nicht weniaer offen steht als den Beiden, und daß Gott die Juden unter

gemeine Judenbekehrung insonderheit angeführt worden find, und zeigt, daß in benselben diese Lehre nicht enthalten sei. Der Artitel in "L. u. W." beschäftigt fich eingehend mit Röm. 11, 25 ff. und fest fich mit den Meinungen neuerer Theologen über diese Stelle außeinander. Unter den alten lutherischen Theologen behandelt die allgemeine Judenbekehrung fehr ausführlich und gründlich Calob in feiner Biblia Illustrata ju Röm. 11, 25. Calov bietet jugleich eine Geschichte der Auslegung bei den Airchenbätern, den Kömischen, den Reformierten und den Lutheranern. Zu dem Resultat der Calobschen Auslegung bekennt sich Philippi nach seinem Wider= ruf. Unter den alten Theologen verweisen wir noch auf Gerhard, L. de extremo iud., § 111; Quenftedt II, 1812 sqq.; Hollaz, Examen, De iud. extr., qu. 16. Was die neueren Theologen betrifft, die für eine allgemeine Judenbekehrung ein= treten, fo findet man alles Wefentliche jufammengestellt, wenn man etwa Tholuck, Meger, Luthardt, hodge, Alford und Philippi (bor feinem Widerruf) ju Rom. 11, 25 nachlieft. Ugl. zur Literatur auch Walthers dokumentarischen Nachweiß gegen D. Seiß, daß Papias, Juftin, Irenaus usw. einen groben Chiliasmus gelehrt haben, "L. u. W." 1872, S. 97 ff.

die Beiden zerstreut hat, nicht um sie vom Beil auszuschließen, sondern um sie durch das Zeugnis und das Beispiel der gläubigen Christen zu dem Glauben zu reizen, daß in Jesus von Nazareth der Messias der Juden und der Seiland der Welt erschienen ist. Nur bei dieser Erkenntnis werden wir die rechte innere und äußere Stellung gegen Frael einnehmen. Dagegen kann die schriftwidrige Meinung, daß die Gegenwart Feraels die der Verstockung sei und der "Gerichtsbann" erst später gehoben werde, ihrer Natur nach nur schädlich auf Chriften und Juden wirken. Sie wird einerseits die Christen daran hindern, den Juden mit Zuversicht das Evangelium au bezeugen; andererseits ist sie geeignet, die Aufmerksamkeit der Juden von dem Evangelium, das sie jett in der Zerstreuung hören und nach Gottes Willen glauben sollen, abzuwenden und auf eine zufünftige Zeit zu richten. Diese verderbliche Wirkung wird gesteigert, wenn das Zukunftsbild noch durch die Einstellung der nationalen jüdischen Einheit, der Rückkehr in das Land der Bäter und der Wiederaufrichtung des Tempelkultus bereichert wird. Zu den vielen traurigen Folgen des "Weltkrieges" gehört auch die, daß von den sogenannten "Alliierten" den Juden Palästing als nationale Heimat persprochen morden ist. Austatt Buke zu tun und an den Messias zu glauben, der erschienen ist, denken nun die orthodoxen Juden an eine Riicmanderung nach Valästing und die Wiederaufrichtung des Tempelkultus, die Reformjuden an eine geistige Beherrschung der Welt durch jüdische Geistesüberlegenheit und Bildung, vermittelst der auf dem Ölberge zu errichtenden jüdischen Universität. 1805b)

## 4. Die Auferstehung der Goten.

(De resurrectione mortuorum.)

Die Tatsache der Auferstehung der Toten wird von der menschlichen Bernunft nicht nur bezweifelt, 1 Kor. 15, 35, sondern auch verspottet, Apost. 17, 32. Dies geschieht im Widerspruch mit der natürlichen Gotteserkenntnis. Weil die menschliche Bernunft schon aus den

<sup>1805</sup> b) Bgl. Dr. Weizmanns Worte bei der Grundsteinlegung für die jüdische Universität auf dem Ölberg "L. u. M." 1920, S. 93. Auch der Bau eines Tempels gebäudes ist möglich, weil die Juden die nötigen Geldmittel besitzen und eine genaue Beschreibung des Tempels im Alten Testament (1 Kön. 6 und 2 Chron. 3) vorliegt. Aber die Wiedereinrichtung des Tempel kultus ist unmöglich, weil dazu notwendig Priester aus dem Haufe Aaron und dem Stamm Levi gehören (Esra 6, 62; Reh. 7, 64), die jüdischen Geschlechtsregister aber abhanden gekommen sind. (Bgl. Baumgarten, Glaubenslehre II, 160 f. Winer, Realwörterb.3 II, 516. Eusebius, Kirchengesch. I, 6.)

Werken der Schöpfung einen all mächtigen Gott erkennt (Röm. 1, 19. 20), so sollte sie wenigstens die Möglichkeit der Totenauferstehung zugeben. Daher sagt Paulus von den Leugnern der Auferstehung 1 Kor. 15, 34: "Etliche wissen nichts von Gott" und Christus Matth, 22, 29: Ihr wisset nicht "die Kraft Gottes". Was die Heilige Schrift betrifft, so ist die Totenauferstehung nicht nur im Neuen Testament durchweg als gewisse Tatsache gelehrt. 1806) sondern auch im Alten Testament bereits klar bezeugt. Den Sadduzäern, die nur die Schrift Alten Testaments hatten, stellt Christus wegen ihrer Leugnung der Auferstehung der Toten das Zeugnis aus. daß sie die Schrift nicht wissen (μη είδότες τας γραφάς). Zugleich weist Christus auf eine große Klasse von alttestamentlichen Stellen hin, in denen die Auferstehung der Toten gelehrt ist: "Sabt ihr nicht gelesen von der Toten Auferstehung, das euch gesagt ist von Gott, da er spricht: Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs? Gott aber ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen." 1807) Wo wir also im Alten Testament die göttliche Gnadenzusage finden: "Ich bin dein Gott", wie bei der Einsetzung der Beschneidung, 1 Mos. 17, 7, und oft, 1808) da ist die Auferstehung der Toten gelehrt. Dasselbe ist von 1 Mos. 3, 15 zu sagen. Soll der Weibessame der Schlange den Kopf zertreten, also des Teufels Herrschaft und Werke zerstören, so ist damit so gewiß auch die Aushebung des Todes verheißen, so gewiß der Tod lediglich eine Folge der Sünde ist, die durch die Verführung des Teufels in die Welt kam. vollem Recht bemerkt Luther zu. 1 Moj. 3, 15: "Dieser Spruch faßt zugleich in sich die Erlösung von Gesetz, Sünde und Tod und zeigt eine klare und gewisse Soffnung der Auferstehung und Erneuerung im andern Leben nach diesem. Denn so der Schlange Kopf soll zertreten werden, so muß ja auch der Tod aufgehoben und getilgt werden. "1809) Der christliche Glaube ist so alt wie die erste Verheißung von Christo, 1 Mos. 3, 15, und schließt wie die Errettung von der Sündenschuld, so auch die Errettung vom Tode in sich. Es ist freilich in neuerer Zeit ziemlich allgemein Sitte geworden, den

<sup>1806) 3</sup>oh. 5, 28. 29; 6, 39. 40; 1 Theff. 4, 16; 1 Ror. 15 ufm.

<sup>1807)</sup> Matth. 22, 31. 32. Die Worte handeln von der Auferstehung der Toten,  $\pi e \varrho i \ \tau \eta s$  åraszásews  $\tau \varpi \nu \ \nu e \varkappa \varrho \varpi \nu$ , wie Christus ausdrücklich sagt, nicht bloß von dem Fortseben der Seelen nach dem Tode.

<sup>1808) 1</sup> Moj. 26, 24; 28, 13; Hefet. 37, 27 usw.

<sup>1809) €</sup>t. L. I, 240. Ebenso III, 84 f.; besonders ausführlich in einer im Jahre 1526 über 1 Mos. 3, 15 gehaltenen Predigt, III, 650 ff.

Auferstehungsglauben bei den "alttestamentlichen Frommen" sich nur sehr allmählich entwickeln zu lassen. Auch Luthardt meint: "Im Alten Testament tritt die Lehre von der Auferstehung nur sehr allmählich hervor." 1810) Bei der Frage nach der Auferstehungslehre im Alten Testament verweist man dann auf einige Stellen in den späteren alttestamentlichen Schriften, namentlich auf Dan. 12, 2. auch wohl auf Pf. 17, 15 und auf "vorbildliche" Stellen wie Soi. 13, 14; Jef. 26, 19; Hefek. 37; allenfalls auch auf Siob 19, 25—27. Ebenso meint Voigt: "The doctrine of resurrection is found only in the later books of the Old Testament." 1811) Wher diese Meining offenbart einen niedrigen Stand des alttestamentlichen Schriftverständnisses und widerspricht direkt Christo selbst, der ausdrücklich sagt, daß in den Worten 2 Mos. 3, 6: "Ich bin der Gott Abrahams" usw. die Auferstehung der Toten gelehrt sei. 1812) Dagegen sagt Hofmann, unter dem Widerspruch von Luthardt: 1813) "Nichts kann irriger sein als die Meinung, die Totenauferstehung sei eine spät erit durch menschliches Nachdenken aufgekommene Idee, deren eriten Spuren, wenn sie nicht gar erst von den Parfen an die Juden gekommen ist, wir bei Jesaia und Ezechiel, vielleicht auch schon in den Pfalmen Davids begegnen sollen. . . . Es ist keine Zeit zu finden, wo sich der Glaube ohne diese Hoffnung denken ließe, und kein Zeitpunkt nach der ersten Verheißung, wo sie zuerst hätte aufkommen können. . . . Senastenberg sagt einmal, wo man den Tod als Strafe der Sünde ansah, habe der Glaube an das ewige Leben notwendia hervorbrechen müssen, sobald die Hoffnung auf die Erlösung Burzel gefaßt hatte. Die Hoffnung auf die Erlösung hat aber Wurzel gefaßt, als jenes ernste Gotteswort nach der Sünde der Erstgeschaffenen · vom Siege der Menschheit" (sollte heißen: vom Siege des Weibessamens) "über ihren Verführer sagte. In diesen Sieg ist auch der Tod verschlungen. Bas aber der Menschheit verheißen war, sollte sich der Glaube der einzelnen das nicht zurechnen? Wenn sie wußten,

<sup>1810)</sup> Dogmatit 11, S. 412. 1811) Biblical Dogmatics, p. 239.

<sup>1812)</sup> Der Verfasser des Artikels "Auserstehung" im Calwer Bibellegikon hält sich freilich berechtigt, Christum falscher Exegese zu beschuldigen: "Was JEsus sichon aus dem Namen "Gott Abrahams, Jsaaks und Jakobs" her aus liest, daß die Gemeinschaft des Frommen mit Gott über den Tod hinausreicht (Matth. 22, 32), das war diesen Männern selbst und den Gläubigen des Alten Bundes überhaupt im allgemeinen noch verborgen." Hiernach hätte Christus den Sadduz zern mit Unrecht vorgehalten, daß sie die Schrift nicht wissen.

<sup>1813)</sup> Dogmatif, S. 412.

daß ihnen die Sünde vergeben war, wie konnten sie anders als sich der Hoffnung getrösten, daß sie nicht im Tode bleiben werden?" <sup>1814</sup>)

Die Auferweckung der Toten ist nie Menschenwerk, sondern in jedem Kall ein Werk der göttlichen Allmacht, 2 Kor. 1, 9: δ θεὸς δ έγείρων τοὺς νεπρούς. Κοπ. 4, 17: δ θεὸς δ ζωοποιῶν τούς νεκρούς καὶ καλῶν τὰ μὴ ὄντα ώς ὄντα. Weil aber die aött= liche Allmacht den drei Versonen der heiligen Dreieinigkeit ohne Teilung und ohne Vervielfältigung zukommt, wie bei der Lehre von Gott ausführlich dargelegt wurde, so sagt auch der Sohn Gottes den numerisch einen Aft (eandem numero actionem), wie der Welterhaltung, 1816) so auch der Totenerweckung, von sich aus, Joh. 5, 21: "Wie der Vater die Toten auferweckt und macht sie lebendig, also auch der Sohn macht lebendig, welche er will." Zugleich lehrt die Schrift mit großem Nachdruck, daß der göttliche Aft der Totenerweckung und des Endgerichts durch den menschgewordenen Sohn Gottes, also in und nach der menschlichen Natur Christi, sich vollzieht. Joh. 5, 22: "Der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn gegeben", und zwar V. 27: őu vids árdowπου έστίν, "weil er Menschensohn ist". 1817) Darum soll sich auch (B. 28) niemand über die Tatsache wundern, daß die Stunde fommt, in welcher alle, die in den Gräbern sind, werden seine — des Menich en sohnes - Stimme hören. Nach der göttlichen Ckonomie steht es so, daß der Erlöser der Welt auch der Totenerwecker und Richter der Welt ist. Wie der Sohn Gottes nicht als avances, sondern als kroagnos, nämlich in der angenommenen menschlichen Natur. der Sündenträger der Welt geworden ist und dadurch die Werke des

<sup>1814)</sup> Schriftbeweiß 2 II, 2, S. 490; beistimmend gitiert von Philippi, Glaus benglehre VI, 80, Anm.

<sup>1815) 2</sup> Tim. 2, 18. 19; 1 Tim. 1, 19. 20.

<sup>1816)</sup> Joh. 5, 17-20.

<sup>1817)</sup> Rähere Darlegung II, 177, und Rote 370.

Teufels zerstört hat, so vollzieht sich auch in der angenommenen menschlichen Natur das Weltgericht und die voraufgehende Totenerweckung "durch einen Wann, in welchem er's beschlossen hat", er ardol & Souser, Apost. 17, 31. Die Meinung, daß der menschlichen Natur Christi die Handlungen (actiones) der Gottheit nicht mitgeteilt werden könnten, sindet sich zwar in reformierten Schriften, aber nicht in der Heiligen Schrift. 1818)

Auf die Frage, wer aufersteht (subiectum quod resurrectionis), antwortet die Schrift: Alle Menschen, nicht nur die gläubigen, sondern auch die ungläubigen, Joh. 5, 28: Hártes of er tois μνημείοις, und Paulus vor Felix, Apost. 24, 15: ανάστασιν μέλλειν έσεσθαι δικαίων τε καὶ άδίκων. Bekanntlich ist die Auferstehung der Ungläubigen in alter und neuer Zeit geleugnet worden. 1819) Es verhält sich aber mit der leiblichen Auferstehung anders als mit der geistlichen. Christi Aufforderung zur geistlichen Auferstehung in der Gnadenzeit, das ist, zum Glauben an das Evangelium, 1820) kann widerstanden werden, 1821) weil in der Gnadenzeit Christus durch Mittel wirkt. Chrifti Ruf zur leiblichen Auferstehung am Büngsten Tage müffen alle Menschen Folge leiften, weil Chriftus hier έν τη δόξη αύτου, in aufgedeckter Majestät, erscheint und darum efficacia irresistibili wirkt. 1822) — Auf die Frage, was aufersteht (subiectum quo resurrectionis), antwortet die Schrift: Das, was von den Menschen "in den Gräbern" ist, also die Menschen nach ihren Leibern. Die Identität mit den Leibern, die die Menschen auf Erden gehabt haben, ist schon durch den Ausdruck "Auferstehung", dráoraois, ausgesagt. Das steht auf und wird lebendig, was vorher hingefallen und tot war. Vox draotásews importat iteratam stationem eius, quod ante steterat et ceciderat. Wer die numerische Identität der gestorbenen und auferstandenen Leiber leugnet, leugnet eo ipso die Auferstehung der Toten. Wie die in einem Augenblick geschehende Verwandlung (άλλαγησόμεθα) der am Jüngsten

<sup>1818)</sup> Lgl. II, 273 ff.

<sup>1819)</sup> Lgs. die Antithese bei Gerhard, L. de resurrectione, § 100—102; bei Günther, Symbolif 4, S. 422 f. (Sozinianer, Abbentiften, Ruffelliten, Chriftabelsphianer). Strong, Syst. Theol., 1016, gegen Stebens, Pauline Theol., p. 357.

<sup>1820)</sup> Matth. 11, 29: "Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und be- laben seib!"

<sup>1821)</sup> Matth. 23, 37: "Ihr habt nicht gewollt."

<sup>1822)</sup> Matth. 25, 31. 32.

Tage Lebenden 1823) nicht die Identität der Leiber aufhebt, so auch nicht die Auferweckung der Toten. Bedenken wie diese: Bestandteile des in Staub zerfallenen Leibes seien in andere Körper übergegangen usw., sind durch Christi Wort gedeckt: "Ihr wisset nicht die Kraft Gottes." Aber die Leiber der Frommen werden von geistlicher Beschaffenheit sein, σώματα πνευματικά. 1824) Was unter einem "geistlichen Leibe" zu verstehen sei, können wir selbstverständlich nicht spekulativ bestimmen, sondern nur aus der Offenbarung der Schrift lernen. In der Schrift werden die Auferstehungsleiber im Gegensak zu ihrer Beschaffenheit in diesem Leben als unverweslich, herrlich, voll Lebenskraft beschrieben: έγείρεται έν άφθαρ- $\sigma$ ία — ἐν δόξη — ἐν δυνάμει, 1  $\Re$ or. 15, 42. 43.  $\Re$  "herrlich" ift noch näher erklärt Phil. 3, 21: "ähnlich (σύμμορφον) dem verklärten Leibe Christi", und Matth. 13, 43: "Die Gerechten werden leuchten wie die Sonne." Das "den Engeln gleich" (δσάγγελοι, Luk. 20, 36; ώς άγγελοι, Matth. 22, 30) erhält seine nähere Bestimmung durch das beigefügte: "Sie werden weder freien noch sich freien lassen." Es ist also die Engelgleichheit weder auf Leiblosigkeit noch auf Geschlechtlosigkeit auszudehnen. In bezug auf die Geschlechtlosigkeit sagt Baier richtig: Recipient sexum et partes seu membra omnia, quae in hac vita habuerunt, licet non ad veterem usum redintegrandum, tamen ad integritatem corporis organici. 1825) Da Same und Ernte, Speise und Kleidung usw. mit diesem Weltlauf aufhören, so wird — wie Luther es ausdrückt 1826) — der aeistliche Leib "nicht mehr ein effender, schlafender, däuender Leib sein, sondern geistlich von Gott gespeist und erhalten werden und das Leben gar an ihm haben". <sup>1827</sup>) Was die Leibesgröße (Statur) der Auferweckten betrifft, so hat die Meinung derer die größere Wahrscheinlichkeit für sich, welche annehmen, daß jeder in der Statur auferstehen

<sup>1823) 1</sup> Ror. 15, 51. 52.

<sup>1824) 1</sup> Rot. 15, 44: Σπείρεται σώμα ψυχικόν, έγείρεται σώμα πνευματικόν.

<sup>1825)</sup> Comp. ed. Walther II, 248. Gbenfo Luther IX. 122: "Der Leib in feiner Ratur bleibt, aber nicht berselbe Brauch bes Leibes."

<sup>1826)</sup> St. Q. IX, 1243.

<sup>1827)</sup> Bgl. a. a. D. die Ausführung Luthers zu bem "natürlichen Leib", σωμα ψυχικόν, die auch in sprachlicher Hinsicht klassisch ist: "Das Wort animale corpus, das wir verbolmetscht haben: ein "natürlicher Leib", fommt von dem hebräischen Nephesch, anima, und heißt nicht allein ein Stück des Menschen, wie wir Deutschen die Seele heißen, sondern heißt den ganzen Menschen, wie er lebt in den fünf Sinnen und sich muß erhalten mit Effen, Trinken, Haus und Hof, Weib und Kind." So richtig auch Meher 3. St.

wird, in der er gestorben ist. <sup>1828</sup>) Bei den Frommen werden natürlich alle körperlichen Desekte (desormitas), auch die Spuren des Alters, getilgt sein, weil alle körperlichen Desekte, auch das Altwerden, nur eine Folge der Sünde sind. Weil in den Ungläusbigen die Sünde in versestigtem Maße bleibt, so werden auch in ihren Leibern die Folgen der Sünde (die desormitas) schärfer als in diesem Leben ausgeprägt hervortreten. <sup>1829</sup>)

## 5. Das Endgericht.

(De iudicio extremo.)

Mit der sichtbaren Erscheinung Christi und der Auserweckung der Toten ist un mittelbar das Weltgericht verbunden. An die Beschreibung der herrlichen sichtbaren Erscheinung Christi Watth. 25, 31 schließen sich unmittelbar die Worte: "Dann (róre) wird er sitzen auf dem Stuhl (dooros) seiner Herrlickeit, und werden vor ihm alle Bölker (nárra rà čdrn) versammelt werden; und er wird sie voneinander scheidet, und wird die Schase von den Böcken scheidet, und wird die Schase zu seiner Rechten stellen und die Böcke zu seiner Linken." Daß nach der göttlichen Ökonomie Christus in seiner von der göttlichen Herrlichkeit durchstrahlten menschlichen Natur der Richter der Welt sein wird, wurde schon unter dem vorhergehenden Abschnitt dargelegt.

Als Objekte des Gerichts nennt die Schrift alle Menschen, fromme und gottlose, 1830) tote und lebende, 1831) außer den Menschen auch die bösen Engel. 1832)

<sup>1828)</sup> Cffenb. 20, 12: "Ich sab sie Toten, beibe groß und klein (μικρούς κα μεγάλους), stehen vor Gott." Bgl. zu diesem ganzen Abschnitt die ausführliche dogmengeschichtliche und exegetische Abhandlung bei Gerhard, L. de resurr., unter dem Abschnitt De materia resurr., § 67—90.

<sup>1829)</sup> Gerhard stellt dies so dar, l. c., § 52: Quodsi in hac vita malesci ac facinorosi tetrico vultu de occulta cordium suorum impietate testantur, "der Mord und Diebstahl siehet ihnen aus den Augen", quanto magis in damnatorum corporibus ac faciebus maculae incluidiles peccatorum apparebunt.

<sup>1830) 2</sup> Kor. 5, 10: "Wir muffen alle offenbar werden vor dem Richterftuhl Chrifti, auf daß ein jeglicher empfange" (χομίσηται, dabontrage), "nachdem er geshandelt hat bei Leibesleben, es sei gut oder böse." Röm. 14, 10: "Wir werden alle vor dem Richterstuhl Christi dargestellt werden."

<sup>1831)</sup> Apoft. 10, 42: "Er [ISius von Razareth] ift verordnet (ωσισμένος) von Gott ein Richter ber Lebenbigen und ber Toten."

<sup>1832) 2</sup> Petr. 2, 4: "Gott hat ber Engel, die gesündigt haben, nicht verschont, sondern hat sie mit Ketten der Finsternis zur Hölle verstoßen und übergeben, daß sie zum Gericht behalten werden" (παρέδωκεν είς κρίσιν τετηρημένους). Bes

MIs das, wonach gerichtet wird (norma iudicii), nennt die Schrift die Werke der Menschen, 2 Kor. 5, 10: nods & engager [έκαστος], είτε ἀγαθὸν είτε κακόν. 1833) Aber die Frommen werden nur nach ihren guten Berten gerichtet, weil diese Berte Zeugnisse ihres Glaubens an Christum sind; die bosen Werke der Gläubigen, weil sie durch die Rechtfertigung in die Tiefe des Meeres geworfen (Micha 7, 19), also vergeben sind, werden auch am Jüngsten Tage nicht wieder ans Licht gezogen. Dies kommt gerade auch Matth. 25, 34-40 gum Ausdruck, wo bei dem Gericht der gur Rechten Gestellten nur gute, keinerlei bose Werke erwähnt werden. Man kann die auch von einigen lutherischen Theologen (wenn auch mit allerlei Beschränkungen) ausgesprochene Ansicht, daß auch die bojen Werke der Gläubigen im Endgericht wieder zum Vorschein kommen werden, nur eine wunderliche nennen. Weisen wir diese wunderliche, schriftwidrige Ansicht ab, so sind damit zwei Reihen von Schriftaussagen, die einander zu widersprechen scheinen, schriftgemäß harmonisiert. Die Schrift sagt allerdings zweierlei auf das bestimmteste aus: 1. daß alle Menschen mit Einschluß der Gläubigen gerichtet werden; 1834) 2. daß die Gläubigen überhaupt nicht in das Gericht

tauntlich ift barüber gestritten worden, ob 1 Ror. 6, 3: "Wiffet ihr nicht, bag wir über die Engel" (ἀγγέλους, Engel) "richten werden?" boje ober gute Engel ge= meint feien. Bgl. Calob und Meger 3. St. Meger verfteht hier gute Engel und nimmt für fich die ftrittere Egegese in Unspruch, weil "Engel" ohne nabere Beftimmung immer gute Engel bezeichne. Allein Meher vergigt die allgemein anertannte exegetische Regel, daß das Präditat sowohl das Subjett als auch das Objett näher bestimmt. Das Prabitat "richten" bestimmt bas Objekt "Engel" naber als ein folches, an bem Sünde haftet, alfo als bofe Engel. Meber fucht bann auch felbft nach einer näheren Bestimmung für feine "guten Engel" und findet biefe in Bebr. 1, 14, two gesagt ist, daß die guten Engel an den Christen Dienst zu tun haben, für den fie "verantwortlich" fein mußten. Allein der allgemeine Begriff "verantivortlich" genügt nicht für Mehers Gebankengang. Er muß ben allgemeinen Begriff in den bestimmten Begriff, daß die guten Engel bei ihrem Dienst f ündigen, umjegen. So kommt er, um ein passendes Objekt für das Prädikat "richten" zu gewinnen, selbst wieder auf die Deutung zurück, die er an den "meis ften" als uneregetisch verwirft. Bergeblich beruft fich Meger auf Gal. 1, 8, wo "in einem gesetten Fall" die guten Engel bas dradeua trafe. Wir haben es hier nicht mit einem gegegten Fall, sondern mit der Wirflichteit gu tun: ἀγγέλους κρινοθμέν, wir werben Engel richten. Die Christen richten, insofern sie alles mittun, was Chriftus tut.

<sup>1833)</sup> Spezialifierung ber guten und der bosen Werke Matth. 25, 35—40. 42—45; 12, 36: παν έημα άργόν.

<sup>1834)</sup> Die oben angeführten Stellen, Röm. 14, 10: "Wir" — ber Apostel rebet im Namen aller Christen — "werden alle vor dem Richterstuhl Christi dars gestellt werden" usw.

kommen. 1835) Holkmann gibt die Möglichkeit der Harmonisierung dieser zwei Reihen von Schriftaussagen auf. Er nimmt auch hier, wie bei der Rechtfertigung und Seiligung, bei dem Apostel Paulus zwei "nicht aufeinandergestimmte" Gedankenreihen an und redet von einem "klaffenden Widerspruch". 1836) Meyer harmonisiert in der Weise, daß er erst die Gläubigen selbst in das Gericht kommen und dann zu Mitrichtern Christi werden läßt. 1837) Aber von diesem "erst" und "dann" weiß die Schrift nichts. Schriftgemäß geschieht die Harmonisierung in dieser Weise: Weil bei dem Gericht der Frommen nur ihre guten, nicht aber ihre bosen Werke in Betracht kommen, wie wir klar aus Matth. 25, 35-40 ersehen, so ist das der Sache nach identisch mit dem Ausspruch Christi, daß jeder, der an ihn glaubt, überhaupt nicht in das Gericht kommt (Joh. 3, 18; 5, 24). Ein Verfahren, bei dem boje Werke nicht in Betracht kommen, jondern nur getane gute Werke gelobt werden, hat den Gerichtscharakter verloren. Roch anders ausgedrückt: Die Sarmonisierung iener beiden Reihen von Schriftstellen geschieht durch die Unterscheidung von Beset und Evangelium. Gerhard bemerkt: "Es müssen die gesetlichen Aussprüche von den eigentlich evangelischen unterschieden werden. Zum Gesetz gehört: Die Menschen müffen Rechenschaft geben an jenem Tage von jedem unnützen Wort': zum Evangelium gehört: "Wer glaubt, kommt nicht in das Gericht." Bum Gesett gehört: "Du häufst dir selbst Born auf den Tag des gerechten Gerichts Gottes'; zum Evangelium gehört: "Sebet eure Säupter auf, weil sich eure Erlöjung nahet." 1838) Weil den Gläubigen ihre Sünden vergeben sind, so ist für sie nicht das Geset norma iudicii, sondern das Evangelium, das heißt, sie werden überhaubt nicht gerichtet. — Es ist eingewendet worden, warum denn den Gläubigen in diesem Leben noch Gesetzsworte wie diese: "Wir werden alle vor dem Richterstuhl Christi dargestellt werden" vorgehalten würden? Darauf ist zu antworten: Wie den Gläubigen wegen des ihnen noch anhängenden Fleisches das Geset überhaupt nötig und nütlich ist, so insonderheit auch die Gesetzworte vom Gericht des Zünasten Tages. Durch diese Gesetzesworte sollen sie vor fleischlicher Sicherheit gewarnt und in der Erkenntnis ihrer Sünden er-

<sup>1835)</sup> Joh. 3, 18: "Wer an den Sohn [Gotteß] glaubt, wird nicht gerichtet", οὐ κρίνεται; Joh. 5, 24: "der kommt nicht in daß Gericht", εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται.

<sup>1836)</sup> Reutestamentl. Theol. II, 223.

<sup>1837)</sup> Bu 1 Ror. 6, 2.

<sup>1838)</sup> L. de extremo iudicio, § 65.

halten werden. Wenn dieser Zweck erreicht ist, das ist, wenn sie in täglicher Buße ihre Sünde erkennen und im Glauben zu Christo als ihrem Sündentilger fliehen, so geht es mit ihnen nach dem Wort: "Christus ist des Gesetes", also auch des Gerichts, "Ende"; "wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet". Luther: "Das Gericht ist ausgehoben; es geht den Gläubigen so wenig an, als es die Engel angeht. . . Alle Gläubigen kommen aus diesem Leben ohne Gericht ins Himmelreich und werden noch anderer Richter." 1899) — Mit Recht ist endlich daran erinnert worden, daß wir uns das Gericht des Jüngsten Tages nicht als eine lange andauernde Erörterung (iudicium discussionis) mit erst daraufsolgender Sonderung der Frommen und Gottlosen vorzustellen haben. Nach Matth. 25, 32 geht die Sonderung der Frommen und der Gottlosen aller Erörterung oder Erklärung der her.

## 6. Das Ende der Welt.

(De consummatione mundi.)

Daß Himmel und Erde, also die von Gott "am Anfang" (1 Moj. 1) geschaffene Welt, vergehen oder untergehen werden, fagt die Schrift ausdrücklich. Luk. 21, 33: "Himmel und Erde werden vergehen", δ οὐρανὸς καὶ ή γη παρελεύσονται. Şehr. 1, 10—12 ist Pf. 102, 26—28 zitiert: "Du, Herr, hast von Anfang die Erde gegründet, und die Himmel find deiner Sande Werke. jelbigen werden vergehen (ånodovriai); ... sie werden alle veralten wie ein Kleid, und wie ein Gewand wirst du sie wandeln, und sie werden sich verwandeln" (ållayhooviai, sie werden verwandelt werden). Und zwar werden Simmel und Erde vergehen und verwandelt im Unterschiede von Gott, der bleibt (où dè diaμένεις, B. 11), und im Unterschiede von Christi Worten, die nicht vergehen (οί δὲ λόγοι μου οὐ μη παρελεύσονται, Luf. 21, 33). Ob dies Vergeben näher als eine gänzliche Vernichtung (interitus mundi secundum substantiam, xar' ovolar) oder nur als eine Verwandlung oder Verklärung (interitus mundi secundum accidentia, κατά ποιότητα) zu beschreiben sei, darin stimmen auch die alten lutherischen Theologen nicht überein. Luther, Brenz, Althammer, Phil. Nicolai u. a. lehren eine Berwandlung, hauptsächlich auf Grund von Röm. 8, 21. 1840) Die meisten alten lutherischen Theologen nehmen

<sup>1839)</sup> St. Q. VII, 1974. 1975.

<sup>1840).</sup> Καὶ αὐτὴ ἡ κτίσις ἐλευθερωθήσεται ἀπὸ τῆς δουλείας τῆς φθορᾶς εἰς τὴν ἐλευθερίαν τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ θεοῦ. Luther (St. L. XII, F. Bieper, Dogmatit. III.

mit Gerhard, Quenstedt und Calov einen Weltuntergang quoad substantiam an. Gerhard behandelt die Frage sehr aussührlich. 1841) Er läßt beide Seiten mit ihren Argumenten und Gegenargumenten du Worte kommen und gibt dann die Gründe an, weshalb er einen Weltuntergang dem Wesen nach für den Schriftworten entsprechender hält. 1842) Trohdem sagt Gerhard: Mondon weinung vom

729 f.; Erl.2 9, 117. 108 f.): "Es ist febr tröftlich gerebet, bag Paulus die ganze Areatur einzieht, gleich als in eine Berfon, die mit uns ein Berlangen haben, aus diesem Leben in ein anderes zu tommen. Dag wir ja gewiß wiffen, daß wir noch nicht leben, wie wir follen, fondern warten eines andern Lebens, bas unfer rechtes Leben fein foll; wie die Sonne eines andern Schmudes wartet, ben fie haben foll, famt der Erde und allen andern Rreaturen, nämlich, daß fie gereinigt foll werden von allem Migbrauch des Teufels und ber Welt. Diefes aber, fpricht er, wird geschehen, wenn die Rinder Gottes offenbart werden. Best auf Erden find fie mohl ichon Gottes Rinder, aber fie find noch nicht in ihrer Berrlichkeit, gleichwie die Sonne noch nicht in ihrer rechten Berrlichkeit ift, barum bag fie ber Gitelfeit ift unterworfen; aber fie will bes Endes erharren, welches ihr borgeftellt ift, ba ihr Dienft einmal foll aufhören; barauf martet fie famt ber gangen Rreatur und allen Beiligen mit eitel Seufgen und bleibt unterbes unterworfen ber Gitelfeit, bas ift, bem Teufel und ber bofen Welt, allein um Gottes willen, ber hat fie unterworfen, boch auf hoffnung, daß es nicht foll ewig mahren." - Breng (Homil. 53. in Lucam): Num coelum et terra ita transibunt, ut nihil eorum omnino maneat? Minime omnium. Non transibunt omnino, sed mutabuntur. Abiicient vestimentum corruptionis et induent novam vestem incorruptionis, futura quidem coeli ac terrae mutatio, non autem in totum abolitio. Andere Bitate bei Gerhard, L. de consummatione seculi, § 38. Bu ben oben angeführten Worten Luthers find aber Stellen zu bergleichen wie St. I. VIII, 1187 ff.

1841) L. de consummatione seculi, § 37-63.

1842) Das hauptversehen berer, die aus Rom. 8 eine bloge Berklärung ber Arcatur beweisen wollen, fieht Gerhard barin, bag fie in ber Ausfage, bag "auch die Areatur frei werden wird von dem Dienst des vergänglichen Wesens ju ber herrlichen Freiheit der Kinder Gottes" das Wort "Dienst" (dovleia) nicht recht beachten. Sie beuteten fo, als ob ber Apostel fage, daß die Areatur vom ber = ganglichen Wefen (corruptio) frei werben folle, mahrend bie Ausfage bes Apostels nur auf eine Befreiung bom Dien ft (servitus) des vergänglichen Wefens laute. Addimus, jagt Gerhard, apostolum nequaquam dicere, quod liberanda sit creatura a corruptione, quae phrasis substantiali interitui opposita videri poterat, sed a servitute corruptionis, quae eidem minime adversatur. Wovon die personifizierte Areatur befreit zu werden sich sehne, sei der Dienst Diese Befreiung bom Dienft fonne aber nicht nur des berganglichen Wesens. durch die Berklärung (renovatio), sondern ebensowohl auch dadurch geschehen, daß die Areatur zu existieren aufhöre. Beispielsweise erinnert Gerhard an Senecas Worte an Marcia, daß durch den Tod dem Menschen Freiheit von allen übeln Buteil werde, obwohl Seneca babei feine Meinung festhalte, daß der Menfch mit dem Tode zu existieren aufhöre. Ebenso argumentiert Calov z. St.

1843) l. c., § 38.

Untergang der Welt dem Wesen nach verteidigen wir nicht als einen Glaubensartisel, sondern wir sagen, daß diese Weinung den nachbrücklichen Schriftaussagen, welche vom Ende der Welt handeln, mehr entsprechen. Daraus ergibt sich ferner, daß wir diesenigen, welche der entgegengesetzen Weinung sind und den Untergang der Welt als Unnwandlung beschreiben, nicht vorschnell der Ketzerei beschuldigen. Deshalb wollen viele bei dieser Frage lieber die Hand auf den Mund legen (enéxerv) und diese Sache der zufünstigen Ersahrung überlassen, als etwas Bestimmtes sestsehen. \*\*1844) Alle, welche eine Verwandlung der Kreaturen annehmen, müssen eine solche Verwandlung lehren, wodurch die Welt in ihrer ganzen jetzigen Ersche in ung sform 1845) am Füngsten Tage wirklich vergeht oder ein Ende ( $\tau$ é $\lambda$ os) hat. So auch Luther: "Summa, alles soll aushören, was dieser zeitlichen Güter Wesens sist, so zum vergänglichen Leben und Werken gehört. \*\*1846)

## 7. Die ewige Verdammnis.

(De damnatione aeterna.)

Daß es eine Verdammnis gibt, die über die Menschen ihrer Sünden wegen nach diesem Leben kommt, wird auch noch einigermaßen aus dem Licht der Natur erkannt. Diese Erkenntnis liegt auf dem Gebiet des Gesehes, und das Geseh betätigt sich auch im natürlichen Menschen nicht nur in seiner normierenden, sondern auch in seiner richtenden und verurteilen den Kraft. 1847) Wir sinden daher bei den Heiden die Lehre vom Hades mit seinen Strasen nach diesem Leben. 1848) Die Heilige Schrift lehrt die Tatsache der

<sup>1844)</sup> Als folde, die nichts Beftimmtes sestjeen wollen, nennt Gerhard unter ben lutherischen Lehrern Seerbrand, Mhlius, Sutter, Balthafar Meisner u. a.

<sup>1845) 1</sup> Ror. 7, 31: "Das Befen (σχημα) biefer Belt vergeht."

<sup>1846)</sup> St. Q. VIII, 1222.

<sup>1847)</sup> Νόπ. 2, 15: Ἐνδείκνυνται τὸ ἔργον τοῦ νόμου γραπτὸν ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν, συμμαρτυρούσης αὐτῶν τῆς συνειδήσεως καὶ μεταξὺ ἀλλήλων τῶν λογισμῶν κατηγορούντων ἢ καὶ ἀπολογουμένων.

<sup>1848)</sup> Philippi gitiert zu Röm. 1, 32 aus Afchylus' Eumeniden B. 259 bis 265:

Όψει δὲ κεἴ τις ἄλλον ἤλιτεν βροτῶν,
"Η θεὸν ἢ ξένον τιν' ἀσεβῶν,
"Η τοκέας φίλους,
"Εχονθ' ἔκαστον τῆς δίκης ἐπάξια.
Μέγας γὰρ Αἴδης ἐστὶν εὔθυνος βροτῶν,
"Ενερθε χθονός,
Δελτογράφφ δὲ πάντ' ἐπωπᾶ φρενί.

ewigen Verdammnis so klar und nachdrücklich, daß sie nur bei Verwerfung der Autorität der Schrift geleugnet werden kann. Schrift stellt die ewige Seligkeit der Gläubigen und die ewige Verdammnis der Ungläubigen nebeneinander, so daß mit der ewigen Verdammnis auch die ewige Seligkeit geleugnet werden müßte. Matth. 25, 46: "Sie werden in die ewige Pein gehen (els xólasır alώνιον), aber die Gerechten in das emige Leben (είς ζωήν αίώνιον)." Dieselbe Rebeneinander- und Gegenüberstellung haben wir in andern Stellen der Schrift. 1849) Damit ist die Berufung auf die Tatsache, daß das Wort "Ewigkeit" auch von einer begrenzten Dauer in der Schrift gebraucht werde, 1850) abgewiesen, und haben wir daher das Prädikat "ewig" in allen Schriftstellen, in denen es zur Beschreibung der Dauer der Strafen der Gottlosen gebraucht wird, 1851) im eigentlichen oder strikten Sinne, im Sinne von "sine fine", zu nehmen, wie die Apologie der Augustana (217, 66): Christum in consummatione mundi appariturum esse ac mortuos omnes resuscitaturum et piis aeternam vitam et aeterna gaudia daturum, impios vero condemnaturum esse, ut cum diabolo sine fine crucientur. 1852) Daß zu allen Zeiten Einwände gegen die Emigkeit der Höllenstrafen erhoben worden sind, ist erklärlich, weil der Gedanke an eine nie endende Bein vernünftiger, mit Bewußtsein ausgestatteter Wesen ein über alles Begreifen entsetzlicher Gedanke ist. "Mein ganz erschrocknes Herz erbebt, daß mir die Zung' am Gaumen klebt." 1853) Aber allen Einwänden liegt ein falsches Prinzip zugrunde, nämlich die Annahme, daß es recht und vernünftig sei, Gottes Wesen und Tun nach unsern menschlichen Gedanken und Erwägungen zu messen. Dies gilt insonderheit auch von denen, die eine ewige Verdammnis eines Teiles der Menschheit weder mit der Einheit des göttlichen Weltplanes ("Dualismus") noch mit der göttlichen Liebe noch auch mit der göttlichen Gerechtigkeit vereinbar finden und daher an die Stelle der ewigen Verdammnis eines Teiles der Menscheit ihre schließliche Beseligung durch allmähliche Besserung im Jenseits oder eine sogleich oder später eintretende Bernichtung der Gottlosen setzen

<sup>1849)</sup> Joh. 3, 36 uiw.

<sup>1850) 2</sup> Moj. 12, 14. 24; 21, 6 ufw.

<sup>1851) 2</sup> Theff. 1, 9: ὄλεθοος αἰώνιος; Matth. 18, 8: τὸ πῦς τὸ αἰώνιον; Matt. 3, 29: αἰώνιος κρίσις.

<sup>1852)</sup> Art. 16 ber Augustana: Damnant Anabaptistas, qui sentiunt hominibus damnatis ac diabolis *finem* poenarum futurum esse.

<sup>1853)</sup> St. L. Gefangb. 434, 1.

wollen. <sup>1854</sup>) Dagegen ist als Generalregel festzuhalten, daß Gottes Wesen, Eigenschaften und Tun über unsern menschlichen Horizont hinausliegen, <sup>1855</sup>) und wir Menschen daher nicht a priori, sondern nur aus Gottes Offenbarung im Wort wissen können, was mit Gottes Wesen und Eigenschaften in Einklang oder in Widerspruch steht.

Das Besen (forma) der ewigen Berdammnis beiteht in dem ewigen Verworfensein von Gottes Angesicht oder was dasselbe ist - in dem ewigen Verbanntsein aus der Gemeinschaft Gottes. Matth. 25, 41 heißt es in bezug auf die Verlorengehenden: "Gehet von mir", nämlich von mir hinweg, πορεύεσθε απ' έμοῦ, und Matth. 8, 12: "Sie werden hinausgestoßen werden (ensloven) in die äußerste Finsternis." Der Mensch ist zu Gott, das ist, zur Existenz in Gottes Gemeinschaft, ge= Wie daher das Leben in Gottes Gemeinschaft die höchste Freude und Wonne für den Menschen ist, 1856) so ist mit dem Verstoßensein von Gottes Angesicht die größte Pein nach Leib und Seele verbunden. Bur Beschreibung des Zustandes der Verdammnis gebraucht die Schrift zwar verschiedene Ausdrücke, aber alle bezeichnen intensive Bein nach Leib und Seele: Trübsal' und Anast. Vlivis xal στενοχωρία (Röm. 2, 9), in der Qual sein, υπάρχειν έν βασάνοις (Lut. 16, 23), Pein leiden in der Flamme, dovraodai er th playi

<sup>1854)</sup> Die Belege bei Günther, Symbolit 4, S. 420-423. über "hypothetische Berbammnis" Bretich neiber, Shitematische Entwidlung 3 usw., S. 847 f.: "Unter Ewigfeit der Söllenstrafen verstanden die Alten eine ununterbrochene Fort= dauer der Strafen sowohl ihrer Intenfion als Extenfion nach und ein ftetes Berbleiben der Berdammten an dem ewig unberanderlichen Strafort. . . . Die jahl= reichen Angriffe auf die firchliche Borftellung aber veranlagten die Reueren, die Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit ber Berbefferung der Berdammten und bann auch eine Berbefferung ihres Zustandes anzunehmen, die absolute Ewigkeit der Sollenftrafen fallen gu laffen und entweder nur eine hppothetische Gwigfeit derselben anzunehmen, das heißt, unter der Boraussehung, daß die Berdammten fich in Emigfeit nicht beffern murben, alfo nur bei ben Berbammten für ewig gu ertlaren, die fich durch die Strafe nie beffern laffen, ober fie nur fur relatib ewig zu halten, das heißt, in der Beziehung, daß die Berdammten hinter der Boll: tommenheit und Seligkeit ber Frommen, wenn fie fich auch befferten und glud= licher murben, immer gurudblieben und baburch, bag fie fich für immer in ber Tugend und Glüdseligkeit gurudgesett hätten, Die Emigkeit ihrer Strafe empfinden würden."

<sup>1855) 1</sup> Tim. 6, 16: φῶς οἰκῶν ἀπρόσιτον; ℜöm. 11, 33. 34: ἀνεξερεύνητα τὰ κρίματα αὐτοῦ καὶ ἀνεξιχνίαστοι αἱ όδοὶ αὐτοῦ — τίς σύμβουλος αὐτοῦ ἐγένετο.

<sup>1856)</sup> Bgl. das Vorspiel Matth. 17, 4: καλόν έστιν ήμᾶς ὧδε εἶναι.

(Luk. 16, 24), geworfen sein in die Hölle, in das nichtverlöschende Feuer, da ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht verlischt, els τήν γέενναν, els τὸ πῦς τὸ ἄσβεστον, ὅπον ὁ σκώληξ αὐτῶν οὐ τελευτῷ καὶ τὸ πῦς οὐ σβέννυται (Mark. 9, 43. 44), wo Heulen und Jähnefnirschen ist, ἐκεῖ ἔσται ὁ κλανθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων (Matth. 8, 12; 13, 50 usw.). Um die Tatsache, daß das Verworsensein von Gottes Angesicht die größte Qual mit sich bringt, zu illustrieren, ist an die Qual eines Fisches außerhalb des Wassers erinnert worden. Der Unterschied ist aber der, daß der Fisch außerhalb des Wassers bald stirbt, während der Mensch, der außerhalb der Gemeinschaft Gottes bleibt, durch Gottes Gericht am Leben erhalten wird, ἔνοχός ἐστιν αλωνίου κρίσεως, Mark. 3, 29.

Sier sind noch Einzelfragen behandelt worden. In bezug auf die Frage, ob das Feuer der Hölle materiell oder immateriell zu fassen sei, empfiehlt Gerhard das ἐπέγειν, wiewohl er versönlich der immateriellen Fassung zuneigt (magis propendemus). 1857) Quenstedt tritt 1858) entschiedener für die immaterielle Kassung ein, mit der Begründung: "Die Schrift pflegt von den Dingen der zukünftigen Welt in Ausdrücken zu reden, die diesem Leben angehören, wie sie denn auch die Freuden des himmlischen Lebens als eine Hochzeit und ein Gastmahl beschreibt, Matth. 8, 11; Luk. 22, 30." Daher will Quenstedt auch das Feuer der Hölle als eine bildliche Bezeichnung der größten Qual fassen. "Bestätigt wird diese Meinung aus Jes. 66, 24: "Ihr Wurm wird nicht sterben und ihr Keuer nicht verlöschen.' Wie aber der Wurm beschaffen ist, so ist auch das Feuer beschaffen. Durch das Feuer wird bildlich (metaphorice) der äußerste Schmerz bezeichnet." 1859) In der Regel schließen die alten Theologen die Besprechung dieser Frage mit der Bemerkung: "Es ist besser, mehr darum besorgt zu sein, wie wir durch wahre Buße dem ewigen Keuer entfliehen, als über die Natur des Keuers müßig zu streiten." 1860) Sicher ist, daß es in der Hölle keine Atheisten gibt, weil die Verdammten Gott als den gerechten Richter tatfächlich erfahren. Der Gedanke, daß es keinen Gott gibt, womit Menschen auf Erden sich und andere täuschten, kann in der Hölle nicht mehr aufkommen. — Es ist die Frage behandelt worden, ob den Verdammten unaufhörliches Gündigen quauschreiben fei. Es ift au sagen: Beil die Verdammten moralische, dem Gesetze Gottes unter-

<sup>1857)</sup> L. de inferno, § 69.

<sup>1859)</sup> l. c., p. 823.

<sup>1858)</sup> Systema 1715, I, 820 sqq.

<sup>1860)</sup> Gerhard, l. c.

worfene Besen bleiben und doch nicht so beschaften sind, wie Gottes Gesetz sie haben will, so ist ihrerseits unaushörliches Sündigen da. Die Weinung, daß die Höllenstrafen als Reinigungsmittel dienen möchten (hypothetische Berdammnis), ist ebenso schriftwidrig wie die andere, daß sie als ein Wittel der Bernichtung (annihilation) wirken könnten. Ob aber die Berdammten Raum haben werden, auch durch äußerliche Akte Gott unaufhörlich zu lästern, wagt ein Teil der alten lutherischen Theologen nicht zu sagen. Sie beziehen die Worte Offenb. 16, 11: "Sie lästerten Gott im Himmel vor ihren Schmerzen und vor ihren Drüsen" mit Recht auf das Berhalten der Gottlosen im Erdenleben. Als allgemeine Regel sollte seitgehalten werden, daß wir uns bei der Beschreibung des Zustandes der Berdammten nach Seele und Leib nicht in Eigenmaler ei ergehen, sondern innerhalb der Grenzen der Schriftausdrücke bleiben.

Grade in der Verdammnis nach der Schwere der Sünden find in der Schrift klar gelehrt. Matth. 11, 22: "Es wird Thrus und Sidon erträglicher (ἀνεκτότερον) ergehen am Jüngsten Gericht denn euch." Die schwerste Strase erfährt die Verachtung des reichlich gepredigten Evangeliums, wie Christus in bezug auf Chorazin, Bethsaida und Kapernaum bezeugt. 1861)

Was den Ort der Verdammnis betrifft, so ist allerdings sehr zu empsehlen, von jeder geographischen oder andern Ortsbestimmung abzusehen. Dies wollen die lutherischen Theologen damit ausbrücken, daß sie von einem "Frgendwo" der Hölle, nov inferni sive damnatorum, reden. Sie lehnen es ab, dieses nov als einen bestimmten physischen Ort zu sassen, weil hiersür der Schriftgrund sehle. Quenstedt sagt: "Wo jenes nov sei, ist nicht gewiß. Die einen verlegen es in die Welt, und zwar bestimmt in den Mittelpunkt der Erde, wie die Papisten; andere sagen, es sei außerhalb der Welt, was auch wahrscheinlich ist." <sup>1862</sup>) In positiver Darlegung sollten wir uns begnügen zu sagen, daß die Hölle dort ist, wo sich Gott an den Verdammten in seiner ewigen Strafgerechtigkeit erzeigt, durch ewige Verdannung von seinem Angesicht. <sup>1863</sup>) Auch hier fügen die alten

<sup>1861)</sup> Matth. 11, 16-24.

<sup>1862)</sup> I, 810.

<sup>1863)</sup> Hatter, Libri Conc. Explic., p. 945 sqq., nach Abweisung irriger Ortsbestimmungen: Purior et vere orthodoxa illa est sententia, quae statuit, infernum minime omnium definiendum esse per locum aliquem physicum sive corporalem sive per ullam aliam huius universi partem, sed extra hoc universum per spirituale quoddam, illocale et prorsus incorporeum systema sive  $\pi o \tilde{v}$ , ubi, in quo perpetui furoris divini cruciatus tum in corpora, tum

Intherischen Theologen nach dem Borgange von Kirchenvätern den praktischen Gedanken hinzu, daß wir nicht sowohl um die Orts-bestimmung der Hölle als darum uns bemühen sollten, wie wir der Hölle entsliehen mögen. One nste dt zitiert Chrhsostomus: Recte Chrysostomus: M $\eta$   $\zeta\eta\tau$  $\omega\mu$ ev  $\tau$ ov  $\xi\sigma\tau$ v, ålda  $\tau$  $\omega$ s  $\varphi$ ev $\gamma$  $\omega$  $\mu$ ev.

Die Ur sache der ewigen Verdammnis. Beil Christus in seiner stellvertretenden Genuatuung die Versöhnung für der aanzen Welt Sünde ist, so ist nach der ausdrücklichen Erklärung der Schrift die Sachlage die, daß, wie einerseits allein der Glaube felig macht, jo auch andererseits nur der Unglaube tatsächlich verdammt, Joh. 3, 36: "Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben; wer dem Sohn nicht glaubt (6 aneidor to vio), der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm"; Mark. 16, 16: "Wer nicht glaubt (& aniorhoas), der wird verdammt werden." Wir tönnen die Sachlage so zusammenfassen: Alle Sünden, die Erbfünde und die Tatfünden, sind freilich an sich (natura sua, ut sic, meritorie) verdammlich. Das ist gegen alle Verkleinerer der Sünde festzuhalten. Aber tatfächlich (actu) verdammt nur der Unglaube. Das ist festzuhalten gegen alle Verkleinerer des Werkes Christi, nämlich der völligen Versöhnung aller Menschen mit Gott, die Christus durch die satisfactio vicaria bewirkt hat. Quenftedt: 1864) Licet omnia peccata ut sic sint causa meritoria damnationis, formalis tamen, propria, immediata et adaequata damnationis causa est finalis ἀπιστία seu incredulitas, quae non solum meretur, sed et actu infert aeternam mortem ac damnationem, vi dictorum Marc. 16, 16; Ioh. 3, 18. 36. Wo aber der Unglaube ist, da nehmen auch alle andern Sünden wieder ihren verdammenden Charafter an. Dies lehrt die Schrift an den Stellen, wo sie neben dem Unglauben auch die andern Sünden als Ursache der Verdammnis nennt, wie Evh. 5, 6: "Um dieser willen" (Gurerei, Unreiniafeit, Geig) "kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Un = a Lauben 3. " 1865)

in animas hominum saevient et grassabuntur. Quemadmodum vice versa coelum sive sedes beatorum non est ullus locus corporeus sive physicus, nedum ulla coeli pars, sed spirituale quoddam et illocale  $\pi o \bar{v}$  sive ubi, in quo electi aeterna felicitate et ineffabilibus gaudiis perfundentur. Ceterum ubi illud sit inferni systema futurum, imo ubi iammodum sit, certe definire non possumus, praesertim cum Scriptura ipsa hac de re nihil aperte pronuntiet.

<sup>1864)</sup> I, 807.

<sup>1865)</sup> Bgl. Gal. 5, 19—21; 1 Ror. 6, 9. 10; Offenb. 22, 15.

Der Zweck der Schriftlehre von der Berdammnis. Der Zweck, zu deffen Erreichung die schreckliche Tatiache der ewigen Verdammnis in der Schrift gelehrt wird, ist die Warnung vor Unglauben dem Evangelium gegenüber und die Warnung vor fleischlicher Sicherheit und somit die Errettung von der ewigen Verdammnis. Wenn Johannes der Täufer predigt: "Er hat seine Worfschaufel in seiner Sand; er wird seine Tenne fegen und den Weizen in seine Scheune sammeln, aber die Spreu wird er verbrennen mit ewigem Jeuer" (πυρί ασβέστω), so steht diese Berkundigung im Dienst seiner Bredigt: "Tut Buße. das Himmelreich ist nahe herbeigekommen!" 1866) Wenn Christus auf die Tatiache hinweist: "Viele werden kommen vom Morgen und vom Abend und mit Abraham und Saat und Satob im Simmelreich sitzen; aber die Kinder des Reichs werden ausgestoßen in die äußerste Kinsternis, da wird sein Seulen und Zähneklappern". 1867) so sollen damit "die Kinder des Reichs" vor dem Wege des Gesetzes, auf dem sie wandelten, gewarnt werden. Wenn Christus mahnt, es sei besser, die ärgerliche Sand und den ärgerlichen Kuß abzuhauen, als in die Sölle, das nicht verlöschende Reuer, zu fahren, 1868) so will er damit auch die bereits im Glauben Stehenden an die Notwendiakeit der schonungslosen Areuziaung des Fleisches erinnern und so vor dem ewigen Verderben bewahren. Demselben Zweck dient die Aussage über Judas: "Es wäre ihm besser, daß derselbige Mensch nie geboren wäre",1869) sowie die Aussage über den "bösen Knecht", den der SErr mit seiner Zukunft zum Gericht überrascht: Er "wird ihn zerscheitern und wird ihm seinen Lohn geben mit den Seuchlern: da wird sein Seulen und Zähneklappern". 1870) Auch wenn Vaulus schreibt: "Du aber nach deinem verstockten und unbuffertigen Serzen häufit dir selbit den Born auf den Tag des Borns", so ist das nach Wortlaut und Kontert eine Ermahnung zur Buße, und geht die Absicht des Apostels dahin, vom Jorn des Tages des Zorns zu er-Diesem Zweck lehren zuwider alle Theologen, die die retten. Schriftlehre von der ewigen Verdammnis als eine disputable, der Begutachtung der Theologen anheimgegebene Tatsache behandeln und daher die ewige Verdammnis teils schlechthin leuanen, teils dafür Lehren substituieren wollen, die "Gottes würdiger" sind und dem "menschlichen Bewußtsein", auch dem "christlichen Bewußtsein", besser

<sup>1866)</sup> Matth. 3, 12. 2.

<sup>1868)</sup> Mart. 9, 43 ff.

<sup>1870)</sup> Matth. 24, 48-51.

<sup>1867)</sup> Matth. 8, 11. 12.

<sup>1869)</sup> Matth. 26, 24.

entsprechen. Solche Lehren sollen sein: die Vernichtung der Gottlosen, die "hypothetische Verdammnis", die Möglichkeit einer probation after death usw. Dagegen hat der driftliche Theolog sestzuhalten, daß in der Schrift die Lehre von der ewigen Verdammnis nicht der menschlichen Kritik unterbreitet, sondern als eine unumstößliche Tatjache gelehrt wird, die daher auch die driftliche Kirche unverklausuliert und ohne Entschuldigung sowohl der Welt als auch in ihrer eigenen Mitte zu verkündigen hat. Die "barmherzigen Theologen" (misericordes theologi) — so hat man die Leugner und Kritiker der Schriftlehre von der ewigen Verdammnis genannt 1871) — gehören tatsächlich zu den unbarmherzigsten Leuten. Anstatt vor der Hölle zu warnen und so von der Sölle zu erretten, versenken sie, soviel an ihnen ist, die Menschheit in das emige Verderben. — Dem Iweck, zu dessen Erreichung die Lehre von der ewigen Verdammnis in der Schrift gelehrt wird, widerspricht auch die calvinistische Lehre, wonach Gottes Wille von vorneherein zweiteilig geartet ift, nämlich so, daß Gott von vorneherein nur an einem Teil der Menschen seine Unade, an dem andern Teil seine Strafgerechtigkeit verherrlichen will. Daß diese Lehre der Schrift widerspricht und ihrer Art nach zur Verzweiflung und somit in die ewige Verdammnis führt, wurde wiederholt dargelegt. 1872) Freilich dient die ewige Verdammnis schließ-Lich auch der Mustrierung der Strafgerechtigkeit Gottes. Aber dies geschieht gegen den ersten und ursprünglichen Willen, den Gott in bezug auf alle Menschen um Christi willen hat. über den Einwand, daß hierdurch Zeitverhältnisse auf den ewigen Gott übertragen würden, ist bereits das Nötige gesagt worden. 1873)

## 8. Die ewige Seligkeit.

(De beatitudine aeterna.)

Die Tatsache der ewigen Seligkeit. Daß es eine ewige Seligkeit gibt, die im Schauen Gottes besteht, und in welcher der Mensch nach Seele und Leib selig ist, wird nur aus Gottes Offenbarung im Wort, nämlich aus dem Evangelium von Christo, erkannt. Wie die natürliche Theologie nichts von der Menschwerdung des Sohnes Gottes weiß, so weiß sie auch nichts von einer ewigen Seligkeit, die der menschgewordene Sohn Gottes durch seine satisfactio vicaria den Menschen erworden hat, und die denen zuteil wird,

<sup>1871)</sup> Quenftedt I, 828.

<sup>1872)</sup> II, 21 ff. 54. 612; III, 139 ff. . . .

<sup>1873)</sup> II, 38 ff.

bie an Christum glauben. Die christliche Lehre von der ewigen Seligfeit muß nicht mit der heidnischen Lehre von der Unsterblichkeit der Seele verwechselt werden. 1874) Paulus sagt von allen Heiden, auch von den wissenschaftlich gebildeten, die wie Plato u. a. Betrachtungen über die Unsterblichkeit der Seele angestellt haben, 1875) daß sie keine Hoffnung hatten (ἐλπίδα μὴ ἔχοντες, Eph. 2, 12). Daß die Hoffnung der ewigen Seligkeit nur in Berbindung mit dem Glauben an das Evangelium von Christo vorhanden ist, kommt schon Joh. 3, 16 zum Ausdruck: "Miso hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingebornen Sohn gab, auf daß alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben."

Das Wesen der emigen Seligkeit (forma beatitudinis aeternae). Die ewige Seligkeit befteht im Schauen Gottes, das heißt, der Mensch ist dadurch selig, daß er Gott schaut. Während die Gläubigen in diesem Leben Gott nur durch sein Wort, also im Bilde, erkennen (cognitio Dei abstractiva), gibt sich Gott den Seligen ohne Bild und Sülle, von Angesicht zu Angesicht, unmittelbar, zu erkennen (cognitio Dei intuitiva). Daß dieses Schauen Gottes die Urfache der Seligkeit ist, weil dadurch der Mensch nach Seele und Leib völlig von der Herrlichkeit Gottes durchstrahlt wird, lehrt die Schrift ausdrücklich 1 Joh. 3, 2: "Wir sind nun" (vov, in diesem Leben) "Gottes Kinder, und ift noch nicht erschienen" (έφανερώθη, offenbar geworden), "was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es erscheinen wird, daß wir ihm gleich (Suococ) sein werden; denn wir werden ihn sehen, wie er ist." 1 Kor. 13, 8-12 wird die Gotteserkenntnis, die die Christen in diesem Leben durch Gottes Wort haben, mit der Gotteserkenntnis, die die Christen in jenem Leben durch das Schauen Gottes haben, veralichen und die lettere im Vergleich mit der ersteren für vollkommen erklärt. V. 12: "Wir sehen jett durch einen Spiegel im dunkeln Wort (δι' εσόπρου εν αίνίγματι), dann aber von Angesicht zu

<sup>1874)</sup> Die Beweise für die Unsterblichkeit der Seele sind mit besonderem Interesse von den Kationalisten gepslegt worden. Bgl. Bretschneider, Handbuch der Dogmatik 4, II, 357 ff. Charakteristik dieser Beweise bei & a se, Hutt. rediv., § 139: "Bei dem möglichen Widerspruche, der jedem dieser Beweise entgegengestellt werden kann, ist der Glaube an ein ewiges Leben auf Christum und nicht auf philosophische Demonstrationen oder zweiselshafte Listorien zu gründen. Daher du auch in der Hütte des armen Bauers einen kräftigeren Glauben an ein ewiges Leben sinden wirst als in den Hörsälen großer Philosophen."

<sup>1875)</sup> Bgl. über den Glauben an die Unsterblickeit der Seele bei den heiden, insonderheit bei Griechen und Kömern, das erste Buch in Ciceros Tuscul. Disputt.

Angesicht. Zetzt erkenne ich stückweise" (ex uépovs, fragmentarisch), "dann aber werde ich erkennen, gleichwie ich erkannt wurde." Recht reden die alten Theologen bei der Darlegung der Seligkeit von der visio Dei beatifica. Mit Recht wird auch hinzugefügt, daß durch die visio beatifica jeder Abfall von Gott ausgeschlossen ist. gesehen davon, daß es im Simmel keine verführenden Mächte mehr gibt — denn diese sind für immer in den Feuersee geworfen, Offenb. 20, 10 —, so werden die Seligen durch das Schauen Gottes von Angesicht zu Angesicht Gott so vollkommen genießen, daß eo ipso jedes Verlangen nach einem andern Gut schlechthin ausgeschlossen ist. 1876) In bezug auf das Wie des Schauens Gottes ist die Frage aufgeworfen worden, ob es mit den leiblichen Augen (visio corporalis) oder bloß mit dem Geiste (visio mentalis) geschehen werde. Die Schriftausdrücke "von Angesicht zu Angesicht" und: "Sie (adrol) werden Gott schauen" usw. sagen die visio corporalis, das ist, das Sehen mit den leiblichen Augen, aus. Die Möglichkeit sollte einen Christen nicht ernstlich bekümmern. 1877) — Außer Gott werden die Seligen auch einander erkennen, und zwar auch die, welche sich in diesem Leben nicht gekannt haben. Hierauf weist schon Matth. 17, 3, 4 hin. 1878) Ob die Seligen auch die Verdammten in der Hölle erkennen werden, kann man auf sich beruhen lassen. 1879) Wenn es stattfindet, so ist allerdings anzunehmen, daß dadurch die Seligkeit der Seligen nicht getrübt wird, weil ihr Wille mit dem Willen Gottes vollkommen übereinstimmt. 1880)

<sup>1876)</sup> Dies ift bie confirmatio voluntatis in bono. Baier II, § 7—9. Gersharb, L. de vita aet., § 75: Quia beati Deum, summum bonum, intuitive et perfecte cognoscent, ideo etiam summo illo bono perfecte agnito per sanctum voluntatis motum inseparabiliter adhaerebunt ac proinde, ut ex mente omnis caligo ignorantiae, ita ex voluntate omnis ad malum proclivitas erit expulsa.... Quemadmodum angeli, quia semper vident faciem Patris, qui in coelis est, Matth. 18, 10, sunt in bono confirmati et a peccati periculo liberati, sic beati perfecte sancti et in bono confirmati erunt per et propter beatificam Dei visionem.

<sup>1877)</sup> Eingehende Behandlung auch ber bogmengeschichtlichen Seite bieser Frage bei Gerhard, L. de vita aet., § 143. 144.

<sup>1878)</sup> Die Jünger erkennen bei ber Berklärung Chrifti Moses und Elias, Die fie in biesem Leben nicht gesehen hatten.

<sup>1879)</sup> Das Gespräch zwischen Abraham und dem reichen Mann, Luk. 16, 23 ff., gehört zu den Nebenumftänden, die nicht auszudeuten find. Bgl. Luther XI, 1204 ff.

<sup>1880)</sup> So Gerharb, L. de vita aet., § 148: Voluntas beatorum divinae voluntati perfecte erit conformis.

Nähere Beschreibung der ewigen Seligkeit. Die Schrift beschreibt die Seligkeit negativ und positiv: negativ als ein völliges Freisein von jedem übel, 1881) positiv als ein Erfülltsein mit unaussprechlicher Freude. 1882) Daß das himmlische Wesen als hier auf Erden mit Christo in Gott verborgen beschrieben wird, weist schon darauf hin, daß die Seligkeit des Simmels über alles Begreifen in diesem Leben hinausliegt. Um uns die Herrlichkeit des Erbes wenigstens in etwas nahezubringen, sind in der Schrift verschiedene von den Verhältnissen dieses Lebens hergenommene Bilder gebraucht, z. B. das Bild einer Soch zeit, 1883) eines Festmahles, 1884) des Sitzens auf Thronen. 1885) Daß dies nur Bilder sind, durch welche die geistliche Freude der Seligkeit im Himmel in direktem Gegensatz zu irdischer Herrlichkeit bezeichnet wird, sagt die Schrift ausdrücklich. 1886) Daß auch der Leib der Christen, der Genosse der Trübsal und der Arbeiten auf Erden, an der Seligkeit im Himmel teilhaben wird, ergibt sich schon aus dem Begriff des Wesens des Menschen, der Auferstehung und aus den Beschreibungen der Beschaffenheit des Auferstehungsleibes. Der Leib wird ein geistlicher Leib sein, σωμα πνευματικόν (1 Kor. 15, 44), ähnlich dem verklärten Leibe Christi, σύμμορφον τῷ σώματι τῆς δόξης αὐτοῦ (Phil. 3, 21); er wird seuchten wie die Sonne, of δίκαιοι εκλάμψουσιν ώς δ ηλιος (Matth. 13, 43). Böllige Unsterblichkeit, Kraft und Schönheit werden ihn zieren, weil die Sünde, die einzige Ursache des Verfalls, der Schwachheit und der Unschönheit,

<sup>1881) 2</sup> Tim. 4, 18; Offenb. 7, 16. 17; 21, 4.

<sup>1882) 1</sup> Petr. 1, 8; Pf. 16, 11, vgl. 30h. 17, 24.

<sup>1883)</sup> Matth. 25, 10: "Welche bereit waren, gingen mit ihm hinein zur hochs zeit", είς τοὺς γάμους. Offenb. 19, 9 in näherer Bestimmung die Hochzeit des Lammes: "Selig sind, die zum Abendmahl des Lammes, είς τὸ δεῖπνον τοῦ γάμου τοῦ ἀρνίου, berusen sind."

<sup>1884)</sup> Matth. 8, 11: "Biele werden kommen vom Morgen und vom Abend und mit Abraham und Fsaak und Jakob im Himmelreich sigen", ἀνακλιθήσονται. Luk. 13, 29 usw.

<sup>1885)</sup> Qut. 22, 30: "Ihr sollt effen und trinten über meinem Tisch in meisnem Reich und fiten auf Stühlen (ent Boorwor) und richten bie zwölf Geschlechter Israels."

<sup>1886)</sup> Lut. 22, 24—30 im Gegensat zu irdischer Herrschaft; Matth. 22, 30 im Gegensat zu irdischer Hochzeit: "In der Auferstehung werden sie weber freien uoch sich freien saften"; Matth. 8, 12 im Gegensat zu dem Heulen und Jähnestlappern in der Hölle.

völlig abgetan ist. <sup>1887</sup>) Die Sprache im Himmel wird die himmelische seinst der Apostel Paulus im Paradies vernahm, aber auf Erden nicht gesprochen werden kann. <sup>1888</sup>)

Grade der Seligkeit sind nicht anzunehmen, weil alle Seligen vollkommen selig find, das ift, jeder der Seligen wird für seine Person im Schauen Gottes volle Geniige haben. Wohl aber gibt uns die Schrift Beranlassung, Grade der Herrlich keit (dofa, gloria) zu lehren nach der Verschiedenheit der Arbeit und Treue hier auf Erden. Man hat dies in den lateinischen Bers zusammengefaßt: "Omnibus una salus sanctis, sed gloria dispar" und sich dafür mit Recht auf Schriftstellen wie 2 Kor. 9, 6 f. und Dan. 12, 3 berufen. 1889) Luther sagt über die Gleichheit der Seligkeit und die Grade der Herrlichkeit: 1890) "Wahr ist, daß dennoch auch in jenem Leben wird ein Unterschied sein, nach dem sie hier gearbeitet und gelebt haben. Als, daß St. Paulus ein Apostel, Samuel oder Jesaia ein Prophet gewesen ist und deraleichen: der eine wird höhere Alarheit haben denn der andere, als der mehr getan oder gelitten hat in seinem Amte. . . . Also wird ein jeglicher nach seinem Amte Unterschied und Ehre haben, und doch gleichwohl in allen ein Gott und BErr sein und einerlei Freude und Seligkeit. Rach der Person soll keiner mehr sein noch haben denn der andere, St. Veter nicht mehr denn du und ich. Aber gleichwohl muß ein Unterschied sein der Werke halben. Denn Gott hat durch St. Paulum nicht getan, das er durch Jesaiam getan hat, Darum wird jeglicher seine Werke mitbringen, und wiederum.

<sup>1887) 1</sup>  $\Re \sigma$ t. 15, 42. 43: Σπείρεται ἐν φθορᾶ, ἐγείρεται ἐν ἀφθαρσία· σπείρεται ἐν ἀτιμία, ἐγεῖρεται ἐν δόξη· σπείρεται ἐν ἀσθενεία, ἐγείρεται ἐν δυνάμει.

<sup>1888) 2</sup> Kor. 12, 4: "Er [Paulus] ward entzüdt ( $\eta \varrho \pi \acute{a} \gamma \eta$ ) in das Paradies und hörte  $\check{a} \varrho \varrho \eta \tau a$   $\check{\varrho} \acute{\eta} \mu a \tau a$ ,  $\check{a}$  oùx  $\check{\epsilon} \dot{\xi} \grave{o} \nu$   $\check{a} \nu \vartheta \varrho \acute{\omega} \pi \omega$  [nämlid) hier auf Erden]  $\lambda a \lambda \check{\eta} \sigma a \iota$ ."

<sup>1889) 2</sup> Kor. 9, 6: Το σπείρων φειδομένως (fpärlich), φειδομένως καὶ θερίσει, καὶ ὁ σπείρων ἐπ' εὐλογίαις (M e h e r: "mit Segnungen, das ift nach dem Kontext: reichlich"), ἐπ' εὐλογίαις καὶ θερίσει. Meher 3. St. bleibt etwas unz flar, verweist aber auf C a l o v, der in bezug auf die hier erwähnte Verheißung und Vergestung sagt: Non ad ipsam vitam aeternam, sed ad praemia in vita aeterna. non ad essentialem benedictionem et gloriam, sed ad gloriae gradus referenda. Tan. 12, 3 werden unter den zur Herrlichteit Auferstehenden die jenigen besonders erwähnt, welche viele zur Ertenntnis des Heils und zur Gezechtigseit geführt haben. Vgl. Keil z. St. über den Vergleichungspunkt 1 Kor. 15, 35 ss. u. W. 1884, S. 408 ss.

<sup>1890)</sup> St. Q. VIII, 1223 f.

dadurch er wird leuchten und Gott preisen, daß man wird sagen: St. Peter hat mehr getan, denn ich oder ein anderer getan hat. Dieser Mann oder diese Frau hat so gelebt und so viel getan. Summa, alles soll es gleich sein vor Gott im Glauben und Gnade und himmlischen Wesen, aber in den Werken und ihrer Ehre unterschieden." Daß Grade der  $\delta \delta \xi a$  im Himmel keinen Neid, sondern nur Lobpreis Gottes hervorrusen werden, versteht sich von selbst, da es im Himmel keine Sünde mehr gibt.

Die örtliche Lage des Himmels der Seligen ist ebensowenig zu bestimmen wie die der Hölle. Wie das nov damnatorum da ist, wo sich Gott in seiner ewigen Strasgerechtigkeit erzeigt, so ist das nov beatorum dort, wo sich Gott in aufgedeckter Herrlichkeit, nęόσωπον πρòs πρόσωπον, zu schauen gibt. Die Engel sind bei ihrem Dienst auf Erden zugleich im Himmel, weil sie dabei stetz (διά narrós) das Angesicht Gottes schauen. 1891)

Als Subjekt der ewigen Seligkeit, das heißt, als solche, die an der ewigen Seligkeit teilhaben, nennt die Schrift nur die Menschen, welche in diesem Leben an Christum glauben. An die Joh. 3, 16 vorliegende Beschreibung der Liebe Gottes in Christo, die sich auf die ganze Welt erstreckt ("Also hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingebornen Sohn gab"), schließt sich der Zwecksatz: "auf daß alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben". Daß hier an den Glauben zu denken ist, der in diesem Leben entsteht, kommt V. 18 zum Ausdruck: "Wer nicht glaubt, der ist schon gerichtet." Darüber hinaus liegt

<sup>1891)</sup> Matth. 18, 10. Auch Lut. 1, 19: "Ich bin Gabriel, δ παρεστηκώς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ." Bgl. daß Zitat auß Hutter, Note 1863. Strong antwortet (Syst. Theol., p. 1032) auf die Frage: "Is heaven a place?": "We answer that this is probable, for the reason that the presence of Christ's human body is essential to heaven, and that this body must be confined to place.... As the new bodies of the saints are confined to place, so, it would seem, must be the body of their Lord." So spielt die reformierte Christologie in daß ewige Leben hinein. Aber Strong hat nicht bedacht, daß bei seiner Annahme eine Schwierigfeit entsteht, auf die z. B. Gerhard, L. de vita aet., § 170, ausmerts sam macht: Beati, qui in una coeli extremitate mansionem suam habent, ad alios in altera extremitate habitantes raro ac tarde commeabunt propter maximam utriusque distantiam, ac si Christus in una coeli extremitate versetur, reliquis beatis in altera parte opposita degentibus suavissimo ipsius conspectu et colloquio carendum erit, et quae sunt huius generi alia, quae ex puerili illa de coelo beatorum cogitatione colligi possunt.

keine Offenbarung in der Schrift vor, und ein christlicher Lehrer sollte es nicht wagen. Soffnungen auf eine Bekehrung nach diesem Leben zu erwecken, oder wohl gar Seiden auf Grund einer iustitia naturalis et civilis die Seligkeit zuzusprechen. 1892) Die necessitas fidei in hac vita ad salutem in futura vita consequendam liegt auch dem Befehl Christi an seine Kirche zugrunde, in seinem Namen Buße und Bergebung der Sünden unter allen Bölkern, els návra tá έθνη, zu predigen (Luf. 24, 47), um so "aufzutun ihre Augen, daß sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott, zu empfangen Vergebung der Sünden und das Erbe famt denen, die geheiligt werden, durch den Glauben an mich, πίστει τη είς εμέ. 1893) Dag es auf den Glauben in die je m Leben ankommt, liegt ferner zugrunde 1. der an alle Diener des Worts gerichteten Ermahnung, ihr Amt fleißig und treu auszurichten, damit sie nicht durch Unsleiß und Untreue an dem ewigen Berderben der Seelen ichuld werden; 1894) 2. der allen Christen geltenden Ermahnung, sich des fündigenden Bruders, der in Gefahr steht, seine Seele zu verlieren, mit Belehrung, Ermahnung und Strafe augunehmen; 1895) 3. der ebenfalls allen Christen geltenden Mahming, einen unanstößigen Wandel vor der Welt zu führen, damit sie nicht durch Argernisgeben am ewigen Verderben der Welt schuld merden. 1896)

<sup>1892)</sup> So die alten und neuen Unitarier (Günther, Shmbolit 4, S. 115), Imingli in seiner Expositio Fidei (Riemeher, S. 61), auch neuere Theologen wie Hofmann, der (Schriftbew. 2 I, 568 f.) auf Grund der Selbstbezeugung Gottes im Gewissen ben heiden "ein Berhalten gegen Gott" zuschreibt, "das er an dem Tage senes Gerichts ... mit dem Lohne ewigen Lebens erwidern wird". Bgl. dagegen Apol. 91, 22 ff., Luther gegen Iminglis Bersehung des Herfules, Theseus, Sostrates usw. in den Himmel, St. L. XX, 1766 f. Auf die Schwierigkeiten, welche hier für die menschliche Erwägung auftauchen, wurde II, 35 f. hingewiesen. Bgl. die Ausführungen zu 1 Petr. 3, 18 ff. II, 374 ff.

<sup>1893)</sup> Apost. 26, 18. Richtig bemerkt Meher 3. St., daß πίστει τῆ εἰς ἐμέ 3u λαβεῖν gehört und mit großem Nachbrud ans Ende gestellt sei.

<sup>1894)</sup> Hesek. 3, 18. 19: "Der Gottlose wird sterben um seiner Sünde willen, aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Wo du aber den Gottlosen warnest und er sich nicht bekehrt von seinem gottlosen Wesen und Wege, so wird er um seiner Sünde willen sterben, aber du hast deine Seele errettet." Neutestamentsliche Stellen: 2 Tim. 4, 1. 2; 2, 23—26; 1 Tim. 4, 15. 16.

<sup>1895)</sup> Matth. 18, 15-17.

<sup>1896)</sup> Matth. 18, 7: "Wehe ber Welt ber Argernis halben! Es muß ja ürger= nis tommen: bod) wehe bem Menichen, burch welchen Argernis tommt!"

Der Zweck der Schriftlehre von der ewigen Seligkeit. Wie die Lehre von der ewigen Berdammnis den 3med hat, vor dem Unglauben und der fleischlichen Sicherheit zu warnen und somit vor der ewigen Verdammnis zu bewahren, so hat die Schriftlehre von der ewigen Seligkeit den Zweck, zum Glauben an das Evangelium zu reizen und in diesem Glauben zu erhalten und somit der Erlangung der Seligkeit zu dienen. Gin Christenleben ist ohne beständige Orientierung durch die gewisse Hoffnung des ewigen Lebens gar nicht denkbar. 1897) Wir dürsen nicht vergessen, daß die Christen hier auf Erden ebensowenig wie Christus selbst ihrem hohen Stande gemäß 1898) gewertet und behandelt werden. Damit sie bei dieser Verkennung und der damit verbundenen Trübsal nicht müde werden, halten sie — der Beisung Christi gemäß — den Blick auf die ewige Seligkeit im Himmel gerichtet. 1899) Insonderheit genießen auch die Lehrer des Evangeliums in Kirche und Schule hier auf Erden nicht die Anerkennung, die ihnen gebührt. Das Evangelium von dem gekreuzigten Christus war bei der Welt nie beliebt, 1900) und das wird so bleiben bis an den Jüngsten Tag. 1901) Aber in dem allem werden auch sie nicht müde, sondern tragen einen glänzenden Sieg davon, 1902) wenn sie die himmlische Beilage (nagaθήκη) im Auge behalten nach dem Vorbilde des Apostels: 1903) "Ich schäme mich's nicht, denn ich weiß, an welchen ich glaube, und bin gewiß, daß er kann mir meine Beilage bewahren bis an jenen Tag." Luther: "Wir haben die Verheißung und Hoffnung des Himmelreichs, und wird die Erstattung und Vergeltung dieses unsers Sammers so groß sein, daß wir uns auch sehr schelten werden, daß wir um solcher Verachtung und Undankbarkeit willen der Welt uns jemals

<sup>1897)</sup> Agl. Luthers Predigt über Tit. 2, 13 St. L. IX, 930 ff. Diefe wichtige Wahrheit wurde schon bei der Lehre vom christlichen Leben behandelt unter dem Abschnitt: "Das christliche Leben ein Leben in der Erwartung des Jüngsten Tages", S. 103 ff.

<sup>1898) 1 30</sup>h. 3, 2: τέκνα θεοῦ ἐσμεν.

<sup>1899)</sup> Matth. 5, 12: "Seid fröhlich und getroft, es soll euch im Himmel wohl belohnt werden", δ μισθός ύμῶν πολύς έν τοῖς οὐρανοῖς.

<sup>1900) 1</sup> Rot. 1, 23: Ἰουδαίοις μεν σκάνδαλον, Ελλησι δε μωρία.

<sup>1901) 2</sup> Tim. 4, 1—8. Beschreibung der Zeit bis zur Erscheinung Christi zum Gericht. B. 4: "Es wird eine Zeit sein, da sie die heilsame Lehre nicht leiden (ἀνέχεσθαι) werden."

<sup>1902)</sup> Röm. 8, 37: ὑπερνικῶμεν.

<sup>1903) 2</sup> Tim. 1, 12.

F. Bieper, Dogmatit. III.

eine Träne oder Seufzer haben entfallen lassen. Warum, werden wir sagen, haben wir nicht noch etwas Schwereres erlitten? Hätte ich doch nimmermehr geglaubt, daß eine solche große Herrlichkeit im ewigen Leben sein würde, denn sonst wollte ich davor keine Scheu getragen haben, wenn ich auch noch viel mehr hätte leiden sollen." 1904) Unter diesem praktischen Gesichtspunkt hat auch der christliche Dogmatiker, wie die ganze christliche Lehre, so insonderheit die Eschatologie zu lehren.

SOLI DEO GLORIA.

<sup>1904)</sup> St. S. II, 1237; Gri. Exeg. Opp. Lat. 9, 235.